







## Allgemeine

# Missions-Zeitschrift.

#### Monatshefte

für

geschichtliche und theoretische Missionskunde.

In Berbindung mit

D. Th. Chriftlieb, Professor d. Theol. au Bonn,

und

D. R. Grundemann,

herausgegeben

von

D. Guftav Warneck, Bastor in Rothenschirmbach bei Eisteben.

> Es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Bölker und dann wird das Ende kommen.

> > Matth. 24, 14.

#### Bunfzehnter Band.



Gütersloh, 1888.

Drud und Berlag von C. Bertelsmann.

v. 15

### Zum neuen Jahre.

Eins aber ist not. Luk. 10, 42.

Es hat seit den Tagen der Reformation keine Zeit in der Geschichte der evangelischen Kirche gegeben, in welcher nicht bloß seitens der Geistlichen sondern auch der Laien im kirchlichen Gemeindedienst wie auf Synoden und freien Konferenzen und den weiten Gedieten der äußeren und inneren Mission mit einer größeren Rührigkeit gearbeitet worden wäre als die unsre. Obgleich es hier mehr dort weniger in diesen Arsbeiten menschelt, so darf im großen und ganzen von den Arbeitern doch gesagt werden, was weiland der alte Evangelist von der Martha sagte:
"sie machen sich viel zu schaffen, Ihm zu dienen."

Speciell gilt das auch von dem Werke der Heidenmission, seitdem dasselbe wieder aufgelebt ist in unserm Jahrhundert. Wenn man die ganze Fülle der immer wachsenden Veranstaltungen überblickt, durch welche die thätige Liebe für die Mission in der Heimat geweckt und gesteigert werden soll, und wenn man dann den immer großartigeren Arbeitsumfang ins Auge faßt, durch welchen auf dem Missionsgediet selbst das Christianssierungswerk in der mannigfaltigsten Weise betrieben wird — dann ist es keine rednerische Übertreibung, gerade der Heidenmission das Zeugnis auszustellen: sie "macht sich viel zu schaffen, Ihm zu dienen."

Wir dürfen uns freuen, und unserm Gott danken, daß es zu einer solchen Regsamkeit in der evangelischen Kirche auch des lutherischen Bestenntnisses gekommen ist, daß man Rührigkeit der Hände und praktische Angriffigkeit gekernt hat, daß man schaffensfreudig, eifrig und erfinderisch geworden ist. So wenig es dem Heiland in den Sinn gekommen ist, dem Geiz der Wohlhabenden einen Freibrief auszustellen, wenn er einer armen Bitwe, die zwei Scherslein in den Gotteskasten legt, ein hohes Lob erteilt, ebensowenig hat er die Trägheit privilegieren wollen, wenn er die zu seinen Füßen sitzende Maria gegen die Anklage ihrer rührigen Schwester in Schutz nahm. "Tesus hatte Martham lieb" und ohne Zweisel würde er sie manchem zum Vorbild hingestellt haben, der sich selbst gern mit der Maria verglichen. Also machen wir uns nur getrost "viel zu schaffen Ihm zu dienen." Er selbst, der Herr, hat uns geboten zu "handeln, bis daß er wiederkomme" und ein ernstes Exempel

7 7

Warneck:

zur Abschreckung an bem trägen Knechte statuiert, ber sein Pfund im

Schweißtuche vergraben.

Und doch — Er hat ein Recht, hinter die Anerkennung unser Geschäftigsteit ein "Aber" zu setzen und warnend den Finger zu erheben, um den rührigen Marthaseelen zuzurufen: "Eins aber ist not." Nur müssen wir ihn bei dieser Warnung von vorn herein recht verstehen: was er tadelt, ist nicht das, daß man sich viel zu schaffen macht, Ihm zu dienen, sondern daß das viele Schaffen in eine bloße äußere Geschäftigkeit ausartet, bei der wir in Gesahr stehen, die innere Gemeinschaft mit Ihm zu verlieren und daß wir über den vielen Kunstmitteln, welche der geschäftliche Eiser ersindet, vergessen oder doch nicht genügend beherzigen, wo die starken Wurzeln unsere Kraft liegen.

Um jedem Misverständnis vorzubeugen, schicke ich noch ein Doppeltes voraus: erstens, daß unsre heimatlichen Missionsleistungen — gottlok, auch in Deutschland! — gewachsen sind. Es ist das nicht unser Berbienst, sondern ein Ergebnis der göttlichen Erziehungsweisheit. Die Mission der Gegenwart sing sehr klein an und klein waren im Ansange auch die heimatlichen Leistungen. Aber mit dem Missionsersolg draußen erzog uns Gott zu größeren Leistungen daheim. Die Kräfte wuchsen mit der allmählichen Ausdehnung des Werks. Je größer dies wurde, desto größer lernten wir es behandeln, und je mehr wir thaten, desto mehr lernten wir thun. Nicht als ob wir schon gethan hätten, was wir können; aber wir haben doch zugenommen in dem Werke des Herrn. Und doch drängt sich die Frage auf: steht das Wachstum unsver Missionsleistungen im richtigen Verhältnis zu all der Arbeit, welche auf ihre Steigerung verwendet worden ist?

Und ich bemerke zum anderen: ohne Zweisel standen und stehen bis zu dieser Stunde diesem Wachstum bedeutende Hindernisse im Wege, für welche die Missionsarbeiter entweder gar nicht oder nur in geringem Maße verantwortlich gemacht werden können. Ich erinnere z. B. nur an die die großen resigiös indisserenten und missionsunkundigen Massen beeinssulfussende Wacht der gegnerischen Presse, die weitaus in ihrem größten Teile selbst ohne jedes Missionsverständnis und der aufklärenden Belehrung oft genug völlig unzugänglich ist. Es will ja manchmal scheinen, als ob diese Presse in der setzen Zeit eine freundlichere Stellung eingenommen habe, allein sobald sich irgend eine Gesegenheit bietet, die Mission in schlechtes Licht zu stellen, verfällt sie immer wieder in die alte Gewohnheit. Also leicht wird es uns nicht gemacht, Missionsliebe und Wissionsopsersinn in weiteren Kreisen des evangelischen Bolkes zu wecken

und zu fördern. Und boch, alle Hinderniffe in Rechnung gezogen, brangt fich wieder die Frage auf: fteben unfre heimatlichen Miffionsleiftungen im richtigen Berhältnis zu ber Rührigkeit, mit welcher wir ihre Steigerung betreiben?

Wenn wir aber diese Frage nicht mit einem fröhlichen Bergen zu bejahen magen, follte fie une nicht zu einer Prüfung Beranlaffung geben, ju einer Brufung zuerft unfrer felbft, die wir Arbeiter für die Miffion find, und zu einer Brufung unfrer Arbeit?

In einem der vielen goldkörnerreichen Lieder der Brüdergemeinde fingt einer, der unter den Arbeitern Gottes zu den Großen gahlt, Graf Bingendorf:

Erft heißt der Freund die Seele ruhn, Dann effen und hernach was thun. Die Seele thuts und hat fies bann gethan, Denkt sie gemeiniglich nicht weiter dran.

Aber haben wir vielgeschäftigen Leute benn zu dem Ruben und Effen, das die Kraft und auch den Segen zum Thun giebt, Zeit oder vielmehr nehmen wir uns Reit dazu? Bewirkt die Bielgeschäftigkeit nicht eine Berftreuung, welche die Feindin ber Sammlung ift? Rommen wir benn über dem vielen Rennen und Laufen zu dem Siten gu Jesu Gugen? Ja, wir machen uns "viel Sorge und Muhe", aber vergeffen wir über ihr nicht viel zu fehr die ftillen Stunden im Alleinfein mit bem Berrn! Das find gewiß zeitgemäße Reujahrsbeichtfragen für alle, welche fich überhaupt und speciell auf dem Miffionsgebiete "viel zu schaffen machen, Ihm zu dienen."

In dem vorjährigen Reujahrswort versuchten wir es, auf die Wichtigfeit bes Gebetslebens für alle göttliche Reichsbauarbeit hinzuweisen. Dhne Zweifel ift viel Arbeit im Dienfte Gottes darum unfruchtbar, weil fie von zu wenig Bor- und Mit- und Nacharbeit im Gebetsfämmerlein begleitet ift. Es heißt auch von der Miffionsarbeit:

Mit Gorgen und mit Grämen Und mit felbsteigner Bein Läßt Gott sich gar nichts nehmen; Es will erbeten fein.

Sett möcht ich aber ben Finger auf einen andern Bunkt legen. "Maria fette fich ju Befu Gugen und horte feiner Rede gu." Go ruhte fie und wurde gespeift. Unser Berr Jesus Chriftus ift fein harter Mann: er ift ein Speisemeister seiner Arbeiter und in der Speise, die er ihnen darreicht, liegt beides: Genuß und Rraft. Ohne Zweifel ift viel Arbeit im Dienfte Gottes barum unfruchtbar, weil ben Arbeitern die vorhergehende

Warneck:

und mitfolgende Speifung fehlt. Um ein Arbeiter Gottes zu fein, ber gesett ift Frucht zu ichaffen und eine Frucht, die da bleibe, genügt nicht Begabung, nicht Rührigkeit, selbst nicht ber Besitz der Rechtgläubigkeit es muß von ihm auch heißen: er lebt, er felbft "lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gehet". Über unfrer Bielgeschäftigkeit geschieht es aber leicht, daß wir zu selten lefen das Wort Gottes gu unfrer eignen Erbauung, ju felten fuchen, wenn wir es lefen, für uns felbst das in ihm verborgene Leben. Leben geht nur von Leben= digem aus, das ift ein Naturgefet auch im Reiche Gottes. Bebe ftille Stunde ber wirklichen Berfenkung in das Lebenswort beffen, der felbst das Leben ift, belebt uns zuerst felbst und macht uns wirksamer zur Lebenserweckung in andern, zu wirklich fruchtbarer Arbeit. Jebe ftille Stunde der gesammelten meditatio, in welcher der heilige Beift ,,uns die Thur des Wortes aufthut", bringt uns in eine innigere Gemeinschaft mit Chriftus felbst, und je mehr es Wahrheit wird: "Chriftus lebet in mir", defto mehr bermögen wir auch durch ihn.

Es ift heut vielfach Mode geworben, geringschätzig über die alten Bietisten zu reden. Das ist zunächst febr undankbar, benn gerade in ber Mission stehen wir auf ihren Schultern. Die Bater ber gegenwärtigen Mission waren Bietisten. Es ist aber auch - unbescheiben; benn im Blick auf viele dieser pietistischen Bater muffen wir fagen: wir find nicht wert ihnen die Schuhriemen aufzulösen. Wohl, fie find einseitig gewesen; aber diefe Ginseitigkeit beftand in einer ausschließlichen Betonung des "Einen, was not ift." Wir find weitherziger geworden; aber geht mehr Rraft von uns aus? Wir weitherzigen Leute haben von diefen einfeitigen Bietiften immer wieder vieles zu lernen, nämlich mehr Befchränfung auf das Gine Notwendige, mehr brennende Jesusliebe, mehr erbauliche Berwertung des Wortes Gottes für uns felbft, mehr Gebetseifer, mehr Weltüberwindung, auch mehr Weltentsagung, ohne daß wir in ihrer Welt= flucht ihnen geradezu zu folgen brauchen. Diese pietistifchen Bater fagen gu Jesu Fußen und thaten zugleich eifrigen Marthadienst, sie zogen sich bon der Welt zurud und waren doch ein Salz der Erde und ein Licht ber Welt. Darum haben sie auch trot aller Geringschätzung, mit ber die Belt sie behandelte, und trot aller Einseitigkeit, mit der fie die Welt flohen, jo viel bleibende Frucht geschafft.

"Ohne Mich könnt ihr nichts thun;" es wird der geschäftigsten und routiniertesten Rührigkeit nicht gelingen, dieses Wort zu entkräften. "Gleichwie der Rebe keine Frucht bringen kann von sich selber, er bleibe denn am Beinstock; also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in Mir." Er ist der Weinstock, wir nur die Reben. Das Maß unser Frucht hängt ab von unserm eignen Lebenszusammenhange mit dem lebendigen Jesus. Ist bei uns, die wir uns wirklich zu schaffen machen, sein Reich zu bauen, mit dem himmelreichsmaße gemessen unser Frucht nur gering und vorübergehend — sollte nicht der Mangel eines innigen Lebenszusammenhanges mit dem sebendigen Jesus die Hauptschuld tragen?

Und wie unfre Bielgeschäftigkeit für uns felbst eine centrifugale Gefahr verbirgt, so macht sie ganz naturgemäß auch unfre Arbeit leicht peripherisch.

Es ist ja höchst erfreulich und aller Anerkennung wert, daß wir so erfinderisch sind immer mehr, immer neue und immer bequemere Wege zu versuchen, um größere Kreise in das Missionsinteresse zu ziehen; aber abgesehen davon, daß manche dieser Wege bereits der Grenze einer bebenklichen Verweltlichung sich sehr nähern, so sühren sie auch wohl dahin, die Sammlung und Pflege der "kleinen Herde" zu vernachstässigigen, welcher das Reich zu geben das Wohlgefallen unsers himmlischen Vaters bleibt, und die darum zu allen Zeiten und an allen Orten die Kerntruppe bildet, mit welcher die Mission ihre Siege erringt. Diese Kerntruppe sammeln und pflegen, das ist die vor allem notwendige Kernarbeit.

Ebenso ift es durchaus in der Ordnung, daß wir es uns angelegen sein laffen, nicht nur die vielen unverftändigen Borurteile gegen die Miffion und bie vielen gehäffigen Entstellungen zu widerlegen, die über fie immer aufs neue in Rurs gesetzt werden, sondern auch denen, welchen für die religiösen Biele ber Miffion noch bas Berftändnis fehlt, die mannigfaltigen Nebenerfolge vorzuhalten, welche von ihrer Thätigkeit der Wiffenschaft, dem Handel, der Civilisation, der Rolonialpolitt zu gute kommen. Gewiß kann und wird auch auf diesem Wege manch einer tiefer in die Sache geführt und zu einem thatfräftigen, warmen Missionsfreund gemacht werden; aber wenn wir die Bemühungen diefer Art losgelöft von oder nur in schüchterner Beziehung mit den religiösen Beweggrunden und Zielen der Miffion betreiben, fo vergeffen wir, daß die starten Burgeln unfrer Rraft allein in bem lebendigen Glaubensgehorfam liegen, bem es eine Speife ift, den Willen Gottes zu thun und dann — ja dann spinnen wir mit allen unsern Runften nur Luftgespinfte. Es ift eine Sifnphusarbeit, so man den Zeiger einer Uhr von außen schiebt.

Der Mangel, welcher durch die ziemlich allgemeine Klage konftatiert wird, daß es noch immer gar sehr des Steckens des Treibers bedürfe,

um die nötigen Missionsbeiträge zusammenzubringen, dieser Mangel wird nicht beseitigt durch die Ersindung immer neuer Kunstmittel; er ruft uns vielmehr zu: ihr müßt mehr und ausschließlicher darauf ausgehen: leben= dige Brunnen zu graben! Das sind aber lebendige Brunnen: Menschen, die in sich den Treiber haben, von denen es heißt: "die Liebe Christi bringet uns also", Glaubensmenschen, welche ihr Glaube gehorsam macht.

Auch unfre vielgestaltige Werbearbeit für die Mission bedarf ber Rongentration. Ich habe je und je wohl die Meinung gehört: man ichrecke die Leute von der Miffion ab, wenn man fie felbst zum Gegenstand der Bekehrung mache. Wohl, vielleicht bleibt mancher von einem Miffionsfest weg, bem es unbequem ift, an sich selbst Miffion treiben au laffen; aber ohne Zweifel ift von den alten Miffionsfesten, auf welchen auch Befehrungspredigten und zwar geistesmächtige gehalten wurden, ungleich mehr Segen und bleibende Miffionsanregung ausgegangen, als von manchem modernen Miffionsfeste, auf dem es fehr interessant und belebt mar, aber eine Bekehrungspredigt zu halten als taktlos ericien. Es ift ein preisenswerter Fortschritt, daß heutzutage mehr und nüchterner Miffionsgeschichte auf Miffionsfesten und in Miffionsstunden getrieben wird als früher; aber mir will icheinen, daß auch in die drei Scheffel Miffionsgeschichte mehr Sauerteig ober Salz des göttlichen Worts gethan werden follte, als oft geschieht. "Das Wort" muß auch in unfrer Miffionswerbearbeit die Hauptsache thun. Der felige &. Barms hat in Bermannsburg die Miffion wurzelhaft gemacht, weil er mit Ernft und Rraft in seiner Gemeinde die Rernarbeit that, welche dem Apostel Paulus unter den Beiden aufgetragen ward: "aufzuthun ihre Augen, daß fie fich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Bergebung ber Gunden und bas Erbe famt benen, die geheiliget werden, durch den Glauben an Jesum Christum."

Und das sei für uns selbst und für alle, welche wir für die Mission zu gewinnen suchen und bereits gewonnen haben; für unsre Missionare und für ihre Gemeinden unter den Heiden das gemeinsame Neujahrsgebet:

"daß der Bater unsres Herrn Jesu Christi, der der rechte Bater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, uns Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichseit: start zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, Christum zu wohnen durch den Glauben in unsern Herzen und durch die Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden."

## Ürztliche Missionen

von D. Theodor Christlieb.

Es ift an der Zeit, daß diese Blätter Eingehenderes über einen Zweig der evangelischen Missionsthätigkeit berichten, der besonders innerhalb des letten Jahrzehnts fich rafc auf faft alle größeren Miffionsgebiete ausdehnte, fich immer beutlicher gerade auf den schwierigsten und harteften Miffionsfeldern als einen Hauptbahnbrecher für Verbreitung des Evangeliums erweift, und heute auch icon eine umfangreiche Speciallitteratur erzeugt, Die ärztlichen Miffionen. Wenn gegenwärtig (Berbst 1887) bereits 260-264 von medizinischen Fakultäten promovierte Doktoren und Doktorinnen auf protestantischen Miffionsstationen unter Beiden und Mohammedanern arbeiten,1) fast alle im Dienste evangelischer Mission8= gesellschaften, einige auch in Verbindung mit selbständigen medizinischen Miffionsgesellschaften oder auch mit Frauen-Miff.-Ges., nur einige wenige gang unabhängig, - hiebei nicht gerechnet 54 Miffionsärzte, die in der Chriftenheit von Edinburg und Aberdeen bis nach Rom und Bulgarien, und von New-Pork bis San Francisco in Berbindung mit ärztlichen Missionsvereinen unter den Armen wirken, d. h. die Kranken umsonst behandeln, ihnen Medizin verabreichen, dirurgische Dienfte leiften und gugleich unter ihnen evangelisieren, — wenn seit Jahren an ben Sauptfigen der ärztlichen Miff. - Gesellschaften eigene Bierteljahrs- oder Monatsschriften das Interesse für diesen Missionszweig in immer weitere Kreise tragen, fo in Edinburg, London, New-York, Chicago, feit einigen Monaten fogar in Canton,2) und ebenso die Arbeit der weiblichen Missionsärzte in den Zeitschriften und Jahresberichten ber Frauenmissionsgesellschaften allmählich einen erheblichen Raum einnehmen, und daneben nicht blog gablreiche

<sup>1)</sup> Bgl. die Liste aller jetzt aktiven Missionsärzte in Heiben: und Christenlanden im New-Yorker Medical Missionary Record, Sept. 1887, S. 129—134, die nur die zwei dis drei Baseler Miss.-Arzte nicht aufführt.

<sup>2)</sup> Bgl. die Bierteljahrsschrift Edinburgh Medical Missionary Society, neue Serie, seit Mai 1875; die Londoner Medical Missions at home and abroad seit Juli 1878, erst Vierteljahrsschrift, seit Oftober 1885 Monatsschrift; die Rew-Yorker Monatsschrift The Medical Missionary Record (mit Porträts bedeutender Miss. Arzte); die Chicagoer Vierteljahrsschrift The Medical Missionary Journal seit Herbst 1887 und setzt auch das Cantoner Medical Missionary Journal, Organ der jüngst von 60 Missionsärzten in China gebildeten Med. Missionary Association of China (s. den o. g. New-Yorker M. M. Record Mai 1887, S. 11 und Juni S. 61). — über einzelne die ärztlichen Missionen betreffende Mitteilungen im Baseler Miss. Magazin seit 1884, s. unten.

Einzelbrofduren, 1) fondern auch icon größere Berte fich über bie Stellung und den Ginfluß, die Aufgabe und Erfolge der ärztlichen Miffionen verbreiten,2) so mag diese vorläufige Notiz die machsende Bedeutung des Gegenstandes auch für unfre Zeitschrift genügend ins Licht ftellen. Und wenn von jenen 264 heutigen Miffionsärzten in nichtdriftlichen Landen 112 auf amerikanische Miss. Gesellschaften kommen, 116 auf großbritannifche (mehrere felbständig in Miffionsgebieten wirkende Arzte nicht gerechnet), 4 auf canadische, 1 auf schwedische, mehrere auch ichon auf den jungst gebilbeten dinesischen arztlichen Missionsverein, und auf beutsche nur brei bis vier (zwei bis drei auf die Baseler und einer auf die Herrnhuter M.G.),3) so muß sich uns von felbst die Frage nahe legen, ob dies eine richtige Proportion, ob es nicht vielmehr an der Zeit sei, auch in Deutsch= land diefem Teile der Miffionsarbeit mehr Beachtung zu ichenken, und auch in unsern deutschen Missionsgebieten wenigstens die Sauptstationen Diefen wichtigen Bebel zur Forderung des Werkes nicht länger entbehren zu laffen.

Orientieren wir uns einmal, um hierüber etwas sicherer urteilen zu können, zunächst an der Hand der Geschichte, indem wir versuchen, so weit möglich, die bisherige Entwicklung dieses schon so weit verszweigten Gewächses aus den uns zugänglichen Quellen zu überschauen.

## 1. Ursprung, Zwed und Berbreitung der protestantischen arztlichen Missionen.

Alle echte Missionsarbeit muß "eine heilende im höchsten Sinne" sein. So schreibt richtig der wackere Missionspionier Mackan aus dem neusten Missionsmärtyrerlande Uganda (s. Church Miss. Intelligencer, Oftober

<sup>1)</sup> J. B. in der Viertesjährsschrift The Indian female Evangelist (London), Organ der 1852 gegründeten Indian female Normal School and Instruction Society or Zenana, Bible and medical Mission; daß alle 2 Monate erscheinende Blatt The female Missionary Intelligencer (London) der schon 1834 gegründeten Society for promoting female Education in the East und deren Jahresberichte; desgleichen den der Church of England Zenana Missionary Society (in Verbindung mit der Church Miss. Soc.) und deren viele missionärztliche kleine Schriftchen: the double healing; Perfection of healing; the Lord of healing; Need of healing; Waiting and Working u. s. w.; auch die der erstgenannten Ges. wie Medical Missions to the Women of India.

<sup>2)</sup> Das bedeutendste ist das vom Sekretär der Edinburger Med. Miss. Soc., John Lowe, Medical Missions, their place and power 1886; 2. Auslage 1887 verfaßte.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich wird auch die Rhein. M.-G. demnächst den ersten ärztlichen Missionar aussenden. D. H.

1887, S. 621). So gewiß die Sünde Seele und Leib zerrüttet und diese beiden gar eng verbunden find, so gewiß muß eine völlige Erlösung fich auch auf das ganze Bersonleben, ichließlich auch auf den Leib erftrecken, und find darum Sündenvergebung, bezw. Predigt bes Evangeliums und leibliche Heilung nur zwei Seiten eines und desselben den Menschen in Chrifto nabe gekommenen, burchgreifenden Beile, ob auch feine Berwirklichung in beiden Gebieten zeitlich weit auseinander fallen mag. Daber sehen wir nicht blog Chriftus selbst predigend und beilend umberziehen (f. befonders Matth. 4, 23), fondern auch die Jünger aussenden, "zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken" (Luk. 9, 2 u. 6), und sowohl ben Zwölfen besondere Macht verleihen, "daß fie heileten allerlei Seuchen und allerlei Rrankheit" (Matth. 10, 1), ale ben Siebzig auftragen, die Kranken zu heilen und ihnen vom nahe gekommenen Reich Gottes zu sagen Luk. 10, 9, wobei ber Heilungsauftrag fogar noch voran steht. Auch das Heilen erscheint hier als Teil ihres Sendungszweckes nicht bloß zur Bestätigung ihrer göttlichen Mission an das Bolk, sondern auch zur "Manifestation des allerbarmenden Geistes des Evangeliums" von Chrifto, mit bem eine für alle Schaden ausreichende Gotteshilfe ben Menfchen nabe gefommen ift. Und bei dem ichlieflichen Beneralbefehl, bas Evangelium zu predigen aller Kreatur, wird bas Auflegen ber Banbe auf die Rranken, daß es besser mit ihnen werde (Mark. 16, 15-18), ben Gläubiggewordenen überhaupt in Aussicht gestellt als mitfolgende Zeichen, die den Glauben als "eine Gotteskraft zur Uberwindung aller verderblichen Folgen der Sünde" erweisen sollen. Daher denn auch in ber Folgezeit die "vielen Zeichen und Wunder, die im Bolf durch der Apostel Bande geschahen" Apg. 5, 12 und ber priefterliche Dienft ber Gemeindes ältesten an den Rranken Jak. 5, 14 ff.

Dies die Schriftgedanken, die zur Bildung der neueren ärztlichen Missionen führten. 1) Daher ist das Motto auf dem Titelblatt ihrer

<sup>1)</sup> Bgl. Lowe a. a. D. S. 13 ff. 19 ff., der S. 17 offenbar zu weit gehend ruft: "was ift die Apgesch. anderes als der erste Bericht der ersten ärztl. Miss. Ses.?" Als ob das neben der Predigt doch nur sekund äre, begleitende Heilen sie schon zu einer Gesellschaft stempelte, in deren Lebensberuf doch umgekehrt das äußere Heilen vorwiegt! — Report of the — Miss. Conference — Calcutta 1883, S. 412; 419. — Proceedings of the General Conference of the Prot. Miss. — at Osaka, Japan 1883, S. 311. — Eher läßt sich auf Lukas den Arzt Kol. 4, 14 verweisen, bei dem wir aber nur Vermutungen ausstellen können, wie weit er etwa auch seine ärztliche Kunst und nicht bloß seine Feder in den Dienst des Engels gestellt haben mag, somit als erster ärztlicher Evangelist zu betrachten sein könne; s. darüber die Abhandlung von Edgar, Luke the beloved Physician im British and soreign Evang. Review, April 1883.

älteften Zeitschrift in Sbinburg bie obige Stelle Luk. 9, 2: "Er fandte fie aus, zu predigen - und zu beilen"; ähnlich ber Londoner Luf. 10, 9; Apg. 10, 38 u. f. f. Auch jett - fo wird nicht unrichtig weitergeschloffen -, nachdem die therapeutische Wundergabe längst zurückgetreten ift (wiewohl Spuren bavon auch in der neueren und neuften protest. Missionsgeschichte nicht gang fehlen),1) bleibt möglichst vollständige Beilung und Bebung aus allerlei innerer und äußerer Not als höchster Endzweck ber Mission in Beltung. Bir muffen dem heidnischen Elend wie mit dem Evangelium, jo zugleich mit allen den Mitteln und Segnungen, Rräften und Bebeln der driftlichen Biffenschaft und Rultur beifpringen, die das Leben wahrhaft erleichtern, das Leiden lindern, das Sterben verklären. Und fo namentlich auch den heidnischen Rranken gegen alle Qualereien heidnischen Aberglaubens, gegen die Graufamkeiten, den Unverftand und die Sabsucht ihrer Zauberer, Briefter und Quacksalber mit dem Balfam mitleidiger, selbstwerleugnender Liebe, mit dem Licht der Gnade und evangelischen Troftes, mit der Macht gläubiger Fürbitte, wie mit allen den Borteilen, Beilungs- und Linderungsmitteln einer driftlich medizinischen Wiffenschaft. Fehlt uns etwa die Gebetsheilungsgabe, so ift "die Rultivierung der Sprach- und Beilwiffenschaften nur um fo mehr unfre Pflicht, um nach Chrifti Befehl und Exempel bas Evangelium mit Wort und That predigen zu fonnen." 2) Belfe jeder und jedes Zeitalter mit zur Evangelifierung der Welt mit dem, mas ihm verliehen ift.

Es liegt in dieser Grundanschauung jedenfalls eine wichtige Wahrheit gegenüber den neusten oft übereifrigen Glaubensheilern, von denen Bersfasser einst bei der Abreise eines Missionsarztes in die Türkei einen sagen hörte: "Schade, daß der Mann nicht noch eine Stufe höher im Glauben steht, um die Kranken durch Handausslegung und gläubiges Gebet heilen zu können; dann brauchte er seine ganze medizinische Wissenschaft nicht länger." Dergleichen Einseitigkeiten und Berkehrtheiten, die vor lauter charismatischem Heilungseiser leicht krankhaft werden und einen schwärmerischen Zug ansnehmen, dadurch die ärztlichen Missionen von vornherein als unnötig, bezw. als Glaubensschwäche erscheinen sollen, sei, um von vielem anderem

<sup>1)</sup> Im Baseler evang. Heibenboten, Dez. 1887, S. 93, berichtet der Baseler Miss. Arzt aus Indien von einer Frau, die von einer giftigen Schlange gebissen fürchterzliche Krampfanfälle bekam. "Gegen 11 Uhr bekam ich innere Freudigkeit, der Frau während eines solchen Krampfanfalls die Hände aufzulegen und über ihr zu beten, und siehe da, fast augenblicklich waren die Krämpse vorüber; — von Stund an blieb die Frau gesund und ist es seither."

<sup>2)</sup> Bgl. Lowe a. a. D. S. 20.

hier zu schweigen, ein für alle Mal nur mit etlichen Fragen begegnet: hat benn die Beilungsgabe in der Urfirche, - beren vereinzeltes Wiederauftreten auch in unserer Zeit wir feineswegs leugnen, wir freuen uns vielmehr darüber, - die menschliche Beilkunde und ihren ferneren Gebrauch von seiten leidender Chriften geradezu aufheben sollen? Sat benn Paulus irgendwo bem Arzt Lukas einen Wink gegeben, nunmehr statt fernerer Anwendung feiner Beilfunft fich lieber der Gebetsheilungsgabe gu befleißigen? Oder sehen wir etwa in der h. Schrift, daß Gott es liebt, auch da Wunder zu thun, wo natürliche Mittel ausreichen? Und wenn Diefe im Aufblick zu Gott burch Gebet und Danksagung geheiligt werden, wie sollte ihr Gebrauch eine Glaubensschwäche und nicht vielmehr etwas Gottgewolltes fein? Endlich, mer anders legt benn auch heute noch in viele junge Beifter gang beutlich mediginische Gaben, Luft und Liebe gerade gu den der Beilkunft dienenden naturwiffenschaftlichen Fachern, als Gott ? Gibt er aber folche Gaben, warum follte darin nicht fein deutlicher Wille liegen, daß fie zum Beften der Menschheit verwandt, 1) daß auch diefe Naturgebiete immer gründlicher erforscht und benutt, somit Beilkunde getrieben werde?

Nein, es wird für diesen Aeon das Wort Sirachs 38, 1—7 seine Gestung behalten: "ehre den Arzt mit gebührlicher Berehrung, daß du ihn habest zur Not; denn der Herr hat ihn geschaffen, und die Arznei kommt von dem Höchsten. — Der Herr läßt die Arznei aus der Erde wachsen, und ein Vernünstiger verachtet sie nicht", womit ja das zum Herrn Rusen in Krankheit (B. 9) und ihn ehren als oberste Quelle alles Heils und aller Hilfe entsernt nicht ausgeschlossen ist. — Man kann übrigens in unsern Tagen bereits beobachten, daß manche von jenen überzgeistigen Glaubensheilern durch allerlei Ersahrungen von nicht wegzubetenden Krankheiten in ihrer Umgebung zu nüchterneren Anschauungen zurücksehren und erkennen, daß unter Umständen Gott durch christliche Geduld noch mehr verherrlicht werden kann und soll als durch rasche Gebetsheilung.

Doch - principielle Bedenken gegen eine neue Form der Reich-

<sup>1)</sup> Auf der allgemeinen Missionskonferenz in Calcutta im Jan. 1883 bemerkte ein Missionsarzt gegenüber von denen, welche die Berbindung von Predigen und Heilen nur dann etwa für angezeigt halten, wenn letzteres durch eine Wundergabe geschehe: "Jeder soll die Kraft gebrauchen, die er besitzt. Christus tried Teusel aus durch unmittelbare göttliche Kraft. In Indien gebraucht man denselben Ausdruck stür heilung einer gewissen Krankbeit). Wenn ich nun "Hinduteufel austreiben" kann vermittelst einer sekundären Kraft Gottes, die ich z. B. in Jecacuanha sinde (der bekannten, als heilmittel gebrauchten Wurzel), warum sollte ich dies Mittel nicht gebrauchen dürsen?" s. Report S. 419.

gottesarbeit widerlegen sich am einfachsten, wenn diese Thätigkeit durch ihren geschichtlichen Verlauf, durch die Früchte, die sie trägt, sich als gotts gewollt, als segensreich und notwendig erweist. Und solchen Beweis fängt die heutige Missionsgeschichte immer reicher zu liefern an.

Der Gedanke, driftliche Arzte und ihre Runft auch auf den evang. Miffionsfeldern zu verwenden und zu verwerten, nahm zu Anfang des zweiten Dritteils unfres Jahrhunderts zuerst unter den praktischen Amer i= fanern eine bestimmtere Geftalt an. Sie waren es auch, die den Anftog zur Gründung ber erften ärztlichen Miffions-Gesellschaft in Europa gaben. Borber waren nur vereinzelte Fälle von dem Doppeldienst des Predigens und Beilens auch in der englischen Miffion bei einzelnen Arzten borgekommen. Einzelne Silfeleiftungen der bloß predigenden und lehrenden Miffionare bei eingebornen Rranken mit bekannten Mitteln und Sausmitteln, nach bestem Wiffen und Gemiffen, wie fie in jeder Miffion fehr bald vorkommen ichon als Gebot der Nächstenliebe, konnen wir ja felbftverständlich nicht hieher rechnen, sondern nur die Thätigkeit eigentlicher Arzte. Go wird neben bem großen Bahnbrecher ber Miffion in Indien, Caren, ein Dr. Thomas genannt, der die Aufmerksamkeit Carens und seiner Freunde zuerst auf Indien lenkte und seit 1793 mit Caren mehrere Sahre in ernfter Miffionsarbeit als Prediger und Arzt zubrachte, wohl ohne je ordiniert worden zu fein. 1) hienach zeigte fich die erfte Spur folder Berwendung feitens europäischer Miffions - Gesellichaften bei ber englisch-baptistischen, befanntlich der ältesten unter den neueren Missions= Gefellichaften.

Die nächste Spur treffen wir bei der der Zeit nach auf die Baptisten folgenden Londoner Missions-Gesellschaft. Ihr Missionar, Dr. theol. Morrison, der Bahnbrecher der chinesischen Mission, hatte sich auch durch ernste mathematische und medizinische Studien für seinen Beruf vorbereitet, und eröffnete in den 20er Jahren unsres Jahrhunderts mit seinem ärztslichen Freunde Dr. Livingstone, Chirurgen der englisch-ostindischen Kompanie, mit dem er auch die chinesische Heilfunde studierte, in Macav eine Apotheke, die später in ein Hospital erweitert und der Mittelpunkt wurde, von dem aus nicht nur vielen Kranken, zumal Augen- und Hautkranken, leibliche Hilfe geseistet, sondern auch das Evangesium immer weiter im Lande verbreitet ward. "Von da an sah man ein, daß in einem Lande,

<sup>1)</sup> S. Medical Miss. Record Sept. 1887, S. 115.

<sup>2)</sup> Blindheit und Hautkrankheiten sind in China wohl häusiger als in jedem andern Lande. In Canton kommen in einem Laden oft in kurzer Zeit 8 bis 10 blinde Bettler zusammen.

das von tüchtigen Arzten so gänzlich entblößt ist, die Heilfunst die mächtigste Bundesgenossin des Evangeliums sein müsse." 1) — Auch ein Deutscher, der bekannte Gützlaff, früher im Dienst der niederländischen Missions-Gesellschaft, dann ganz unabhängig, verschaffte sich seit 1827 durch seine ärztliche Kunst in China viele Gelegenheit zur Arbeit an den Seelen. In Tien-tsin machten seine glücklichen Kuren viel Aussehen, freilich ohne dem Evangelium trotz aller Schriftenverteilung schon tiefer Bahn brechen zu können.

Der erfte von einer Gesellichaft als Miffionsarzt ausgesandte und vorher regelrecht zum Arzt gebildete Missionar ift aber Med. Dr. Beter Barker, ben die ältefte unter ben neueren amerikanischen Miffions-Gefellichaften, der American Board C. F. M. in Bofton 1834 nach Canton fandte. Er arbeitete an ben Hofpitälern (befonders für Augenfranke) in Macao und Canton, seit 1839 unterstütt von Dr. W. B. Diver, ben Diefelbe Gefellichaft, und Benj. Hobson, den die Londoner Miffions-Gefellicaft nachgefandt hatte, mit foldem Gifer und Gefchick, daß er in wenigen Jahren über 10000 Kranke behandelte, die alle das Evangelium hörten und Traktate erhielten. 3m Februar 1838 bilbete fich bereits ein ärztlicher Missionsverein für China, 2) dessen Zweck war, die von ben protest. Missions-Gesellichaften Englands und Amerikas ausgesandten Miffionsärzte mit Gehilfen und Argneien unentgeltlich zu versehen. Später löste er sich aber teilweise wieder auf. Um dieselbe Zeit besetzte der genannte American Board auch einige andere oftafiatische Stationen mit Missionsärzten; so 1836 Singapore mit Dr. med. et theol. M. B. Hope, bem 1838 der gleichfalls doppelt graduierte Dr. Duer Ball von berselben Gesellichaft und 1841 med. Dr. Bepburn von der amerif. presbyt. Miffion auf diese Station folgten. Ferner Bangkot 1836 mit Dr. med. et theol. Stephen Tracy. Die amerik. bischöfliche Miffion fandte 1837 Dr. W. J. Boone nach Batavia unter die dortigen Chinesen; 1838 die Londoner Miffions-Gesellichaft ebendahin und dann nach Shanghai ben ebenfo geschickten als frommen Arzt W. Lochardt. Die amerit. baptiftische Miffions-Gesellichaft besetzte 1843 Ringpo mit Dr. Macgowan, 1844 hongkong mit Dr. Devan; die amerif. Bresbyterianer in

<sup>1)</sup> S. Burckhardt-Grundemann, fleine Missionsbibliothef III B. 3. Abt. S. 163 ff. und Medical Miss. Record, Juli 1887, S. 76 ff. das chronologische Verzeichnis der Missionsärzte in China.

<sup>2)</sup> Bgl. Baseler Miss. Magazin 1848. III. S. 13. Dieser Berein hatte ein Spital für Augenkranke 1838 in Canton gestiftet, und ähnliche Anstalten auch in Hongkong, Amon, Ningpo und Shanghai.

demselben Jahr Ningpo mit Dr. Mc Cartee und Canton mit Dr. Happer. Seit 1845 treffen wir in China auch den ersten Missionsarzt der anglikanisch kirchl. Missions-Gesellschaft, Dr. Mc Clatchie in Shang-hai. Bon nun an werden die Missionsärzte in China zahlreicher. 1)

Nur wenig später als in China beginnt in unfrem Jahrhundert auch Die miffionsarztliche Arbeit in Oftindien. Es ift, um dies gleich bier vorauszuschicken, fehr wenig bekannt, wird auch in Missionsgeschichten nicht erwähnt, daß ichon die äußere Eröffnung eines großen Teils von Indien für den europäischen Sandel der Sochherzigkeit eines englischen Arztes zu verdanken war. Um 1636 hatte eine der Prinzeffinnen am Sofe des Grogmoguls fich arg verbrannt. Man fandte um Silfe nach Surat, ber Kaktorei der englischen Rompanie. Sofort begab fich Dr. Gabriel Boughton nach Delhi und kurierte die Leidende. Gefragt, auf welche Weise der Fürst ihm seine Dankbarkeit für diesen großen Dienst erzeigen solle, außerte der uneigennützige Patriot nur den Bunich: "Laffen Gie meine Nation Handel treiben mit der Ihrigen." "Sei es fo!" lautete die Antwort, und ein Teil der Rufte von Koromandel ward zu Landungspläten den englischen Schiffsherren überwiesen. Bon diesen erften unabhängigen Befitzungen aus begann der civilifatorifche Ginflug Englands auf Indien.2) - Uhnliche Dienste leiftete 1713 ein Chirurg Samilton bei einer Gefandtichaft, die vom Prafidenten von Bengalen an den Sof von Delhi gefandt wurde. um über etliche Buntte Rlage zu führen. Es gelang hamilton, ben Raifer von einer ichmerzhaften Rrantheit zu befreien, und da er sich eine beliebige Belohnung ausbitten follte, beschränkte er fich edelmütig auf ben Bunich, die von der Gefandtichaft vorgetragenen Beschwerden abgestellt zu seben, was nun sofort gewährt wurde. Durch folde selbstlose Dienste kann ein driftlicher Argt den folgenreichsten Ginfluß auch auf die socialpolitische Entwicklung eines Landes ausüben.

Der erste — ober jedenfalls einer der ersten, von einer Missionss-Gesellschaft nach Indien gesandten eigentlichen Missionsärzte war gleichfalls ein Amerikaner, Dr. Otis R. Bacheler, der (wie ich vermute in Berbindung mit der amerik. Baptistenmission) 1840 sich von Boston nach Calcutta begab auf die Bitte der Baptistenmissionare in Orissa um Berstärkung. 3) Stund doch Indien erst seit 1833 auch nichtbritischen Missionaren offen. Dieser Beteran der indischen Missionaren offen. Dieser Beteran der indischen Missionaren offen.

<sup>1)</sup> Die Weiteren s. in dem genannten Berzeichnis des Med. Miss. Record vom Juli 1887.

<sup>2)</sup> Näheres f. Lowe a. a. D. S. 54 ff.

<sup>2)</sup> Räheres über ihn f. Medical Miss. Record Sept. 1887 S. 109 ff.

Brief vom Marg 1887 aus Midnapore heute noch in Indien thatig gu fein. 1) Db der ichon fruher in der Baptistenmission in Driffa wirkende Dr. Amos Sutton, der 1835 nach Bofton zurückgekehrt bort bas Miffions= intereffe für Indien mit vielem Gifer und Erfolg ju wecken fuchte, und im gleichen Jahr mit einer gangen Schar von Arbeitern wieder nach Indien ging, Mediziner oder Theolog oder beides mar, muß ich dahingeftellt fein laffen. Im ersteren Fall ware er wohl ber fruhefte Miffions= arzt in Indien nach dem o. g. Dr. Thomas. Bacheler arbeitete eine Reihe von Jahren in Balasore (sudweftlich von Calcutta, im Gebiet von Driffa), heilend und predigend, da der dortige Missionsprediger aus Gefundheitsrücksichten ihm bald die Station allein überlaffen mußte. Die Uneigennützigkeit, womit er jede Bezahlung für geleistete Silfe ausschlug, fette die Eingeborenen ins größte Erstaunen, und brachte manche auf gang neue Gedanken über den tiefften Beweggrund der driftlichen Miffion. Sein ärztliches Geschick verschaffte ihm bald folden Ruf, daß manche glaubten, er könne alles heilen, und ihm z. B. auch taubstumme Rinder gur Beilung brachten. Sein ärztlicher Bericht vom Jahr 1847 fonstatiert, daß er in diesem Jahre 2407 Patienten behandelt und 126 chirurgische Operationen vorgenommen habe, darunter 12 unter Anwendung von Chloroform. Die Miffionsapotheke, die er in Balafore errichtete, erwies fich ale überaus forderlich für die Miffion. Die Beiden priefen fie laut, und die tägliche Sammlung von Patienten in derfelben gab viele Belegen= heit, ihnen auch bas Evangelium nabe zu bringen. Seit 1863 ift er in ber größeren Stadt Midnapore thätig. Er hat, wie fehr viele Miffions= ärzte, längst auch die Ordination erhalten.

11m diefelbe Zeit (1840) fandten auch die englischen Baptiften einen gleichfalls ordinierten med. Dr. Williamfon in ihr Miffionsfeld in Indien, der bort nach bem Zeugnis von Bacheler fein Leben in beftändigem Predigen und Beilen unter den Beiden zubrachte als "Mufterbild eines ärztlichen Miffionars" (a. a. D.). - Wie flein aber die Bahl der englifden Miffionsärzte um bas Jahr 1841 noch war, zeigt eine Lifte aller protest. Missionearzte im 10. Jahresbericht ber Edinburger ärztlichen Missions-Gesellschaft (1853), der vor 1841 nur drei aufführt, die o. g. Drs. Lockhardt und Hobson von der Londoner Missions-Gesellschaft und dazu Dr. Kallen, der feit 1837 in Madeira arbeitete, ohne Berbindung mit einer Befellichaft.

So viel zur Borgefchichte bes Ursprunge ber arztlichen Miffiones Befellichaften. Da die ältefte berfelben (abgesehen von jenem ärztlichen

<sup>1)</sup> S. den Brief ebendaf. S. 115. Miss.=2tsar. 1888.

Berein in China) in eben jenem Jahre — 1841 — sich fonstituierte, so müffen wir hier zur Gründung dieser Missionsärzte erziehenden und z. T. auch aussendenden Gesellschaften übergehen, und versfolgen die Weiterentwicklung der ärztlichen Niffion in Indien nachher.

Der o. g. erste hinesische Missionsarzt, Dr. Parker, fam 1841 auf seiner Rudreise nach den Ber. Staaten durch Edinburg, wo er für furze Zeit der Gaft des Dr. Abercrombie war. Derfelbe hörte nun von seinem Freund aus China vieles über den Wert der Heilkunft als Bahnbrecher für Miffionsunternehmungen. Dies machte auf ihn folden Eindruck, daß auf seine Beranlaffung erft in kleinerem Freundestreis, dann in einem öffentlichen Meeting am 30. Nov. jenes Jahres bie Bilbung einer Edinburger Gefellicaft zur Forderung arztlicher Miffionen1) beraten und beschlossen ward. Der Gründungsbeschluß ftutte fich auf die zweifellos richtige Annahme, daß "bom Dienft driftlicher Arzte in Gemeinschaft mit ber Arbeit ber Miffionare fehr heilsame Birfungen zu erwarten seien, weil dadurch ben Beiden handgreifliche Beweise von dem Beift helfender Liebe gegeben werden, den das Chriftentum großzieht, und daß daher driftliche Urzte auf jede Weise zur Niederlaffung in Beibenlanden zu ermuntern feien." Mit Abercrombie, ber gum erften Präfidenten der Gesellichaft erwählt ward, traten von Anfang an Männer vom besten Rlang in Kirche und Wissenschaft, Professor Dr. Thomas Chalmers, ber gewaltigste Rangelredner Schottlands in jener Zeit und befannte Mitgrunder ber Freifirche, bedeutende Mediziner wie Professor Alison, Professor Coldstream u. a. in das leitende Romitee.

Bis 1851 wurden die bescheibenen Einnahmen der Gesellschaft hauptsächlich darauf verwandt, Nachrichten über ärztliche Missionen zu verstreiten, und die wenigen damaligen Missionsärzte in Heidenländern mit Geld zum Ankauf von Arzneien und Instrumenten zu unterstützen. Zu Ende des I. 1852 hatte sich die Zahl der europäischen Missionsärzte in Indien, China und anderwärts, die in Berbindung mit Missionsäckeschläschaften stunden, auf 13 vermehrt. Bon diesen wurde einer, Dr. Wallace, von der Schindunger Medical Missionary Society, wie ihr Titel seit 1843 lautete, als Missionsarzt und Evangelist unter den römischen Katholisen Irlands unterhalten.

Trot allem fehlte es dem jungen Berein auch nicht an Opponenten.

<sup>1)</sup> Der ursprüngliche Titel, der aber kaum 2 Jahre bestund, war "Edinburgh Association for sending Medical Aid to foreign Countries", s. Lowe S. 202 ff. das Nähere.

Daher zum Teil der langsame Fortschritt. Eine gute Sache muß zu Anfang fich ja immer durch allerlei Sinderniffe durchkämpfen, und ware es auch nur das Mistrauen und Vorurteil ängstlicher und kurzsichtiger Leute. Auf der allgemeinen Miffionskonferenz in Allahabad (Dez. 1872 - Jan. 1873) berichtete Dr. Balentine, Miffionsarzt ber schottischen unierten presbyt. M. G. in Jeppore, über biefen Zeitraum 1), daß auch bie Miffionsfreunde in Schottland eine Zeit lang ber Sache nicht naber treten wollten aus Migtrauen gegen junge Mediziner, unter benen gum Teil fein guter Beift herrichte, ja aus Bedenken gegen ben Gedanken an fich, vermittelft arztlicher Silfe die Beiben gewinnen zu wollen. Roch geraume Zeit später hielt ein theologischer Professor es für nötig, laut zu protestieren "gegen dieses korrupte und unmoralische Unternehmen, die Beiden und Mohammedaner Indiens jum Chriftentum herüberzulocken mittelft einer Dofis von Ricinusol oder Bitterfalz"! Gin anderer Miffionsfreund hielt wenigstens in Indien Miffionsarzte für gang unnötig; benn für gewöhnlich wiffe boch jeder Miffionar, wann er eine Dofis Chinin oder sonft eine Arznei nehmen muffe; auch könne ja immer der Regierungsarzt gerufen werden (der oft 100 Meilen entfernt wohnen mag!) u. dral.

Dennoch wurde die öffentliche Meinung allmählich immer mehr für Diefen Miffionszweig erobert. Seine Früchte, seine moralischen Wirkungen sprachen nach und nach zu deutlich für fich felbst, als daß nicht der Widerfpruch hatte immer mehr verftummen muffen. Bald begehrten die Miffions-Gesellschaften mehr junge Männer für diese Art des Missionsdienstes, und richteten hiefür ihre Blicke auf die Edinburger ärztliche Miffions= Gefellschaft. Dies legte ihr 1851 ben Gedanken nabe, driftliche junge Mediziner, die aus Liebe jum herrn geneigt waren, in den Miffionsdienst zu treten, mahrend ihrer Studienzeit zu unterstüten. Gin Teil des Sahreseinkommens ward fortan hierauf verwandt. Kurze Zeit zuvor hatte ein unter den Irländern in Edinburg arbeitender Miffionar den Dr. Sandufibe, einen ber Direktoren der Gefellichaft, um freiwillige arztliche Befuche bei feinen franken Armen gebeten. Er ging bereitwilligft barauf ein und erkannte balb in der leiblichen Silfe, Die er fpenden konnte, eine treffliche Gelegenheit auch jum Anbieten der Salbe aus Gilead. Und Dies brachte ihn auf den Gedanken, eine Freiapotheke für Arme in Berbindung mit der ärztlichen Miffion zu eröffnen, barin fie zugleich auch geiftlichen Segen empfangen und das Evangelium regelmäßig hören könnten, und am 25. Nov. 1853 ward in Main Point Sdinburg eine Mis=

<sup>1)</sup> Bgl. im Report der Berhandlungen dieser Konferenz (London 1873) S. 189 ff.

sionsapotheke eröffnet, die erste 1) ärztliche Heimat Mission (Home-Medical Mission) von Großbritannien, aus der bald auch das missionsärztliche Erziehungsinstitut dieser Gesellschaft sich entwickeln sollte. Auch darin ging sie den übrigen ärztlichen Missions-Gesellschaften voran.

Von Anfang an setzte sich Dr. Handyside für diese neue Arbeit mit den jungen Medizinern in Berbindung, die sich unter Beihilse der Gesellschaft für den Missionsdienst vorbereiteten. Sie sollten ihm nicht nur bei den Kranken behilslich sein, sondern auch die im Bartezimmer Harrensden als Evangelisten anreden, und so auch für diese Seite ihres künstigen Missionsdienstes sich vorbereiten. 1858 siedelte die Missionsapotheke in ein bekanntes Armenquartier Edinburgs, die Cowgate-Straße über. Und bald zeigte sich der Nutzen dieses Instituts auch den übrigen Direktoren der Gesellschaft immer deutlicher. Belch trefsliche Gesegenheit, die Fortschritte ihrer medizinischen Missionskandidaten in wissenschaftlicher und geistlicher Hinsicht zu beobachten, ihre ärztliche und theologische Tüchtigkeit zu prüfen! So verschmolz sich die Gesellschaft mit dem Unternehmen von Dr. Handyside, und 1861 wurde aus der Cowgate Missionsapotheke das "Erziehungsinstitut der ärztlichen Missions-Gesellschaft von Edinburg."

Und wie durch innere Ausgestaltung, so wuchs in dieser zweiten Dekade die Birksamkeit der Gesellichaft auch nach außen. In Verbindung mit der ichottifchen Freikirche begann fie eine arztliche Miffion in Madras. und unterstütte jahrelang Sand in Sand mit der Londoner Miffions= Gefellichaft einen Missionsarzt in Mirgapore. Ihre ärztliche Missions= thätigkeit in Irland ift icon erwähnt. Unter den von ihr unterstützten medizinischen Miffionstandidaten waren von Anfang an manche später als Miffionsärzte bekannt gewordene Namen, wie David Baterson, nachber Agent der Gesellichaft in Madras; Dr. Wong Fun von Canton, der erfte bon einer europäischen Universität graduierte Chinese, viele Jahre hindurch Rollege des o. g. Beterans unter den Miffionsärzten, Dr. Hobson; ferner Dr. James Benderson, nachber in Shanghai, Dr. James Bell, nachber in Amon. Alle diese find heute bereits zu ihrer Ruhe eingegangen, während Dr. Colin Balentine, Superintendent bes miffionsärztlichen Erziehungeinstitute in Agra, Dr. Bartan in Ragareth und ber jetzige Gefretar ber Gesellschaft, John Lowe, Berfasser ber Medical Missions, benen wir

<sup>1)</sup> Abgesehen von jener Missionsthätigkeit des Dr. Ballace in Birr in Frland, die 1855 infolge der Medical Relief Bill und vieler Auswanderungen zu Ende ging; f. Lowe S. 236.

diese Stizze entnehmen, früher Missionsarzt in Verbindung mit der Londoner Missions-Gesellschaft in Travancore, heute noch in Thätigkeit sind.

Gelegentliche Besuche einzelner Direktoren ber Gesellschaft in andern größeren Städten gur Weckung bes Intereffes an diefem Berfe hatten bald die erfreuliche Folge, daß ähnliche Miffionsapotheken auch in Glasgow, Aberdeen, Liverpool, London, Manchester, Birmingham, Briftol u. a. Orten gegründet wurden 1), die als wichtige Zweige ber innern Miffionsarbeit immer mehr Anerkennung fanden und heute noch blühen. - Aus der Beiterentwicklung der Sdinburger Gesellschaft sei neben dem Erwerb eines Hauses in George Square als Wohnung für den Superintendenten und die Studenten nur noch erwähnt, daß das mittlerweile auch auf die Nachbarhäuser ausgedehnte Cowgate Justitut neuerdings einem größeren, ftattlichen Gebaube Blat machte, zu dem der ehrwürdige Miffionsveteran, Dr. Rob. Moffat, im Juni 1877 ben Grundftein legte, und bas jum Andenken an Livingftone, ben großen Schotten, fortan Livingstone Memorial medical Missionary Training Institution genannt ward. Dasselbe enthält neben Apothefe und Laboratorium ein Roufultationszimmer, 3mpfzimmer, einen Wartesaal für 150 Bersonen, Zimmer für den Hausargt, für die Borfteherin, Speifesaal, Bibliothet Rimmer für Studenten u. f. w.

überhaupt war der Fortschritt der Gesellschaft 1871—1881 und mit ihr auch der ärztlichen Missionen in der gesamten protestantischen Missionswelt ein weit rascherer als dis dahin. Aus 7 medizinischen Missionskandidaten in Schnburg 1871 waren 1881 schon 16 geworden; 2) im Sommer 1887 waren es bereits 26.3) Seit 1872 dis Anfang 1886 waren schon über 40 Studenten verschiedener Denominationen aus allen Teilen Großbritanniens in jenem Institut zu Missionsärzten herangebildet und der Church Miss. Soc., der Londoner M.S., der Mission der schottischen Staatsstirche, der schottischen Freisirche, der unierten preschyt. Kirche, der engl. preschyt., der irisch preschyt. Kirche, der schottischen Sticke, der baptistischen, der Methodist new Connexion M.S., der chinesisch inländ. Mission, dem American Board C. F. M., der amerik. bischöft. methodistischen M.S. und mehreren ärztlichen Heimatmissionsvereinen übergeben worden. Während

<sup>1)</sup> über die Birksamkeit 3. B. der ärztlichen Mission in Manchester (in 17 Jahren an 55 825 Kranken) f. Medical Missions at home and abroad, Juli 1887, S. 272 ff.

<sup>2)</sup> S. Lowe a. a. D. S. 217; ebenso zum Folgenden. — Unter diesen war auch ein Deutscher gewesen, Dr. Hörnle, seit 1879 Missionsarzt in Jspahan in Verbindung mit der Church Miss. Soc.

<sup>3)</sup> S. die Quartalschrift Edinb. Medical Miss. Soc. Mai 1887, S. 1.

vor 1861 die Zahl aller Missionsärzte in Heidenlanden nicht über 20, vor 1871 wohl nicht über 30—40 betrug, waren es um das Jahr 1878 schon 90—100, und vor Mitte unsers Jahrzehnts stunden in Heidens und Christenslanden zusammen schon 170—190 geprüfte Ürzte in Wirksamkeit. 1) Selbstredend waren die Studenten jenes Sdinburger Instituts an der Universität immatrikuliert, hörten da die Vorlesungen, und hatten wie alle anderen da auch die medizinische Staatsprüfung zu bestehen, ehe sie ausgesandt wurden. Auch die Einnahmen der Sdinburger Gesellschaft waren entsprechend gewachsen von 26 000 M. 1871 auf 110000 M. 1881.

Aber nicht blog im Berein mit ben genannten Miffions-Gesellschaften, auch felbständig grundete fie argtliche Miffionen in Beibenlanden. Go gu Anfang der 70er Jahre in Nagareth ein Miffionshofpital famt Apotheke, wo Dr. Vartan in einem Jahr 175 Kranke innerhalb bes Spitals (darunter 116 Mohammedaner, 29 Griechen u. f. f.) behandeln und mit dem Evangelium bekannt machen, dazu über 6000 Patienten in der Apotheke Silfe leiften konnte.2) Desgleichen eine arztliche Miffion in Madras, die neuerdings an die freischottische Mission übertragen wurde. 1874 etablierte fie eine febr erfolgreiche arztliche Miffionsstation in Niigata, Japan, die vor furzem an den American Board C. F. M. überging. Später fandte fie ben Dr. Mac Kinnon nach Damascus, um bort eine ärztliche Miffionsarbeit zu beginnen. Auch unterftutte fie Frl. de Broen bei Errichtung ber Belleville ärztlichen Mission in Paris burch zeitweilige Salarierung bes Miffionsarztes, und fandte in den letten paar Jahren Arzneien, Inftrumente u. f. w. für über 40 000 Mark an Miffionsärzte in Indien, China, Afrika, Türkei, Syrien, Agupten, Rom u. f. w. -

Wie bedeutend die Wirksamkeit des Livingstone-Instituts in Edinburg selbst ist, zeigen die Ziffern der setzten Jahresberichte. 1884 z. B. wurden 5477 Patienten im Institut behandelt, 3243 in ihren eigenen Häusern aufgesucht; dazu 236 geburtshilsliche Fälle und 237 Impfungen; Arankenbesuche in den Häusern über 10600. — Die geistliche oder evangelistische Seite der Mission wird hiebei ausgeführt teils durch die tägliche Andacht mit den Patienten im Wartesaal und durch zwei wöchentliche evangelistische Versammlungen (am Sonntag und Donnerstag Abend), die

<sup>1)</sup> S. die Verhandlungen der General Conference on foreign Missions in Mildman, Oktober 1878 (London 1879) S. 77.

<sup>2)</sup> S. Lowe S. 75—76. S. 228. Neuste Hindernisse in dieser Mission durch die türkischen Behörden s. Edind. Med. Miss. Soc. Mai 1886 S. 294; Nov. 1886 S. 340 s.

in der zum Inftitut gehörenden, alten und historisch merkwürdigen 1) Magdalenenkapelle gehalten werden; teils durch eine biblische Unterrichtsstunde für Erwachsene, die einer der ältesten Studenten am Sonntag nachsmittag hält, und durch einen Kindergottesdienst am Sonntag Vormittag in jener Kapelle, sowie durch eine Sonntagsschule im Wartesaal am Abend, wodurch allsonntäglich 400 bis 500 Kinder christliche Unterweisung durch diese Studenten empfangen. Endlich durch Andachten in den großen Logiershäusern von Cowgate und Grassmarket, darin immer auch einige Kranke sind, gleichfalls von diesen Studenten gehalten. Weitere geistliche Unterstützung kommt dann durch die Thätigkeit der christlichen Jünglingss, Jungsfrauens, Mäßigkeitsvereine u. s. w. 2)

Nach dem Muster dieser ältesten ärztlichen Missionsgesellschaft sind heute auch die andern in London, New-York, Chicago und den Missionsgebieten eingerichtet. Die in Christenlanden haben alle, wenn auch ihr Ursprung zum Teil ein anderer war, den doppelten Zweck, junge Männer für den Doppelberuf des Heilens und Evangelisierens heranzubilden, bezw. sie bei ihren medizinischen Studien zu unterstützen, um sie dann in der ärztlichen Mission teils der Heimat selbst, in den Missionspapotheken und Hospitälern für die Armen größerer Städte, teils auf Heidenmissionsstationen in Verbindung mit ähnlichen Anstalten, wie auf Evangelisationsreisen ins Land hinein zu verwenden, sei es unmittelbar selbst oder durch Missionsgesellschaften.

Einen bemerkenswerten Ursprung hatte die Londoner Medical Missionary Association. Schon 1853 hatte sich hier "der christlich medizinische Berein" aus Studenten und Ürzten gebildet zur Förderung religiöszgeistlichen Lebens unter seinen Mitgliedern durch Studium der h. Schrift, Erbauungsversammlungen3) u. s. w., die zunächst da und dort in Privathäusern gehalten wurden. Und dies war nicht etwa, wie vielleicht mancher deutsche Leser glauben möchte, ein Werk obsturer Pietisten. Nein, unter ihren Fachgenossen hochangesehene Namen, Männer von großem Ruf als Praktifer wie in der Wissenschenen Namen, Männer den ersten Stiftern und Förderern des Vereins, ähnlich wie in Edinburg. So Legros Clark, Dr. C. J. B. Williams, Dr. Risdon Bennett, Dr. Habershon, Dr. Golding Bird vom Guy-Hospital, Prosesson Allen Miller vom Kings

<sup>1)</sup> In ihr wurde 1560 die erste General Assembly der schottischen Kirche gehalten.

<sup>2)</sup> Räheres f. Lowe S. 247—253.
3) Bgl. hiezu und zu dem folgenden Medical Missions at home and abroad Nr. 1 (1878).

College, Dr. Grainger vom Thomass, Ch. H. Moore vom Middlesex-, Dr. H. Salter vom Charing Cross-Hospital u. a. England hatte eben und hat noch gleich Schottland auch unter seinen medizinischen Celebritäten weit mehr gläubige Christen, als wir es auf dem Kontinent zu sehen gewohnt sind. Daher war und ist dort auch für ärztliche Heidenmission der Boden weit vorbereiteter als bei uns.

Rach einiger Zeit waren unter ben Studenten an ben bedeutenoften Hofpitälern 1) folde Bibel- und Erbauungefrangen gebildet. 1874 bildete fich die "medizinische Gebetsvereinigung" (Medical Prayer Union) unter ben Studenten ber verschiedenen Sospitäler, die nach einiger Zeit einen bestimmten Mittelpunkt durch Errichtung einer Miffionsapotheke und Gründung ber London Medical Mission erhielt und 1878 icon ungefähr 220 Mitglieder (lauter medizinische Studenten!) gabite, die gleichfalls gu Schriftstudium und Gebet fich regelmäßig versammelten gleich bem früheren Berein, dem der Sammelpunkt einer praktifchen arztlichen Miffion gefehlt hatte. Diese lettere murde nun, so viel ich feben kann, ber Ginigungspunkt beider Bereine und hieß fortan Medical Missionary Association, neben ber aber die Med. Prayer Union noch immer ihre periodischen Berfammlungen halt. Ihre Bierteljahrs- und fpatere Monatsichrift ift icon ju Anfang erwähnt. Auf dem Umichlag der letzteren wird als ihr 3med junächst genannt Forderung des geiftlichen Wohls der Studierenden an ben berichiedenen medizinischen Schulen Englands, Bedung und Rahrung eines tieferen Interesses an ärztlichen Missionen unter ihnen und ben Medizinern überhaupt. Dazu bann bie o. g. Zwecke: Unterftutung ge= eigneter driftlicher Manner, die fich dem arztlichen Miffionswert widmen wollen und Gründung ärztlicher Miffionen, felbständig oder in Berbindung mit andern Gesellichaften. 3m Norden Londons (Petherton Road) besitt bie Gesellschaft ein Erziehungshaus für Medizin Studierende, bas im Oftober 1885 eröffnet murbe, und von dem bereits Miffionsarzte nach Madagastar, Afrika und China ausgingen.

Natürlich konnte es nicht lange bei bloß einer Missionsapotheke für die Riesenstadt bleiben, und wurden mit der Zeit durch die Freigebigkeit einzelner Missionsfreunde neue unter der Aufsicht besonderer Lokal-

<sup>1)</sup> Auf den englischen Universitäten erhalten die Mediziner (im Unterschied von den schottischen Hochschulen) mehr nur die allgemein wissenschaftliche Borbildung und dann erst die speciell technische durch Prosessionen und Arzte an einzelnen großen Hospitälern großer Städte, an denen wissenschaftliche Borlesungen mit praktischen Abungen sich verbinden.

komitees hinzugefügt; z. B. im September dieses Jahres eine (samt Wartessal für Andachten) in Canning Town und eine in Walworth. — Die Einnahmen der Londoner Med. Miss. Assoc. sind nach dem letzten Jahressbericht noch sehr bescheiden, noch nicht ganz 20000 M. Doch konnten davon neben den Studenten im Erziehungshaus die Mc All Mission in Paris, die ärztliche Mission der Church Miss. Soc. in Gaza und Kashmir und die anderer Gesellschaften in Kir Wood, Burma, Bulgarien etwas unterstützt werden. ) Der Bersuch, eine eigene Mission in Marseille zu errichten, scheiterte an dem Widerstand der französsischen mediz. Fakultät, die den englisch geprüften Missionsärzten die Arbeit nicht gestatten wollte, ehe sie dor ihr das medizinische Examen in sämtlichen Fächern in französsischer Sprache bestanden hätten!

Seit Jahren hat auch eine der Judenmissionsgesellschaften in London einen missionsärztlichen Zweig, nämlich die zu den vielen innern Missionsanstalten in Mildmay gehörende. Sie besitzt eine Apotheke in Cannon Place, Whitechapel (Osten Londons), vor deren Thür man häusig 20—30 arme jüdische Frauen geduldig harren sieht, weil das Wartezimmer durch etwa 100 Hilfesuchende schon übersüllt ist. Hier arbeitet Dr. Dixon in Verbindung mit einigen Mildmay Diakonissen, die durch ihre Freundlichkeit das Vertrauen der jüdischen Patienten völlig gewonnen haben, obschon es an ernster Evangelisationsarbeit unter ihnen nicht sehlt. Nach dem letzten Jahresbericht machten neue Patienten in jener Missionsapotheke 3805, frühere und neue 9552 Besuche, während der Missionsarzt 3560 jüdische Kranke in ihren Häusern besuchte.

Noch bedeutsamer tritt aber Condon in der Geschichte der ärztlichen Missionen hervor durch das, was in neuster Zeit von Frauenmissionssvereinen für Heranbildung und Aussendung von weiblichen Arzten in die heidnische und mohammedanische Welt geschieht.

(Fortsetzung folgt.)

#### Die evangelischen Missionsschiffe.

Ein Beitrag zu ihrer Geschichte von Pastor E. Wallroth in Ahrensboek (Fürstentum Lübeck).

"Die Missionsschiffe bilden nun eine ftattliche Flotte und es verlohnte sich schon ber Mühe, daß wir über diese Flotte demnächst einen besonderen

<sup>1)</sup> Medical Missions at home etc. Oft. 1887 S. 4 ff.; Juni 1887 S. 255 ff.

<sup>2)</sup> Med. Miss. at home etc. Juli 1887 S. 276 ff. -

Artikel schreiben, "hieß es in dieser Zeitschrift 1885 S. 94 und andrersseits wurde vor einiger Zeit in ganz abenteuerlicher Weise vorgeschlagen, sür die deutsche Südseemission ein Fahrzeug anzuschaffen, ) so daß es allersdings wohl zeitgemäß erscheint, die Missionsschiffe sich näher anzusehen. Möge die folgende kurze Geschichte, soweit sie dem Verfasser zusammenzustellen möglich war, zur Klärung und Sichtung dienen. Für Schiffe ist nichts gesährlicher als Nebel und Riff, beide verlangen offenen und nüchzternen Blick; falsche Schwärmerei darf nicht Führerin sein, doch muß das wahrhaft Gute auch anerkannt und hervorgehoben werden.

Wie der Herr Jesus Christus auf dem See Genezareth vom Schiff aus predigte und wie St. Paulus drei Missionsreisen teils zu Schiff und die vierte als Gefangener auch auf einem Schiffe machte, wie nach unserm Deutschland angelsächsische Sendboten übers Wasser kamen, so hat schon die alte christliche Missionskirche nicht umsonst die Kirche Christi mit einem Schiff verglichen, welches als Zeichen der Hoffnung den Anker und als Wast das Kreuz trage. Aber jene Fahrzeuge waren nicht Missionsschiffe im heutigen Sinne dieses Wortes; denn nur solche, welche allein oder doch fast ausschließlich dem Missionswerke dienen, welche die Sendboten auf ihr Arbeitsseld in den fernen Weltteilen führen oder welche dort zwischen den einzelnen Stationen den Verkehr unterhalten, sind wirkliche Missions = schiffe.

Es wird hier nicht der Anspruch erhoben, alle gewesenen oder noch bestehenden Missionsfahrzeuge aufzuzählen; nur die konnten berücksichtigt und besprochen werden, über welche zuverlässige Nachrichten<sup>2</sup>) vorlagen. Immerhin aber mag das folgende Berzeichnis ein fast vollständiges sein. — Auch kann nicht jedes einzelne Schiff so genau besprochen werden, wie mancher Leser es vielleicht wünscht; schon des Raumes wegen ist nur das Hauptsächlichste hervorgehoben; bei einigen Schiffen sehlten genaue Ansgaben; unsichere aber oder solche aus zweiter Hand sind möglichst vers mieden.

Wichtig ist auch die Beantwortung ber Frage, welche Erfahrung bie betreffende Missionsgesellschaft mit ihrem Schiffe gemacht habe; nicht

<sup>1)</sup> Diefer Plan wurde in obiger Zeitschrift 1886 S. 522 u. f. gründlich widerlegt. Bgl. auch Baseler Miss. Mag. 1887, 95.

<sup>2)</sup> Als Quellen dienten die Blätter und Jahresberichte der einzelnen Gesellschaften, das Baseler Missions-Magazin von 1816—1887, die Allg. Miss. Itschft. von 1874 an, Burkhardt-Grundemann, kleine Miss. Biblioth. 1876—1881 und zahlreiche Korrespondenzen. Zugleich benuze ich diese Gelegenheit, um den betreffenden deutschen und außerdeutschen Missionsgesellschaften u. s. w. für die freundliche Beantwortung meiner Anfragen zu danken.

immer ists leicht, dieselbe zu geben, da über einige Fahrzeuge Ungewißheit schwebt und erst aus mancherlei Nebenumftänden der eigentliche Wert klarer sich ergiebt.

Des deutlichen Überblickes wegen ist fürs folgende eine Aufzählung nach ben Weltteilen gewählt, beginnen wir mit

#### 1. Amerika.

Im fernen Alaska am Kuskowimfluß besitzt die Brüdergemeinde das Segelboot "Bethelsftar" (Bethelstern); 1) eine Berücksichtigung dieses rauhen Flußthales, der großen Ebbe und Flut des sumpfigen Deltas 2) bestätigt die Notwendigkeit dieses Fahrzeuges.

Die Westküste südwarts verfolgend treffen wir an dem zerklüfteten Meeresstrand von Britisch = Rolumbia die bekannte Indianer-Missions= niederlassung Metlakatla, wo der Bischof Ridlen von Caledonia den fleinen zweimastigen Schraubendampfer "Evangeline" besitt.3) Mit Silfe des Haupttechnikers der englischen Flotte wurde das Schiff febr ftark und dauerhaft in England erbaut;  $48^{1/2}$  engl. Fuß lang,  $10^{1/2}$  breit, 3-4 tief, mit zwei Maschinen von 23 Pferbefraft und einem ftählernen Dampfteffel ausgeruftet, außerdem braugen mit Rupfer überzogen und fürs Segeln eingerichtet. Als es am 13. August 1881 vom Stapel lief, koftete das Schiff 1341 Lftrl. = 26 820 M., 250 Lftrl. mehr als ber Bijchof 1879 bei feinen englischen Freunden gesammelt hatte; doch bezahlte er bas fehlende aus eigenen Mitteln. Anfangs beftand die Bemannung aus einem Steuermann, Majdinisten und indianischem Roch. Da aber bies jährlich 400 Litrl. koftete und die beiden Europäer oft betrunken waren, mußte der Bischof alles felbst erlernen, die Maschiniftenprüfung bestehen, bie Führung des Schiffes felbst übernehmen, sich einen Indianer jum Steuermann und einen seiner indianischen Zöglinge zur Mithilfe heranbilden. Da biese nur zu bestimmter Zeit mitzufahren brauchten, sonft auf bem Lande anderweitige Beschäftigung fanden, betrugen bie jährlichen Ausgaben nur 150 Lftrl. = 3000 M. Der Bifchof lobt fein Miffionsschiff und freute fich über dasselbe fehr.4) 3m Guden von Britisch-Rolumbia fcwimmt auf dem "reißenden Fraserfluß die finnreich konstruierte Dampffcaluppe "Eirene"", welche bem Missionar Croucher fehr zu ftatten kommt.5)

<sup>1)</sup> Miss. d. Brbrgmd. 1886, 4. Bapt. Miss. Magazin. Boston 1887, 122.

<sup>2)</sup> Globus 50, 152.

<sup>8)</sup> Bafeler Miff.:Mag. 1882, 93. Allg. Miff.: 3tfcft. 1886, 469.

<sup>4)</sup> Nach schriftlicher Mitteilung des Bischofs vom 7. Juni 1887.

<sup>5)</sup> Nach Allg. Miff.=Btschft. 1887, 473; dies ift wohl eins der allerneusten Missionsschiffe.

Nicht fo gut erging es dem Paftor James B. Ludlow, früherem Brediger an der baptiftischen Olympia-Rirche, zu Seattle im Baffington Territorium, der Bancouver-Insel gegenüber. Größtenteils auf eigene Roften taufte er fich das fleine Schraubendampfichiff "The Evangel" um fo an den Ruften von Washington, Britisch Rolumbia und Alasta Gottes Wort zu verfündigen. Das Schiff ift 78 Fuß lang, 161/2 breit, aus dem Holz der gelben Fohre und Ceder erbaut. Seit dem Aufruf gu Gelbbeiträgen für dies Werk vom 6. Juli 1881 find feche Jahre verfloffen, aber das Schiff, zu deffen vollständiger Ausruftung für die Missionsfahrten mancherlei fehlt, muß andere Fahrten machen, um nur die not= wendigften Unterhaltungskoften zu beden; Ludlow, welcher fein ganzes Bermögen auf dies Fahrzeug verwandte, ift "beute ein armer Mann - von bosen Menschen beraubt und verspottet." 1) Dieses "erste nicht mit einer Missionsgesellschaft verbundene Schiff - ein Zeichen bavon wie ftark in unserer Zeit der Drang zur Freimission ift"2) - bleibt nicht das einzige, welches unser Mitleid mach ruft und große Besonnenheit in der Beurteilung Diefer Sache bewirkt.

An den weitausgedehnten Ufern und auf den vielen Inseln des Oberen Sees, welcher an Große das Ronigreich Bagern um 100 Quadratmeilen übertrifft,3) liegen sehr weit zerstreut indianische Missionspläte, deren Beaufsichtigung dem Missionsbischof von Algoma viel Zeit kostete. Manche Niederlassung kann er nur zu Wasser erreichen und mußte doch oft 1000 engl. Meilen fahren. Zuerst benutte er bas Personendampficiff auf Diesem See, welches aber nicht überall anlegte und dem Bischof viel Unbequemlichkeit im Aufenthalt u. f. w. verursachte. Sodann versuchte er es mit einem von Indianern bedienten eigenen Segel= boot, blieb aber von andern Mächten, wie Better und Wind vollfommen abhängig und konnte nicht mit Erfolg die Beaufsichtigung vornehmen. Da gelang es ihm 1883 eine frühere Luftjacht des Prinzen von Wales, die "Benobia", einem ichottischen Edelmann für 13000 M. abzukaufen, obgleich bas Schiff 40000 M. gekoftet hatte. Diefer Miffionsbampfer. "Evangeline" genannt, ist 69 Fuß lang, 111/2 breit, mit zwei Maften nebst den nötigen Segeln berfeben und kann bei fünf Jug Tiefgang auch

<sup>1)</sup> Nach brieflichen Außerungen des Pfarrers Ludlow vom 7. Juli 1887 und nach einem gebruckten Aufruf "North starmission" Seattle 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Diese Beitschrift 1885, 582 und 489 [bef. S. 494]; Grundemanns Beurteilung eines Freimissionars in Indien.

<sup>9)</sup> Hat eine Länge wie von Hamburg bis Thorn und Breite wie von Hamburg bis Kaffel.

die kleineren Flüsse befahren. Die Bemannung besteht aus einem Europäer und einem indianischen Lotsen; der Bischof selbst ist Kapitän. Die jährsliche, d. h. für vier Fahrmonate berechnete Unterhaltung beträgt 3200 M., welche gleich der Ankaufssumme durch freiwillige Gaben bestritten wurden. Dies Schiff ermöglicht es, die bestehenden 33 Stationen gut zu versorgen und besonders an dem nördlichen und östlichen Ufer der Georgebucht, der östlichen Verlängerung des Sees, neue Plätze anzulegen; so ist es dem Bischof "unschätzbar" geworden. 1)

Die englisch kirchliche Missionsgesellschaft hat noch an der Oftseite der Hudsonsbai auf dem kleinen Whalefluß den kleinen Missionsdampfer "Messenger" (Bote), welchen Missionar Peck von England herüberholte.<sup>2</sup>) Für das Aufsuchen der weitauseinanderliegenden Wohnstätten der dortigen Eskimos für den Verkehr jener Missionsstationen mit einander ist dies Boot eine große Wohlthat.

Für die nabe Brüdermiffion in Labrador hat ihr Miffionsschiff eine große Bedeutung erlangt und seine Geschichte ift lehrreich.3) -3m Jahre 1770 murde die "Berfen Backet", eine ichmale Schaluppe4) von 80 Tonnen, ein fefter, ftarter, vorzüglicher Segler angeschafft, aber bald von der größeren "Amity" (Freundschaft) abgelöft.5) 1777 folgte "The Good Intent" (das gute Borhaben), eine Schaluppe von 70 Tonnen, welche, von einem frangofischen Raper genommen, durch ein englifches Kreuzerschiff befreit wurde. Bei biefer Gelegenheit erhielt bas Miffionsichiff aus der hand des frangofischen Konigs durch den amerikanifden Gefandten in Berfailles, den berühmten Franklin, einen Schutbrief für die Fahrten nach und von den Ruften Labradors. Nachdem von 1780-1786 wiederum die "Amity" den Dienft verfehen hatte, murde im April 1787 in Bureledon bei Southampton die "Barmony" Dr. 1, eine ausgezeichnete, 133 Tonnen große Brigg, vom Stapel gelaffen, welche im September 1797 einer frangofifchen Rriegsfregatte entfam und bis 1802 aushielt.

<sup>1)</sup> Nach einem Brief des Missionsbischofs von Algoma aus Toronto vom 31. März 1887 und nach Report of the Miss. Bishop of Algoma. Toronto. 1886, 12 f. vgl. auch Alg. Miss. Zischft. 1885, 345.

<sup>2)</sup> a. a. D. 1885, 345. 1887, 474.

<sup>3)</sup> Rgl. Periodical accounts relating to the missions of the Church of the United Brethren Vol. XXI. 1854. S. 74 f. 120 f.; Burth. Grundemann fl. Miss.: Bibl. I, 1, 85.

<sup>4)</sup> Man unterscheibet Bollschiffe, Barks, Briggs, Schoner, Schaluppen, Jachten, Kutter.

<sup>5)</sup> Deren ersehnte Ankunft in Nain am 28. Oktober 1772. Period. accounts S. 78.

Auch ihre Nachfolgerin, ein spanisches Prisenschiff, von der Brüdersgemeinde erworben, die "Resolution" (Entschlossenheit) wurde auf wunderbare Weise im November 1803 der französischen Verfolgung entrissen und fuhr dis 1808. Als der "Hektor" nur zwei Monate lang gedient hatte, konnte eine bessere kleine Brigg von 180 Tonnen, die "Temina" angeschafft werden. Unter dem Schein des Nordlichts, an gefährlichen Eisbergen vorbei, welche oft Schlössern, Kirchen, großen Tierzgestalten ähnlich sahen, jenen wunderbaren aber gefährlichen Wanderern des Labradormeeres, kehrte sie oft von London nach Labrador und von dort nach England zurück, überstand auch besonders 1817 viele Gefahren in Sis und Nebel.

Ein vorzügliches Miffionsschiff war die harmony Nr. 2, eine Brigg von 176 Tonnen, eigens 1818 für biefe Labradorfahrten gebaut; fie feierte 1821 das Jubeljahr in Rain, überftand 1826 und 1829 schwere Eisgänge, hielt aber bis 1831 aus. — Nachdem 1830 als Silfsproviantschiffe ber "Dliver" und die "Benus"1) angeschafft waren, wurde 1831 die dritte "Harmony" in Narmouth für 3500 Lftrl. = 70000 M. erbaut, eine Brigg von 230 Tonnen, welche 1832 eine fehr gefahrvolle, 1836 hingegen eine besonders leichte Fahrt machte. Dies Schiff kann viel erzählen und rechtfertigt das Urteil des Admirals Lord Gambier, früheren Gouverneurs von Neu-Foundland, daß es eine in der Geschichte bes Seewesens seltene Bewahrung erfahren hat: überlebte es boch 1833 den furchtbaren Sturm bei hebron und 1841 den rasenden Sturm in der Rähe von Hoffenthal, fuhr 1845 bei fehr vielen Gisbergen und Gisfeldern glücklich und gnädig bewahrt vorüber und konnte 1849 die acht Aberlebenden von der Befatung der Barke Graham retten, welche aus dem Eingang der Hudsonsftrage, wo dies Fahrzeug scheiterte, auf einem Eisfelde nach Ofak sich geflüchtet hatten. Nachdem es 1851 vor einem Anprall auf einen großen gesunkenen Fels im Gingang ber Hoffenthals= Bucht bewahrt worden, erhielt es die vierte "Barmonn" jur Nach= folgerin, welche noch fährt.

Zwischen den einzelnen Stationen an der Labradorfüste vermittelten den näheren Berkehr die Boote "Meta", "Union" und "Amity",2) von

<sup>1)</sup> a. a. D. 127.

<sup>2)</sup> Bgl. Burk.-Grundemann, kleine M.-B. I, 1, 100, Anm. 2. Missionsblatt d. Brüdergemeinde 1880, 83: "Das kleine in Nain stationierte Dampsboot "Rain" hat sich als recht nüglich bewährt; außer beim Berkehr zwischen den einzelnen Stationen hat es Dienste gethan beim Bugsieren der Harmony und der Meta in die offene See, beim Herbeiholen von Holzslößen und Brennholz; die Maschine hat am

denen die beiden ersten bereits unbrauchbar geworden sind. Der Schoner "Cordelia", seit etwa 1869 im Dienst, wurde jeden Frühling nach Cadix zum Salzeinkauf für die Einsalzungen auf den Stationen geschickt, brachte es nach St. Johns auf Neu-Foundland, versorgte alle Stationen und nahm als Nückfracht Fischvorrat mit. Im Jahr 1881 aber ist die Cordelia bei der Einsahrt in die Themse am 24. November abends vom englischen Dampfer Upupa übergerannt worden; die Mannschaft konnte sich nur mit Mühe retten. Un ihre Stelle trat der "Gleaner" (Sammler) ebenfalls ein Schoner, welcher auch zur Befrachtung benützt ausschließlich der Mission dient.

Welche ungemeine Wichtigkeit diese Schiffe, besonders die Harmony für die Labradormission erlangt, ergibt sich daraus, daß auf den dortigen Missionsstationen häufig nach "Schiffsjahren" gerechnet wird. Missionare und Pflegbesohlene hätten mehr als einmal verhungern müssen, wenn nicht das ersehnte Schiff Nahrung gebracht hätte.

In Neu-Foundland hatte um 1865 der dortige englische Bischof ein Kirchenschiff, Namens "Hawk" (Habicht), welches ihn nach den berschiedenen Sprengeln seiner großen Diöcese führt.2)

Ebenso bedient sich der Bischof von Nassau auf der kleinen Bahamasinsel Newsprovidence des Missionsschiffes: "Messenger of Peace" (Friedensbote) zur Beaufsichtigung der Kirchen auf den entfernten Inseln und für das Missionswerk auf der größeren westlich liegenden Insel Andros hat die Gemeinde zu Nassau 1885 (?) das Schiffchen: "The Red Cross" (das rote Kreuz) geschenkt. — Das dritte Missionsschiff in Nassau ist die Jacht "A. H. Bahnes", welche am 7. Jan. 1880 vom Stapel lief und am folgenden Tage die erste Reise nach St. Salvador machte; dies Segelschiff, mit drei Leuten bemannt, gehört der Londoner baptistischen Missionsgesellschaft und erhielt den Namen nach dem Sekretär. 4)

In der Mostito Reservation, östlich von Nicaragua, wo feine

Land 6000 Faßdauben (zum Einfalzen), einige hundert Schindeln und fast alles Brennholz geschnitten." a. a. D. 1882, 29 f. "Die Cordelia war versichert, jedoch nicht so hoch, als daß wir für die Versicherungssumme im stande sein werden, ein neues Schiff zu beschaffen, so daß voraussichtlich unsere Society einen empfindlichen Verlust erleiden wird."

<sup>1)</sup> Anders nach Allg. M.-Ztschrft. 1887, 475; obiges nach briefl. Mitteilung aus Berthelsborf vom 26. Febr. 1887.

<sup>2)</sup> Nach Mitteilung des Dr. Grundemann.

<sup>3)</sup> Aug. M.-Ztschrft. 1885, 583.

<sup>4)</sup> Miss. Herald London 1880, 221-224.

Berkehroftragen find und ausschließlich Bafferläufe, Fluffe, Lagunen und bas offene Meer gebieterifch Fahrzeuge verlangen, hat die Brudergemeinde im Lauf von 37 Jahren icon eine ganze Anzahl von Miffions= booten gehabt. Das 1850 vom Landeskönig geschenkte Ranoe war bald untauglich und erhielt in dem vom Dr. Green gegebenen Boot, welches 30 Fuß lang und 5 breit war, einen Erfat. Im Jahre 1858 murbe ein fleiner Schoner von 40 F. Lange und 71/2 F. Breite, 5 F. Tiefgang, 8-10 Tonnen Inhalt, mit einer fehr engen Rajute dem Rönig abgefauft und am 16. Nov. als "Friedensbote I" in Gebrauch genommen. Es hielt zehn Jahre aus. 1) Um 2. Juni 1869 lief ber "Friedensbote II" in New-Pork vom Stapel und fam unter Guhrung bes Danziger Rapitan Meyer am 30. August in Bluefields an. Er hatte 30 Tonnen Gehalt, eine geräumige Rabine und toftete 30 000 M., wozu Kinder der amerikanischen Brüdergemeinde 14 000 M. beisteuerten, war aber von dem Erbauer gewiffenlos aus zu jungem Holz gezimmert und barft 1873 in einem Sturm. Zwei Jahre fpater kounte in Bluefields am 12. September der "Berold" jubelnd empfangen werden, nachdem er bei Brighton am 25. Mai 1875 ins Meer lief; feine Roften, 48 480 M., wurden wiederum größtenteils durch Rinder in Deutschland und England gedeckt.2) Doch für die dortigen Rüften und Lagunen hatte bies Schiff einen zu großen Tiefgang; fo ift benn ein kleineres Schiff zu etwa 12000 M. in Aussicht genommen.

Auch in der holländischen Kolonie Suriname im südamerikanischen Guiana bedürfen die Missionare der Brüdergemeinde für ihre sehr ermüdenden Reisen eines Bootes. Da die dortigen Landstraßen sehr schlecht sind und zwischen den Ampslanzungen oft nur schmale Fußpfade eine ungünstige beschwerliche Verbindung vermitteln, bleiben die vielen Wasserläuse und Flüsse die Hauptverkehrswege. Bei jeder Missionsstation — und es gibt deren mindestens 13 — befindet sich deshalb ein besonderes Missionsboot. Unter diesen wollen wir uns die "Taube"3 (Doisi) etwas näher ansehen. Unter Leitung eines Missionars in Beekhuizen in den

<sup>1)</sup> Und hieß seit dem zweiten "Friedensboten" "Meta", zerschellte am 14. Juni 1874, von einem Wirbelwind auf den Strand geworfen.

 $<sup>^2)</sup>$  Der Herold war 50 F. lang, 14 F. breit, 6 F. tief. Lgl. übrigens Miffbl. a. d. Brüdergemeinde 1885, 179 ff. u. die Karte 1885 S. 115. Nr. 6. — D. B.

Irre ich nicht, fo kostete dieses Schiff im Laufe von 8 Jahren der Brüdergemeinde 27 000 M. Reparaturkosten. Der selige Direktor Reichel bemerkte zu dieser Mitzteilung: Schiffe sind selbst als Geschenke teuer. D. H.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Bgl. 1 Mofe 8, 11, Jef. 60, 8. 9. Bgl. Miffionsbl. a. d. Brogmo. 1887, 97 mit Bild.

fünfziger Jahren erbaut, zu den "Stadtbooten" gehörend ist es dem furinamischen Klima entsprechend eingerichtet. 40 F. lang, 6 breit, schwer und fest gezimmert, um auch stürmischem Wetter entgegenarbeiten zu tonnen, hat es auf dem hintern Ende das Zelt (Tent) von 15 F. Länge, welches innen zwei Seitenbanke und oben ein festes, mit Leinen überzogenes Holzdach, zur Seite kleine Holzfeuster (loike = Luken) besitzt. Bier bis fechs Ruderer bedienen das Boot, unter dem Befehl eines Sedemans (Steuermanns). Selbstverftändlich werden diese Boote alljährlich gut ausfalfatert und unter Farbe gehalten. - Für die Arbeit unter den Feuerländern schaffte die sudamerikanische patagonische Missions= gesellschaft in London 1854 als Miffionsschiff ben ftattlichen Schoner "Allen Gardiner" an, beffen für die Geographie wichtige Fahrten in Betermanns Geogr. Mitt. 1857, 545 vergl. 1862, 119 speciell erwähnt find. Bei dem furchtbaren Blutbad, welches die Eingeborenen 1859 unter feiner Befatung anrichteten, murbe das Schiff felbst geplündert, aber nicht verbrannt. Das ftart beschädigte, von einem nachfolgenden Schiff gerettete Fahrzeug wurde nun in England zwedmäßiger umgebaut, damit es regelmäßig zwischen Feuerland und Europa hin- und herfahre. iene vielen Meeresstrafen und Arme, in welche selten ein anderes Schiff hineinfährt, ift dieser Schoner viel wert gewesen. Gbenfo ermöglichte erft ber "Allen Gardiner" die Besetzung vom Reppel-Giland an ber Rordseite der Falklandsinseln und mit gutem Recht führt jede Rummer des Mijsionsblattes dieser Gesellschaft auf der Rückseite des Umschlages die Kartenffizze Sudameritas, bas Berzeichnis aller dortigen Stationen: barunter Reppel Giland mit dem Miffionsschiff; es find eben untrennbare Dinge. - Ein Beweis des schwierigen Erfolgs diefer Miffion unter den verachteten Bescheras ift nicht nur die Anerkennung seitens der argentinischen Regierung, sondern auch der 10. Juli 1884, wo ein neuer "Allen Gardiner" ben alten ablofend unter ftarkem Gewitter vom Stapel ging; ein Dampfer, welcher fast 100 000 M. tostete, und fich auch vortrefflich bemährt. Wie bas altere Schiff 1883 die antarktische Expedition unter Lieutenant G. Bove durch Miffionar Th. Bridges rettete, fo wird auch der jetige noch vielen Indianern und Europäern zum Segen (Fortsetzung folgt.) gereichen. 1)

<sup>1)</sup> Baseler Miss. Mag. 1874, 385—413. 455—463. 1884, 478. Monatzblätter für öffentl. Missionsstunden. Calw 1884, 186—189. Allg. M. Atsch. 1886, 470. Jenaer geogr. Mitt. 1884, 20.

## Elfenbeinhandel am Rongo.

Auch ein Blatt aus ber Civilisationsgeschichte bes Sanbels.

Unter dem Titel "Spaziergänge aus Centralafrika" brachte das Ausland im vergangenen Jahre eine Reihe pikanter Artikel über centralsbezw. westafrikanische Verhältnisse aus der Feder eines deutschen Offiziers, mit deren Urteilen (sowohl über die Behandlung der Eingebornen wie über die Mission) wir allerdings bedeutend differieren, deren Schilderungen aber, soweit sie auf Augenzeugenschaft beruhen, uns einen sehr lehrreichen Blick in die Wirklichkeit der dortigen Dinge thun lassen. Der letzte dieser Urtikel2) mit der Überschrift: "Elsenbeinhandel am Kongo" erschien uns so charakteristisch, das wir glaubten, ihn seinem Hauptinhalte nach unsern Lesern mitteilen zu sollen, damit sie an einem anschaulichen Beispiel den Einsluß beurteilen lernen möchten, welchen unter uncivisissierten Bölkern der Handel übt, wie er im großen und ganzen getrieben wird. Der Artikel sautet:

"Am ganzen unteren Kongolaufe sind nur am linken Ufer die am höchsten flußauswärts gelegenen Faktoreien diejenigen Plätze, an welchen viel und schönes Elsenbein zum Verkauf kommt. Bevor ein Zahn die Küste der Weißen erzeicht, hat er wohl 5 oder 6 mal, auch öfter, seinen Besitzer gewechselt. Im Osten sind es die Araber, die teils das Elsenbein kaufen, teils, wie es jetzt unter Tippu-Tip's Führung am Kongo von den Stauley-Falls abwärts gesschieht, es rauben, die sich wehrenden Besitzer niedermetzeln, die sich ergebenden zu Sklaven machen.

Der Hauptmarktplat ift bei Stanley-Pool, und von da wurde und wird noch, jedoch nicht mehr in gleichem Umfange wie in den früheren Jahren, das Elfenbein über Kinsuka, San Salvador, nach Muserra, Ambriz, Ambrizette gebracht. Seitdem nun die Faktoreien am Kongo eröffnet sind, erspart der Neger drei bis vier Wochen an Weg zur Küfte — nicht an Zeit, denn die ist für ihn wertlos — und sucht daher lieber die Flußfaktoreien auf, da er ja in denselben ebenso viel Güter für sein Elsenbein erhält. Der bedeutendste, reichste und zugleich schlaueste dieser Zwischenhändler ist Makitu, der Häuptling von R'gombe; sein Reichtum wird von den Kausseuen nach Millionen, aufgestapelt in den mannigfaltigsten Gütern, seine Stlavenanzahl nach Tausenden geschätzt. Makitu selbst erklärte mir, als ich ihn in seinem Dorfe besuchte, er habe gar nichts und sei viel schuldig.

Ein anderer bedeutender Händler ist der Neffe und Nachfolger Makitu's in der Herschaft. Zur Zeit, als ich mich in Ango-Ango und Umgebung aufhielt, waren teils mehrere Karawanen in den verschiedenen Faktoreien anwesend, teils kamen solche an. Jede Faktorei hat einen Lingster (Dolmetsch), dessen ausschließliche Beschäftigung es ist, Karawanen, die in einer anderen Faktorei verkaufen wollen,

<sup>1)</sup> Allg. M.=3. 1887, 222.

<sup>2)</sup> Ausland 1887, 948 ff.

unter allerhand Besprechungen in die eigene zu bringen; erhält er doch für jeden der anderen Faktorei so weggekaperten Zahn eine gute Entschädigung. Dies gilt für kleinere Karawanen; die großen händler haben ihre gewissen, stets besuchten häuser, sind also sichere Kunden, mit denen mans nicht verscherzen darf.

Ein bis zwei Tage bor dem Gintreffen in einer Faktorei fendet der Raramanenführer fein den Weißen bekanntes Zeichen, einen Speer, eine Lange, einen Häuptlingsstab und ähnliches, mit mehreren Stlaven und der Nachricht voraus, daß er mit so und so viel Zähnen und so und so viel Mann kommen werde. Dies bemirkt, daß der Faktorei-Chef ihm fofort Reis, Fifche, Rum für feine Reger, feine Liqueure ("fein" für eine Regergurgel) für ihn felbst ent= gegenfendet. Rommt er endlich, oft nach funf bis feche Tagen, und nachdem er ebenfo oft Rationen verlangt, in die Faktorei, fo wird er vom Chef im Zimmer empfangen; berfelbe giebt ihm die Sand, läßt ihn niederfigen, ihm ein - ftets auf einen Bug geleertes - Glas Wein geben, behandelt ihn wie einen Beigen. Mittlerweile murde bas Elfenbein vor dem Magazine geordnet, der gange Saufe der Träger erwartet seinen Führer und den Weißen, der die Bahne übernehmen und magen foll. Rach furger Mufterung und einigen obli= gaten Bemerkungen des Weißen, daß es nur wenig und ichlechte Bahne find, die diesmal gebracht wurden - mag es auch noch fo viel und das schönste Billardballbein sein — wird das Magazin geöffnet und jeder Rahn gewogen. Die Wagen find zumeift fehr gut und maffiv; um aber das Gleichgewicht beim Einspielen bes Bungleins zu erreichen, mußte man guvor auf jene Seite, auf welche die Bahne gu liegen tommen, einige Bemichte legen;1) beinahe hatte ich einmal durch meine unvorsichtige Reugierde, vor den Regern mit der Wage fpielend, denfelben das Beheimnis verraten.

Die Zähne aller Besitzer, wenn beren mehrere sind, werden jeder einzeln gewogen, in einem Buche und auf dem Zahne das Gewicht notiert, für jeden Zahn eine Kiste Genever als "Matabich" (Trinkgeld) gegeben, die Nation für die Träger verteilt und das Tagwerk ist vollbracht. Da es sich häusig trifft, daß mehrere Karawanen nicht nur Elsenbein, sondern auch Gummi und Erdenuß gleichzeitig in einer Faktorei verkausen, so tritt der Fall ein, daß 1000 bis 2000 Neger täglich gefüttert werden müssen, ja in Ango-Ango waren, wie mir der Chef erzählte, im Monat Juni 3600.

Wie viel muß wohl beim Geschäfte verdient werden, um bei folden Bu-ftanden konkurrieren gu können.

Tags darauf, wenn nicht andere Berfäuser abzusertigen sind, wird das Elsenbein gekauft. Daß dies etwas langwierig zu werden schien, sah ich aus den getroffenen Borbereitungen; denn als ich von einem Table boy vom Beginne des Kausens verständigt wurde, waren vor dem Magazine im Schatten bequeme Schaukelstühle, Bier, Wein, Brandy, Tabak, Eigarren und auch Konssistenteres ausgestellt. Die Zähne kamen aus dem Magazine heraus, wurden ihrem Gewichte nach geordnet und der Kauf begann mit dem schwersten.

In einer der größeren Karawanen zählte ich 42 Zähne, von denen der schwerste 132 Pfund, der leichteste 40 Pfund wog. Rechnet man das Kilo-

<sup>1)</sup> Der Sperrdruck ist von mir.

gramm nur mit 1 Litrl., so macht eine Karawane schon einen sehr bedeutenden Warenumsatz im Tausche. Während nur immer der Karawanenführer und der Besührer des jeweilig zu kaufenden Zahnes die Begünstigung genießen, in der Nähe des Weißen sich aufhalten zu dürfen, stehen, hocken und liegen alle übrigen Neger im Kreise herum, alle Vorgänge ausmerksam versolgend und ihre Natschläge dem Verkäuser aus lauteste erteilend.

Der anwesende Dolmetich dient mehr zur Bequemlichkeit des Beigen,

benn fast alle fprechen die Sprache der Reger.

Wie lange Zeit nun nötig ift, um zu kaufen, hängt von der Laune der Neger, den teils versprochenen, teils gegebenen Geschenken, der Geduld und Geschäftsroutine des Weißen ab. Um einen Zahn zu kaufen, kann eine Stunde resultatlos vergehen, während andere zehn in einer halben Stunde gekauft sein können. Wenn es einem Kaufmann gelingt, zwanzig Zähne in einem Tage zu kausen, so ist er mit diesem Erfolge zufriedengestellt.

Der Kaufpreis sind Messingstangen von 55—60 cm Länge, deren jede im Innern eine Geldeinheit repräsentiert. Der Verkäuser, gefragt, wie viel er für einen Zahn verlange, nennt eine vier= bis fünsmal größere Anzahl Messingstangen, als er selbst hofft zu erhalten, während der Weiße vier= bis sünsmal weniger bietet, als er selbst zu geben beabsichtigt. Je nach der Hartnäckigkeit des betreffenden Negers und je mehr er durch frühere Berkäuse zur Einsicht gelangt ist, daß trotz aller versuchter und verübter Betrüge= reien und Schwindeleien er vom Beißen doch immer übers Ohr gehauen wird, je lockender der Beiße alle Waren zu schildern vermag, die er sich dann mit seinen Messingstangen eintauschen kann, je versührerischer der Weiße ihm die Freuden auszumalen versteht, die er mit der großen Anzahl junger Weiber, welche er um die gebotenen Stangen kaufen könne, haben würde, wie lange er nichts zu arbeiten brauche, immer im Besitze von Rum sei und reicher als der König im Dorfe herungehe — nach alledem richtet sich die Schnelligkeit des Einigwerdens.

Ist man einig geworden, wandert der Zahn in ein anderes Magazin und die Summe der Stangen wird notiert. Kein "Boot", "Mukando", "Bon" wird ausgegeben, hier vertraut noch der Schwarze dem Weißen; aber wie lange wird es dauern und es muß der Weiße dem Schwarzen vertrauen, wird sich der Schwarze jeden Dienst im vorhinein bezahlen lassen, wie es schon jett an der Küste nördlich vom Kongo geschieht, wenn diese weißen Schurken, über welche die Gelehrten noch nicht einig sind, ob sie vom Neger oder der Neger von ihnen abstammt, fortsahren, betrügerische Bons auf Faktoreien auszugeben, in welchen sie keinen Kredit genießen, die also nicht eingelöst werden und so die einzig mögliche leichte Zahlungsart illusorisch machen?

Ist der erste und schwerste Zahn gekauft, sagt der Raufmann, dann geht es schon leichter mit den nächsten, denn dann kann man immer mehr und mehr den Preis drucken.

Kann, und dies ist sehr selten, ein Zahn allzuhoher Forderung wegen und nach langem Handeln nicht gekauft werden, so wird er mit seinem Besitzer weggeschickt; in diesem Falle und wenn ein Berkäufer vom Weißen erwischt wird, daß er Steine in den zu verkaufenden Zahn gesteckt hat, um sein Gewicht zu erhöhen, glaube ich eine Borstellung vom Hohngelächter der hölle erhalten zu haben. Ein geschickter Dieb wird hoch geehrt, ein plumper, ertappter verachtet. Die letzten Zähne und gleichgewichtige werden schnell verkauft.

Ift alles gekauft, so ist der erfte Teil des Elfenbeinhandels beendet und es kommt nun das Bezahlen und — Beschenken. Ich habe bei diefer ungleich fcmierigeren Beschäftigung oftmals die Geduld der Raufleute bewundert. Das Bahlen nimmt im Bergleiche jum Raufen die fünffache Zeit in Unspruch. Faft nie nimmt der Verfäufer die gebührende Angahl Meffingstangen, sondern nur einen kleinen Teil, um damit neues Elfenbein zu kaufen. Er kann viel= mehr im Warenmagazin, in welchem die Taufchguter bis zum Dachboden etagen= weise geordnet liegen, nach seinem Weschmack und Bedürfnis mahlen: weiße, blaue, rote, gelbe, bunte Baumwollenstoffe, ichlechter und etwas weniger ichlechter Qualität, Rode, Schirme, Bute, Müten, Flanell= und Baumwollhemden, Meffer, Bufch-, Tafchen-, Rafiermeffer, Gabeln, Löffel, Teller, Rruge, Topfe, Schalen, Glafer mit phantaftifden Figuren, weiße und blaue fleine, rote große Glasperlen, Zwirn und Nadeln, Arm- und Fußringe aus Meffing und Blei, Fingerringe mit bunten Steinen, eiferne Rochkeffel, Spiegel, Bomaden, Barfum, reich etiquettiert, mit fürchterlichem Inhalt, Steinschlofigewehre, Feuersteine, Salz, Bulver und die Sauptfache - Rum in großen gläfernen Rrugen von ca. 25 Liter Inhalt. Das find fo die Dinge, die ein Regerherz in ge= rührte Stimmung ju berfeten imftande find.

3ft ein Bahn bezahlt, fo fommt die Beftitur (Rleidung) für die Trager,

durchschnittlich gehn per Bahn.

Je nach der Größe desselben fällt sie mehr oder minder reichlich aus und besteht aus einem Stück Kattun, Hemd, Hut, Spiegel 2c., sowie einem Gewehr und einigen Fäßchen Pulver. Dies wird als Matabich angesehen und durch unausstehliches Betteln so viel als möglich vom Beißen erpreßt, der, wenn die Grenze erreicht ist, mit der Peitsche aus Flußpferdhaut die Bande hinaustreibt; tüchtige Striemen am glänzenden Rücken eines Schwarzen, der nicht schnell genug aus dem Bereiche der Peitsche fommen konnte, werden von anderen Entwischten viel belacht. Ich glaubte, als ich den Borgängen das erstemal zusah, daß, nachdem alle Zähne bezahlt, nun die Karawane abgesertigt sei. Onein, jetzt gehts von neuem an, jetzt kommt jeder um zu tauschen, und dies dauert so lange, bis dem letzten das letzte recht ist, belehrte mich der Faktoreichef, und dies muß man der Konkurrenz und des Prosits halber thun, denn viel, sehr viel Geld wird beim Tausche gewonnen!

Das sah ich auch, denn um einen Bertvergleich anstellen zu können, hätte der Neger wohl Sinne, aber kein Berftändnis; zieht er ja einen buntbedruckten Kattunfetzen einem foliden einfarbigen Tuche vor. Borerft gefällt dem einen das Muster seines Stoffes nicht, dem anderen ist der hut zu klein, dem dritten ist der Ring zu groß, der vierte entdeckt ein rostiges Messer, dem fünften fehlt ein Knopf am Hemd, dem sechsten haben die Schaben ein Loch in den Rock gefressen, dem siebenten klingt die Gewehrfeder nicht hell genug, und so hat jeder und jeder Schmerzen. Sind nun diese gestillt, so glaubt er,

daß alle Fehler an der Bare ausgebeffert find - der Beige hat ihn, den dummen Neger, ja betrugen wollen, indem er ihm mangelhaftes, fehlerhaftes gegeben - nun alles einen größeren Wert für den Weißen hat, da es voll= fommen, und dann gehts ans Taufchen ins Unendliche. Minderwertige grelle und in ungahlige Mufter bedruckte Zeuge kommen nun erst ans Tageslicht und finden reißenden Abfat. Beim Umtaufche von ichon erhaltenen Gütern giebt natürlich der Raufmann feine höherwertigen dagegen. Auch Meffingstangen bringen fie zum Umtausch, nachdem sie vorher von jeder ein Stud abgeschnitten haben; ifts unmerklich, fo drudt der Beige ein Auge gu, dentt, du bezahlft dies Studden doch mit taufendfachem Werte, während der Schwarze freudestrahlend zusieht, wie der Beige die beschnittenen Stangen gu ben anderen mirft, ftolg, bag es ihm gelungen, ben Beigen zu betrügen, die eingetauschte, nur halbwertige Bare in Empfang zu nehmen. Bürde es von Beigen abhängen, fo könnte das Taufchen fo lange fortgeben, als eine Kabel von einem feine Goldklumpen taufchenden Bauern erzählt, der feinen zuletzt eingetauschten Schleifstein wegwirft, weil er ihm zu schwer geworden.

Sind die Reger zufriedengestellt, so werden die Geschenke an die Elfenbeins besitzer verteilt, aus Zeugen, Rum, Geneder, Bulver bestehend; der Karawanenssührer erhält außerdem ein manchmal nach europäischen Begriffen nicht wertloses Extrageschenk: einen goldgewirkten Teppich, eine slimmernde Uniform, einen gigantischen Bortierstock mit kindskopfgroßem, versilbertem Knopfe, einen feders

mallenden hellglänzenden Selm u. a. m.

Hierauf wird noch ein Extra-Matabich — Rationen auf mehrere Tage erbettelt, alles in Matedden (aus Dipalmameigen ichnell geflochtene Rorbe) verpact, und mit dem nun fo gewonnenen Belde, refp. Butern, im Beimatsdorfe fo lange luftig, faulenzend, fleifig trintend gelebt, bis es bem Ende nahe ift, und mit dem Reste neues Elfenbein eingetauscht. Um welchen Preis fie kaufen, wird wohl keinem Weigen genau bekannt fein - es wird aber auch fein Beiger es zu gleich billigem Preise kaufen konnen; ber Preis am Stanlen-Bool ist heute für Weiße per Bfund feche Frank in Gutern. den Rebenfluffen des Rongo noch geringwertiger ift, ift felbstverständlich. wurde beifpielsweise von der Expedition Wigmann, die im Juli diefes Jahres den Raffai herabkam, ein Zahn von 70 Bfund um 20 Dards durch Regen verfarbtes, eigentlich wertloses Zeug gekauft, weil ein anderer Neger ichlechtes nicht neues refusiert. Der Sandel mit einzelnen Bahnen - Detailhandel, wenn ich es fo nennen kann - in den Faktoreien der Rufte, in der Umgebung Bananas und weiter nördlich und fublich, spielt fich in derselben Beife ab, nur verhältnismäßig noch langwieriger."

Was lernen wir aus dieser draftischen Schilderung? Jedenfalls das, daß der "civilisierende" Einfluß des Handels in der Wirklichkeit wesentlich anders aussieht, als in der Theorie. Selbst wenn wir von der Verbreitung des Branntweins absehen, welcher mit nur wenigen rühmlichen Aussnahmen von Groß und Rleinhändlern als das unentbehrlichste "Reizmittel der Civilisation" fast in jedes Geschäft hineingezogen wird — welche demoralisierende Wirkung übt die bewußtermaßen gegenseitig herrschende Neigung,

einander durch betrügerische List zu übervorteilen! Ja man bekommt ben Eindruck, daß die von dem deutschen Offizier geschilderte Art des Sandels - und sie scheint so ziemlich die allgemeine zu sein - geradezu eine Erziehungsichule gu betrügerifder Überliftung fei, um feinen ftarteren Ausbruck zu gebrauchen. Gewiß, die handeltreibenden Neger, besonders in Westafrita, sind jett zu einem febr großen Teile abgefeimte Spithuben; aber find fie es auch gewesen, ehe die Beigen ju ihnen gekommen find? Ift nicht heute noch ein bedeutender Unterichied amischen den Regern im Innern und benen an der Rufte fehr gum Nachteil der letzteren? Und hat nicht (leider!) der deutsche Offizier recht, wenn er erklärt, daß der Reger "trot aller versuchter und verübter Betrügereien und Schwindeleien bon dem Beigen doch immer übers Dhr gehauen wird"? Ift es also nicht ber Weiße, ber burch seinen Handel den Neger erft fo weit "civilifiert", daß diefer ihm in der Runft zu betrügen Konkurrenz zu machen gelernt hat? Freilich giebt es auch ehrlichen Handel und diesen trifft selbstwerftändlich der eben erhobene Vorwurf nicht; aber gerade der Sandel mit uncivilisierten Bolfern ift eine besonders ftarke Berfuchung zur Befriedigung der Habsucht auf betrügerische Beife, und der civilisatorische Ginfluß, der von dieser Art Handel ausgeht, ift ein fehr zweifelhaftes Ding. Dag er einen zur Arbeit erziehenden Einfluß nicht ausübt, erhellt aus ben gemachten Mitteilungen gleichfalls. Es ift nun eine geraume Zeit, daß speciell an der Rufte Westafrikas Handel getrieben wird, etwa vier Jahrhunderte! Und wo find denn Die civilisatorischen Erfolge, welche die Geschichte dieses westafrikanischen Wd. Handels aufzuweisen hat?

## Literatur=Bericht.

1. Pfitzner und Wangemann: "Wilhelm Posselt, der Kafferns Missionar. Ein Lebensbild aus der südafrik. Mission, von dem Missionar selbst beschrieben und nach seinen Jahresberichten ergänzt, fortgeführt und zum Besten der Hinterbliebenen herausgegeben." Mit vielen Illustrationen. Berlin, Missionshaus, 1888. S. 227. Geh. 1,75 Mk. geb. 2,25 Mk. — Das ist frisches Quellwasser und erquicket den Leser. Eine originale Personslichkeit, aber keine verschrobene, durchweg natürlich, alles gewachsen, nichts gemacht; ein muntrer fröhlicher Christ voll gesunden sprudelnden Humors und zugleich ein herzhafter Arbeiter im Dieuste der Mission. Selbstbiographien schrieben ist immer eine Bersuchung und nicht jedem Selbstbiographen gelingt es, sie glücklich zu bestehen. Bon der vorliegenden hat man aber den Einsdruck, dem harmlosen, kindlichen, wirklich demütigen Sinne ihres Bers

fassers ist es gelungen. Da der Selbstbiograph seiner Lebensbeschreibung ganz das ihm eigentümliche Gepräge aufgedrückt hat, so war es von den Heraussgebern sehr taktvoll, daß sie das Werk Posselt's ergänzten nicht durch eigne Zuthaten, sondern durch Mitteilungen des Berkassers selbst in den Berliner Wissonsberichten. Mit Ausnahme zweier aus dem zweiten Reisejahre Wangemann's abgedruckter Kapitel hören wir also von Ansang dis zu Ende Posselt selbst reden. Einige Abschuitte der Selbstbiographie kann man in ihrer Originalität fast klassisch nennen; kurzweilig, sessend, anschaulich ist alles — auch die Partien aus dem Missionsleben, so daß das Buch eine sehr unterhaltende und zugleich reichlich belehrende Lektüre bietet. Besonders geeignet ist es zum Borlesen in Missionsvereinen, freilich nur in solchen, wo man vor einem derben Ausdruck nicht in Ohnmacht fällt.

2. **Riggenbach:** Johann Tobias Beck. Ein Schriftgelehrter zum Himmelreich gelehrt. Basel, E. Detloffs Buchhandlung. 1888. VI. und 472 S. Preis 6 Mk. — Das schöne Lebensbild des bedeutenden Schrifttheologen Beck, der einst die größte Zuhörerschar um sich versammelte, die wohl je ein Lehrer der Theologie in Tübingen gehabt hat, ist von hohem Interesse nicht nur für seine Schüler in allen Landen, nicht nur für die Theologen überhaupt, sondern für alle gebildeten evangelischen Christen insegesamt. Außer einigen speciell theologischen Partien (wie z. B. K. 6) wird sie jeder Gebildete mit wahrem Genusse und tiefgründiger Förderung und Erbauung lesen und mit herzlichem Dank gegen den Verfasser aus der Hand legen, um nach einiger Zeit wieder zu ihr zurückzukehren.

Was aber uns veranlaßt, diese trefsliche Schrift hier zur Anzeige zu bringen, das ist jene allerdings unerquickliche Episode in Becks Leben, in welcher seine Kollision mit der Baseler Missionsgesellschaft geschilz dert wird, infolge deren er ein principieller Gegner der Art und Weise, wie heute missioniert werde, geworden und dis an sein Ende geblieben ist. Der Verfasser hat sich viel Mühe gegeben, den schwerzlichen Sachverhalt richtig darzustellen, wobei er auch P. Burm's Schilderung hier und da zurechtzustellen sucht. (Allgem. M.-Zeitschr. 1879, S. 119 ff.)

Riggenbach bemerkt, daß Beck als ein warmer Missionsfreund nach Basel gekommen, ja aus seiner verhältnismäßig kleinen Gemeinde in Mergentheim jährliche Beiträge bis zu 136 Gulden an die Missionskasse absgeliefert habe. Missionsinspektor Blumhardt wirkte überdies zu Becks Berufung wesentlich mit und stellte ihm "ein reiches und fruchtbares Unterrichtsfeld in der evangelischen Missionsschule in Aussicht, da die beiden obern Klassen bei der theologischen Fakultät zu inskribieren gewohnt sind, was um so anziehender ist, je mehr hier die christliche Wissenschaft — (Blumhardt redete gern immer etwas überschwenglich) — ihre Schäße zum Wucher der Weltvölker auszubieten Gelegenheit sindet." Der Präsident der Missionsgesellschaft, Kfr. La Roche, war Mitglied des Bereins zur Besörderung christlichztheologischer Wissenschaft und christichen Lebens, welcher Verein Beck berufen hatte. Auch nahm die Komittee den von ihm empfohlenen Mexikaner Bargas in's Missionshaus auf, den Herzog Paul v. Württemberg mit an seinen Hofnach Mergentheim gebracht hatte. Im Februar 1837 war Blumhardt mit

dem nachmaligen Präsidenten der Missionsgesellschaft Adolf Christ Bathe bei einem Sohne Bedts. Diefer felber hatte an den Miffionszöglingen eine befondere Freude und ruhmte ihren frommen Ernft und ihre tuchtige, aus= dauernde Denkarbeit. Bald trat er zu feinen Zuhörern und somit auch zu ben Miffionszöglingen in ein feelforgerliches Berhältnis, wie er es bis an fein Ende immer geubt, was zumal in unferer Zeit jedes Theologie-Professors heilige Bflicht mare. Die Zöglinge teilten ihm vertrauensvoll ihre Anliegen und Bedenken mit, aus denen Bed folog, es muffe im Miffionshaufe eine engpietiftische, die perfonliche Freiheit des einzelnen allzusehr einengende Erziehungs= methode und Disciplin herrichen. Das ichien ihm, dem Bibeltheologen, höchft Darauf nahm er in seiner Missionsfestrede 1838, um die ihn Die Romittee vertrauensvoll gebeten hatte, offenbar deutlichen Bezug. verlette und verstimmte tief, obgleich sich Beck in seiner Rede verwahrte, er wolle keine Berson richten und niemand die Festfreude verderben. Bed hatte jedenfalls, ehe er fo etwas ziemlich unverblumt bei einem fo festlichen Unlag auf die Ranzel brachte, es privatim bei der Komittee vorbringen sollen. Er versprach auch foldes in Zufunft nicht wieder zu thun. Er follte aber feine ausgesprochenen Rugen miderrufen, wozu er fich nicht verfteben fonnte. Man hat feine "icharfe Rebe" aus einer Berftimmung darüber, daß er nicht in die Romittee aufgenommen worden, herleiten wollen. Riggenbach aber bemerkt, wenn er je diesen Bunfch gehabt, fo habe er denfelben erft bei den der Rede folgenden Berhandlungen geäußert. Allein es ließe fich dies nicht mehr nachweisen. Zum eigentlichen Bruch tam es erft nach Blumhardt's Tode. Einer der von Bed in Sout genommenen Boglinge ließ fich mehrere Ubertretungen der hausordnung zu ichulden tommen. Trop Beds Bitte juguwarten, murde er entlaffen. Er nahm ihn in fein Saus auf, sowie die beiden andern "in relativem Frieden ausgetretenen Böglinge" und forgte für ihr weiteres Fortkommen. Un dem erften hat er allerdings keine Freude erlebt. Fur's Wintersemester 1838/39 murde nun nur der ersten Rlaffe Bede Borlejungen zu besuchen erlaubt. Bei Wiederbefetjung der Inspettorftelle murde er zu spät befragt. Rach manchen mundlichen Unterredungen mit einzelnen Gliedern der Romittee, die aber ju feiner erwunschten Berftandigung führten, fcrieb er ihr unter tiefem Schmerzgefühl am 30. April 1839 einen formlichen Scheidebrief, den fie unter folchen Umftanden gern annahm. Er mirft ber Di8ciplin des Saufes vor, daß "Buge, Beten, Liebe, Demut 2c. ju einem rumorenden Satungswesen gemacht, wie eine Treibhauspflanze bearbeitet, aus dem innern Beiligtum herausgetrieben in öffentliche Gundenbekenntniffe, Betkammerbefuche, ungefunde Liebes= und Demutsgebarden und folche auferliche Birtuofitat jum Magstab des innern Charafters gemacht werde." - "So wie die Bürfel liegen," fdreibt er jum Schlug, "tann ich nur beffen mich getröften, redlichen Sinnes das meine gethan und in nichts gegen irgend jemand auf eine perfonliche Krantung es angelegt zu haben; follte fich bennoch das eine oder andere der verehrlichen Romitee-Mitglieder von mir beleidigt fühlen, fo bitte ich mir Bu vergeben und auch bei allen meinen weiteren Schritten feinen animus injuriandi mir zuzutrauen."

In ihrer Erwiderung bemerkte die Komittee, "daß in einem wohlgeordneten Missionshause beides, die freie hristliche Entwicklung auf dem Grunde des Wortes Gottes, wie auch der Beift der brüderlichen Ermahnung nach Gottes Wort neben und mit einander geben muffen, fo daß eines das andere unterstüte. Wir geben aber auch gern zu, daß unsere Missionsschule auch darin, wie in manchem andern, noch täglich zu lernen hat und wo namentlich der Geift der brüderlichen Beftrafung in einzelnen Fällen noch nicht die rechte Richtung hat, ift es unfer Wille, ihm diefe, foviel an uns liegt, mit Gottes Silfe zu geben. Immerhin muffen wir indes die Ginheit der Leitung der Böglinge als unumgänglich notwendig vorausseten." Da Beck fich nicht, wie die Komittee gewünscht, bloß auf den Lehrvortrag beschränken, sondern in einem perfonlichen Lebensverhältnis mit feinen Buhörern fteben wollte, fo befuchten vom Sommersemefter 1839 an die Miffionszöglinge Beds Borlefungen nicht mehr und der neue Inspettor 28. Hofmann fand die Rluft icon vor. Mit ihm1) wie auch mit einzelnen Männern des Miffionshauses, so mit Lehrer Staudt, Miff. Baremba und dem nachmaligen Miffionspräfidenten Adolf Chrift, blieb aber Bed perfonlich in freundlichem Berkehr, mit letterem bis an fein Ende.

Daß der Mexikaner Bargas im Dezember 1839 "wegen Unfähigkeit jum Miffionedienft" entlaffen murbe, mar natürlich nicht dazu angethan, die Kluft verschwinden zu machen. Bed, der vergeblich dagegen protestierte, ver-Schaffte ihm die nötige Bilfe, daß er im Schullehrer-Seminar zu Schiers (Rt. Graubunden) sich noch mahrend zwei Jahren ausbilden und 1842 in fein Baterland gurudtehren tonnte. Bed felber fagte feine in diefer Begiehung ge= machten Erfahrungen in die Worte gusammen: "Durch innere Pflicht gedrungen, tam ich in eine freimutig tritische und doch nicht perfonlich feindselige Stellung jum modernen Bietismus in feinen großartigften Evolutionen nebft Berührungen mit allen Sorten driftlicher Fähnlein." Daß aber Bed feine Kritit nicht aus der Luft gegriffen, sondern daß damals im Miffionshaufe, unter den Boglingen insbesondere, ein ungefunder, fplitterrichterischer Beift herrichte, der fich gegen die Anordnungen des neuen Inspettors aufließ, das hat Schreiber Diefes aus Hofmann's Munde wiederholt gehört. Das jedoch giebt Riggenbach auf Beds Seite mit Recht als menschliche Schwäche zu, "daß er fein in Bafel gewonnenes Urteil über Miffionspragis zu fehr verallgemeinert und petrificiert hat," was bei nicht wenigen feiner Schüler verhängnisvoll gewirkt und fie ber Miffion entfremdet hat. Zeitlebens erwartete er einen wesentlichen Fortschritt gur "Bollendung der Beiden" (Rom. 11, 25), nicht von der gegenwärtigen Miffionsarbeit, sondern von einer fünftigen besondern reichsgeschichtlichen Miffions= periode, und icon deshalb fah er den in's Große gehenden Betrieb des Miffions-

<sup>1)</sup> Das überrascht mich. Bei einem mehrtägigen Aufenthalte in Tübingen im Jahre 1873 hatte ich mehrere eingehende Unterredungen mit Beck über die Mission, in denen er sehr offen auch über seine personlichen Beziehungen zu Basel sprach. Über Hosmann äußerte er sich besonders scharf und aus dem Gesamturteil über denselben wie über die Art seines öffentlichen Austretens und Werbens für die Mission bekam ich den Sindruck, daß Hosmann ihm viel unsympathischer gewesen sein müsse als Blumhardt. Rach meinen damaligen Gesprächen mit Beck ist die oben erwähnte, von Wurm in dieser Zeischrift gegebene Darstellung seines Verhältnisses zur Mission in ihren Grundzügen durchaus korrekt, nur bezügl. zweier unterzgeordneter Data scheint Riggenbach eine Berichtigung zu bringen.

wesens — mild gesagt — mißtrauisch an. Noch am Ende seines Lebens schrieb er einem Schüler: "Was die sogenannte Mission betrifft, so muß icon bas, daß man die Beteiligung baran als eine driftliche Zwangspflicht jedem ins Gemiffen ichieben will, die Behauptung der Freiheit den Giferern gegenüber, namentlich den Beiftlichen, zur Pflicht machen. Es wird mit der Miffion Abgötterei getrieben, und, als mare es eine unerlägliche Glaubens= regel, damit über die Rechtgläubigkeit zu Gericht gefeffen, mahrend man die Direften Glaubensregeln der Schrift und die Erforderniffe gur ernften Pflege und Sicherung des innern Chriftentums über außere Macherei lar nimmt. Mit theoretischer Unterscheidung zwischen dem Wesen und den migbilligten Buthaten wird praktifch nichts geandert; wohl aber gilt: mache dich fremder Gunde nicht teilhaftig! Deshalb, daß einer nicht Mission treibt, namentlich nicht nach Art der heutigen Missionskunftelei, ift niemand in der Schrift ein Bericht angekundigt, wohl aber über manches, das man fich mit und ohne Miffion in Wort und That erlaubt oder auch zu thun unterläßt." Das war doch zu fcarf und übertrieben geurteilt. Allein bier Rritit zu üben, hielt Bect fur feine Pflicht, die er einmal in den Sat jufammenfaßte: "Wie ich der Rirche, ohne ihr feind zu fein, in ihren Auswüchsen gegenübertreten muß, so auch der Miffion." Und wie er die obengenannten Miffionszöglinge glaubte in Schut nehmen zu muffen, fo that er es auch fpater mit zwei Beiftlichen, jungern Freunden von ihm, der württembergifden Oberfirdenbehörde gegenüber, die denfelben eine Bermarnung hatte jugeben laffen, dem einen, weil er feine Rirchenkollefte für den Guftav-Adolf-Berein vornehmen wollte, dem andern, weil er in einer Epiphanienpredigt die Bemerkung fallen ließ: "das Evangelium foll verkundigt werden in der großen weiten Beidenwelt, die wir aber nicht nur in der Ferne, sondern auch gang in der Rahe haben, in der unerleuchteten, unbekehrten Chriftenheit, aber verfundigt werden von denen, welche vom Berrn dazu berufen und begabt find und von ihnen an den Orten, da der Berr fie hinftellt." Wie er fie in Schutz nahm, lefe man in Bed's Biographie felber nach S. 359 ff.

Die Baseler Mission aber hat sich manche der Bedenken Becks zu Nutzen gemacht, und wir sind der gewissen Überzeugung, hätte er es später über sich vermocht, näheren Sinblick zu nehmen!) in die dortige Missionsleitung und in den ganzen Geist des Hauses, der unter Blumhardt's Nachfolgern immer evangelisch weiter, wissenschaftlich tieser und milder geworden, er hätte sicher manche seiner harten Urteile zurückgenommen. Käme er heute, er der unerschütterliche Bibeltheologe, würde sein scharfes Schwert nach einer ganz anderen Seite kehren und Riggenbach mag recht haben, wenn er bemerkt: "Hätte man sie (Becks Kritis) damals sorgfältig geprüft und aufrichtig beherzigt, vielleicht hätten der Baseler Mission die späteren heftigen Angriffe von links und weiterhin dem Baseler Pietismus überhaupt die Invasion der "Resorm" erspart werden können (?)." Trifft nun auch bei Beck das Wort der Schrift zu: Große Leute sehlen auch (Pf. 62, 10), so hat uns doch das Anschauen dieses Zeugen-

<sup>1)</sup> Seit dem Zerwürsnis mit Basel hat Beck überhaupt keine Missionsschrift mehr gelesen. Ich schickte ihm 1874 mehrere Rummern der Allg. M.-Z. mit der Bitte um sein Urteil, erhielt aber keine Antwort. D. H.

mutes, wie er sich im ganzen Leben Becks kund thut, mit tiesem Kespekt ersfüllt, wobei er nach seinem eigenen Wort gehandelt, das er einst dem Herzog Paul von Württemberg, der an einer Predigt Anstoß genommen, in welcher er auch den Hosseuten die Wahrheit gesagt, entgegenhielt: "Hoheit, das Wort Gottes ist ein zweischneidig Schwert, es haut nicht bloß nach unten, sondern auch nach oben!" weungleich der Schwertführer Beck zuweilen, wie es teilweise bei der Mission geschah, wie Petrus bei des Hohenpriesters Knecht Malchus, verletzend hieb. Der Herr der Mission jedoch hat die Wunde längst geheilt. Eppler.

3. Rahler: "Die Wiffenicaft der driftlichen Lehre von dem evangelischen Grundartitel aus im Abriffe dargeftellt." 2. Beft: Dogmatit (Erlangen, Deichert 1884. Preis 3 Mt.) - 3. Beft: Ethik (Ebenda 1887. Preis 3,20 Mt.) - Der erste Teil Dieses Werks: Ginleitung und Apologetik enthaltend, ift bereits im 10. Band Diefer Zeitschrift G. 191 angezeigt. Dasselbe liegt nunmehr abgeschloffen por, allerdings nur als Abrif. der ohne dogmenhiftorische Begrundung - nur Winke aus der Lehrgeschichte find hier und da eingestreut - und ohne ausdrudlichen Schriftbeweis oft nur ein Schattenriß ift, deffen lineare Beschaffenheit die Begiehungen nur andeutend erraten läßt. Ber diesen Abrig nicht ftudieren will und gwar mit dem gangen Ernft, den die Arbeit driftlichen Erkennens von uns berlangt, nehme ihn überhaupt lieber nicht zur Sand; ebenfo wer nur nach einer fertigen Schablone tritifieren will, denn dafur bietet nicht nur die Form des Abriffes, fondern auch die eigentümliche Ausdrucksweise des Berf. nicht die bequeme Sandhabe. Ber fich dagegen die Dube nimmt, wirklich dem Berf. feine Gedanken= arbeit nachzudenken, wird bald den Eindruck befommen, daß hier fur die Rirche der Gegenwart höchst wertvolle und brauchbare Erkenntnishilfen dargeboten werden. Inhaltlich ift diese Wiffenschaft der driftlichen Lehre ausgezeichnet durch ihre ftrenge Biblicität. Der Umfang und die Treue, in der hier der biblifche Lehrstoff miffenschaftlich angeeignet erscheint, durfte in der nord= Deutschen Theologie bisher einzig dafteben. Formell entspricht Diefer Biblicität Die ftreng theologische Methode. Die nüchterne Enthaltsamteit, mit welcher der Berf. alle Erkenntniselemente, welche nicht aus den der Theologie eigentum= lichen Quellen entnommen find, mit Ausnahme der fittlichen Formbegriffe, ablehnt, ftellt das ganze driftliche Syftem als ein nach Inhalt und Form eigen= lebendiges und deshalb einwurffreies Ganze bin. Die auf diesem Wege gefundenen Begriffsbestimmungen find von einer Erattheit ber Beobachtung. welche fonft nur das Privilegium der im engern Sinne fogenannten eraften Biffenschaften ift. Mertt man erft, daß man von dem Berf. auf Wegen Des Ertennens geführt wird, die durchweg dem theologischen Stoff felbst entnommen find, so vermag man ihm die anfängliche Schwerverftandlichkeit nicht mehr jum Bormurf zu machen, denn der Grund dafur durfte weit eher in den Schalen ichulmäßiger Abstrattionen liegen, mit denen das eigene Denten noch behaftet ift, als in dem Denten des Berfaffers, das in feltenem Mage als ein konfretes. bem unerschöpflichen Begiehungereichtum des driftlichen Erlebens entsprechendes charafterifiert werden muß.

Die bezeichneten Borzüge treten uns vereinigt entgegen in der Bahl wie in der Ausnutzung des Mittelfates, welcher dem ganzen System so zu

Grunde gelegt wird, daß dasfelbe nur die Auseinanderfaltung desfelben ift, nämlich des Lehrartitels vom rechtfertigenden Glauben. Am meiften wird ja der Standpunkt des Berfaffers ohne Zweifel bezeichnet durch die Art, wie die Bahl dieses Mittelfates begrundet wird, nämlich nicht durch die centrale Stellung desselben im Bekenntnis der evangelischen Rirche - dieselbe mird nur als Zeugnis verwertet - fondern biblifch theologisch: durch die Bedeutung desselben in der evangelischen Berkundigung in ihrer weltbekehrenden (Paulinifden) Geftalt. Bir beabsichtigen teine principielle Auseinanderfetung mit dem Berf., die nur hier einsetzen tonnte, denn wer einmal nicht nur die Bahl Diefes Mittelfates fondern auch diefe Begrundung der Bahl jugegeben hat, wird dem Berfaffer bei der außerordentlichen Folgerichtigkeit feines Suftems auch im wefentlichen bis zu Ende folgen muffen. Biel lieber fprechen mir dem Berf, unfere rudhaltlofe Bewunderung aus fur die Fruchtbarkeit, die er dem Artikel von der Rechtfertigung für den Inhalt wie für den Aufbau der driftlichen Lehre in allen ihren Teilen abgewonnen hat, die wesentlich bedingt ift durch die Urt. wo er ihn erhebt und die alle Beziehungen erschöpfende Genauigkeit, mit der er ihn dort erhebt. Es beruht hierauf auch das specielle Interesse, welches die "Allgem. Miffions-Beitschrift" an Diefer Biffenschaft der driftlichen Lehre ju nehmen hat. Schon die oben ermähnte Anzeige des 1. Beftes hat auf die zahlreichen Beziehungen hingewiesen, welche die "Apologetit" auf die Miffion enthält. Es liegt in der Ratur der Sache, daß Diefe ausdrucklichen Beziehun= gen in der Dogmatik und Ethik seltener find. Aber der Wert, den diese Wiffenschaft der driftlichen Lehre für die Miffion hat, greift weit über diefe ausdrudlichen Erwähnungen hinaus. Wenn es für die Miffion wefentlich ift, daß ihr die theologische Wiffenschaft nicht nur Raum läßt, sondern ihr auch ein flares Bewuftfein vermittelt von ihrem Recht und ihrer Notwendigkeit, wie gang befonders auch bon den Burgichaften für einen Erfolg, die fie befitt so ist hier beides in einer hervorragenden Beise geleistet. Die Apologetik des Berf. thut dies dadurch, daß sie der Miffion ihre Anknupfungspunkte in dem allgemein menfchlichen Beilebedurfnis garantiert, wie dasselbe ebenfo fehr auf der Anlage dafür im Gottesbewußtsein und Bewiffen beruht, als auf der Erfahrung der Defette und hemmungen, welche der Entwicklung und Befriedigung diefer Unlage entgegenfteben. Ihre hauptfachlichfte Rräftigung wird ja aber die Miffionsfreudigkeit immer von der Dogmatik fordern: von dem Umfang und von der Tiefe, in welcher Dieselbe in dem driftlichen Glauben die volle Befriedigung des allgemein menfchlichen Beilsbedurfniffes auf-Buxeigen versteht. Das ift ja der Grund, weshalb die Miffion bei jenem einseitigen Bositivismus und Sistoricismus der Offenbarungsauffaffung leer ausgeht, welcher in dem driftlichen Glauben nur die Wirfung eines geschichtlichen Ereigniffes fieht, beffen allgemein-menschliche Beziehungen dunkel bleiben, jo daß es gestattet bleibt übrigens die Entstehung der Religion rein naturgesethlich (anthropologisch) zu erklären. Die Rähler'sche Dogmatik verfolgt bie entgegengesette Tendenz. Go entschieden fie den geschichtlichen Charafter der driftlichen Offenbarung betont, fo ift ihr doch der Glaube ein mirtliches Erleben, das zugleich auch durch die wirksame Darbietung des geschichtlichen Chriftus bedingt ift. Es ift das Berdienft des außerordentlich fonkret und lebendig aufgefaßten Glaubensbegriffs, daß nun auch alle Beziehungen

desselben als lebendige erscheinen; es handelt fich nirgends nur um den Rahmen fich gleich bleibender, ontologisch gedachter Berhältniffe, fondern um wirkfame Begiehungen. Es gilt dies ebenfo fehr von den Faden des gottlichen Beilerates und der göttlichen Weltregierung, die in der Glaubenserfahrung ausammenlaufen, als von den Beziehungen derfelben zu Chriftus; es ift der ebenfo geschichtliche wie lebendige Chriftus, der den Glauben wirkt. Bugleich fann aber aus dem mirkfamen Beilsbefit des rechtfertigenden Glaubens die Bethätigung besfelben im sittlichen Leben und die lebendige Soffnung bes Chriften auf Beilsvollendung abgeleitet werden. Es find hierdurch die drei Richtungen bezeichnet, in welchen die ftetige Bewegung des Glaubens fich vollgieht und in die fich deshalb auch das Bekenntnis des Glaubens auseinanderlegt. Im Mittelpunkt fteht die alles andere vermittelnde Beziehung Chriffus und die in ihm vorhandene Berfohnung. Bom Bewuftfein der Berfohnung aus vollzieht fich aber für den Chriften immer voller und reicher die Befriedigung feines menfchlichen Beilsbedurfniffes. Die hierin liegenden Motive gur perfonlichen Entscheidung fur den Glauben oder gur Befehrung - die ebensosehr in der wachsenden Erfahrung der Anlage für Gott als des Gemichtes der Gunde lebendig merden, dauern im Recht= fertigungeglauben nicht nur an, fondern fie bedingen auch deffen thätige Rich= tung auf Ausgleichung des in der thatfächlich noch wirksamen Gunde erkannten Widerspruchs gegen die göttliche Forderung und die davon ungertrennliche Soffnung. Die hinreichende dauernde Urfache aber für diese lebendige Bewegung des Glaubens in den genannten 3 Sauptrichtungen (Befehrungs= glaube, Berföhnungsglaube, Berherrlichungsglaube) muß nun in Chriftus erkannt werden und fo kongentriert fich denn das Hauptintereffe der Dogmatik auf die Lehre von Chrifto als dem Beilsvermittler und deren übergeschichtliche Boraussetzungen. Über die Fassung, in der uns hier die Lehren von der Gottheit Christi, der "Dreifaltigkeit," der Bereinigung von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus, sowie die Lehre von den Ständen und dem Werke des Erlöfers entgegentreten, fei bier nur foviel gefagt, daß fie jede aprioristische Ronftruktion aus dem Wesen Gottes oder dem Zwed der Welt oder der Idee der Gottmenscheit vermeidet, indem fie lediglich dem Inhalt der driftlichen Erfahrung auf Grund des Schriftzeugniffes gerecht zu werden fucht. aber ohne auf das theologische Recht einer auschauungsmäßigen Erkenntnis des übergeschichtlichen Behaltes zu verzichten. Auf diese Beife wird Rähler einer= feits den Beweggrunden der firchlichen Lehrausbildung vollkommen gerecht, mahrend andrerfeits die vorsichtige Beschränkung des fpekulativen Erkennens auf richtige Schätzung das geschichtlich und erfahrungemäßig Begebenen ju einer Geftaltung der Centrallehren führt, in der mefentliche Fortidritte über die bis= herigen Faffungen enthalten fein durften. Wir behalten uns unfer abichließen= Des Urteil über die hier gegebene Lehre von der Entaugerung und bem Bert des Strafleidens vor, aber wir erkennen rudhaltslos an, daß die Anschaulichkeit des Bildes Chrifti, die hier erreicht ift, und die Berknüpfung in der hier Perfon und Wert des Beilsmittlers ftetig ericheinen, wenn auch die Auffassung des Leidens als einer fachlichen Erfapleistung für die Schuld an Gott aufgegeben wird, uns deshalb von augerordentlich hohem Bert ju fein Scheinen, weil fie dem Glauben feine Gewißheit als unmittelbare Beziehung auf den lebendigen Christus verbürgen, als den ewigen Hohenpriester und als den König im Gottesreiche, der als das vollendete Offenbarungswerkzeug in diejenige Gemeinschaft der Weltlenkung eingetreten ist, welche es bedingt, daß der geschichtlich fortschreitenden Darbietung des Heils die Entwicklung der Menscheit selbst entgegenkommt.

So ergiebt fich denn als der bestimmende Grundzug ber Geschichte feit Chrifto - die Miffion. Alle Burgichaften eines Erfolgs, die fie verlangen tann, gewährt ihr eine Lehre, die fie zuversichtlich hoffen läßt, daß dem durch sie vermittelten allgemeinen Angebot der Berföhnung die Bege der vorbereitenden Gnade entgegenkommen. Allerdings beruht hierauf ja auch der Erfolg der firchlichen Bredigt, die mefentlich Bekehrungspredigt wird bleiben muffen, wenn der rechtfertigende Glaube fo mefentlich Betehrungsglaube ift. Es ergiebt fich hier als eine Ronfequenz des Ortes, wo diese Wiffenschaft der driftlichen Lehre ihren Mittelfat erhoben hat, nämlich in der Baulinischen Miffionspredigt, daß ihrer gangen Berfpektive der Miffionsgedanke innewohnt. Freilich hat fich diesem Standort entsprechend nun sowohl die Rirche als die Miffion die Grengen ihres Berufs zu vergegenwärtigen. Gie ift nicht dazu bestimmt, die Bollendung des Beils in der Menschheit oder auch nur in einem Teile derfelben herbeizufuhren. Dies bleibt jener Wandlung durch ichöpferifche Machtwirtung vorbehalten, welche mit der Biederkunft Chrifti eintritt. Die Eschatologie ift für diese gange Dogmatit von durchschlagender Bedeutung, so nüchtern auch die Grenzen eschatologischer Ginsicht eingehalten merden.

In welchem Umfang dies der Fall ift, erhellt noch deutlicher, wenn wir noch furz einen Blid auf die Ethit des Berf. werfen. Dieselbe ift nicht Theorie des Menschheitslebens, sondern hat das Gefetz zu erkennen, nach meldem das Leben eines bekehrten Gunders fortichreitet, inmitten einer erft in der Erlösung begriffenen Welt; fie ift deshalb nicht Socialethit, fondern Individualethit. Allerdings hat der Chrift feinen rechtfertigenden Glauben zu bethätigen als Glied ber Menschheit und darum entsprechend der allgemeinen sittlichen, d. h. auf den eigentumlichen Zwed des Menschen bejogenen Forderung. Deshalb fann die driftliche Ethik die Formen, in denen fich alles fittliche Leben bewegt, der außerchriftlichen Ethik entlehnen, aber den Inhalt bietet ihr die Offenbarung in Chrifto, die ja wesentlich auf Die emig gultige Gottesforderung bezogen ift. Gie bietet der Sittlichkeit das bochfte und umfaffenofte Gefet ihrer Bethätigung in dem Gebot der heiligen Liebe, wie dasselbe urbildlich in Chrifto verwirklicht ift. Diefe Urbildlichfeit des Erlösers bezieht fich aber auch auf die Art und Beise, wie in Kraft der angeeigneten Berföhnung biefes Gefet ber beiligen Liebe in die Grundformen des fittlichen Lebens einzuführen ift. Diefer Weg geht von innen nach außen, es gilt junächst wie Chriftus gefinnt werden, - Damit dann die heilige Liebe auch Chriftum angiebe, d. h. zur Bildungstraft des driftlichen Charatters werde und endlich Chrifti Fufftapfen nachfolge d. h. als driftliche Tugend fich bewähre im menfchlichen Gemeinichaftsleben.

In dieser Nachahmung Chrifti gewinnt der Chrift diejenige Stellung zur Belt und Gesellschaft, wie fie Chriftus eingenommen hat: er fügt fich unter

Borbehalt feiner Freiheit in das gegliederte Gemeinschaftsleben hinein, aber

unter ftetem Rampf gegen deffen vorgefundene Berkehrtheit.

Diese Andeutungen werden genügen, um diese Ethik in ihrer unterscheisbenden Eigentümlichkeit zu erkennen. Wir haben hier dieselbe strenge Biblicität, wie in der Dogmatik, aber auch denselben Standpunkt der Welt gegenüber, an welcher der Christ auch durch die sittliche Bethätigung die Pflicht der Mission zu erfüllen hat, ohne daß aber bei dem die gegenwärtige Weltsordnung bedingenden Vorhandensein der Menschheitssünde die sittliche Vollendung zu erreichen ist. Verbürgt ist die Erreichbarkeit des sittlichen Zieles lediglich durch die christliche Hoffnung, welche in dem rechtsertigenden Glauben begründet ist.

Wir haben mit unsern kurzen Andeutungen nicht entsernt eine Anschauung von dem hier niedergelegten Reichtum eindringendster dogmatischer wie ethischer Schriftsorschung und Gedankenarbeit geben können. Möchte die anfängliche Schwierigkeit der Form doch besonders die praktischen Geistlichen nicht von dem Studium eines Werkes abhalten, welches durch seinen tiesen sittlichen und christlichen Ernst geeignet ist, einen in der Gegenwart besonders wichtigen Dienst zu leisten, nämlich Kirche und Theologie vor der Verweltlichung zu warnen und sie zu den Brünnlein Gottes zurückzuführen, die ihnen in der hl. Schrift und der christlichen Ersahrung sprudeln.

4. Buttner: "Zeitschrift für afritanische Sprachen." Berlin, Ufher & Co. Gine Bierteljahrefdrift, jährlich 12 Mt. - Diefe feit Oktober 1887 ericheinende und durch regierungsfeitige Unterftutung ermöglichte Zeitichrift trägt einen ausgeprägt fachwiffenschaftlichen Charafter. Das erfte Beft enthält 1) unter ber Aberschrift Chuo cha utenzi mit arabischer Schrift geschriebene alt-suahilische Bedichte aus den Papieren Dr. Rrapfs, denen leider feine deutsche Uberfetzung beigegeben ift; 2) einen Auffat nach den Angaben des Miffionars Richard= fon: "Bur Grammatit und Sprache der Bakundu (Ramerun); 3) Regerfagen von der Goldkufte von Miffionar Chriftaller, mit beigefügter wortlicher deut= fcher Uberfepung und erklärenden Anmerkungen; 4) Texte von Gefängen der Sotho von Miffionar a. D. Endemann, gleichfalls mit deutscher Uberfetung und einigen Unmerkungen; 5) turge Borterverzeichniffe aus dem Ri Dichagga Bare, aus dem Nachlaffe v. d. Dedens. Endlich einen Literatur-Bericht und Angabe bezüglicher Auffate in Zeitschriften. Gin orientierendes Ginleitungs= wort haben wir vermift. - Bermutlich werden auch ferner wesentlich Miffionare Mitarbeiter an Diefer Zeitschrift fein und neben Linguiften von Fach und etlichen sprachintereffierten Ethnologen und Rolonisten wird fie mohl auch pornehmlich in den Rreifen der Miffionare Lefer finden. Es mare zu munichen, daß für diese ein ermäßigter Preis erwirkt würde. Wir gedenken auf das gange Unternehmen gurudgutommen, wenn der erfte Band vollendet vorliegen mird.

## Ürztliche Missionen

bon D. Theodor Christlieb.

(Fortsetzung.)

Trot der erfreulich raschen Zunahme der Missionsarzte feit Beginn des letten Drittels unseres Sahrhunderts war doch in der Mehrzahl der Beis denftädte, darin fie arbeiteten, die Sälfte der Rranken von diefer Wohlthat noch faft völlig unberührt geblieben, die weibliche. Befondere in Indien, wo die Frauen der besseren Rlassen es als der Religion und der Schicklichkeit zuwiderlaufend betrachten, vor Männern ihr Antlit zu zeigen, mo in der Regel nicht einmal die heidnischen Arzte (hakims) zur Behandlung franker Zenanafrauen gerufen werden 1), ift vollends dem driftlichen Arzt ber Weg zu ihnen völlig versperrt. Und nicht bloß zu den Bermöglicheren. "Alle Hindufrauen, ichreibt 1878 Frau Missionar Weitbrecht nach ihrer letten Inspektionsreise in Indien, ob reich oder arm, sind während der Zeit der Krankheit völlig vernachläffigt. Borurteile und Sitten verbannen ärztliche Hilfe. Fieber, Augenkrankheiten und andere Seuchen berbreiten fich in den dunklen, fcmutigen, elenden Wohnungen gang ungehindert. Daher die enorm häufigen Todesfälle unter Frauen und Kindern oder auch fortwährende Rrankheiten, die eines der größten hindernisse der Zenanamiffion find. Gine weibliche argtliche Miffion im Centrum jeden volfreichen Diftrikts ift eines der allerschreiendsten Bedürfnisse Indiens 2).

Es war, um von andern Ländern ganz zu schweigen, keine Frage, daß diesen Millionen kranker Gefangener in den Kerkermauern ihrer Zenanas ärztliche Hilfe kaft nur durch weibliche Hände zu bieten war, wie ja auch das Evangelium sehr oft nur durch Zenanamissionarinnen ihnen nahe gebracht werden kann. So galt es denn, auch Damen zu Ürztinnen heranzubilden, worin wiederum die Amerikaner durch ihre Hochschulen für Damen, bezw. durch ihre Zulassung von Damen zum Studium

<sup>1)</sup> S. Perfection of healing, the object of Medical Missions 2. A. 1885 S. 9. — Report ber Calcutta Conference 1883 S. 417. —

<sup>2)</sup> The women of India S. 24 ff. — Dr. Elmslie (von Kaschmir), Plea for Zenana Medical Missions; Lowe S. 177 ff. — Dr. Francis (früher Borsteher des Calcutta Medical College) in einer Abhandlung Medical Women for India (im Journal of the National Indian Association Febr. 1883). — Die Sterblichseit in Indian beträgt ziemlich das Doppelte von derjenigen in England; s. auch Baseler Ev. Miss.-Magazin, Dezb. 1887 S. 507.

der Medizin auf vielen Universitäten vorangegangen waren. Eine Zeit lang glaubte man denn auch, nur von Amerika einige Abhilse dieses schreiens den Bedürfnisses erwarten zu dürsen, während inzwischen nichts übrig blieb, als daß einzelne Missionsärzte da und dort junge Frauen unterrichteten, und nach Möglichkeit für medizinische Hilßbienste heranbildeten 1). Da gewann der Gedanke einer sustematischen medizinischen Bildungsanstalt für Damen in London und in Indien, wenn ich recht sehe, ziemlich gleichzeitig, noch vor der Mitte der 70er Jahre sesse Gestalt.

Das Henrietta Medical College for Ladies in Sondon giebt Damen Gelegenheit zu vollständiger medizinischer Ausbildung, fo daß sie bon da aus am King and Queen's College für Ürzte in Dublin, ja auch an der Londoner und Sdinburger Universität zum Doktoreramen zugelaffen werden2). Das Londoner hatte unfres Wiffens feit 1874 die Pforte zu diesem Examen auch Damen geöffnet. Jenes Institut fteht jest in Berbindung mit dem Royal Free Hospital in Gray's Inn Road, in deffen Rähe Henrietta Street liegt. Gine Prüfung in allgemein wiffenschaftlichen Fächern geht ber Aufnahme voran (in Englisch, Latein, Arithmetif, Algebra, Geometrie, Elemente der Mechanif und entweder Griechisch oder Frangösisch oder Deutsch). — Dient dieses Inftitut allgemeinen, nicht speciell Missionszwecken, so will dagegen ein zweites wesent= lich die Zenana-Mission fördern. Dasselbe, früher in St. Vincent's Square. Westminster, gelegen giebt unter ber Leitung bes Dr. Griffith awar feinen gang vollständigen medizinischen Lehrkursus, wohl aber für kunftige Zenanamissionarinnen einen zwei- und mehrjährigen Unterricht in der Gesundheitspflege und in Behandlung der gewöhnlichen Rrantheitsformen. Es fiedelte später nach 58 St. George's Road, S. W. über, und anderte seinen Namen Zenana and Medical Mission School and Home in ben fürzeren Zenana Medical College. Sein firchlicher Charafter ift interdenominationell. Mehrere Hofpitäler stehen den Zöglingen offen. Neuerdings icheint gang besonders auch Unterricht in ber Geburtshilfe bort erteilt gu werden. Daher die Studentinnen häufig von hier aus die Bebammen= prüfung bestehen 3).

Noch an einem dritten Ort können in London Miffions-Randidatinnen

<sup>1)</sup> S. Bericht ber allg. Miss. Konferenz in Allahabad 1873 S. 186 ff. 197. — Desgl. der Kalkutta-Konferenz 1883 S. 406 ff.

<sup>2)</sup> S. Lowe S. 196 ff. Der volle Titel lautet jest The London School of Medicine for women (30 Henrietta Street, Brunswick Square, W. C.).

<sup>3)</sup> S. Kalkutta-Konferenz S. 407 ff. und die Anzeigen im Umschlag der Zeitsschrift The Indian female Evangelist z. B. Oktober 1887.

auch medizinischen Unterricht erhalten, nämlich in Berbindung mit den innern Missionsanstalten von Mildman. In bem in Stoke Newington (Norden Londons) gelegenen Mildmay Training Home können für den Miffionsdienst fich vorbereitende Jungfrauen nicht bloß in einem Jahresfursus theologischen und missionswissenschaftlichen Unterricht empfangen (in ber h. Schrift, ben anglikanischen Glaubensartikeln, Geschichte, Geographie und Religionen Indiens u. f. m., in einer oder zwei Sprachen ihres fünftigen Miffionsfeldes, Miffionsgeschichte des Oftens, zumal unter Frauen; Lebensregeln in tropischen Klimaten), sondern auch, wenn sie es munichen, in einem weiteren zweijährigen Rursus medizinische Unterweisung am Mildmay Missionshospital in Bethnal Green unter dem ärztlichen Chef desfelben, Dr. W. Gauld, früherem Miffionsarzt in Swatau (China). Diese umfaßt teils praktische Anleitung am Krankenbett zu medizinischer und dirurgifder Behandlung, geburtshilflichen Diensten, Arzneibereitung in der Missionsapothefe und Krankenpflege, teils theoretischen und instematischen Unterricht in Anatomie, Physiologie, materia medica, Chirurgie (mit besonderer Rücksicht auf Augen- und Hautkrankheiten), Geburtshilfe u. s. w. 1)

Dieje Institute benützen nun die schon früher bestehenden Frauensmissionsgesellschaften, um durch sie teils voll ausgebildete und gesprüfte weibliche Doktoren, teils medizinisch halbgeschulte, tüchtige Krankenspslegerinnen nach Indien u. s. w. senden zu können, sei es selbständig oder in Verbindung mit evang. Missionsschesellschaften. So die schon 1852 gegründete, gegenwärtig von Lady Kinnaird als Präsidentin geseitete Indian female normal School and Instruction Society, oder wie ihr kürzerer Titel sautet, Zenana, Bible and Medical Mission, die in Verbindung mit der Church Miss. Soc., auch der presbyterianischen Kirche Amerikas und der schottischen Freikirche arbeitet. Bei ihren Unterzichtssund Missionszwecken gebraucht sie neben Zenana-Missionarinnen, Lehrerinnen, Bibelfrauen auch Missionsärztinnen und Krankenpslegerinnen<sup>2</sup>). So im Frauenmissionshospital in Lucknow, wo seit 1882 Dr. Alice

<sup>1)</sup> S. das Schriftchen Need of Healing, a plea for Zenana medical Missions 4. Aufl. 1885 S. 23 ff. — Es fei hier zu der früher erwähnten Literatur noch weitere mir seitdem besannt gewordene nachgetragen: J. Gardner, The great Physician, London 1843; Lectures on Medical Missions, Edinb. 1849; G. Saunders, The Healer-Preacher, Sketches and Incidents, London 1884. Dazu don dem ö. g. J. Lowe, Medical Missions, their claims and progress (ein übersichtlicher Auszug des d. g. größeren Werks).

<sup>2)</sup> S. den Jahresbericht dieser Gesellschaft pro 1886; Rev. A. H. Lash, Our Indian Sisters, Medical Missions to the Women of India, S. 12 ff.

Marston neben einer Vorsteherin, einer Bibelfrau und zwei eingebornen christlichen Pflegerinnen wirkt. Wie schnell auch hier mit dem wachsenden Bertrauen die Arbeit zunimmt, der Wirkungskreis sich erweitert trotz der Neuheit der Erscheinung eines weiblichen Doktors, zumal für indische Anschaungen, ja trotz der anfänglich großen Furcht, besonders der Frauen höherer Kaste, unter christlicher Behandlung die Kaste zu verlieren, zeigen folgende Zahlen: 1883 (erstes Jahr) lagen in jenem Hospital 13 weibliche Kranke, 1886 — 100, dazu 2712 Patienten, die außerhalb des Spitals behandelt wurden, wovon 131 in ihrer eigenen Wohnung; 6930 Veradsreichungen von Arzneien u. s. w. 1) — Dieselbe Gesellschaft hat ferner eine Ärztin als Hauschirurgen im Hospital für Kastenfrauen in Madras seit 1886. Eine dritte sollte 1887 ausgesandt werden. Gegenwärtig wird die Errichtung von Frauenhospitälern in Benares, Jeypore und Patna ins Auge gefaßt.

Schon etwas mehr Arbeiterinnen in der ärztlichen Mission hat die Church of England Zenana Missionary Society, die in Versbindung mit der Church Miss. Soc. wirft, nämlich einen Missionarzt in Bhagulpur, Miss Butler seit 1880; in dem Missionshospital samt Apotheken in Amritsar (s. unten) 4 medizinisch gebildete Damen, darunter Miss Hewlett seit 1879, neben 5 Gehilsinnen und 6 Bibelfrauen; in Peschaur an einem vor kurzem eröffneten kleinen Hospital zwei solcher Damen; in Dera Ismail Khan (südlich von Peschaur am Indus) und Dummagudem (Südindien) je eine medizinisch etwas gebildete europäische Krankenpflegerin, endlich in Trichur (Travancor) in dem Missionsheim samt Apotheke, worin im vorigen Jahr 17 Frauen und Kinder von hoher Kaste unterrichtet und 4946 Patienten mit Arznei versehen wurden, 2) eine Missionsärztin. Natürlich ist die Zahl der Lehrerinnen und Zenanamissionarinnen in diesen beiden Gesellschaften eine viel größere.

Endlich ist hier auch zu nennen die schon 1834 gegründete Society for Promoting female Education in the East, die ihre Arbeiten außer Indien und China auch auf Afrika und die Levante auße behnt. Sie hat unter ihren 40 europäischen Arbeiterinnen seit zwei Jahren auch einige zu Ärzten gebildete, nämlich in ihrer Mooltan Zenana Mission (Punjah) Miss Eger, die 1886 in Mooltan eine Missionsapotheke für Frauen und Kinder eröffnete, in deren Berandah die Patienten, ehe sie in

¹) Lash α. α. D. S. 14 ff.; Report 1886 S. 30, Näheres f. Edinb. Med. Miss. Soc. Febr. 1886 S. 281 ff., Aug. 1886 S. 330 ff., und Indian female Evang. Oft. 1887 S. 158 ff.

<sup>2)</sup> S. ben 7. Jahresbericht dieser Gesellschaft 1887, S. 10-11; S. 32-35; S. 38 u. 40.

das Konsultationszimmer gehen, wie das auch sonst üblich, Vorlesungen aus dem Evangelium hören, und auf dem Libanon in Shemlan Miss Preston-Taylor, die bereits durch ihre ärztliche Dienste in manche Drusensfamilien Eingang gewann, und in ihrer Apotheke von den Frauen im Lisbanon beständig aufgesucht wird 1). Endlich wird auch aus ihrer Zenanasmission in Lodiana (Punjab) von einer Missionsapotheke berichtet, in der im letzten Jahre 4985 Patienten behandelt wurden, sowie von Eröffnung einer zweiten im benachbarten Dorfe Gill. Sehr viele Leute, heißt es im Bericht, haben gesernt zu uns zuerst zu kommen, statt vorher ihre eigenen Mittel zu probieren 2). —

Aber warum sollte nur die englische Heimat Missionsärztinnen und Krankenpflegerinnen ausbilden und aussenden? Warum nicht auch geeigsnete Kräfte unter eingeborenen christlichen jungen Damen in Insdien selbst suchen und sie an Ort und Stelle medizinisch heranbilden in Berbindung mit den bestehenden Hospitälern und Universitäten? Der Gedanke lag nahe genug, und fand, so viel ich sehen kann, zuerst einige Verwirklichung in Amritsar und Ugra.

Von Amritsar berichtet die o. g. Miss Hewlett (in Verbindung mit der Church of England Zenana Miss. Soc.), daß mit dem dortigen Miffionshospital für Frauen zwei Apotheten und eine kleine weibliche medizinische Schule verbunden seien seit 1879. Dies sei die erste an ein Frauenfpital angeschloffene berartige Schule in Indien, worin die Studentinnen mit ber Miffionsärztin zusammenwohnen. 1882 waren barin 5 Schülerinnen, wovon dann eine in jenes o. g. Institut von Dr. Griffith nach London ging. Reine wird aufgenommen, die nicht eine englische Erziehung hatte. Die Unterrichtserfolge follen vielversprechend sein, da die Zöglinge ichnelle Auffassungegabe und ausharrenden Fleiß in ihren Studien zeigen3). find bon driftlichen Eltern geborene Bengali- und Punjabi-Damen, die icon einen fehr großen Teil der Apotheferarbeit übernommen haben und im Spital viele nütgliche Gehilfendienste thun 4). Das mit 6 Betten begonnene Spital (St. Catherine's genannt) hat feit 1886 bereite 28 von driftlichen Freunden und Bereinen in England unterhaltene Freibetten, und nach dem letten Jahresbericht der Amritsar Zenana ärztlichen Mission

<sup>1)</sup> S. den 52. Jahresbericht dieser Gesellschaft 1884, S. 33 u. 39; auch in dem von dieser Gesellschaft herausgegeb. Female Miss. Intelligencer März 1887, 40 ff.; Mai S. 79 ff.

<sup>2)</sup> Female Miss. Intell. Juli 1887 S. 113. ff.

<sup>3)</sup> Bericht von Miss Hewlett auf der Kalkutta-Konferenz 1883 S. 183--185.

<sup>4)</sup> The Lord of Healing 1887 S. 10.

(Amritsar 1887), der uns vorliegt, wurden im letten Jahr 242 Kranke in das Spital aufgenommen, wovon 121 gang geheilt, 34 gebeffert ents laffen wurden, 13 ftarben u. f. m.; dazu 454 geburtshilfliche Fälle, etwa 4023 Besuche von Patienten in beren eigener Wohnung und Behandlung von 31 082 (!) Patienten, die in den Missionsapotheken Hilfe suchten in Umritsar selbst und der Borstadt Taran-Taran1). In der That ein stattlicher Arbeitsumfang, ber fich auf einen Stab von 6 weiblichen medizini= fchen Rräften und eine Rrankenpflegerin verteilt. — Es fei noch, um Berwechslungen zu vermeiden, beigefügt, daß neben diesem Frauenspital und feinen Arbeiterinnen in Amritsar noch ein von einem männlichen Miffionsargt, Dr. Henry Martyn Clark, famt etlichen Gehilfen geleitetes Saupthospital (Main Hospital) in Berbindung mit ber Church M. S. feit 6 Jahren besteht, beffen Ruf nach dem letten Bericht fich ichon fo weit ausgebreitet hat, daß Patienten aus allen Teilen des Punjab fommen. Es hat fich auch mehrere driftliche Affiftenten felbst erzogen für die Arbeit in der Stadt und an 3 Zweigapotheken auf bem Lande. 3m Jahr 1886 behandelten jie gusammen 22 567 neue Rrantheitsfälle und 161 Batienten im Hofpital, und führten 40 größere und 1200 fleinere Operationen aus 2). —

Zu den missionsärztlichen britischen Tochteranstalten in den Kolonien für Herandildung eingeborener medizinischer Kräfte, und zwar männlicher und weiblicher, gehören aber besonders die in Agra. Dort wurde unter dem o. g. Dr. Valentine (von der Edinburger Med. Miss. Soc.) 1881 in Berbindung mit dem Agra Medical College der Regierung ein Institut eröffnet, das eingeborenen christlichen Jünglingen während ihrer Studienzeit an jenem College als Heimstätte zu ihrer Behütung vor den vielen Bersuchungen der Stadt dienen, sie bei ihren medizinischen Studien fördern und ihnen zugleich sustematischen Unterricht in der christlichen Wahrheit gewähren soll, um sie so zum missionsärztlichen Heilen und Predigen heranzubilden<sup>3</sup>). Die Regierung gestattet ihnen, kostenfrei den Unterricht in jenem College zu genießen, an dem sie auch geprüft werden und ihre

<sup>1)</sup> Local Report of the Amritsar Zenana Medical Miss. 1887, S. 4 ff.; Need of Healing 4. A. 1885 S. 8 ff. — Jahresbericht der Ch. of Engl. Zen. Miss. Soc. 1887 S. 34.

<sup>2)</sup> S. Medical Miss. at home and abroad, Juli 1887 S. 279 ff.; Edinburgh Med. Miss. Soc. Aug. 1887 S. 35 ff.

<sup>3)</sup> Report der Kalkutta-Konferenz 1883 S. 399 ff. Daher befinden sich in der Anstalt Stelette, Modelle, anatomische und pathologische Sammlungen, Arzneimittel, allerlei Stoffe und Hilfsmittel zum Studium der Chemie S. 401.

Diplome erhalten wie die Regierungsärzte. Im Juni 1887 waren 10 Studenten darin aus dem Punjab und aus Bengalen, Mitglieder der anglikanischen, wie verschiedener schottischer und amerikanisch-protestantischer Kirchen<sup>1</sup>).

Da die Regierung für die ärztliche Erziehung von Damen in den Nordwestprovinzen und selbst in Bengalen nichts that dis in die 80 er Jahre, so bildete sich unter Dr. Valentine auch eine Damenabteilung zum Studium der Anatomie, Physiologie, Gesundheitssehre, Hebammenkunst, sowie der Frauen- und Kinderkrankheiten, zu der sich viele Zenanaarbeiterinnen meldeten. Doch konnten nur solche aufgenommen werden, die bei Freunden in Agra eine Unterkunst sinden konnten. Das noch 1883 für diese weibliche Abteilung gesuchte eigene Haus wird wohl in Bälde erworben werden. Der Borstand des Agra Medical College unterstützte dies Unternehmen nach Kräften durch Öffnung der Bibliothek, der Sammlungen, Modelle, Präparierzimmer u. s. w. auch für diese Damen zu gelegener Zeit. Vermutlich dürsen heute auch schon die Frauenkrankensäle des mit mit dem College verbundenen Thomason-Hospitals von diesen Damen besucht werden.

Auch ohne besondere Anstalt wurden in Indien da und dort Eingeborene ju ärztlichen Evangelisten von einzelnen Missionsärzten herangebildet. So im Missionshospital zu Neyoor (Travancore, nahe der Südspitze Indiens) in Berbindung mit ber Londoner Miffions-Gesellschaft von dem verstorbenen Dr. Thomson und nachher von dem o. g. Dr. Lowe. Sobald die Arbeit sich ausbehnt, 3. B. Zweigapotheken auf dem Lande errichtet werden muffen, ja icon zu jeder ernften Operation werden ja geschulte Gehilfen nötig. Lowe gibt mehreren von diesen ein ehrendes Zeugnis bezüglich ihrer Geschicklichkeit wie ihrer Uneigennütigkeit. Trot ihres geringen Gehaltes (1 Mark täglich) schlugen fie Anerbieten eines 2 und 3 fach höheren Lohnes von andrer Seite aus, nur um die Miffionsarbeit unter ihrem Bolk nicht aufgeben zu muffen 3). — Bermutlich sind folde perfonliche Bemühungen um Heranbilbung eingeborener Gehilfen auch mit andern ärztlichen Missionen in Indien (und ebenso in China) verbunden, wie mit benen der Church Miss. Soc. in Afghanistan und Rajdmir, der unierten presbyt. Miffions-Gefellicaft in Rajputana, die

<sup>1)</sup> Edinb. Med. Miss. Soc. Novb. 1887 S. 50 ff.

<sup>2)</sup> Report der Kalkutta-Konferenz 1883 S. 405. Med. Miss, at home and abroad Oftob. 1887 S. 4.

<sup>3)</sup> Lowe S. 102.

hier 4 europäische Missionsärzte (darunter einen ordinierten) in Azmere, Beawr und a. D. stationiert hat, der reformierten Kirche Amerikas in Arcot, seit 1866 des American Board in Madura und Dindisgul 1) u. a.

Es ware ermüdend, die jest rasch fich vervielfältigenden missions= ärztlichen Inftitute auch nur Indiens alle aufzuzählen, ba beftändig neue Missionshospitäler und Apotheken hinzukommen, wie g. B. vor kurgem das Frauenhospital in Allahabad unter Med. Dr. Miss Seward 2) von dem amerikanischen Presbyterian Board For, Miss. Dagegen muß noch erwähnt werden, daß die frauenärztliche Bewegung in Indien auch außerhalb der Missionsbestrebungen, nur um leidenden Frauen durch Frauen Bilfe zu bringen, immer größere Dimensionen annimmt. Go murde in Lucknow, wo wir oben die missionsärztliche Thätigfeit der Indian female Norm. Sch. and Instr. Soc. fennen sernten, im Friijahr 1887 bie Lady Lyall Medical School for Females eröffnet, die nicht speciell Miffionezweden dient, sondern dem Unterricht in der Krankenpflege und Beburtshilfe überhaupt. Sie wird von einem Romitee unter Borfitz bes Regierungskommiffars geleitet und zum Teil von der ftädtischen Berwaltung unterhalten 3). Indische Fürsten und soustige reiche Leute fangen an, große Summen für bie argtliche Erziehung von Frauen gu ftiften, wogu besonders Lady Dufferin, Gemahlin des jetigen Generalgouverneurs, vor zwei Jahren den Anstoß gab durch Gründung der "nationalen Bereinigung zur Beschaffung frauenarztlicher Silfe für bie Frauen Indiens " 4). Diefer Berein fand in England und Indien in hohen und einflufreichen Kreisen bereitwillige Unterstützung; die Königin= Kaiserin übernahm selbst bas Protektorat. Großartige Schenkungen erleich terten fein fofortiges Inslebentreten. Gine betagte reiche Dame gab 240 000 Mark; ein wohlhabender Barfi ftiftete 200 000 Mark für Erbauung eines Frauenhospitals, ein reicher mohammedanischer Buchdrucker für denselben Zweck in Lucknow 30 000 Mark u. f. w. Schon im ersten

<sup>1)</sup> S. den Jahresbericht des American Board C. F. M. pro 1886, S. 57, wo die Zahl der in den Missionsapotheken von Madura und Dindigul im letzen Jahr beshandelten neuen Krankheitsfälle auf 23 242 angegeben ist, darunter 11 000 Hindus, 3000 Mohammedaner u. s. f., die sich auf 761 verschiedene Dörfer und Weiler versteilten.

<sup>2)</sup> The Indian female Evangelist, April 1887 S. 66.

<sup>3)</sup> Ebendafelbft.

<sup>4)</sup> Englischer Name: The national Association for supplying female medical Aid to the Women of India.

Jahr konnte der Verein über eine Einnahme von 460 000 Mark verstügen. Dazu jetzt manche große Schenkungen aus Veranlassung des Jubiläums der Königin z. B. des Maharadscha von Jeypore mit einem Lach Rupien (= 200 000 Mark) 1). — So erheben sich denn jetzt medizinische Schulen und Hospitäler für Frauen in Kalkutta, Lahore u. s. w., ja den meisten Haupstädten Indiens unter diesem Verein. Überall werden begabte Mädchen als Zöglinge gesucht, schöne Preise und goldene Medaillen sür fleißige ausgesetzt, medizinische Schriften in die Haupstsprachen Indiens übertragen und derzleichen. Der Ruf nach tüchtigen Damenärzten geht durchs ganze Land 2).

Im Unterschied vom Zweck des Heilens und Predigens in allen miffionsärztlichen Inftituten ift ber 3med diefes Bereins ein bloß humanitarifder mit Ausschließung aller religiöfer Propaganda. Er will nämlich 1. indische Frauen zu Doktoren, Krankenpflegerinnen und Bebammen heranbilden; 2. durch Errichtung von Apotheken und Hofpitälern für Frauen und Kinder unter weiblicher Aufsicht und Leitung der leidenden Frauenwelt Indiens ärztliche Hilfe, 3. Frauen und Rindern in Hofpi= tälern und Privathäusern geschulte Krankenpflegerinnen und Hebammen verschaffen. Mädchen und Frauen aus den Hindus, Mohammedanern und Chriften werden gleichmäßig jum Studium der Medizin eingeladen. "Reiner Angestellten des Bereins ift es gestattet, Proselyten zu machen oder irgend= wie sich in die religiösen Unschauungen irgend welchen Teils des Volkes zu mischen." Grund und Ziel des Bereins foll lediglich national und daher auch die Art seines Wirkens absolut interkonfessionell sein3). Offenbar foll dieses Prinzip die Sache den höheren Klaffen der Hindus und Mohammedaner empfehlen. Denn das leuchtet ihnen fo gut wie unsern europäischen liberalen Toleranzschwärmern und judaistischen Gegnern aller "Seelenretterei" (mit einem liberalen Blatt des Wupperthals zu reden) sofort ein, und dünkt ihnen die Krone mahrer Humanitat zu sein, auch von den Kranken jeden ruhig in seinem Glauben zu belassen und es daher ben Arztinnen, europäischen oder indischen, streng zu untersagen, über religiöse Dinge mit ihren Patienten zu reden.

Ohne Zweifel ift dies Unternehmen ein von den Gründern durchaus wohlgemeintes. Der vernachläffigten franken Frauenwelt Indiens fann auf dieser breiten Basis viel rascher hilfe geschaft werden. Der Arztin,

<sup>1)</sup> Lash, Our Indian Sisters S. 2 ff.; Ind. fem. Evang. a. a. D.; Medical Miss. Record Mai 1887 S. 6.

<sup>2)</sup> S. Med. Miss. Record a. a. D.

<sup>3)</sup> S. den ersten Jahresbericht der National Association 1886 S. 15.

die bloß als teilnehmender Mensch mit ihrer Runst für den Leib kommt, öffnen sich die Kerker der Zenanas viel leichter, als der Christin, die immer zugleich auch an die franke Seele benkt. Daber der begeisterte Unfang des Bereins. Und doch muffen wir fragen: wird fich diese Frucht driftlicher Rultur auf die Dauer übertragen und der indischen Gesellschaft einpflanzen laffen ohne die Burgel, mit Berbergung deffen, aus bem fie boch im tiefsten und letten Grunde stammt? Ift die Erweckung bes Scheins, bezw. Nährung des bildungsftolzen Borurteils, daß Sinduismus, Islam und Chriftentum religiös gleichwertig ober auch nur für ärztliche Wiffenschaft und Praxis gang gleichberechtigt, bezw. ohne Belang feien, richtig, padagogisch und auch nur kulturgeschichtlich gerechtfertigt? Gegen wen ift die Spite jenes antiproselntischen Pringips gerichtet? Doch wesentlich gegen driftliche Arztinnen, gegen die bisherige missionsarztliche Praris. Hindudoktorinnen braucht es gegen ihre Religionsgenoffen nicht erft eingeschärft zu werben; vielleicht später einmal Mohammedanerinnen, wenn es Arzte unter ihnen geben wird, und etwaige Reigung zum Fanatismus nicht icon burch bas Studium occidentalifder Beilkunde gebrochen fein sollte. Und nun denke man sich eine driftliche Arztin am Lager einer Schwerkranken. Sie sieht den Tod herannahen. Bur Linderung der leiblichen Not thut sie, was irgend möglich. Aber ber Unruhe oder auch dem Stumpffinn des Beiftes, der tiefen Seelennot, die den Kranken oft meit schwerer drückt als leibliche Schmerzen, darf fie mit keinem Wort driftlicher Wahrheit und evangelischen Troftes beispringen! Das Licht driftlicher Beilserkenntnis in ber hand darf fie dennoch ins Dunkel der armen Beidenseele, selbst wenn es sich zum Todesdunkel zu verdichten anfängt, keinen Strahl werfen! Der Mund ift ihr in Diefer hinsicht fo gut wie ver-Ichlossen. Welche Grausamkeit für die arme Kranke und — für das Mitgefühl der Arztin daneben! Werden die jungen driftlichen Indierinnen, Die jest von lokalen Korporationen nach Agra zu medizinischen Studien gefandt werden, es über fich gewinnen können, vor ihren hinduschweftern von dem zu schweigen, mas das Blück ihres Lebens und der Friede ihres Bergens geworden ift, von ihrem Glauben? Soffentlich nicht.

Und wenn, wie gerade in Indien, der Gebrauch gewisser Arzneien und sonstiger Heilmittel oft auf schwere Hindernisse stößt infolge von religiösen Vorurteilen, wird es nicht öfters gelten, erst diese wegzuräumen, oder doch manche Strupel zu beschwichtigen, also immerhin einigen Eingriff in religiöse Anschauungen sich zu gestatten? — Aber vor allem: gilt denn der Predigtbefehl Christi, der doch gewiß auch Indien umfaßt, dort etwa bloß für gesunde und nicht auch für kranke Frauen? Hat irgend

jemand oder auch irgend ein Berein das Recht, ihn einzuschränken? Ober muß denn der Hinweis auf den Heiland aller Welt notwendig in aufdring- licher, läftiger, rücksichtsloser Weise geschehen? Kann es nicht ein freund- liches, herzlich teilnehmendes Andieten des Heils, ein Wecken lebendiger Hoffnung und zuletzt ein Einpflanzen göttlichen Friedens ins bekümmerte Gemüt sein, das auch auf den leiblichen Zustand nur günstig zurückwirken kann? — Wie oft werden die Humanitarier vor lauter Menschenzücksicht einsach grausam! Wie erweist sich die christliche Auffassung der Nächstenpflicht bei genauerer Betrachtung immer wieder als die allein wahrhaft humane!<sup>1</sup>)

Wir sind weit entfernt, die von der Thätigkeit des Bereins zu erwar tenden guten äußerlichen Wirkungen zu leugnen. Wir freuen uns über-

1) Während wir Obiges in den Druck geben, kommt uns ein Brief der Lady Dufferin an den Herausgeber der Med. Miss. at home a. abroad (Jan. 1888 S. 52 ff.) zu Gesicht, worin sie sich dagegen verwahrt, daß den Angestellten ihres Bereins "absolutes Schweigen" über religiöse Dinge auserlegt sei, und sich darauf beruft, daß die Grundsähe desselben nur den Regeln entsprechen, welche die britische Regierung für ihre Angestellten in Indien überhaupt aufgestellt habe, nämlich daß ein Beamter seine Stellung nicht zum Proselytenmachen gebrauchen dürse, dabei aber gesteht, daß der Berein keinen Missionar in Dienst nehme. — Einer seiner Sekretäre fügt noch hinzu, die christlichen Doktorinnen brauchen ihre eigene Resigion nicht gerade zu verleugnen, "der stille Einfluß christlicher Tugenden, der Liebe und Selbstwerseugnung sei ihnen unbenommen; aber in die religiösen Anschauungen des Patienten sollen sie sich allerdings nicht mischen" u. s. w.

Der Thatbestand, worüber die miss.=ärztl. Zeitschr. — und auch wir — klagen, ift also zugestanden. Für den "ftillen Tugendeinfluß", follten wir meinen, braucht es nicht erst einer gnädigen Erlaubnis; denn er kann gar nicht verboten werden. Das versteht sich also von selbst. Allein zu den driftlichen Tugenden gehört unter Umständen eben auch das Befenntnis mit dem Munde, nicht bloß durch ftilles Crempel, da letteres nur zur Achtung vor der Person des Arztes und, wenn es hoch kommt, por seiner Religion führen, aber dem armen Kranken noch nicht aus seiner beidnischen Unwissenheit beraus und jum mahren Glauben und Frieden verhelfen tann. Die Berufung auf die Grundfate der Regierung aber, die ja fehr begreiflich im Munde der Bicekonigin von Indien, ift für driftliche Beurteilung ber Sache entfernt teine Rechtfertigung. Denn die bekanntlich viel ju weit gehende Schonung und sogar langjährige frühere (ab und zu noch fortdauernde?) Unterstützung heidnifcher gottesbienftlicher Gebräuche (burch Schenkungen an Gögentempel u. f. m.) feitens ber Regierung mar unferes Erachtens immer eine nicht blog von driftlichem Standpunkt aus verwerfliche, sondern auch turzsichtige humanitarische Opportunitätspolitik, die vielleicht für den Augenblid gur Bermeidung von Aufregungen im Bolt beitrug, aber auf die Dauer der Regierung moralisch schadete, in der Achtung vieler denken, der hindus sie herabsette als Verleugnung des driftlichen Glaubens der Regierung felbst, als religiöse Charafterschwäche. — S. a. a. D. auch die Antwort des Editors auf jenen Brief.

jede Linderung der schreienden Notstände in den indischen Zenanas. Wir wollen auch nicht rechten mit dem Berein über seine angstliche Schonung ber Rafte, daß er für die in seinem Solde ftehenden Studentinnen separate Bäufer baut, damit den Raftenvorrechten beim Effen und Trinken nicht gu nahe getreten werde. Aber wenn er auf diese Weise die Ansprüche des Sinduismus ftreng aufrecht halt, warum daneben die Forderung des Chriftentums "predigt das Evangelium aller Rreatur" durchbrechen ? Beißt das wirklich "absolut interkonfessionell" sein? Wird es nicht faktisch zur Begunftigung des Beidentums gegen das Chriftentum, zu deffen unveräußerlichen, gottgeschenkten Raturrechten eben auch jener Universalitätsauspruch gehört? Hat darum irgend ein Chrift, und mare es selbst bie Raiserin von Indien, das Recht, ein Gelöbnis des Schweigens über unfren Glauben zu fordern oder zu geben? - Dazu werden wir unten noch feben, daß die Voraussetzung, das indische Volk erhebe Einsprache gegen driftliche, bas Evangelium mitbringende Damenarzte, keineswegs allgemein qu= trifft, wenn sie auch bei einigen indischen Fürsten richtig ift. Wie ware es soust zu erklaren, daß der "Generalrat für Erziehung in Indien" bor einiger Zeit, als er eine ftarte Bermehrung der Maddenschulen bringend empfahl, befannte, "daß die Gingeborenen den von Miffionaren geleiteten Madchenbildungsanstalten entschieden ben Borgug geben bor ben unter der Regierung oder auch unter Eingeborenen stehenden"? 1)

Daher haben denn auch alle missionsärztlichen Zeitschriften bei aller Anerkennung für die edlen Absichten der Lady Dufferin, soweit ich sehen kann, einstimmig jenes Glaubensverschweigungsprinzip für unpraktisch, nicht völlig durchführbar, ja für unchristlich und daher für ernstere Christinnen moralisch unannehmbar erklärt²). —

Ein anderer Zweig der innern (und zugleich äußern) Mission in Indien, den wir einigermaßen auch zu den ärztlichen Missionen rechnen dürsen, die Mission unter den Aussätzigen, wird dagegen, wo sie betrieben wird, ganz in christlichem Sinn und Geist ausgeführt. An manchen Orten erhalten die Aussätzigen in ihren Asplen außerhalb der Städte bis jetzt weder ärztliche Hilfe noch christliche Unterweisung, nur eine ganz kleine monatliche Unterstützung. Besucht sie je ein barmherziger Europäer, ein paar freundliche Worte an sie richtend, so sind sie durch diese Unterbrechung

<sup>1)</sup> S. das Citat in Medical Missions at home a. abr. Oft. 1887 S. 7.

<sup>2)</sup> S. Medical Miss. a. a. D. S. 5 ff.; Lash, Our Indian Sisters S. 3 ff.; Edinburg Med. Miss. Soc. Mai 1886 S. 307 ff.; Rew-Porf Medical Miss. Record Juli 1887 S. 11 ff., wo ausgeführt wird, daß die christliche Kirche es hätte niemand erlauben sollen, sich durch jenes Prinzip "die rechte Hand abzuhauen".

ihres fdredlich monotonen Dafeins gang verblufft, und können mit ihren oft fingerlosen Banden nicht lang genug bem Scheidenden bas Salam nachwinken. Dagegen erhalten fie in den von der "Ausfätigenmiffion" (Mission to Lepers in India) errichteten Ainsen arztliche und geistliche Bflege. So in Almora (im Himalaga, Nordweftproving), wo eine Station der Londoner Miffionsgesellschaft, und wo seit Eröffnung des ichon lange bestehenden Afnle 340 Taufen stattfanden, besonders durch Missionar Budden, und von den jegigen 107 Afplbewohnern über zwei Dritteile Chriften find. Bor furgem eröffnete jener Miffionsverein ein neues Afpl in Pithora (40 engl. Meilen von Almora), das unter ber Pflege des Dr. Dease von der amerikan. bijchöft. methodift. Miffion steht. Über feinem Eingangsthor glänzen die Worte Joh. 3, 16 in hindi. - In Dehra (Nordwestproving) ift ein anderes, vom Civilarzt ber Station gut geleitetes Ufpl, eine lokale wohlthätige Stiftung, unter beren Rranken bie Aussätzigenmission evangelisieren darf. Sie fandte dabin einen Missionar, ber felbst aussätzig ift, und durch deffen Arbeit unter seinen Mitkranken auch schon viele getauft werden konnten 1). -

Auch in China sind die missionsärztlichen Institute kaum weniger verbreitet. Sie gehen schon von Honkong und Kanton dis nach Peking, ja dis in die Mantschurei und Mongolei. Die Zahl der dis jetzt dort wirkenden männlichen und weiblichen Missionsärzte hat, wenn wir Formosa einschließen, 80 schon überschritten?). Bon dieser ganzen Zahl kommt auf europäisch-kontinentale Missionsgesellschaften zur Zeit auch nicht einer; das gegen auf britische 38, auf amerikanische (inklus. Kanada) 44. Unter diesen ist am stärksten beteiligt die amerikanische (inklus. Kanada) 44. Unter diesen ist am stärksten beteiligt die amerikanische mit 10; dann folgen der American Board, die englisch-preschterianische und die chinesisch-inländische Mission mit je 8, die Londoner mit 7, die englisch-wesleyanische mit 5, die Church M. S. mit 4 Arzten u. s. w.

Die umfangreichste einzelne arztliche Mission Chinas ift die der engli-

<sup>1)</sup> S. den Bericht eines Mitglieds der Ausschigenmission, Bailey in Edinburg, in der Londoner Wochenschrift The Christian, 9. Dezbr. 1887 S. 10. Wo dieser Berein seinen Sit hat, ist uns nicht bekannt.

<sup>2)</sup> S. das neuste Verzeichnis aller chinesischen Miss. Arzte auf Grund der Angaben des China Medical Miss. Journal in dem Medical Miss. at home and abroad Dezbr. 1887 S. 43. Jene seit März 1887 in Shanghai erscheinende Viertelzjahrschrift mit mehreren Editoren auch in Kanton und Tientsin zählt in jener ersten Nummer 75 Miss. Arzte in China auf. — über die Entwicklung und das Bedürfnis der ärztlichen Mission in China, s. besonders D. Schulze, die ärztl. Mission in China, Ev. Miss. Magazin 1884 S. 28 ss., 61 ss., 97 ss.

iden Bresbuterianer in Swatau, wo das von Dr. Gauld (jest in Bethnal Green London f. o.) 1863 eröffnete Hospital sich allmählich so erweiterte, daß heute im Durchichnitt 200 Kranke täglich darin liegen fonnen. Damit ift noch in einem andern Teil der Stadt ein Ausfätzigenivital verbunden. Das Ganze steht unter Leitung der Drs. Lyall und Cousland. Im Jahr 1885 lagen darin 3867 Kranke, zu benen noch 1770 in ihren Säufern behandelt wurden. Diese Leidenden waren von 1824 Städten und Dörfern zusammengeströmt. 944 chirurgische Operationen (darunter 522 am Auge) wurden darin vorgenommen 1). Die großen geiftlichen Erfolge unter den Patienten Diefes Justitute, Die hier immer in bedeutender Zahl sich zum Taufunterricht melden, werden uns unten begegnen. — Uhnliches gilt auch von dem 1874 wesentlich durch Beiträge der Chinesen selbst erbauten Hospital der Londoner Mission in Sankau (mehr im Centrum Chinas), das zwar viel kleiner ift (etwa 40 Betten), zu dem aber auch Kranke aus großer Entfernung gebracht werden, dann jeden Tag auch driftlichen Unterricht erhalten2). - Dazu die missionsärztlichen Institute der Church M. S. besonders in Hangchau,3) der Londoner Missionsgesellschaft in Tientsin, Befing und neuftens (1887) in der Mongolei, der engl. Presbyterianer in Amoy und auf Formofa der Wesleganer besonders in Fatihan (Proving Ranton, der chines.-inland. Mission in Chifu4) (Proving Shantung, N. D.), Shanghai, Chentu, Hanchung 5) (in ber Mitte Chinas, gegen Westen), ber schottischen unierten Presbyterianer in Niuchwang (Mantschurei) und Mukben (noch etwas nördlicher als Niuchwang), der amerikanischen Presbyterianer in Ranton, Be-

<sup>1)</sup> Lowe a. a. D. S. 128 ff., Edinb. Med. M. S. Aug. 1886 S. 334 ff.

<sup>2)</sup> Lowe S. 126 ff.

<sup>3)</sup> Edinburg Med. M. S. Aug. 1886 S. 332 ff. Das 1885 eröffnete, unter Dr. Main (früher Student der Edind. Med. Miss.) stehende Hospital wird von Chinesen (auch Mandarinen) und Ausländern gleich gerühmt. Es hatte schon im ersten Jahr 374 innerhalb, 7931 außerhalb des Hauses behandelte Kranse; 1460 weitere wurden auf den Dörsern besucht, 761 Operationen vorgenommen; in 79 Fällen von Opiumvergistung konnten 59 Personen gerettet werden u. s. w. — Die dortigen Fortzschritte der Mission wurden schon 1878 zum großen Teil dem Einssus von Dr. Galtzschpital zugeschrieben; s. Berhandlungen der allgem. Missionskonserenz in Mildmanzkondon S. 83.

<sup>4)</sup> S. den letzten Jahresbericht über das Hospital und die Apothefe der chines.= inländ. Mission in China's Millions Nov. 1887 S. 138 ff., wonach 1886 im ganzen 79 Patienten in und 5635 neue Patienten außer dem Hospital behandelt wurden.

<sup>5)</sup> Näheres über die dortige missionsärztl. Arbeit des Dr. Wilson und ihre neusten Erfolge, die Überreichung prächtiger Shrendanktaseln seitens angesehener Sinwohner in Hangchung an ihn s. in China's Millions Febr. 1887 S. 17—20; April 1887 S. 45—48; Dezb. 1887 S. 152 ff.

fing, Chifu, Sainan (Infel im Guben), ber bischöflichen Methobisten in Suchau (westl. von Shanghai), Peting, Nanking, Fuchau (Provinz Fuhtien), Tientfin, bes American Board gleichfalls in Fuchau, in Kalgan (nordweftlich von Befing), ber ameritan. Baptiften in Ningpo, Swatau, Ranton, ber ameritan. protest. bifchöflichen Mission besonders in Shanghai, ber reformierten Kirche Amerikas in Amon, der kanadischen Presbyterianer auf Formosa, neustens (1884—1887) auch die der amerikan. Presbyterianer und bischöfl. Methodiften auf Rorea in Seoul, - eine Lifte, mit ber wir doch erft die wichtigeren Stationen genannt haben. Aus Rorea, mo die Missionsärztin Frl. Ellers auch die Königin behandeln durfte, wird neustens berichtet, daß mährend der Cholerabeimsuchung die überlegene Behandlungsweise der Kranken durch die amerikanischen Missionsärzte Dr. Allen und Dr. Heron einen tiefen Gindruck auf die Bevölkerung machte, und daß jetzt unter ihrer Leitung 12 Zöglinge das Studium der Medizin wiffenschaftlich betreiben, die alle den englischen Gottesdiensten in den Wohnungen der Missionare regelmäßig beiwohnen 1).

Mittelpunkte ärztlicher Missionsarbeit in China, in denen die Anstrengungen mehrerer Missionsgesellschaften sich vereinigen, sind Kanton, Fuchau, Shanghai und Peking. Das beste Zeugnis von dem regen missionsärztlichen Leben und Wachstum in China giebt der jüngst dort organisierte missionsärztliche Berein für China, der die einzelsnen, von den genannten Centren oft weit entsernt wirkenden Missionsärzte enger unter einander verbinden will. Sein Centrum ist in Shansshai. Dechon denkt man auch in China daran, eingeborene weibliche Arzte heranzubilden, wosür Lady Li, die Frau eines hohen Beamten, eine sehr bedeutende Summe in Aussicht gestellt hat. 3)

Die 14 Missionsärzte Japans, von denen die ersten in Jokohama, Kioto und Osaka (seit 1872 u. 1873), spätere in Kobe, Niiagata, Hakodati und seit 1886 besonders in Tokio eine Wirksamkeit eröffneten, gehören alle zu amerikanischen Missionen, besonders dem American Board (4), der protest. bischösslichen und der method. dischösslichen Kirche je drei u. s. w. In diesem Land macht aber jetzt durch die staatlichen Hochschulen das medizinische Wissen solche Fortschritte, daß ärztliche Missionen kein solches Bedürfnis mehr sind wie früher oder anderwärts (s. den Bericht der Allg.

<sup>1)</sup> S. The Christian vom 16. Dezh. 1887 S. 21 und bes. Baseler Miss.-Mag. Aug. 1887 S. 339 ff.

<sup>2)</sup> S. New-Porfer Med. Miss. Record Mai 1887 S. 11. — über die ältere missionärztliche Arbeit in China s. auch W. Lockhart, The medical Missionary in China, London 1861.

<sup>3)</sup> S. Barmer Miffionsblatt, Dez. 1887, S. 96.

Miss.-Ronferenz in Dsaka 1883 S. 317. 321 ff.). — Um einige weitere von der ärztlichen Mission in Angriff genommene Bebiete Ufiens (Afgha= niftan mit 1 engl., Burmah mit 1 engl. und 3 amerikan. (weiblichen) Urzten, barunter zwei von der Frauen-Miffionsgesellichaft der Baptiften, Siam mit 3 amerikan.), fowie auch die afiatischen gander bes Islam hier zu übergeben, fo sei nur noch hinzugefügt, daß von den etwa 37 Miffionsärzten Ufrikas und Madagaskars, wie begreiflich, der weitaus größte Teil (etwa 22) von Großbritannien ausgesandt find, aber auch 9 von Amerika (über einige Baseler f. unten). Besonders beteiligt find biebei die schottische Freifirche mit 5 Missionsärzten (in Ratal und namentlich am Nyaffa-See) die bischöft.-methodiftische mit 4 (in Loanda, Dondo, Melange), die Church M. S. mit 3 (in Frere-Town und am Viftoria-Myanga-See), auch die Propagation G. S. mit einem (in Moritburg), bie englische Quaker-Missionsgesellschaft mit 2 (in Antananarivo, Madagastar), die schottische Staatstirche mit 3 (in Blantyre und Malan), die engl. Presbyterianer mit 1 (in Maroffo), auch die feit einigen Jahren ins Leben getretene englische Miffion für Kabylien mit einigen Arbeitern an dem kleinen Miffion&-Hospital (und demnächst auch Apotheke) in Tanger 1) u. s. w. Auch in Kairo befindet sich in Berbindung mit den Missionsschulen der bekannten Miss Whately eine ärztliche Mission, in deren Dienst ein Dr. Azury steht.

Von sonstigen Ländern sind nur noch Mikronesien, wo der American Board und der Hawaiian Board je einen, Neu-Guinea, wo die Londoner Mission einen, die Neu-Hebriden, wo die freischottische Mission auf Futuna, und die Sandwich-Inseln, wo der American Board und die schottische Freiskirche einen Missionsarzt haben, hinzuzufügen.

über die Entstehung der oben kurz genannten amerikanischen ärztlichen Missions Gesellschaften liegen uns nur wenige Notizen vor. So alt dort die Aussendung von Arzten durch einzelne Missions gesellschaften, so ist doch die Bildung ärztlicher Missionsgesellschaften daselbst erst neueren Datums. Daher sprach man in der amerikanischen Missionssliteratur dis vor ganz kurzem nie von ärztlichen Missionen, nur von ärztlichen Missionaren. — Die jetzt 6 Jahre alte New-Yorker Medical Miss. Soc., die sich seit dem setzen Sommer International M. M. S. nennt und unter der medizinischen Leitung von Dr. Dowkontt steht, begann im Juni 1881 mit einer Missionsapotheke sür allersei Verkommene

<sup>1)</sup> S. Med. Miss. Record Sept. 1887 S. 129. — The Christian 9. Dezb. 1887 S. 10. —

und Verwahrloste, und hatte im Mai 1887 beren 7 (6 in New-York u. eine in Brooklyn) und dazu seit Mai 1885 ein missionsärztliches Bildungsinstitut mit zulett 12 Studenten. Ihre sette Jahreseinnahme war 22
bis 23 000 M. 1). Im Lauf des Sommers stieg die Zahl der sich meldenben Studenten so, daß nicht weniger als 40 (30 männliche und 10 weißliche) zum Sintritt im September erwartet wurden und für die weiblichen Zöglinge ein zweites Haus genommen werden mußte. Es hängt dies
mit der wachsenden Begeisterung für Mission zusammen, die sich seit
etwa zwei Jahren der akademischen Jugend der Vereinigten Staaten bemächtigte 2).

Auch hier werden die Studenten, wie in Edinburg und London, mebizinifch und theologisch jugleich im Inftitut ausgebildet und beschäftigt. Bon Anfang an hatte die Gefellichaft auch eine Wirksamkeit in der äußern Mission neben der in der innern ins Auge gefaßt, und seit 1884, wo ihre ersten zwei med.-Randidaten nach Afrika abgingen, von Zeit zu Zeit ihre ausgebildeten jungen Arzte (bis jest 20) auch an Miffionsgesellschaften abgegeben. Seitdem sie den Titel "international" annahm, haben sich Die andern miffionearztlichen Gefellichaften Amerifas, wie die in Ranada, bie o. g. in Chicago, auch die ärztliche Mission in Philadelphia ihr teils bereits affiliiert, teils Verhandlungen zu diesem Zweck eingeleitet. Nach ihrem jetigen erweiterten Statut will fie nicht bloß "ärztliche Miffionen in den größeren Städten der Bereinigten Staaten, Ranadas u. f. f. gründen, um durch dies Mittel die fonft unzugänglichen Rlaffen mit dem Evangelium zu erreichen", in ihrem Institut männlichen und weiblichen Studierenden und Rrankenpflegerinnen in o. g. Beife medizinifchen und religiofen Unterricht für ihren nachherigen Gintritt in ben Dienft evangelijder Miffionsgesellicaften, babei auch pekuniare Unterftützung gewähren, fondern auch - und bies entspricht einem längst gefühlten Bedürfnis -"einen beschränkten einjährigen medizinischen Unterricht für Miffionare beiderlei Gefchlechts und theologische Miffionstandidaten einrichten", endlich

<sup>1)</sup> S. Med. Miss. Record Mai 1887 S. 8 ff., und besonders den die Einrichtung dieser Gesellschaft näher beschreibenden Traktat Healing the Sick and preaching the Gospel, New-York 1887. Natürlich besteht auch diese Gesellschaft aus Mitgliedern verschiedener evangel. Denominationen.

<sup>2)</sup> Medical Miss. Record Aug. 1887 S. 92. The Christian 12. Mai 1887; nach letzterem sollen von den vielen Hunderten von Studenten und Studentinnen an den verschiedenen Colleges, die sich in den letzten 2 Jahren zum Missionsdienst bereit erklärten (1400 männliche und 400 weibliche), 450 entschlossen sein, ein vollsständiges und ebenso 450 ein teilweises medizinisches Studium vorher durchzumachen.

auch "Missionsärzte direkt von seiten der Gesellschaft als Pioniere in das Missionsfeld senden 1).

Von Chicago sei neben der genannten missionsärztlichen Gesellschaft noch erwähnt, daß die baptistische Bildungsanstalt für Missionssarbeiterinnen daselbst neben dem theologischen auch ein medizinisches Departement hat, in welchem männliche und weibliche Doktoren der Medizin unterrichten. Es werden darin Damen für alle Zweige des innern und änßern Missionsdienstes gegen mäßige Vergütung (100 Dollars jährlich) herangebildet. Der Zudrang scheint neustens so groß zu werden, daß ein eigenes größeres Gebände wohl demnächst erworben werden muß<sup>2</sup>).

Nahezu alle amerikanischen Missionsgesellschaften senden heute auch Urzte aus, darunter manche zugleich als ordinierte Geiftliche, aber auch die übrigen mit der Berpflichtung, ihre ganze arztliche Praxis ber Berbreitung des Evangeliums dienstbar zu machen. So hat z. B. ber American Board C. F. M. heute 11 ordinierte und 12 nicht ordinierte Miffions= ärzte in seinem Dienst. Bisweilen geht einer mehr als Prediger benn ale Argt aus, fieht aber in furgem feine Zeit für argtliche Dienstleiftungen fast völlig in Anspruch genommen. So Rev. Dr. Chester, der 1858 in die Madura-Mission des American Board C. F. M. eintrat und bald darauf berichten konnte: "in 11 Tagen kamen nahezu 500 Patienten; bisweilen 70 an einem Tag, so daß ich meine Zeit fehr suftematisch einteilen muß"3). Manche Diefer Miffionsgesellschaften können heute ichon auf eine Reihe in der Missionsgeschichte Afiens berühmt gewordener Namen pon Ürzten zurückblicken. So ber American Board auf den geheiligten Eifer eines Dr. Scudder ober bes o. g. Dr. Parker in China; auf ben 1880 verftorbenen Dr. Osgood in Juchau, der am dortigen Miffionshospital in 9 Jahren 51 838 Kranke behandelte, und bei beffen Tod tausende von Heiden eine laute Wehklage erhoben; auf Dr. Grant, ber durch seine ärztliche Praxis 20 mal mehr Gelegenheit zum Berkehr mit Mohammedanern fand als fein geiftlicher Rollege, und deffen Undenken heute noch eine Macht ift unter den armen Reftorianern und wilden Rurben, für die er fein Leben aufopferte; auf seinen würdigen Rachfolger Dr. Wright, von dem ein intelligenter Neftorianer fagte: "fein Ginfluß ist ber eines Fürsten"; auf Dr. H. A. West in Sivas (Rleinasien), ber burch feine einfache Behandlungsweise bie Gingebornen von bem Schreden ber

<sup>1)</sup> Healing the Sick S. 3-8.

<sup>2)</sup> Med. Miss. Record Sept. 1887 S. 128.

<sup>8)</sup> S. ben Trattat bes American Board "Missionary Physicians" 1882 S. 4.

Masern befreite, die dort ebenso verderblich und gesürchtet waren wie die Pocken; der eine Schar eingeborner Ürzte von großer Tüchtigkeit erzog, so daß einmal bei ihrer Prüfung an einer staatlichen medizinischen Hochschule die Examinatoren erklärten, "die türkische Regierung schulde dem Dr. West vielen Dank dasür, daß er so viele junge Männer und so gut zum ärztlichen Beruf herandilde", ein Mann, den seine zahllosen chirursgischen Operationen auch in Europa und Amerika zu einer Celebrität machten (allein 150 Steinoperationen u. s. w.), der zahllose blinde Augen öffnete, der durch Dienste, die ihm in Amerika hunderte, ja tausende von Dollars eingetragen hätten, nichts annahm, sondern sich für seine Person mit dem gewöhnlichen Missionssalair begnügte, der, wo er hinkam, von Kranken, Lahmen, Krüppeln umringt wurde, daß die Eingebornen öfters von dem einsachen, anspruchslosen Manne sagten: "er ist wie Iesus").

— Und so ähnlich auch die presbyterianische und andere Missionsgeselsschaften.

Damit find wir icon zu ben ärztlichen Miffionen in den Ländern Des 38lam übergegangen, in benen ja die amerikanischen Missionsgesell= ichaften vor andern wirken, die wir daher paffend hier anreihen. Auch hier zeigte fich längst das Bedürfnis solcher Missionen als ebenso dringend wie in Oftafien, beides um der leidenden Menscheit wie um der Berbreitung des Evangeliums willen. "In mohammedanischen Ländern, fagt der erfahrene perfifche Miffionar Dr. Bruce, find Miffionsärzte nötiger als sonstwo". Je fanatischer und unzugänglicher für driftliche Unterweisung bier oft die Bevölkerung ift, um fo nötiger dies einfache Mittel gur Bewinnung des Bertrauens, das mit der Zeit auch die harteften Bergen überwindet, daß fie in dem driftlichen Miffionar einen wahren Freund erfennen. Auch hier dasselbe Bedürfnis weiblicher arztlicher hilfe für franke Frauen. Sind doch die harems einem männlichen Besucher nicht weniger verschloffen als die Zenanas. Und hier wird das große hindernis des religiojen Fanatismus einigermagen durch den Borteil aufgewogen, daß alle Moslems Chriftum wenigftens "als ben großen Beiler" anerkennen 2).

Hier, in türkischen Landen, ward — um gleich mit dem größten zu beginnen — vom American Board 1869 mit Gründung einer protestantischen Universität vorangegangen, nämlich des Syrian Protestant College in Beirut, wozu reiche amerikanische Freunde bedeutende Sum-

<sup>1)</sup> Ebendaselbst S. 4-6.

<sup>2)</sup> S. Proceedings ber allgemeinen Missionskonferenz in Milbman S. 332. — Lowe S. 75 ff. —

men gestiftet hatten. Es sollte gegenüber den unwissenden eingebornen Quacfalbern und Betrügern namentlich auch tüchtige Ürzte liefern. Neben Medizin und türkischem Recht erstrecken sich seine Unterrichtsgegenstände bei vierstährigem Kursus vor allem auf Moral und biblische Literatur, arabische Sprache und Literatur, moderne Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften, während sustenatische Theologie den verschiedenen protestantischen Missionen überlassen bleibt. Es ging bald nachher, wie die sprische Mission des American Board überhaupt, in die Verwaltung der ameriskanischen Presbyterianermission über. Obschon daraus auch sonstige Ürzte und nicht immer Missionsärzte hervorgehen, so viel wir wissen, so dient es doch als Frucht protestantischer Missionsarbeit auch so nicht wenig zur Hebung des Ansehens derselben, zumal Missionsapothese und Hospital damit in Verbindung stehen. Sein Präsident ist Dr. Dan. Bliss. 164 Studenten besuchen heute dasselbe, darunter 31 Mediziner.

Dagegen hat der American Board heute noch ein College mit theologischer und medizinischer Abteilung in Aintab. Letztere zieht samt dem Missionshospital Studenten und Patienten von weit her an. Aber die bedeutenden Ausgaben dieses Departements fängt der Board an als schwere Bürde zu fühlen?). In seinem west-türkischen Missionsgediet hat diese Gesellschaft eine ärztliche Mission in Tredisond am schwarzen Meer; in seinem ofttürkischen in Ban am bekannten Binnensee, woselbst auch die englischen Quäker einen Missionsarzt stationiert haben, sowie in Mardin in Mesopotamien; seit 1881 endlich auch in Samokov, Bulsgarien und einigermaßen in Monastir, Mazedonien, wo eine medizinisch wenigstens halb geschulte Missionarin ärztliche Dienste thut. Bemerkensewert ist die Thatsache, daß zu zwei Stationen, auf denen sich die Missionnacher besonders erfolgreich erwies, Aintab und Urumia, der Grund von Missionsärzten gesegt wurde.

Sonst seien aus den Ländern nördlich und östlich von Syrien noch genannt die ärztlichen Missionen der englischen Quäker in Konstantinopel und Erzerum; die der Judenmission der schottischen Staatskirche in Smyrna

<sup>1)</sup> Näheres f. Anderson, History of the Miss. of the Am. B. C. F. M. to the oriental Churches II. Bb. 1873 S. 385 ff.

<sup>2)</sup> S. Annual Report des Am. B. 1886 S. 41. Es sind hier 3 medizinische Professoren und 2 Afsistenten angestellt; Vorsteher ist Dr. Trowbridge; Zahl der Studenten im letzen Jahr 20; Patienten im Hospital behandelt 1900; s. Edinburg Med. Miss. Soc. Aug. 1886 S. 336.

<sup>3)</sup> Missionary Physicians 1882 S. 5.

feit 1882 1); namentlich aber in Berfien die ber amerikanischen Bresbyterianer in Urumia, Hamadan, Tabriz und Teheran, wo Dr. Torrence für seine trefflichen Dienste vom Schah mit einem hohen Orden deforiert wurde und auch die Erlaubnis zur Errichtung eines Hofpitals für Rrante ohne Unterschied der Religion oder Nationalität erhielt2); sowie die der englischen Church Miss. Soc. in Julfa, ber armenischen Borftadt von Ispahan, wo ein Deutscher, ber o. g. Dr. Hörnle, als Miffionsarzt neben dem anglifanischen Missionar wirkt, und neuftens in Baghbad, welche Station als Etappe zu ihrer perfischen Mission vor einigen Jahren eröffnet und seit 1886 auch mit einem Missionsarzt besett wurde. Nach dem vorletten Jahresbericht ift von diefer Gefellichaft auch nach Aden 1886 ein Miffionsarzt für Sub-Arabien gefandt worden 3). — Auch nicht in Berbindung mit Miffionsgesellichaften ftebende arztliche Miffionen tauchen jest da und dort auf, 3. B. in Stutari, wo Dr. Alexandrian, ber in Sdinburg ftudiert, in London und dann in Rouftantinopel sich ein ärztliches Diplom erworben hatte, vor furzem eine Missionsavotheke eröffnete, zu der nach einigen Wochen hunderte von Armeniern, Juden, Griechen und auch manche Mohammedaner herbeiftrömten, die nun alle bon ihm und feiner Frau auch mit der heil. Schrift befannt gemacht werden 4). — Ein anderer unabhängiger ärztlicher Missionar wird in Abana (Nordostecke des Mittelmeeres) genannt, Dr. Gaidzagian, in deffen nächster Nähe in Tarsus die reformierten Presbyterianer Amerikas eine ärztliche Mission haben 5).

Stärfer als andere türkische Provinzen ist in neuerer und neuster Zeit Syrien und Palästina mit ärztlichen Missionen besetzt worden. Um stärksten, wie natürlich, das schon genannte missionsärztliche Centrum Beirut, wo die amerikanischen Presbyterianer nicht weniger als fünf Prosessionen und Doktoren der Medizin teils für Unterricht, teils für

<sup>1)</sup> Edinb. Med. Miss. Soc. August 1886 S. 324 ff.

<sup>2)</sup> The Missionary Herald (Boston) Sept. 1887 S. 365. Dr. Torrence kurierte den Premierminister von Persien, den seine verschiedenen Arzte vergebens zu heilen versucht hatten (s. Med. Miss. Record. Mai 1887 S. 9). Obschon er die Ehre abgelehnt hatte, ernannte ihn der Schah zum Großossizier des persischen Löwen- und Sonnenordens und zum Direktor jenes allgemeinen Hospitals, Med. Miss. Record Aug. 1887 S. 88 und Sept. S. 116.

<sup>3)</sup> S. Report pro 1885—1886 S. 54. — Edinb, Med. Miss. Soc. Mai 1878 S. 203 ff., und Lowe a. a. D. S. 74 ff.

<sup>4)</sup> Edinb. Med. Miss. Soc. Mai 1887 S. 13 ff.

<sup>5)</sup> S. die Lifte der Missionsärzte im Med. Miss. Record Sept. 1887 S. 133 ff.

missionearztliche Praxis stationiert haben, auch von Zeit zu Zeit die Konfereng der fprifchen Miffionsärzte abgehalten wird. Beginnen wir im Norden, so hat ber vom medizinischen Hilfsverein für Syrien (Syrian Medical Aid Association in England) ausgesandte Dr. Thompson in Damasfus, Aleppo, Beirut, dann fogar in Antiochien, einer Hauptburg bes bigotten muselmännischen Fanatismus, die Bergen so gewonnen, daß er überall aufs freundlichste aufgenommen, oft sogar auf ber Strafe von Leuten um Rat gebeten und seine Frau auch in die Harems der Türken eingeladen wurde 1). - Aus Tripoli berichtet der englische Missionsarzt Dr. Harris (unabhängig? oder in Berbindung mit der presbyterianifchen Mission?), daß seine Kliniken von etwa 60 Bersonen besucht werden, darunter etwa drei Bierteile türkische Frauen, die sogar die Scheu, ihr Antlit dem ausländischen Doktor zu zeigen, überwinden, ja ihn in ihre Säuser zu weiterer Behandlung einladen. Es fei ein ergreifender Aublick, 50 bis 75 weiß gekleidete, tief verschleierte türkische Frauen der stete der Behandlung borangebenden Schriftlektion andächtig zuhören zu feben und bas Gebet mit lautem "Amen!" befräftigen zu hören?).

Im Libanon haben wir die ärztliche Miffionsarbeit ber Miss Preston Taylor von der Soc. for Prom. fem. Educ. in the East unter ben Drusen schon oben erwähnt. In diesem Diftrift wirken auch Dr. Beshara von ber englischen Quater- und ber ordinierte Dr. Carsland von der freischottischen Mission 3). - In Damaskus und Nazareth hat bie Edinburger ärztliche Missionsgesellschaft eigene Stationen. Bon ersterem Ort berichtet neuftens Dr. Mackinnon, bag bier jest bie arztliche Miffion, trot aller gegnerischen Versuche ein anerkanntes Inftitut geworden sei, beffen Wirksamkeit fich rasch ausbreite. Seit 1885 murbe ein größeres central gelegenes Gebäude, bas früher der irifd-presbyterianischen Miffion als Mädchenschule diente, ihr Mittelpunkt. Täglich halt ein irischer Mifsionar evangelistische Ansprachen im Wartezimmer. Gine Doktorin Sarah Beintraub, offenbar eine Deutsche, arbeitet hier unter Armen und Reichen verschiedener Religionen, und daneben als Lehrerinnen einige Damen ber 1860 gegründeten British Syrian Schools and Bible Mission in Schusen und Harems4). - In Nagareth hatte ber icon oben genannte Dr.

<sup>1)</sup> S. Lowe S. 71 ff.

<sup>2)</sup> The Church at Home and Abroad Aug. 1887 und Med. Miss. at home etc. Oft. 1887 S. 10.

<sup>8)</sup> S. Liste der Missionsärzte a. a. D.

<sup>4)</sup> Edinb. Med. Miss. Soc. Mai 1887 S. 3 ff.; und die Vierteljahrsschrift British-Syrian Schools and Bible Mission, 3. B. Jan. 1886 u. ö. — Leider sind

Vartan je und je von mander lieblichen Frucht unter seinen Patienten berichten können, 3. B. von einem, den sein Priefter vor dem Miffionsarzt warnte, weil "beffen Worte ihn von der Jungfrau Maria abziehen", und der ihm erwiderte: "ber Doktor fagt mir von Jesus und seinem Beil, und so fühle ich mich öfters beffer, schon ebe ich die Arznei nehme; - die heil. Jungfrau aber hat gar nichts dagegen, daß ich die Worte Jesu höre; benn in Rana fagte fie zu den Dienern: mas er euch faget, das thut". In dem dortigen Miffionshospital lagen im ersten Jahr 175 Rranke, darunter 116 Mohammedaner, 29 Griechen, 20 rom. Ratholifen; und ähnlich verteilten sich auch die 6000 Kranke, die in der Apotheke Hilfe fuchten. Durch häufige Besuche in der Umgegend und weiterhin, in Rablus, Jaffa, Ramleh, Jericho, Salt (Ramoth Gilead), Ammon, Gadara erstreckte fich sein Einfluß bald in die weite Ferne. Aber als er nach Ablauf der Mietezeit des bis dahin bewohnten Sauses ein eigenes Saus und Spital ju bauen aufing, und letteres ju zwei Dritteilen fertig ftand, erhielt er 1886 ftrengen Befehl von der türkischen Regierung, nicht weiter zu bauen, bis er durch einen Firman offizielle Erlaubnis erlangt habe, ja fie suchte ihn aus dem Befitz des Gebäudes, auf das icon 60 000 M. verwandt worden waren, gang zu verdrängen (!). All das ohne Zweifel im Zufammenhang mit dem feindlichen Borgeben der Regierung gegen die protestantischen Schulen Spriens und Paläftinas. Die Sache schwebt beute noch. Doch geht die ärztliche und evangeliftische Arbeit weiter, wenn auch in vermindertein Umfange, da die von auswärts kommenden Kranken nun nicht untergebracht werden fonnen. 1)

Tiberias und den Distrift des galisäischen Meeres hat die schottische Freisirche seit zwei Jahren mit einer ärztlichen Mission besetzt durch Dr. Torrance. Er arbeitet hier und in der ganzen Umgegend, z. B. in Safed, auch viel unter den Juden, und wird überall von den kranken Armen willsommen geheißen. Die Rabbis in Tiberias belegten ihn, seinen Einfluß fürchtend mit dem Bann (cherem), mußten diesen aber auf das Verlangen eines Volkshausens, der in der Missionsapotheke Hilfe

in den letzten Jahren Dutzende von Schulen in Sprien und Kalästina von der Regierung gewaltsam geschlossen worden, darunter welche, die schon über 30 Jahre im Gang gewesen waren, unter dem Vorwand, daß sie keinen Firman haben; s. besonders Der Bote aus Zion, Quartalschrift aus Jerusalem 1887 Nr. 1.

<sup>1)</sup> Med. Miss. at home and abroad Oft. 1878 S. 29; Lowe S. 75 ff., 84 ff.; Edinb. Med. Miss. Soc. Mai 1886 S. 294; Nov. 1886 S. 340 ff. Der Bote auß Zion 1887 Nr. 1 S. 4 ff.

suchen wollte, wieder ausheben; denn vorher durften sie nicht eintreten 1).

— In Sased hat auch die Londoner Judenmission der anglikanischen Kirche einen Missionsarzt stationiert. — Weit älter ist die ärztliche Mission der amerikanischen Preschyterianer in Cesarea, wo seit 1866 Dr. Dodd arbeitet. —

In Jaffa hat das Londoner Mildman-Institut eine weibliche mediginische Mission. hier wurde 1886 ein größeres hospital für Frauen eingeweiht, zu beffen Bau ein Firman von Konstantinopel die Erlaubnis gebracht und das etwa 100 000 M. gekostet hatte. Vor seinem Thore sammeln sich die Patienten von 6 Uhr morgens an, und warten auf feine Offnung um 9 Uhr. In einem Jahr wurden hier 231 Kranke ins Hospital aufgenommen, darunter 183 Moslems, und 11 176 Personen fonft behandelt. In den Rrankenfalen wird jeden Abend die heil. Schrift arabifch gelesen, mahrend "die ichwarzen Augen ber Kranken ringsum fich fo aufmertsam auf die Leserin heften, als wollten fie jedes Wort in fich eintrinken", wie der neufte Bericht fagt. Neben Dr. Raifer Ghorenib, bem die Oberaufficht führenden Argt, wirft als beffen rechte Sand die Arztin Miss Bradley, die noch von zwei weiteren englischen Diakoniffen als Evangeliftinnen für mohammedanische, griechische, maronitische u. a. Frauen, wie auch für spanisch redende Jüdinnen unterstützt wird 2). — Das benachbarte Ramleh ift unferes Wiffens von der englischen Quatermission mit dem Missionsarzt Dr. Hassenauer besetzt worden.

In Ferusalem ist die Missionsarbeit unter den Juden von jeher besonders erschwert worden durch den bittern Haß der Rabbinen gegen ein lebendiges Christentum, der es oft fast unmöglich machte, den Juden mit religiösen Fragen auch nur nahe zu kommen. Es war daher ein weiser Schritt der Londoner Judenmissionsgesellschaft, daß sie schon vor 50 Jahren mit ihrer dortigen Missionsarbeit auch ein ärztliches Institut und Hospital verband zu unentgeltlicher Pflege der Kranken, um die harten Herzen wenigstens durch Werfe barmherziger Liebe etwas zu erweichen. Besonders wirksam wurde dieser Zweig der Mission in unsrem Jahrzehnt seit der Anhäusung von Tausenden jüdischer Flüchtlinge und Auswanderer in Jerusalem, die bei ihrer Mittellosigkeit hier häusig ins größte Elend sanken. Reit

<sup>1)</sup> Edinb. Med. Miss. Soc. Mai 1886 S. 297 ff.; Med. Miss. at home etc. Jan. 1888 S. 55 ff.; Med. Miss. Record Juli 1887 S. 61.

<sup>2)</sup> Medical Miss. at home etc. Jan. 1888 S. 59.

<sup>\*)</sup> Lowe S. 70; Edinb. Med. Miss. Soc. Febr. 1885 S. 186 ff.; auch in der Monatsschrift Tidings from Zion, Jerusalem Nov. 1882 bis Oft. 1883.

hier noch Dr. Chaplin von der Jews' Med. Mission. — Sodann sei noch Gaza erwähnt, wo die Londoner Med. Miss. Association und jest auch die Church M. S. einen Missionsarzt stationiert haben 1).

Bum Schluß ber mohammedanischen Länder dürfen wir endlich auch ben neuften, in feltener Beife verleugnungsvollen ärztlichen Miffionsversuch in Arabien von seiten des jungen schottischen Edelmannes John Keith Falconer nicht übergeben. Diefer treffliche, auch in Deutschland nicht unbekannte Drientalist, Sohn von Lord Kintore, jog in Berbindung mit der freischottischen Mission 1885 nach Aden und legte auf eigene Roften einige Stunden von der Stadt die Miffionsstation Scheich Othman an. Nach England zurückgekehrt und zum Professor des Arabischen in Cambridge ernannt, war er hier nur furze Zeit thätig, und ging 1886 mit einem Miffionsarzt nach Aden gurud, errichtete bort ein fleines Spital nebst Freiapothete, predigte Rranten und Gefunden das Evangelium, verteilte Bibeln und Traktate, und wollte eben mit einem der größten Beduinenstämme durch gang Arabien reisen, als ber Tod ihn ereilte im Mai 1887. Er hatte seine angesehene akademische Stellung, seine Gelehrsamkeit in orientalifden Sprachen, seinen Rang in ber Gesellicaft, feine reichen Mittel, den hellen Morgen seines ehelichen Lebens (feit 1884 mit der Tochter eines reichen Londoner Bankiers), wie seine wohlgeübte physische Rraft dem Dienst des Herrn hingegeben. 2) — Die ärztliche Mission der Church M. S. in Aben ift icon o. genannt worden.

Doch etwas gar zu bescheiden nehmen sich neben dieser raschen und bereits öfumenischen Ausbreitung britischer und amerikanischer ärztlicher Missionen die 3 bis 4 Missionsärzte aus, die unsre deutschen Missionszgesellschaften heute in ihrem Dienst stehen haben. Indessen repräsentieren sie glücklicherweise doch nicht die ganze medizinische Missionsarbeit, die heute von Deutschen verrichtet wird. Sinzelne deutsche ärztliche Kräfte in auswärtigem Missionsdienst sind uns bereits begegnet. Als besonders tröstlich bei diesem beschämenden Bergleich tritt uns aber die Arbeit der Kaiserswerther Diakonissen im Orient vor Augen, ohne welche die missionsärztliche Umschau in mohammedanischen Ländern doch gewiß nicht vollständig wäre. Sind es auch keine akademisch gebildete Doktorinnen, so sind es doch geschulte Krankenpflegerinnen an Hospitälern und Diakonissenschausern, die neben den Lehrschwestern in Schulen und Waisenshäusern der evangelischen Mission ungemein wichtige Pionierdienste leisten,

<sup>1)</sup> S. Jahresbericht ber Ch. M. S. 1883-1886 S. 59.

<sup>2)</sup> S. über ihn Einiges im Calwer Missionsblatt, Sept. 1887 S. 65 ff. und Broomhall, The evangelisation of the World, 15. Ausg. S. 172 ff.

und beren stille Arbeit von Christen und Mohammedanern auch immer mehr anerkannt wird, zumal sie meist älter ist als die englischer Ärztinnen. In Alexandrien, wo ihre Arbeit 1857 begann, haben sie ein Hospital mit 11 Diakonissen, die täglich 60—70, jährlich 1100—1200 Kranke pflegen, während über 2960 Klinikbesucher im Jahr sonstige Hise und Rat suchen. Denn seit 1878 ist ein besonderes Klinikgebäude mit Apotheke, je einem Saal für Europäer und Araber, einem Arzt- und Operationszimmer erbaut, wodurch sich die poliksnische Arbeit sehr erweiterte. Viel kleiner ist das 1884 vom jetigen Leiter der Kaiserswerther Anstalten, Pastor Disselhoff eingeweihte Diakonissenlospital Victoria in Kairo, die jüngste außerdeutsche Tochteranstalt von Kaiserswerth, mit 5 Schwestern, täglich etwa 15 Kranken im Hause und 50—60 Klinikbesuchern. Ein Jungfranen-Verein der Schwestern sammelt alleinstehende deutsche und arabische Mädchen des Sonntags in ihren Freistunden zur Bewahrung in der großen, gefährlichen Stadt.).

Das älteste Arbeitsfeld ber Schwestern im Drient ift Berufalem, wo fie 1851 auf dem Berge Zion nahe der englisch = protestantischen Rirche ein Hospital "für Kranke aller Religionen und Konfessionen" eröffneten unter der Leitung Fliedners, das, allmählich vergrößert, heute jährlich über 450 Kranke aufnimmt, mährend über 8200 Leidende (täglich 30-40) die Rlinif besuchen. Bier Schweftern (einschl. ber Apothekerschwefter) ftehen an demfelben. Die anfängliche Schen ber Mohammedaner por bem "Hundehaus" war bald überwunden; 1862 waren unter den im Sause frank Liegenden icon 178 Mohammedaner, 1863: 278, 1864 gar 312. Auch heute noch find unter den etwa 30 täglich zu pflegenden Kranken über 1/3 Mohammedaner. Auch fie "lauschen gern auf die Botschaft von der Berföhnung", wie denn auch manchen driftlichen Kranken hier ein helleres Licht über den wahren Rern unseres Glaubens aufgeht. Auf die Erzählung eines Reisenden von den deutschen Siegen antwortete ein früherer mohammeda= nifder Pflegling des Hospitals: "uns haben die preußischen Schwestern befiegt!" - Ein eigener Hausarzt (jett Dr. Hoffmann) ift feit 1867 an= gestellt. Borber hatten Arzte der englischen Judenmission das Spital, das auch der Johanniterorden etwas unterstützt, unentgeltlich bedient. --Bei ber völligen Beiftesftumpfheit und erniedrigenden Stlaverei, in ber die weibliche Bevölferung gefangen lag, war es von Anfang an auch auf Erziehung arabifder Madden abgesehen, die mit einem von den Schwestern losgekauften mohammedanischen Stlavenmädchen begann. Aus dieser Arbeit

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu jund zum Folgenden Diffelhoff, Denkschrift zur (50 jährigen Jubelseier des Diakonissen-Mutterhauses 1886 S. 52 ff., 117 ff., 133 ff.

ging das stattliche Mädchen-Erziehungshaus Talithakumi hervor, das 1868 auf der Gottsriedshöhe bei Ferusalem eingeweiht werden konnte, an dem heute 7 Diakonissen unter 112 Kindern arbeiten. Biese von den Mädchen wurden zu Lehrerinnen ausgebildet, die jetzt an arabischen Mädchen-schulen in Palästina, Syrien und Ägypten stehen; manche auch zu Probeschwestern und Diakonissen. Auch hier zeigt sich das in steigendem Grad gespannte Verhältnis, in das sich seit zwei Jahren die türkische Regierung plötzlich der christlich-evangelischen Missionsarbeit gegenüber setzt: alle mohammedanischen Kinder wurden in den letzten Jahren von ihren Angehörigen aus Furcht vor dem Zorn höher gestellter Türken den Diakonissen in Jerusalem entzogen 1).

Auch in Beirut find Kaiserswerther Schwestern in mannigsacher Weise thätig. Das gräßliche Blutbad von seiten der Drusen des Libanon unter den Maroniten und Griechen 1860 veranlaßte in demselben Jahr die Errichtung eines Waisenhauses unter Anleitung von P. Disselhoff, woraus dann das erweiterte Kindererziehungshaus Zoar wurde, heute mit etwa 130 Kindern und 8 Lehrschwestern. Dazu seit 1862 das Pensionat und die höhere Mädchenschuse für Kinder aus wohlhabenden Häusern, heute mit 120 Schülerinnen (30 internen) gleichsalls unter 8 Schwestern, und das einige Stunden von Beirut entfernte Erholungshaus in Areya im Libanon für die in der großen Hitz ermatteten Schwestern mit einer Diakonissin als Hausmutter und einer kleinen Mädchenschuse. Hier in Beirut hat der deutsche Iohanniterorden ein Hospital seit 1867, das gleichfalls von Kaiserswerther Diakonissen (5) bedient wird und jährlich gegen 600 Kranken Pflege gibt, während in der Klinik über 7000 weitere im Jahr Hilfe begehren 2).

Ganz ähnlich ist die Thätigkeit der Schwestern auch in Smyrna, hier aber ausschließlich Lehrthätigkeit in einer höheren Mädchenschule für demitteltere Kinder seit 1853 (jett etwa 170 Schülerinnen mit 11 Lehrerinnen und Lehrern), und in einem Mädchenwaisenhaus seit 1866 mit 25 Waisen. Dazu der Erholungsort in Karatasch am Meer. — Dagegen ist die Wirksamkeit der 9 Diakonissen am deutschen Hospital in Konstantinopel (Sigentum der deutschen Reichsregierung) nur Krankenpslege an durchschnittlich täglich 86 Kranken, Deutschen, Griechen, Armeniern, Türken, Bersern u. s. w. 3)

Much ber Urmften ber Armen und Rrantften ber Rranten, ber Ausfätigen

<sup>1)</sup> Disselhoff a. a. D. S. 106 ff.

<sup>2)</sup> Ebendafelbst S. 122 ff.

<sup>3)</sup> Ebendafelbst S. 113 ff., 192 ff.

Palästinas, hat sich deutsche Liebe neuerdings erbarmt, durch das vor 20 Sahren von der Gräfin von Reffenbrind gegründete Ausfätigen-Afgl in Berufalem, das von der Brüdergemeinde verwaltet und bedient wird, beffen Hausgeiftlicher ber jeweilige beutsche evangelische Paftor in Jerufalem und deffen Hausarzt ber o. g. Dr. Chaplin von der englischen Judenmission ift. Der 1886 eingeweihte stattliche Neubau, nicht fehr weit von der Templerkolonie gelegen, mit Raum für etwa 30 Kranke, war im letten Sahr von 24 Kranken (vorwiegend Männern) bewohnt. Ein arabischer Evangelift halt bier wöchentlich zweimal Bibelftunde, ber die Rranten gern beiwohnen. Das Wort Gottes, fagt der neufte Bericht 1), wird ihnen oft ein großer Troft; es sei etwas Ergreifendes, einen Ausfätigen mit feiner klanglosen, hohlen und heisern Stimme die Worte des Pfalmiften beten zu hören: "aus der Tiefe rufe ich, herr, zu Dir". Ausfätzige Rinder, solang fie noch Finger haben, lernen noch lefen und ichreiben. Die treuen Hauseltern (Tappe und jest Fr. Müller) bemahren auch hier im Drient auf überraschende Beise die berühmte Reinlichkeit der Herrnhuter. -

Wir übergehen die Thätigkeit der Kaiserswerther Schwestern in außerbeutschen christlichen Ländern, in Bukarest, Pest, Florenz, Rom. Lassen wir sie und ebenso die Duzende von Lehrerinnen in den genannten Waisenwir sie und Erziehungshäusern weg, so bleiben immer noch 34 Schwestern allein aus Kaiserswerth, die sich im Orient nur mit christlicher Krankenpslege befassen. Eine schwe Zahl! Wie viel Lebenssämlein mögen täglich von ihnen wie von den Lehrschwestern ausgestreut werden! Aber eigentliche Missionsärzte, die nicht bloß heilen, sondern zugleich auch evangelisieren sollen, sind unseres Wissens nicht in Verbindung mit jenen Anstalten. Die geistliche Sinwirkung bleibt den Schwestern überlassen und ist oft eine mehr nur indirekte. —

Die Zahl ber eigentlichen Missionsärzte im Dienst beutscher ebangelischer Missionsgesellschaften ist daher für heute noch beschämend klein. Im
Dienst des Berliner Hanptvereins für China wirkte seit 1855 eine
Zeit lang Dr. med. Göding auf Hongkong während der Kriegsjahre und
dann auf verschiedenen Stationen im Inland, wo er durch seine hingebungsvolle Liebe in vieler Herzen tiese Eindrücke zurückließ, aber, so viel uns
bekannt, mehr als Evangelist denn als Arzt thätig war. — Der Knat'sche
Frauenverein für China in Berlin verrichtet durch sein Findelhaus
Bethesda auf Hongkong (Näheres s. Allg. Miss. 28tsch. 1886 Dez. S. 529 ff.)

<sup>1)</sup> S. den Auszug in G. Fliedners "Armen: und Krankenfreund" Okt. 1887 S. 144 ff. und "Berichte über das Aussätzigenasyl zu Jerusalem" seit 1877. — Auch Notizen in The Christian 16. Dezdr. 1887 S. 14.

manche an ärztliche Mission angrenzende Arbeit seit 1852 an den armen ausgesetzten Kindern, die nicht bloß seiblich gepflegt, sondern zugleich christlich erzogen werden; einen eigenen Missionsarzt hat er aber nicht im Dienst. Dagegen hat die Brüdergemeinde jetzt in ihren West-Himalayamissionen in Leh, der Hauptstadt von Ladat, wo sie 1886 auch eine Kirche zu bauen ansing, einen eigenen Missionsarzt Karl Marx, der in Edinburg Medizin studierte und nach glücklich überstandenem Doktorexamen im September 1886 dahin abging 1).

Noch ein wenig mehr läßt fich von der Bafeler Miffionsgefell= fcaft berichten. Als Schreiber biefes 1879 bei ber allgemeinen Alliangversammlung in Bafel in feiner Überschau über den gegenwärtigen Stand der evangelischen Beidenmission das Fehlen der Missionsarzte in Deutschland beklagte2), gingen diese Worte einem anwesenden Miffionsfreund fo zu Bergen, daß er der Baseler Gesellschaft eine fehr ansehnliche Summe jur Gründung einer ärztlichen Miffion jur Berfügung ftellte. Dadurch tonnte die Sache in Angriff genommen werden zunächst für Afrita, wo seit lange durch die rasche Häufung der Todesfälle unter den Missionaren eine ärztliche Miffion jum dringenoften Bedürfnis geworden mar. Noch ein anderer Freund ichentte eine bedeutende Summe gum Zwed einer mebiginischen Erforschung ber Sanitäteverhaltniffe auf ben Baseler Stationen ber Goldfüste und der wichtigften dortigen Rimafrankheiten. Diese Untersuchungereise ward bann 1882-1884 von dem jungen Bafeler Arzt, Dr. E. Mahly ausgeführt3), der mit dem leider in Ufrifa verftorbenen 3nspektor Pratorius ausgezogen war, und dann in die Beimat zurückgekehrt seine Beobachtungen veröffentlichte. 1885 ward med. Dr. Fisch ausgefandt, der bis 1887 in Aburi ftand, wo mahrend biefer Zeit ein Sanitorium für die Bafeler Missionare gebaut wurde, und bann, faum bem Tod entronnen, 1887 heimkehrte. Im Berbft dieses Jahres ersetzte ihn in Aburi Dr. Edhardt. Wenn Dr. Fifch, wie geplant ift, nach Afrika zurudgekehrt fein wird, fo foll ein Argt in Aburi und einer mahricheinlich in Odumase stationiert werden 4).

<sup>1)</sup> S. die Jahresberichte 1883 S. 23; das Flugblatt "An unsere Missionssfreunde in den Rheinlanden" u. s. w. 1887 u. a. — Evangelisches Missionsmagazin 1884 S. 64.

<sup>2)</sup> S. Chriftlieb, Der gegenwärtige Stand der evangel. Heidenmission, Allgem. Wissions-Zeitschrift 1879 Nov. 512 ff. und Separatabdruck 4. Ausgabe S. 50 ff.

<sup>3)</sup> S. Evangel. Missionsmagazin 1885 S. 396 ff.; 445 ff.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst 1886 S. 129 ff., auch in der "Deutschen Kolonialzeitung" und fonst. — Baseler Jahresbericht 1887 S. 17. — Dazu gef. Privatmitteilungen von seiten des Baseler Missionösekretärs.

Artliche Mission unter ben Gingebornen hat daher auch hier kaum erft begonnen. Denn diese Arzte find in erster Linie um der europäischen Missionare willen da 1). - Anders in Indien, wo seit Anfang 1887 in Ralifut (Malabar) ein Bafeler Miffionsarzt, Liebenborfer, wirkt, wobon icon zu Anfang ein Beispiel erwähnt wurde. Diefer treibt wirklich zugleich Miffion unter den Eingeborenen neben der Bedienung ber europäischen Missionsleute in Krankheitsfällen. Nach dem letten Jahresbericht hatte er im Jan. 640, im Febr. 950, im März 1332 Konfultationen. Jest kommen täglich 50-80 Personen zu ihm ins Missionshaus; außerdem "hat er noch viele Patienten in der Stadt, wo ihm Die Bäufer aller Rlaffen und Raften offen fteben". Gin Hofpital hat er bis jest nicht; es find viele Regierungsspitäler in der Proving. Aber das Bedürfnis weiterer Miffionsärzte für die deutschen Miffionsftationen Indiens ift bereits fühlbar 2). Desgleichen für die Stationen der Baseler Mission in China3). Es wird auch von den Leitern biefer wie anderer deutscher Missionsgesellschaften längst anerkannt. Go ift gegenwärtig auch die Barmer Miffion in Berhandlung mit einem jungen Arzt, der fich für die Miffion meldete, behufs feiner Aussendung als Miffionsarzt nach China 4). Die Hauptfrage ist nur noch die: woher in Deutschland Urzte mit mahrhaft driftligem Miffionsfinn bekommen?

Und mit dieser Frage stehen wir vor dem tiessten Grund unseres ganz unverhältnismäßigen Zurückbleibens in diesem Zweig der Missionsthätigkeit, den ich schon bei jener Versammlung in Basel andeutete. Er liegt in der fast durchgängigen Herrschaft eines naturalistischen, offenbarungsseindlichen Geistes innerhalb unserer medizinischen Fakultäten, beides unter Docenten und Studenten, dem sehr häusig schon auf den Gymnasien direkt und indirekt vorgearbeitet wird. Besonders in Schottland, aber auch in Amerika und England wird der christliche Missionssinn unter jungen Mesdizinern, wie wir schon oben erkannten, von nicht wenigen auch ihrer bedeutenosten Lehrer genährt. Bei uns hat ein etwa aus christlicher Fasmilie stammender Mediziner die allergrößte Mühe, während der Univers

<sup>1)</sup> Jahresbericht 1885 S. 12.

<sup>2)</sup> Jahresbericht 1887 S. 53 ff., Heidenbote Dez. 1887 S. 93 ff.

<sup>3)</sup> Bergl. die o. g. lesenswerte Abhandlung von D. Schulze "Die ärztliche Mission in China" Evangel. Missionsmagazin 1884 S. 28 ff., die mit der Frageschließt: Wo bleiben unsre deutschen Missionsgesellschaften?

<sup>4)</sup> Bergl. die Mitteilungen an die Hilfsvereine vom Novbr. 1887. D. Berf. Ist leider neuerlichwieder ungewiß geworden. D. H.

sitätszeit auch nur seine christlichen Anschauungen einigermaßen aufrecht zu halten. Gedanken an Eintritt in die Mission aber fänden in seiner Umzebung fast nirgends Verständnis, sondern weckten nur den Spott. Wer kümmert sich denn in diesen Kreisen um Ausbreitung des Reiches Gottes, das für sie fast ohne Ausnahme ein toter Begriff ist? Wer schenkt unter ihnen der Missionsliteratur auch nur einen Blick, als höchstens um ihr eine naturwissenschaftliche Notiz zu entnehmen? — Daß es übrigens auch heute noch nicht schlechthin unmöglich ist, missionswillige christliche Mediziner in Deutschland zu sinden, das zeigen doch einzelne medizinische Mitglieder unser studentischen Missionsvereine da und dort. Wir rusen daher unsern Missionsgesellschaften, wenn sie um der Missionsarzte anstellen wollen, trotz aller erschwereden Umstände getrost zu: suchet, so werdet ihr sinden! —

So viel über die bisherige Entwicklung und Verbreitung der ärztlichen Missionen und ihrer Hilfsanstalten in unserer evangelischen Mission. Wenn, abgesehen von den ärztlichen Missionen in christlichen Landen, in Afrika und Madagaskar heute 37, in China, Formosa und Korea etwa 86—88, in Indien und Burma mindestens 76, in Siam 3, in Iapan 14, in der Südsee 6, in mohammedanischen Ländern etwa 40 protestantische geprüfte Ürzte und Ürztinnen, dazu besonders in der Türkei, Indien und China Duzende von medizinisch wenigstens halb gebildeten Diakonissen und Krankenpslegerinnen auf diesem Felde thätig sind, so dursten wir mit Recht die Zweige dieses Gewächses bereits weltumspannend nennen. Wir sind nun besser in der Lage, in einem zweiten Artikel uns über das Bedürfnis und den Wert, die Methode und bisherigen Ersolge der ärztlichen Missionspraxis noch in Kürze ein Urteil zu bilden.

(Schluß folgt.)

## Die evangelischen Missionsschiffe.

Ein Beitrag zu ihrer Geschichte

von Paftor E. Wallroth in Ahrensboek (Fürstentum Lübed). (Fortsehung.)

Bon der Südspitze der neuen Welt gehts nun in die bunte Inselflur der neuften Welt nach

#### 2. Oceanien.

Hierhin sandte die Londoner Missionsgesellschaft am 10. Aug. 1796 ihr erstes Missionsschiff den "Duff" ab mit 30 Sendboten unter

ber purpurfarbenen Flagge mit bem Sinnbild der Tauben.1) Die Roften betrugen über 100500 M., aber ichon auf ber zweiten Fahrt murde es von den Frangosen gekapert.2) Das zweite Missionsschiff erwarb sich trot aller Sinderniffe 1821 John Williams, der Apostel der Gudsee und nannte es "Endeavour" (Bestrebung), wozu die Eingeborenen Te Matamua fagten, um hiemit die Berveninseln zu besuchen.3) Beil aber ängstliche Raufleute und Rolonialbeamte fürchteten, Williams tonne auf Diefem Fahrzeug Sandel treiben, welcher Sydnen ichade, mußte er es wieder vertaufen. Der Bunfc nach einem eigenen Schiff blieb in feiner Seele lebendig, ja er hats felbst gebaut! "Dbwohl ich", sagte er, "vom Schiffsbau wenig verftand, dazu nur über mangelhafte Werkzeuge und völlig unerfahrene eingeborne Arbeiter verfügen konnte, gelang es mir bennoch, in einem Zeitraum von fünfzehn Wochen ein 60 F. langes und 18 F. breites Schiff fertig zu ftellen." In England wollte man bies nicht glauben. Er nannte fein felbst gezimmertes Fahrzeug: "Meffenger of Beace" (Friedensbote) und es erwies sich als vollkommen zweckentsprechend,4) wenn auch nicht für größere gefahrvolle Seereisen geeignet. Nach England zurückgekehrt, fonnte er ein neues Schiff, die ftark gebaute "Camben", mitbringen, unter Führung des auf wunderbare Weife5) erhaltenen Kapitans Mogan, eines Gebetsmannes. Die Rauffumme von 32000 M., wozu noch 20000 M. Herstellungsgelder kamen, flogen rafch zusammen. 11. April 1838 verließ die Camden London und icon im November 1839 brachte sie von Eromanga nach Neu-Süd-Wales die traurige Nachricht: "3. Williams ift ermordet." -

Aber in dem Missionsschiff "John Billiams" lebt sein teures Andenken weiter; es ist das wichtige Mittel zur Bekehrung der Polynesier geworden, der würdige Träger jenes unvergeßlichen Namens. Nämlich schon 1843 war die "Camden" untauglich und zu klein geworden; die Londoner Missionsgesellschaft erließ sodann einen Aufruf an die Jugend Englands, wies auf die Notwendigkeit eines Missionsschiffes hin, um die vielen auf den Inseln wohnenden Missionare versorgen zu können, betonte den notwendigen Tauschhandel u. s. w. Wirklich waren schon nach drei

<sup>1)</sup> Diese Absahrt, bei welcher es einem alten Missionsfreund zu sehr "menschelte", ist beschrieben Baseler M.:Mag. 1859, 481 f. Burk.:Grundemann kl. M.:B. IV, 2, 60; Griffin: Jac. Wilson, Rürnberg 1835. S. 112.

<sup>2)</sup> Bafeler M.-Mag. 1859, 511.

<sup>3)</sup> Burth.: Grundemann fl. M.B. IV, 2, 177 f.

<sup>4)</sup> Westhoff: J. Williams. Aus d. Holländischen. Barmen. 1882 S. 25; ausführlicher im Baseler M.-Mag. 1838, 65—68. —

<sup>5)</sup> Näheres a. a. D. 1862, 153 ff. und 295.

Monaten, im April 1844 über 120 000 M. beisammen, so daß am 5. Juli 1844 die Barke "John Williams" nach den Samoa-Inseln abfuhr, um seitdem alljährlich zwischen England, Auftralien und ben Gubseeinseln die Miffionsfahrten zu machen, bis fie 1864 bei Bukapuka oder Danger Giland auf einem Riff icheiterte; doch murben die Schiffbruchigen von ben Eingebornen freundlich aufgenommen.1) - Das neue Schiff gleichen Namens, zu beffen Koften die Herveninsel Mangaia allein 1600 Mark beisteuerte, strandete am 8. Januar 1867 bei Niue oder Wilbeninsel (Savage I.) von einer Meeresströmung auf das Riff getrieben.2) — Jest ift "John William III", eine Barke, im Dienst, welche nicht wie ihre Borganger von England aus, sondern von Sydney die Rundfahrt macht und, wie es die Erfahrung verlangte, auf Dampf= und Segelfraft ein= gerichtet ift; zur Unterhaltung liefert allein die Wildeninsel 600 M.3) Dies Schiff erfett den zerftreut wohnenden Miffionaren Markt, Boft, Rrankenhaus und vermittelt die Ginsammlung und Beförderung ber Rirchengaben u. f. w.4) Diefe Miffion ift ohne Schiff undenkbar und bie mit golbenen Buchstaben auf blauen Grund geschriebenen Worte an ben Seiten bes Schiffes "Friede auf Erben und ben Menschen ein Wohlgefallen"5) find feine Redensart, sondern iconstes Zeugnis fürs Fahrzeug und feine Bestimmung.

Derselben Londoner Missionsgesellschaft dienen für ihre segensreiche Arbeit an der Südostküste Neus Guineas verschiedene Schiffe. 6) Es ist vorerst der "Ellengowan", ein früherer schwedischer Flußdampfer, zweimastig, fast 100 Fuß lang, 86 Tonnen groß, ein Geschenk des Fräulein Baxter aus Dundee in Schottland. Er kostete 63 000 M., konnte acht Knoten in der Stunde machen, hatte eine Besmannung von 11 Personen, mußte aber später in Sydney umgebaut werden. 3 Im Jahre 1881 schenkte dieselbe Wohlthäterin einen neuen zweimastigen Schoner von 50 Tonnen Jachtmaß, 60 F. lang, 14 breit, 7½ tief; dieser neue "Ellengowan", so wiederum nach dem Landgut

<sup>1)</sup> Burk.:Grundemann IV, 2, 98, 188. 195.

<sup>2)</sup> Baseler M.-Mag. 1862, 290, 1867, 494.

<sup>3)</sup> Burth. Grundemann fl. M. B. IV, 2, 201.

<sup>4)</sup> Bgl. die auschauliche Schilderung (3. B. für Missionsstunden passend) der Landung eines Missionsschiffes in: Gesch. u. Bild a. d. Miss. Halle. 1883. Nr. 3 S. 11 und von demselben Bersasser in Burth. Grundemanns kl. Miss. Bibl. IV, 2, 196.

<sup>5)</sup> London Chronicle 1882, 218. Sin Bild im Baseler M.-Mag. 1884, 481.

<sup>6)</sup> Bgl. Aug. M.=3tfc. 1885, 374. 380. 433 f.

<sup>7)</sup> London Chronicle 1874, 262. 1876, 55. 1880, 1—5 mit Bilb. 1881, 175. 1882, 91. 1884, 35 mit Bilb. —

jener Dame genannt, lief am 2. Juni 1881 in London von den Helgen und kam am 4. Februar 1882 in Sydney an. Diesem wurde als Packboot die "Mayri oder Mary", ein Fahrzeug von 7 Tonnen, beigegeben, welches anfang Februar 1883 in einer stürmischen Regennacht in der gefährlichen, riffreichen Torresstraße nahe der Darnleyinsel scheiterte; doch konnten die zehn Evangelisten sich retten. Unter der Leitung des unermüdslichen Mac Farlane wurde von den eingebornen Missionszöglingen auf Murray-Giland eine neue Schaluppe gebaut, zu welcher nur die Metallteile, Segel und Anker aus England kamen. Am 14. Mai 1885 wurde dieses 45 F. lange, 12 F. breite und 6 F. tiefgehende Schiff vom Stapel geslassen und erhielt wieder den Namen der unbekannten englischen Wohlsthäterin "Mary.") Außerdem gibts noch die Boote "Benture" (Wagnis) 33 F. lang und das kleine Hilfsboot "Hope" (Hoffnung).<sup>2</sup>)

Der Missionar, welcher auf den Inseln der Torresstraße und auf Neu-Guinea arbeiten soll, ruft mit Recht aus: "Wie soll ich arbeiten ohne Boot, wirken ohne Schiff?" Port Moresby, der Flyssuß, Stacey Eiland geben nebst der Milne Bai Antwort. Der treue Missionar Chalmers erhielt noch außerdem von einem Herrn in Australien die gedeckte zehnstonnige Jacht "Blessing", ja, sie wurde ihm und vielen Eingebornen ein Segen.<sup>3</sup>)

Als Marsden, der unermüdliche Kaplan der Verbrecherkolonie in Neu-Süd-Wales, 1807 in England die kirchliche Missionsgesellsschaft aufrief und zu einer Mission auf Neu-Seeland bewogen hatte, ruhte er nicht eher, dis er auf eigene Kosten die zweimastige Brigg "Aktive" für 10000 M. gekauft und sie 1814 mit Sendboten nach der langgestreckten Doppelinsel abgeschickt hatte;4) bald folgte er selbst. Dies Schiff sollte auch die Missionare auf Tahiti und anderen Südseesinseln in lebendigem Verkehr mit der Heimat, Australien und unter sich erhalten und sie von der sehr unregelmäßigen, dazu seltenen Fahrgelegensheit mit Handelsschiffen und Walsischahrern unabhängig machen. Damals war diese That des edlen Marsden eine ganz außerordentliche.

An dem hundertjährigen Jubelfest des englischen Methodismus wurde von den Festgaben eine Summe zur Anschaffung eines Missionssichiffes für Polynesien verwandt und am 14. September 1839 segelte der

<sup>1)</sup> London Chronicle 1877, 197 f. 1883, 248 f. Baseler M.-Mag. 1886, 123. Daheim 1887 Nr. 41 S. 647 ff.

<sup>2)</sup> Chronicle 1878, 89 f. 1884, 331.

<sup>3)</sup> A. a. D. 1884, 289. Die "Bertha" war nur vorübergehend ein Mifsionsboot. 4) Baseler M.:Maa. 1860, 505.

"Triton" von London nach den Witiinseln ab.<sup>1</sup>) Seit 1848 unterhielt das schöne, schnellsegelnde Fahrzeug "John Weslen" die Verbindung zwischen den verschiedenen Stationen auf Tonga, Witi u. s. w., außerdem besaß die Witimission noch andere kleinere Schiffe, wie z. B. die "Dove" (Taube), die "Rose and Shamrock" (Rose und Kleeblatt).<sup>2</sup>) —

Der "John Wesley" besorgte auch den Missionsdienst für unsere Insel Neu-Pommern (Neu-Britannien), wo die australische Konferenz der weslenanischen Methodisten seit 1874 arbeitet; dabei hilft das kleine Dampsboot "Henry Reed", ein Geschenk des bekannten verstorbenen Missionsfreundes in Australien.<sup>3</sup>) Als am 18. November 1865 der "John Wesley" auf dem Tau-Riff in der Haabaigruppe des Tonga-archipels scheiterte, wurde er schon 1866 durch einen Nachfolger gleichen Namens ersetzt.<sup>4</sup>) Aber auch dieser erlitt bei einem Sturm so großen Schaden, daß er verkauft werden mußte; an seiner Stelle werden nun zwei kleine Missionsschiffe "Jubilee" und "John Hunt" gebraucht und da nun regelmäßig fahrende Dampsschiffe zwischen Witt und den Kolonien allen Verkehr vermitteln, hat jeder Missionar ein eigenes Boot oder einen kleinen Kutter.<sup>5</sup>) So ist es zweckmäßiger, einsacher, billiger.

Auch die Mission des American Miss. Board und die ihrer Tochter, der Hawaiischen Missionsgesellschaft, in Mikronesien, im Karolinen, Marschall und Gilbertarchipel konnte erst durch die Anschaffung eines Schiffes wesentlich gefördert werden. Nachdem später der kleine Schoner "Karoline" 6) seit November 1851 sich als zu klein erwies, wurde durch die Gaben vieler Sonntagsschulkinder Ende 1856 der "Morning» Star" (Morgenstern) gebaut, welcher den Missionsgeschwistern auf den unfrucht baren Inseln zehn Jahre hindurch treulich Lebensmittel und sonstiges hindurchte. Uußerdem erhielten die Sendboten in Mikronesien ein gedecktes Boot Namens "Star of Peace" (Friedensstern) und den "Liholiho", genannt nach dem hawaiischen Könige. Da 1867 der "Morning-Star"

<sup>1)</sup> A. a. D. 1816, 181. 1817, 245. 1819, 225. Burth. Grundemann fl. Miss. Bibl. IV, 3, 57.

<sup>2)</sup> A. a. D. 2, 267. 3, 67.

s) A. a. D. 3, 218 und Powell: Drei Jahre unter den Kannibalen u. f. w.; nach brieflichen Mitteilungen aus London.

<sup>4)</sup> Nach brieflichen Bemerkungen des Dr. Grundemann.

<sup>5)</sup> Nach brieflichen Mitteilungen aus London vom 2. Juli 1887; Näheres wäre auch in J. Moodman (?) "Fiji and Fijians" London S. 389—396 zu finden.

<sup>6)</sup> Burth.-Grundemann tl. M.-Bibl. IV, 2, 334.

<sup>7)</sup> Bafeler M.=Mag. 1859, 533. 1863, 164.

<sup>8)</sup> Burth. Grundemann a. a. D. IV, 2, 341. Der Stern ift abgefehen von der

als seeuntücktig in Honolulu zum Verkauf kam, rief das Bücklein des in Mikronesien arbeitenden Missionars Bingham, welcher durch das Aussbleiben des Missionsschiffes einige Zeit zuvor kaft verhungert wäre, eine solche Begeisterung wach, daß 1867 ein Fahrzeug gleichen Namens angekauft werden konnte. Aber schon 1869 scheiterte es auf einem Riff der östlichen Karolineninsel Kusaie und auch der neue "Morningstar III", allerdings schon etwas schlecht, scheiterte bei derselben Insel am 22. Februar 1884. Wiederum gaben Schulkinder Amerikas und Kleinsasiens das erforderliche Geld im Betrag von etwa 160 000 M. her¹) und der "Mornings star IV", ein stattlicher Oreimasker, gegen Meeressströmung und Windstille mit Dampskraft ausgerüftet, dreimal größer als der erste, doppelt so groß wie der zweite und dritte, nämlich 130 F. sang und 30 F. breit, lief am 6. August 1884 in Bath (Maine) vom Stapel und den 15. März 1885 von Boston kommend in Honolusus Hafen ein das Abbild des wachsenden Missionswerkes.<sup>2</sup>)

Als ber glaubensstarke Bischof G. A. Selwyn die melanesische Mission 1849 begann, hatte er schon zuvor 1847 das kleine Schiff "Undine" 22 Tonnen groß gekauft, damit es ihm an den Küsten Neuseelands diene. Wirklich steuerte er auf dieser Nußschale und mit vier Männern kühn ins Weltmeer hinein und holte von NeusCaledonien und den Loyalitätsinseln schwarze Jünglinge her, welche auf Neuseeland das Christentum kennen sernen sollten. Für die zweite Reise erhielt er von der Kolonialkirche Australiens ein größeres Missionsschiff die "Border Maid" von 70 Tonnen, auf welcher er schon dis zu den Salomoinseln vordringen und die auf der ersten Reise erworbenen Plätze besuchen konnte. "Erblicken die Eingebornen nach etlichen Monaten wieder dasselbe Schiff, sahen sie das Boot in die Lagunen laufen und denselben Fremdling über das Korallenriff waten, so wurde er schon freundlicher empfangen." Das Missionsschiff fuhr nun hin und her, brachte die Jünglinge nach längerem Sommerausenthalt in die Heimat zurück und holte in der nächsten warmen

Bibel, ja auch bem nordamerikanischen Banner verwandt; "Liholiho" vgl. Schlesmigs-Holsteinisches Missionsblatt 1885 Rr. 10, S. 39, auf fünf Seiten sind bort die Schiffe im Dienste der evangelischen Mission in ganz kurzer erbaulicher Weise besprochen. —

<sup>1)</sup> In einem Monat kamen allein 100 000 M. zusammen.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Baseler M.:Mag. 1884, 376. 478. Die Beschreibung einer Aundsahrt a. a. D. 508. 1887, 272—274; näheres bietet sehr anschaulich: Warneck, Missionsstunden 1884, Band 2, I, 290. 307; anerkennend auch: Globus 32, 77 f.; außerdem Allg. Mississtschuft. 1884, 182. 238. 1885, 94. 1886, 89 f., wo der Untergang genau geschildert ist.

Zeit wieder neue ab. Jubel begrußte die Beimgekehrten; von ihren Landsleuten schon als geraubt beklagt, sind sie nun die Erzähler des Chriftentums für die Stammgenoffen. So wird bas Schiff jum Prediger bes Meeres. — Welch wohlthuender troftender Gegensatz zu ben schrecklichen Sandelsichiffen, welche in der Gudsee Menschenraub treiben, fogar einmal das Miffionsichiff nachahmten, um ihr ichandliches Bewerbe dadurch zu verstecken und besser ausführen zu können.1)

Im Jahre 1856 ichenkten Freunde 2) dem unermüdlichen Selmyn einen neuen größern Schoner "Southern Croß" (das südliche Kreuz) mit hinblick auf jenes subliche Sternbild genannt. Aber ichon 1860 am 23. Juni icheiterte dies Schiff in dunkler Sturmnacht an der Rufte Reufeelands; nach fünfstündigem bangem Warten kam für die armen in den Maftseilen hängenden Leute der Morgen und die Rettung; die oft über bas Brack hinwegffürzenden Meereswogen hatten keinen der schwarzen Rnaben fortgespult. Die gesamte Manuschaft tam in Auckland wohl behalten bei Bijchof Selmyn an, welcher barüber fo erfreut war, daß er den Berluft des unverficherten Schiffes darüber vergag. -- Selwyns innigster Freund und seit 1861 auch Nachfolger, der edle Patteson, erhielt 1863 von verschiedenen Gebern ein neues zweites "Southern Croß", welches noch beffer eingerichtet und mit einer Dampfmaschine versehen war. Da es bald für die sehr erweiterte, immer mehr anwachsende melanesische Miffion nicht genügte, ichenkte eine eble englische Dame zur Aushilfe einen fleinen Dampfer. -

Obgleich die Missionsgesellschaft der reformierten Bres= byterianer Schottlands burch andere Miffionsschiffe Silfe erhielt, so mußte fie sich doch mit dem wachsenden Werke nach einem eigenen Fahrzeug umsehen. Der kleinen "Columba"3) bei Aneityum folgte 1857 ber größere Schoner "John Knox", eine Gabe Alt= und Neu-Schottlands, genannt nach bem großen Reformator. Da aber bies Schiff nur bei gutem Wetter zwischen ben Infeln hin- und herfahren founte, weil es für die hohe Gee zu alt und untauglich geworden war, bat Miffionar Paton, welcher mit genauer Not auf der Neuhebrideninsel Tanna den feindlichen Angriffen entgangen mar, die presbyterianischen Gemeinden Neu-Sud-Bales', Biftorias, Tasmaniens u. a. um ein befferes, größeres.

<sup>1)</sup> Burth.-Grundemann a. a. D. IV, 3, 193.

<sup>2)</sup> Auch Miß Yonge, die Berfasserin des Buches The Heir of Redclyff u. f. w. fteuerte einen Teil ihres Schriftsellergelbes freudig bei. Bgl. Baseler M.-Mag. 1862, 293. 1863, 217. Die Fahrt ist beschrieben a. a. D. 1869, 315.

<sup>8)</sup> Burth.: Grundemann a. a. D. IV, 2, 134.

Das erforderliche Geld fam besonders durch Sonntagsschulkinder in Schottland, Nordamerika bald zusammen und ichon nach anderthalb Jahren fonnte ber "Danspring" (Tagesanbruch) in Neu-Schottland von den Belgen laufen und März 1864 in der Südsee erscheinen. Es war eine zweimastige Brigantine von 115 Tonnen, koftete voll ausgerüftet 80 000 M. Zugleich wurden 60 000 M. als Grundsumme hinterlegt, damit aus beren Zinsen die Versicherungsgelber des Schiffes gedeckt würden. Die fortlaufenden Ausgaben betrugen von 1865 bis 1872 im ganzen 373 020 M., also jährlich 46 627 M., die Ausbesserungskoften eingerechnet. Aber mas leistete auch dies Schiff in einem Jahr! 3. B. 1869 besuchte es Reufeeland zweimal, Aneityum elfmal, Futuna neunmal, Tanna zwölf-, Eromanga neun =, Efate fieben=, Santo zweimal, viele kleinere Infeln gar nicht mitgerechnet, und diente auch den Miffionaren der Londoner Gesellschaft auf den Loyalitätsinseln, da ihr "John Williams" verunglückt war. Da= durch, daß ber "Dauspring" von Zeit zu Zeit in den auftralischen Rolonial= häfen ankerte, wurde das Intereffe am Miffionsschiff und feiner Sendung auch dort wieder aufs neue belebt. Den Sendboten brachte es Nahrungs= mittel, holte die Erfrankten ab, fuhr alle Miffionare zur jährlichen Synobaltonfereng und geleitete fie auf ihre Stationen gurud; befuchte auch aus Gefälligkeit die Londoner Miffionsplätze auf den Ellices- und Gilbertinseln. Leider wurde es am 6. Januar 1873 von einem gewaltigen Wetterfturm auf das Korallenriff vor Anelgauhat (Aneithum) geschleudert und zerschellt; boch konnte die Mannschaft und Ladung gerettet werden.1)

Den ersten ersetzte ein neuer "Danspring", welcher als breismastiger Schoner von 160 Tonnen Gehalt in Sydney für 70 000 M.²) erbaut wurde und jährlich ungefähr 36 000 M. Kosten verursachte.³) Da es 3. B. im Jahre 1878 mehr als 10 000 engl. Meisen und mehr als hundert Besuche auf den Missionsstationen und heidnischen Inseln machen mußte und bald den Berkehr nicht mehr bewältigen konnte, so sollte er durch einen Dampfer abgelöst werden, welcher jährlich viermal die Fahrt zwischen Sydney und den Neuhebriden mache. Doch scheint dieser Plan geändert zu sein<sup>4</sup>) und ein großes Segelboot zu 46 000 M. gebaut zu werden, welches mit einer Dampfbarkasse ausgerüstet den engeren Verskehr zwischen den Inseln vermitteln soll, während die großen Fahrten

<sup>1)</sup> Bafeler Miff.:Mag. 1872, 427. 1876, 178 f.

<sup>2)</sup> G. Smith. Fifty years of Missions of the Free Church of Scotland, Edinburgh 1880, 70 mit Bild.

<sup>8)</sup> Aug. Miff.=3tschrft. 1886, 86.

<sup>4)</sup> Schriftliche Mitteilung aus Edinburg.

zwischen Sydney und den Inseln mit einer Postdampferlinie vereinbart werden sollen. Der schon oben erwähnte rastlose Missionär Paton hat auf seinen Bittreisen durch Australien und England 180 000 M. dazu gesammelt.<sup>1</sup>)

Von der Südsee gelangen wir bald nach 3. Afien,

wo wir sehr wenige Missionsschiffe antressen. — Nahe der Westsüste Sumastras liegt die kleine Insel Nias, wo bekanntlich die Rheinische Missionsgesellschaft das Evangelium auszubreiten sucht. Zur Verbindung der Stationen an der Ost- und Südküste diente das kleine nach dem Gründer der Nias-Mission benannte Segelschiff "Denninger." Es wurde für verhältnismäßig wenig Geld?) erbaut und 1882 unter Leitung der Missionare in Gunong Sitoli zusammengesetzt. Verschiedene Unterssuchungsreisen konnten auf ihm nach der Nordküste des unwegsamen Nias ausgeführt werden3) und in Zukunft soll mit seiner Hilfe in anderer Weise als zuvor, nämlich ringsum an allen zugänglichen Bunkten dieser Küsten die Mission betrieben werden, ähnlich wie die englischen Sendboten es auf der Südostküste Neu-Guineas gemacht haben.4)

Nicht unerwähnt sei ein anderes kleines Schiff derselben Gesellschaft, welches den Todase im Norden Sumatras befährt; eine Friedens-"Palme" mitten unter den einander so seinblich gesinnten Anwohnern dieses hügelumrahmten Binnenwassers. Dies starke mit einer besonderen Borrichtung, z. B. einem Luftkasten versehene Segelboot wurde unter Leitung des Miss. Schrey 1881 in Hamburg gebaut und gleich vielen anderen Missionösschiffen erst an Ort und Stelle zusammengesetzt. Es waren 70 bis 80 Menschen erforderlich, um die einzelnen Bootstücke von Siboga nach Silindung und von dort weiter nach Muara am Todase hinaufzutragen. Von Muara brachte der Häuptling Orupu Radja Hunsa alle Teile unentgeltlich nach der Insel, von welcher die "Palme" am 13. März 1882 in See lief. Si Seitdem hat sie manche Fahrt gemacht, so unter Nommensen 1886 nach der zuvor unbesuchten Halbinsel Samossir. Den Uferbewohnern, welche, obgleich Seeräuber, kein Segel zuvor kannten, erscheint das deutsche Missionsboot wie ein Schwan.

<sup>1)</sup> Aug. Miss. 3tschrft. 1887, 323 f.

<sup>2)</sup> Calwer Missionsbl. 1883, 80 "3740 M."

<sup>3)</sup> Berichte der Rheinisch. Miff. Ges. 1885 Nr. 8.

<sup>4)</sup> Nach brieflichen Mitteilungen von Dr. Schreiber 1887. Bgl. Allg. Miss. 3tfchrft. 1885, 314 f. Berichte ber Rheinisch. Miss. G. 1887, 206.

<sup>5)</sup> Berichte der Rhein. Miss.: Ges. 1882, 214. 227 ff. Jenaer geogr. Mitt. 1882, 125 f. 1886, 162.

Manchmal auch übernachten die Sendboten auf dem Schiff, um die äußerst schmutzigen Wohnungen der Eingebornen nicht benutzen zu muffen.

Vor kurzem sollen auf der anderen großen Sundainsel Borneo für die Rheinische Mission zwei Boote erbaut worden sein, um den Berskehr auf den vielen Flüssen zu erleichtern. Die Kosten bestreitet der beskannte so freigebige Missionsfreund Robert Arthington, welchem wir am Kongo wiederum begegnen werden. Zuerst war ein Dampsboot geplant, doch haben die Unterhaltungskosten und andere Schwierigkeiten z. B. auch die Tiefe und sonstige Beschaffenheit der dortigen Flüsse davor zurückgeschreckt. Das weise Überlegen könnte auch andern Missionsgesellschaften empsohlen werden!

In China, dem Lande der Millionen und vieler Flüsse befinden sich trotz der vielen dort arbeitenden Missionen nur zwei Missionsschiffe: zunächst ein Dampsboot der englischen Presbyterianer im Hafen zu Amon (Provinz Fu-Rien). Dies sollte ein Segelboot, welches zu viel Zeit beanspruchte, ablösen, wurde aber durch die chinesischen Behörden an jeglicher Fahrt verhindert (vielleicht fürchteten die Mandarinen ein verstecktes Kanonenboot?). So liegt es leider seit einigen Jahren unbenutzt still und rostet aus.<sup>2</sup>) — Das zweite Boot "Glad tidings" (frohe Botschaft) wird von den Missionaren der Methodistischen Epistopalstirche auf dem Jantsse-klang benutzt.<sup>8</sup>)

Da in Vorderindien viele Post= und Regierungsdampfer den Berkehr auß beste vermitteln, sind dort Missionsschiffe entbehrlich. Nur 2 fand der Berichterstatter: die "Tesssie" der Londoner Missionsgesellsschaft im Distrikt Moorshebad (Bengalen) auf dem Bhagirateesluß, 35 engl. Fuß lang,  $7^{1/2}$  breit, mit zwei Abteilungen, benannt nach der Frau des A. Spicer<sup>4</sup>) und die gleichfalls obiger Gesellschaft gehörende "Friedenstaube", welche z. B. die schleswig-holsteinischen Missionare 1882 nach Bustar zu bringen versuchte.<sup>5</sup>) (Schluß folgt.)

<sup>1)</sup> Bericht der Rhein. Miff.-Gef. 1887, 170. Bafeler M.:Mag. 1887, 100.

<sup>2)</sup> Burth. Grundemann a. a. D. III, 3, 237. 234 und das "Evangelium Boot" in der Swatau-Mission; sowie briefliche Mitteilungen aus London 1887 März 9.

<sup>3)</sup> Baptist. M.-Mag. Boston 1887, 123.

<sup>4)</sup> London. Chronicle 1884, 331.

<sup>5)</sup> Aug. Miff.-Ztfchrft. 1886, 361.

#### Literatur-Bericht.

1. Soulte: "Gefdichte des Untergange des griechifd=romi= ichen Beidentums. I. Staat und Rirche im Rampfe mit bem Beidentum." Jena, Coftenoble. 1887. 12 Mt. - Es ift ein fehr wichtiges Stud Miffionsgeschichte - in der weiteren Auffaffung, wie fie diefe Beitfchrift vertritt - das uns in dem genannten Buche vorgeführt wird. Die Beit der Miffionsthätigkeit im engeren Sinne des Wortes, nämlich der Gendung, war vorüber; ebenso die Zeit desjenigen Rampfes, der fich wesentlich ale Berfolgung charatterifiert. Roch lange, lange nicht bilden die Chriften die Majorität, aber in ihrer Minorität repräsentieren sie bereits die sittliche Macht auch im Staate. Das Stadium der Bolkskirchenbildung beginnt und zwar im Zusammenhange mit politischen Faktoren und Interessen. Diesen Brozeft zu verfolgen, wie er keineswegs in idealer aber für kunftige Miffionsperioden relativ vorbildlicher Weise in der erften Miffionsperiode verlaufen ift - das ift das eminente Intereffe, welches der Miffionsfreund an diesem Buche nimmt. Es ift felbstverftändlich nicht möglich, daß wir in einer Anzeige desfelben auf diefen Prozeg felbit uns einlaffen konnen; wir hoffen das in einem felbitändigen Artifel zu thun, fobald ber zweite Teil der Schulte'ichen Arbeit vorliegen wird.

Der Verfasser weiß sofort durch das Einleitungskapitel: "Das Christentum am Eingange des 4. Jahrhunderts" den Leser wirklich zu fesseln. Die hier geführte statistische Untersuchung ist nichts weniger als langweilig. Als das Ergebnis derselben bezeichnet Schultze mit vollkommener Gewißheit eine Minimalzahl von 10 Millionen Christen innerhalb der damaligen, mit dem römischen Reiche ungefähr sich deckenden Kulturwelt (S. 22); ja in Anmerk. 3 ist er sogar geneigt, die Reim'sche Schätzung von 16 Millionen für nicht zu hacken — eine Annahme, der wir unsverseits nicht zuzustimmen vermögen. Selbst 10 Millionen Christen innerhalb des römischen Reiches am Anfange des 4. Jahrhunderts möchten wir kaum für Maximalzahl erklären. Jedenfalls waren diese 10 Millionen sehr verschieden über die römischen Provinzen verteilt, in Europa befand sich der geringste Prozentsat. Beachtenswert ist die Andeutung, daß die sittliche Macht des sich immer weiter gerade in dem unteren und mittleren Bürgerstande ausbreitenden Christentums

die damalige Welt vor einer socialen Revolution gerettet hat.

Bon hohem Interesse ist das eingehende Kapitel über "Konstantin den Großen," welches manchen Geschichtsirrtum berichtigt und gegenüber einer gewissen pessimistischen Kritik, die alles bezweifelt und alles zum bösesten kehrt, als eine Art Chrenrettung Konstantins bezeichnet werden kann. Uns erscheint der Nachweis des Verfassers gelungen, sowohl daß Konstantin nicht lediglich aus politischen, sondern wesentlich aus religiösen Motiven sich den Christen angeschlossen, wie daß seine "Religionspolitik" eine maßvolle und relativ gesunde, obgleich keine "paritätische" gewesen! Diese Politik war von Ansang an auf die Zurückdrängung des Heidentums aus dem öffentlichen Leben und in ihrem letzten Ziele auf Beseitigung desselben gerichtet, nur daß sie von Konstantin selbst in sehr schonen der Weise ausgeübt wurde. Anders verhält es sich mit vielen der kirchenpolitischen Verordnungen und Maßnahmen seiner Söhne

und späteren Nachfolger, die, wie der Verfasser in's einzelnste ausführt, vielsach den Charakter schroffer und verletzendster Unduldsamkeit tragen und nicht bloß die rohen Massen, sondern auch namhafte Kirchenfürsten und besonders fanatische Mönche zu empörenden Gewaltkätigkeiten ermutigten. Es kam allerbings nicht zu eigentlichen spstematischen Heidenwerfolgungen; aber es bleibt eine demütigende Erscheinung, daß die Söhne und Enkel der einst von den Heiden blutig verfolgten Christen, als sie selbst in den Besitz der Macht gelangten, eine Art Vergeltung übten, welche dem Christentum nicht zur Ehre gereichte. Die traurigste Verühmtheit haben in dieser Beziehung die gegen Ende des 4. Jahrh. in Alexandrien sich abspielenden Ereignisse erlangt, die den Mord der Hypatia und die Zerstörung des Serapeion zur Folge hatten.

Befonders eingehend wird die Haltung Theodossus des Großen dem Heidentum gegenüber dargelegt, in welcher die Unduldsamkeit der Kaiserlichen "Religionspolitik" eigentlich ihren Abschluß fand; die Justinianische Gesetzgebung zieht nur die äußersten Konsequenzen. Bon einer wirklich bedeutenden Gegenwirfung des Heidentums ist nichts zu spüren, was um so bemerkenswerter ist, als zweisellos noch während des ganzen vierten Jahrh. die Heiden die Mehrheit der Bevölkerung bilden. Auch die Reaktion unter Julian, welcher der Versasser ein lehrreiches Kapitel widmet, bewirkte nur eine sehr teilmeise und schnell vorübergehende Galvanisierung des Heidentums. Die alte Religion starb insolge ihrer eigenen Schwäche einen unrühmlichen Tod. Mit Ausnahme ganz vereinzelter edler Gestalten bietet sie einen kläglichen Anblick; Heroen, Märthrer sehlen.

Die Rirche überließ den Rampf wider das fterbende Beidentum faft gang dem Staate. Gewaltmagregeln empfiehlt fie allerdings nicht, aber fie bin= dert fie auch nicht, wenn der Staat fie in Anwendung bringt. Namentlich fanden maffenhafte Übertritte jest ftatt ohne religiofen Beweggrund und mit ihnen flutete viel heidnischer Aberglaube in die driftliche Rirche. Es ift nun äußerft lehrreich bem Berf. ju folgen, wie er beides zeigt: den Rampf bezw. die gesetgeberische Thatigkeit der Rirche gegen den heidnischen Aberglauben und — dies leider allerdings nur beiläufig — die Einwurzelung desfelben durch die Befolgung einer Substituierungsmethode. Man glaubt eine Schilderung der heutigen römischen Miffionspraris zu lefen, wenn der Berfaffer ichreibt: "Schlieglich mußte die Rirche fich dazu bequemen, die Erfetzung der beidnifden Amulette durch driftl. Medaillen, Stude von Evangelienfcriften, Rreuze, Reliquien u. s. w. zu empfehlen." Nach dieser Seite hin hatten wir gern noch mehr Details gehabt; fo z. B. geht der Berfaffer merkwürdigerweise auf die miffionarischen Substituierungsgrundfätze Gregors des Großen und ihre Ausführung gar nicht ein. Den vereinzelten Spuren direfter Miffionsthatigkeit folgt er übrigens mit großer Aufmertfamkeit, obgleich er fich meift mit ihrer summarischen Angabe begnügt.

Was wir vermissen, das sind Blicke in das Heidentum, wie es noch im Volke lebte und in die Art und Weise, wie sich in dieser Zeit der hristlichen Bolkstirchenbildung das Christentum im Volksleben gestaltet. Das unterdrückte Heidentum rächt sich gleichsam dadurch, daß es in die Kirche selbst eindringt. Wir hätten nun auch gern etwas davon gesehen, wie sich das in der hristl. Gemeinde vorhandene Leben gegen diesen Eindrings

ling wehrt und wie weit es ihn entweder überwindet oder von ihm überswunden wird. Allein der jetzt vorliegende erste Band bezeichnet ausdrücklich als seine Aufgabe: "Die Darstellung der auf die Vernichtung des klassischen Heartlich en und kirchlichen Anordnungen und Maßnahmen" und dieser Aufgabe wird er auch gerecht. In der That ist es wesentlich die staatliche Gesetzgebung, welche das auf die Mission besonnene Christianisierungswerk in den breiten Volksmassen durchführt.

Die fleißige, quellenmäßige, nüchterne Arbeit des Verfaffers ist eine vorsägliche geschichtliche Leiftung. Wir empfehlen sie unsern Lefern angelegentlichst; uns selbst ift ihre Lekture nicht nur fesselnd, sondern höchst belehrend und ans

regend gewesen.

2. Nottrott: "Die Gogneriche Mission unter den Rolhs. Die Arbeit in den Jahren 1874-1887." Mit einer Rarte. Salle, 1888. Mühlmann. 3 M., geb. 3,80 M. - Es ift dies eine zeitgemäße Fortfetzung, eine Art zweiter Teil des von demfelben Berfaffer vor 14 Jahren herausgegebenen Buches: "Die Gogneriche Miffion unter den Rolhs. Bilder aus dem Miffionsleben." Die Schilderung von Land und Leuten, welche in Diefem erften Teile einen ziemlich breiten Raum einnahm, ift in der vorliegenden Fortsetzung selbstverständlich nicht wiederholt, wohl aber in häufigen Fugnoten auf fie gurudverwiesen. Go beschäftigt fich bas zweite Bandden in feinen 14 Rapiteln ausschließlich mit den eigentlichen Missionsverhältnissen und zwar unter folgenden Überschriften: 1. Leitung und Silfsquellen in der Beimat. 2. Uberblick der Entwicklung auf dem Miffionsfelde. 3. Geschichte der einzelnen Stationen und ihrer Bezirke. 4. Die Schulen. 5. Die eingebornen Geift= lichen. 6. Ratechiften und Alteste. 7. Bekampfung des rudftandigen Seidentums. 8. Die gottesdienstliche Erbauung. 9. Literarische Thätigkeit. 10. Die Arbeit an Baifen, Sungernden, Rranten, Gefangenen. 11. Die foziale 12. Anglikanische und jesuitische Gegenmission. 13. Lichtseiten Des Chriftenlebens. 14. Die Arbeit an den Beiden. - Schon aus diefer Inhaltsangabe wird der aufmerkfame Lefer einen Blid in die Entwicklung der Rolhsmission mahrend des letten anderthalb Jahrzehnts thun konnen; die fruheren maffenhaften Übertritte haben aufgehört, ja Die eigentliche Beidenmiffionsthätigfeit tritt überhaupt jurud gegen die feelforgerliche Bemahrungs= und Erziehungs= arbeit an den bereits gewonnenen Chriften, und zwar wefentlich aus einem doppelten Grunde: wegen der immer erfolgreicheren jesuitifchen Begenmiffion und wegen der Schwäche des Chriftentums bei der Mehrheit der Rolhschriften. Auf Grund authentischer Information läßt uns der Berf, in alle wichtigeren Borgange und Fragen einen Blid thun und giebt zu ihrer richtigen Beurteilung meift nüchterne und fachtundige Anleitung. Bir empfehlen feine wertvolle Arbeit angelegentlich dem Studium der Miffionsfreunde und munfchen von Bergen, daß es ihr gelingen moge, der Gognerichen Miffion besonders in ihrer gegenwärtigen fritischen Lage größere Sympathien und thatfraftigere Unterftütungen zu erwerben, als ihr bisher zuteil geworden.

3. Baiersein: "Bon den Heiden." Bier Missionsstunden. Zum Besten der Mission. 1888. Im Buchhandel bei Justus Naumann, Leipzig. 0,75 M. — Die vier Missionsstunden handeln auf Grund biblischer Texte: 1. Bon den ersten heiden (1 Mos. 11, 1—4), wesentlich Mitteilungen über

die alten Babylonier bezw. ihre Keilschriften. 2. Von den jetzigen Heiden (Pf. 97, 7), speciell Schilderungen aus Centralafrika, China und Indien, in denen China nicht ganz gerecht beurteilt wird; auch ein recht unangenehmer Druckfehler (Schang Zi für Schang Ti) S. 21 stehen geblieben ist. 3. Von der Mission unter den Heiden (Matth. 28, 19 f.), eine kurze Rundschau und 4. Bon den Christen aus den Heiden (Offb. 7, 9–17), einige konkrete Schilderungen aus dem Missionsleben und darum besonders ansprechend unter den vier Borträgen. Lieber wäre es uns gewesen, wenn der durch Krankheit zur Rückfehr nach Deutschland genötigte, unsern Lesern nicht unbekannte Missionsveteran aus dem reichen Schatze seiner eigenen Missionsverfahrungen lebensvolle Erinnerungen geschrieben hätte, etwa nach Art der kostbaren "Ers

innerungen" von Leupolt; vielleicht thut er es noch.

4. Schneider: "Umtstalender für evangel. Beiftliche auf das Jahr 1888." I. Il. Schreibkalender. 1,20 M. II. Il. Theologisches Jahrbuch. 1,50 M. Gütersloh, Bertelsmann. 1888. -- Das lettere, welches uns hier wesentlich interessiert, hat gegen das vorjährige in mancher Beziehung einen bedeutenden Fortschritt gemacht. Es bietet in der That einen reichen Inhalt auf feinen 231 eng und flein gedruckten Seiten Taschenformat. Außer der wohlgeordneten Angabe der "Neueren firchlichen Bejetgebung", der "Entscheidungen der höchsten Gerichtshöfe, soweit fie das firchliche und praktische Gemeindegebiet berühren", den "Erlaffen des Breug. Evang. D.-R.-Rats, der Breug. Ronfistorien und Ministerien," dem "Bersonalstatus der gesamten evang. Rirche Deutschlands", einer forgfältigen "Rirchlichen Statistit", "Chronif" und "Refrolog" - von G. 154-194 Bereinenachrichten über augere Miffion, Judenmiffion, Evangelisation, Diakonie und innere Miffion, Guftav= Adolfs-Berein, Lutherifder Gottestaften, Lutherstiftung, Bibelgefellichaft. Baffus über äußere Miffion (S. 154-178) ift leidlich umfaffend und beruht auf guter Information. Nur hier und da hat fich eine Ungenauigkeit ein= gefchlichen, fo g. B. daß im Bismardardipel Sendboten der Londoner M.-G. feit 15 Jahren thätig feien (S. 158), mahrend vorher gang richtig gesagt worden ift, diefelben gehörten den auftralifden Westenanern an; daß die Befamtzahl der Baseler Beidenchriften auf 2000 angegeben wird (S. 162), mahrend diefelbe 19187 beträgt, vermutlich also mohl ein Druckfehler für ca. 20000; daß die Zahl der Bremer Miffionare auf 20 berechnet wird (S. 165), mahrend es nachher ziemlich richtig heißt: 8 arbeiteten draugen, in Wirklichkeit waren es 9. Dagegen gablen die Hermannsburger in Indien nur ca. 900 nicht 9000 Gemeindeglieder (S. 167); in Madagastar ift auch bie englische Ausbreitungs-Gesellschaft thätig (171) und hat die Londoner M.-G. nicht 10-12 (S. 171) fondern 27 englische Miffionare, über 97 000 Schüler (S. 172) und 230 000 Beidenchriften. Doch fonft ift die gegebene Rundschau nicht übel gelungen und wird fie hoffentlich ein ander Jahr auch lapsus diefer Urt vermeiden, fo daß man an dem qu. Jahrbuch einen wirklich zuverläffigen Rundschauer besitt.

5. Barned: "Bflanzung und Pflege des Miffionstebens in Gemeinde und Schule. — Separatabbruck aus der Allgem. Miff. Zeitschr. Bei direktem Bezug vom Verleger (Gütersloh, Bertelsmann) pro Ex. 15 Pf., 10 Ex. 80 Pf., in größeren Partien pro Ex. nur 7 Pf. — Dieser Separat

abdruck ist bereits vor länger als 4 Monaten erschienen und anzuzeigen versgessen worden. Wird das Schriftchen ephorienweise bezogen, so kommt es sehr billig. Auch zur Berbreitung in Lehrerkreisen dürfte es geeignet sein. Bestellungen müssen direkt in Gütersloh gemacht werden, da das Schriftchen nicht in den Buchhandel gegeben ist.

6. Grundemann: "Dornen und Ahren vom Missionsfelde." Missionsgeschichten. Herausg. von der Missionseschichten. Herausg. von der Missions. in der Prov. Brandenburg. I. Netla (Sara), eine Ähre zwischen Dornen. II. Jakob Zerere, der standhafte schwarze Christ. Zweite Aust. Berlin, 1887. Berlag der Buch-handlung der Stadtmission. à Ex. 10 Pf., 10 Ex. 90 Pf., 100 Ex. 8 M.— Obgleich wir diese "Missionsgeschichten" bereits früher (1887, 191. 400) besprochen und angelegentlich empfohlen haben, so machen wir doch gern auf die so bald ersolgte zweite Auslage ausmerksam, zumal bei derselben ein neuer Berlag eingetreten ist. Auch von dem 3. Heftchen: Rrückberg: "Bilder aus Tschutia Nagpur," steht, wie wir vernehmen, demnächst gleichfalls eine zweite erweiterte Auslage bevor. Wir wiederholen, daß diese Heftchen das Bedürsnis nach billigen volkstümlichen Missionsschriften in ausgezeichneter Weise befriedigen.

7. Auch von den im Berlage der Baseler Missionsbuchhandlung ersischeinenden kleinen und billigen Traktaten, & Stück nur 4 Pf., sind solgende teils neu teils in neuen Auflagen erschienen und werden zur Verbreitung bestens empsohlen:

- a) Wie 's Beidenkindern gehen kann. Bier Rindergeschichten aus Indien, Anam, China und Ceplon.
  - en, Andui, Synia und Segion. b) Allen Gardiner. Sein Tod und dessen Frucht im Feuerlande.
- c) Berftogen und gefunden. Bier Geschichten aus der Seidenwelt (Indien und der Goldkufte).
- d) Heidenmission in London. 2. Aufl. Aus der Arbeit unter den dortigen heidnischen Fremdlingen.
- e) Bafferquellen in der Bufte. 3. Aufl. Bier furze Lebensbilder aus der Miffion unter Rarenen, Barmanen, hindus und Mohammedanern.
- f) Der gute schwarze Doktor. 3. Aufl. Die bekannte Geschichte des amerikanischen Regerarztes Dr. Davis, der 1870 auf die französischen Schlachtfelder kam und im Dienste an den Berwundeten sein Leben ließ.
  - g) Die Rolhs in Tichutia Nagpur. 4. Aufl.
  - h) Die Miffionsanfänge in Labrador. 5. Aufl.

Bestellungen aus Deutschland sind zu richten an die "Missionsbuchhand-

lung in Leopoldshöhe, Baden".

8. Cifele: "Tesuitismus und Ratholizismus." Eine Studie. Den Freunden des Evang. Bundes gewidmet. Halle, 1888. Strien. 4 M. 390 S. — Ein sehr zeitgemäßes Buch, welchem wir auch gerade in denjenigen Rreisen die weiteste Berbreitung wünschen, die noch nicht zu den Freunden des Evang. Bundes gehören. Bas zunächst den reichen Inhalt betrifft, so gliedert sich derselbe in solgende 12 Kapitel: 1. Ignatius von Loyola. 2. Verfassung der Gesellschaft Tesu. 3. Die geistlichen Übungen. 4. Moral der Jesuiten. 5. Die politischen Grundsätze der Jesuiten. 6. Jesuitische Marien=, Heiligen=, Reliquienverehrung und Berwandtes. 7. Die

Pädagogik der Jesuiten. 8. Zur Geschichte des Jesuitenordens; seine gegenzeformatorische Wirksamkeit. 9. Auswärtige Missionen der Jesuiten. 10. Wiederherstellung des Jesuitenordens; seine gegenwärtige Stellung in der römischen Kirche. 11. Die neue römisch-katholische Gegenreformation. 12. Schlußwort; Ergebnisse; protestantische Gegenwehr. Endlich folgende Beilagen: Ordensgenerale; zur Statistik des Ordens; Regeln für den Noviziat; Regeln des Anstandes; Ablässe der Gesellschaft Jesu; Punkte der Gewissersorschung. Encyklika Pius IX. und Syllabus.

Von dem bekannten klassischen Werke Hubers: "Der Jesuitenorden nach seiner Verfassung und Doktrin, Wirksamkeit und Geschichte" (Verlin 1873) unterscheidet sich die vorliegende Arbeit wesentlich dadurch, daß sie auf ein größeres Bublikum angelegt, mit mehr Reslexionen (darunter je und je auch einer zu beanstandenden) ausgestattet und nicht mit der Aussehung des Ordens abgeschlossen ist. Huber ist wissenschaftlicher, eindringender, quellenmäßiger. Unser Versasser geht allerdings auch bei der Charafteristik des Ordens und seines Stifters auf gewisse Original-Hauptquellen zurück, als auf Ribadeneira, die imago primi saeculi, Gury: compendium theologiae moralis, Mariana: de rege et regis institutione; soust aber schöpft er wesentlich aus zu verslässigen abgeleiteten Quellen, was bei dem praktischen Zweck, den er versfolgt: "das schlasende protestantische Gewissen in immer weisteren Kreisen auszuwecken, daß man sich evangelischerseits zur Versteidigung unser heiligsten Güter rege" — ihm auch nicht zum Vorwurf gereichen kann.

Selbstverftändlich haben für uns diejenigen Partien des Buches besonderes Intereffe, welche von der Beiden miffion Sthätigkeit des Ordens handeln (Kap. 9 u. S. 349—351). Uns scheint, daß sie etwas zu allgemein und zu kurz weggekommen sind. In der Kanonisationsbulle des Ignatius und Kaver 1622 wird als Zwed der Gefellschaft Jefu ausdrücklich angegeben, daß fie fich "der Befehrung der Beiden und der Burudfuhrung der Reter widme". Und in der That spielt bis auf den heutigen Tag die Beidenmission unter den Arbeiten der Jesuiten wenn auch nicht die fo doch eine Bauptrolle. Und wir haben gerade jest doppelten Grund, diefer Arbeit unfre Aufmerksamkeit auguwenden, da fie zugleich in der bentbar feindseligsten Beife fich gegen die evang. Miffion wendet. Bas der Berfaffer über die jefuitische Beidenmiffion fagt, ift im wefentlichen richtig; übertrieben ift die Behauptung (G. 324), daß mit dem Abzug der Jesuiten aus China dieses Reich fich ganz und gar (abulich wie Japan) "gegen das Abendland verschloffen" habe und daß Paraguan, "weniger eine Miffions= ale vielmehr eine Sandelsniederlaffung," von dem Orden zu einer "nahezu unerschöpflichen Ginnahmequelle" gemacht worden fei, die "jährlich Millionen abgeworfen" (S. 326). Allerdings brachte Baraquan auch Bewinn, aber diefer mar doch nicht bedeutend genng, um ihn als "unerichopfliche Ginnahmequelle" zu bezeichnen. Die G. 350 erwähnten "Jahrbucher" führen den Titel: "Bur Berbreitung des Glaubens," nicht: "für romifches Miffionsmefen".

Daß die römische Kirche "mit Syllabus und Batikanum von fich selbst abgehalten" sei (S. 358), möchten wir gleichfalls nicht unterschreiben; uns

scheint, fie hat mit beiden nur die außersten Konsequenzen ihrer Lehr- und Lebensirrtumer gezogen, ihr mittelasterliches Gebaude gekrönt.

9. Bethae: "Die paulinischen Reden in der Apostelgeschichte. Siftorifch-grammatifch und biblifch-theologisch ausgelegt." Göttingen, 1887. Bandenhoedt und Ruprecht. 336 G. 6 M. - Eine fehr fleisige Studie, mit einem gang bedeutenden, gelehrten Apparat; leider kommen aber die großen Gedanken des großen Beidenapostels vor der umfassenden grammatischen, fritischen, apologetischen Rleinarbeit der Eregese nicht so zur Geltung, bezw. treten fie nicht so martiert in ben Bordergrund, wie man gern munschte. In der vieles Treffliche enthaltenden Einleitung wird als Zweck der Apostelgeschichte angegeben: "Die Darftellung der Ansbreitung des Evangelii von Berufalem bis Rom (Rap. 1, 8) und zwar unter einem religiöfen, theologischen und politischen Gesichtspunkte. Der religiofe ift die Leitung und ber Schut Gottes; der theologische die Berausstellung der Berftodung Israels trot der Miffionsarbeit und Bildung der specifischen Beidenkirche; der politische Die Darstellung des Chriftentums als der mahren Religion Israels und somit Gewinnung des Schutes einer religio licita bor bem romifchen Gefetbuche." Diese drei Leitmotive seien geeignet, den ganzen Inhalt der Apostelgeschichte ju umspannen, auch den der paulinischen Reden. Dhue Zweifel fehr geiftvoll, aber auch richtig? Wir beanstanden besonders das politische Leitmotiv, auch will uns icheinen, daß die Bezeichnungen: religios und theologisch fur die beiden erften Gesichtspunkte doch nicht recht zutreffend feien. Uns will eine Teilung des Inhalts der neutestamentlichen Missionsgeschichte nach wesentlich miffionarifden Befichtspuntten naturlicher ericeinen; die fünftlichen und funftlerifden Leitmotive haben dem Lukas jedenfalls ziemlich fern gelegen. Der Berf. des vorliegenden Buchs ift zu unfrer Freude energisch bemuht, die Apostelgeschichte von dem Bormurf einer Tendenzschrift zu befreien, so sollte er sich auch hüten, ins Runfteln zu geraten. Es ift, fo icheint uns wenigstens, ein Grundfehler, in welchen Rritit und Eregese leicht gerat, daß fie die neuteftamentlichen Schriftsteller nicht naturlich fein läßt. - Der Rommentar felbft legt bie paulinifchen Reden in folgenden 9 Rapiteln aus: 1. Das Strafwort an Barjejus und Miffionsrede in der Synagoge zu Antiochien. 2. Die Miffionsreden zu Lyftra und Athen. 3. Die Abschiedsrede an die Ephefinischen Alteften Bu Milet. 4. Die Apologie vor dem Bolfe gu Berufalem. 5. Die unterbrochene Berhandlung vor dem Synedrium. 6. Die Apologie vor Felig zu Cafarea. 7. Die Appellation. 8. Die Apologie vor Agrippa zu Cafarea. 9. Die Ansprache im Meeressturm. Lette Miffionsrede an Die Inden gu Rom. - Bon befonderer Bedeutung für uns find natürlich die fpecififchen Miffionsreden. Die Auslegung (und Disponierung) des Berfaffers giebt auch in miffionehomiletischer Beziehung manden feinen Wint; doch hatten wir Diefe Seite der Besprechung gern etwas bevorzugter gehabt und namentlich Die Unterschiede martanter hervorgehoben gefehen einerseits zwischen ber paulinischen Miffionspredigt vor Juden bezw. Profelyten und Beiden und andrerfeits amifchen einer mehr ländlichen (in Luftra) und einer ftädtifch-gebildeten (in Athen) heidnischen Zuhörerschaft. Jedenfalls ift aber Die forgfältige Arbeit Bethges eine wertvolle Sandreichung für eine fpatere specifisch missionarische Behandlung der paulinischen Reden und feine folgende Auslegung der Apostel-

geschichte wird an ihr vorübergehen dürfen.

- 10. Schulze: "Kleines Passionale, das ist die Geschichte des Leidens und Sterbens unsers Herrn Jesu Christi, nach Dr. Joh. Bugenhagens Zusammentragung aus den heil. 4 Evangelien, auf die 40 Wochentage der Fasten verteilt und mit kurzen Betrachtungen, passenden Liedern und Gedeten versehen. Nebst einigen Beigaben für die 3 letzten Tage der Fastenzeit." Hannover, Fresche. 1888. 1,20 M., geb. 1,80 M. Der nach Art der Alten etwas ausschührliche Titel sagt deutlich, was die Leser von diesem 139 Seiten umfassenden Passionsbüchlein zu erwarten haben. Über die Passionsharmonie Bugenhagens, die den Betrachtungen zu Grunde gelegt ist, braucht kein Wort des Lobes gesagt zu werden; sie ist sozusagen kanonisiert. Die Betrachtungen sind sinnig und innig und gehen in die Tiefe, die Gebete kurz und gesalbt, die Lieder durchgehends passend gewählt. Auch der Zusammenhang zwischen Passion und Mission ist nicht übersehen (S. 27. 51. 97. 125) und daher eine Auzeige in dieser Zeitschrift wohl berechtigt.
- 11. Cust: The modern languages of Oceania. Accompanied by a language map and a bibliography (cf. The languages of Oceania). Beide kleine denselben Gegenstand behandelnde Broschüren sind Separatabzüge aus dem Journal of the Royal Asiatic Society und aus den Oriental and linguistic Essays des Verfassers. Zu beziehen durch Trübner u. Comp. in London. Der durch seine fleißigen singuistischen Sammelarbeiten über die indischen und afrikauischen (siehe Allgem. Miss.-Zeitschr. 1884, 222. 241) Sprachen längst rühmlichst bekannte Verfasser bietet in dem genannten Essay eine wohlgeordnete Übersicht über 196 ozeanische Sprachen mit kurzer Angabe der Autoritäten, denen die Kenntnis bezw. die wenigstens teilweise Bearbeitung derselben zu danken ist. Wie in Indien und Afrika sind auch in Ozeanien die Missionare an diesen sprachwissenschaftlichen Arbeiten in hervorragender Weise beteiligt.
- 12. Endlich wollen wir dieses Orts noch eines Unternehmens gedenken, welches der Verbreitung der Kenntnis der Missionsliteratur überhaupt nicht unwesentliche Dienste zu leisten geeignet ist, nämlich des durch die Buchhandslung des Vereinshauses in Leipzig (Roßstr. 14. H. H. B. Ballmann) ins Leben gerusenen missionsliterarischen Lesezirkels, eines Specialanhangs zu dem theologischen Lesezirkel. Der Specialkatalog über die cirkulierende Missionsliteratur, der von der genannten Adresse gratis zu beziehen ist, enthält eine wohlgeordnete Übersicht über alle einigermaßen bedeutenden Erscheinungen auf diesem Gebiet, auch über eine stattliche Anzahl von Werken aus der Völkerund Welgionskunde. Die Abonnementsbedingungen sind sehr billig gestellt, auch werden die ausgeliehenen Bücher zu ermäßigten Preisen verkauft, ein Anerbieten, von dem besonders bei teureren Werken vermutlich reichlich Gebrauch gemacht werden wird.

### Kirchenmission oder Freie Mission?

Eine Antwort auf die Frage:

# In wieweit ist die Eingliederung der Mission in den amtskirchlichen Organismus berechtigt und ausführbar?<sup>1</sup>)

Vom herausgeber.

Es geht unverkennbar ein Zug nach Verkirchlichung<sup>2</sup>) der freien Arbeit auf dem Gediete der äußern wie der innern Mission durch unstre Zeit, und zwar durch konfessionelle wie liberale Kirchenkreise, diese Bezeichnung im weiteren Sinne des Worts genommen. Daher ist die Frage, welche uns heute beschäftigt, keineswegs eine doktrinäre sondern thatsächlich eine Zeitfrage, ohne Zweisel brennender für die innere als für die äußere Mission, aber für die letztere doch auch brennend genug, um auf die Tagesordnung der öffentlichen Diskussion gesetzt zu werden. Jedensalls ist sie solidarisch für die gesamte freie Arbeit innerhalb der Kirche; während sie bezüglich der inneren Mission behandelt wird, muß die äußere sagen: mea res agitur und umgekehrt. Durch dogmatische Untersuchungen speciell über den Kirchenbegriff wird sie meines Erachtens wenig gefördert; ich gedenke darum sie lediglich als eine praktische Frage unter sachlichen Wesichtspunkten und mit konkreten Argumenten zu behandeln.

Auf Grund ihrer bisherigen, doch gewiß unter göttlicher Leitung gestandenen geschichtlichen Entwicklung trägt die evangelische Mission mit geringen Ausnahmen einen von den amtskirchlichen Organen als solchen unabhängigen Charakter. Wir wollen die Frage beiseite lassen, wie weit die kirchlichen Organe diese Gestaltung selbst herbeigeführt bezw. verschuldet haben, und nur die Thatsache konstatieren, daß dieser kirchlich unabhängige, Gott sei Dank aber nicht unkirchliche oder gar widerskirchliche Charakter der Mission mit dem ganzen Betriebe derselben jest aufs innigste verwachsen ist. Trotz aller Mängel und Schattenseiten, die

1) Bortrag auf der sächsischen Brov.-Missions-Konferenz, um eine Anzahl Ansmerkungen vermehrt.

<sup>2)</sup> Ich bediene mich der Kürze wegen dieses nun einmal üblichen Ausdrucks, obgleich er nicht unmißverständlich ist, da er ebensowohl übertragung auf die firchliche Regierungsgewalt wie das Sinleben in die firchliche Brazis überhaupt, Sinwurzelung in das firchliche Gemeindeleben bedeuten kann. Gerade an dieser Stelle ist aber der allgemein gehaltene Ausdruck am Plaze; aus unster Untersuchung wird ja deutlich zutage treten, in welchem Sinne wir die Verkirchlichung bekämpsen. — General-Sup. D. Schulze unterschied in der Diskussion: firchlich und gouvernemental und erklärte: firchlich solle die Mission sein, aber nicht gouvernemental.

ihr anhaften, ist die Form der freien Vergesellschaftung durch eine nun bald hundertjährige und zwar gottgesegnete Entwicklung für die Mission nicht mehr eine bloße äußerliche Form, sondern sie hat sich in ihr ganzes Wesen so eingelebt, daß eine totale Veränderung derselben als eine geradezu lebensgesährliche Operation bezeichnet werden muß. Die Richtigkeit dieser Behauptung wird sofort einleuchten, wenn wir ohne jede weitere Vorrede in medias res eingehend die principiellste und durchgreisendste Umänderung ins Auge fassen, welche durch eine Verkirchlichung der Mission herbeigeführt werden soll, nämlich die Übertragung der Missionsleitung auf kirchliche Organe.

Soweit ich sehe, stellt uns dieser bereits wiederholt zur Sprache gebrachte<sup>1</sup>) Gedanke vor eine dreifache Möglichkeit:

- 1. daß die Leitung der bereits bestehenden Missionen in die Hände firchlicher Organe gelegt werden soll;
- 2. daß man eine neue kirchliche Mission ins Leben zu rufen gestenkt, welche unter kirchenamtlicher Oberleitung steht; und
- 3. daß man den firchlichen Organen nur ein gewiffes Maß der Teilnahme an der Miffionsleitung eingeräumt sehen will.

Bevor wir in die Specialbetrachtung dieser 3 Möglichkeiten eintreten, nur noch die Bemerkung, daß es unangänglich ist, die Frage nach einer Berkirchlichung der Mission generaliter bezüglich der evangel. Mission überhaupt zu behandeln. Die kirchlichen Berhältnisse, welche hierbei in betracht kommen, sind unter sich so verschieden, daß es in die Luft streichen hieße, wollte man sie alle über einen Kamm scheren. Da sind Freikirchen und Staatskirchen von ganz verschiedener Größe, Geschichte und Berkassung. So decken sich z. B. die bischösslichen Berhältnisse der Staatskirchen Englands und Skandinaviens durchaus nicht mit unser konsistorial und synodal verschäten Landeskirche. Selbst in Deutschland sind die kirchlichen Berhältnisse wieder sehr verschieden, z. B. ganz anders in Bremen als im Königreich Sachsen. Ich muß mich daher in den folgenden Ausssührungen wesentlich auf die preußische Landeskirche beschränken. Nun zur Sache.

<sup>1)</sup> So neuerlich besonders von Büttner: "Die Kirche und die Heidenmission." Leipzig. Böhme. 1883. Das Schriftchen stellt wesentlich allgemeine Behauptungen und ideale Gesichtspunkte auf, ohne die konkreten Fragen und Schwierigkeiten, welche diese Thema zu lösen aufgiebt, auch nur mit einem Finger anzurühren, während seine Trempliszierung auf die paar Freikirchen, welche als solche Mission treiben, für unsere toto genere andern Berhältnisse der Beweiskraft ermangeln. Ich halte es aber nicht für fruchtbar, mich in eine polemische Auseinandersehung mit dem Berfasser einzulassen und werde nur hier und da anmerkungsweise auf seine Beshauptungen bezug nehmen.

Was die erft e der eben aufgestellten Möglichkeiten betrifft, so stellt fie uns zunächst vor ein ganges Gebirge von Schwierigkeiten. Auf welches firchliche Organ foll denn die Miffionsleitung übergehen? Auf das Rirchenregiment? Auf die Synoden? Der gemeindlichen Rirchenorgane ganz zu schweigen. Wenn auf das Kirchenregiment - auf welches? Auf ein Konfistorium und welches dann? Unfre preußischen Missions-Gefellicaften haben, mit Ausnahme etwa ber Schleswig-Solfteinichen, eine mehrere Provingen umfaffende beimatliche Miffionsgemeinde. Auf den ebangelifden Oberfirdenrat? Aber abgesehen davon, daß unfre preußischen Miff. Gefellichaften auch von außerhalb Breugens bedeutende Miff. Beiträge beziehen — welche Masse von Verwirrung und Arbeit würde mit der Berschmelzung von 6 Miff. Gesellschaften dem Ev. Oberkirchenrat zugemutet. Und welchem Kirchenregiment foll benn z. B. Bremen, Bafel, Leipzig unterftellt werden? Auf die Synoden? Auf welche? Die General-, Provinzialober gar Kreissunobe? Bieten in unsern landesfirchlichen Berhältniffen Synoden überhaupt die Garantie für eine sachkundige, feste und konsequente Missionsleitung? — Mit einer solchen Leitung ift eine große Fülle ber tomplizierteften, auch taufmännischen Arbeit verbunden; jede Rirchenbehörde wird erschrecken, wenn sie ins einzelne alle die Arbeit kennen lernt, die mit der Ausbildung, Aussendung, Unterhaltung, Ansiedelung, Korrespondenz ber Miffionare berbunden ift, gang abgesehen von der Sorgenlaft, welche die Aufbringung der Mittel ihr bescherte. Und wenn nun gar alle diese Arbeit von 6 Miff.-Gefellichaften in die Sand einer firchenregimentlichen Behörde gelegt werden sollte! Ich schweige ganz von den konfessionellen Schwierigkeiten, welche ber berichiedene Bekenntnisftand ber einzelnen Miff. Gefellichaften ohne allen Zweifel dem Rirchenregiment bereiten würde, ja ich halte es überhaupt für überflüffig, in dieser Weise mit der Aufzählung von Hindernissen fortzufahren; die Frage entscheibet sich viel einfacher.

Wie? Wenn die bestehenden Gesellschaften die Missionsleitung an firche Organe nun nicht abtreten wollen, und ich glaube das wenigstens von sämtlichen älteren mit Bestimmtheit annehmen zu dürsen — was dann? Will, und wenn man wollte, kann man sie mit Gewalt dazu nötigen? Ist es denkbar, daß eine Kirchenbehörde oder Synodalinstanz einen solchen Beschluß fassen könnte, der doch offenbar ein Unrechtsakt wäre gegen freie Gesellschaften, welche Korporationsrechte besitzen und ein nicht ganz underträchtliches Immobilieneigentum? Also ohne Zustimmung der Vorstände bezw. Generalversammlungen der bestehenden Missischeschieben ist eine Ubertragung der Missionsleitung auf irgendwelches kirchliche Organ auch rechtlich unaussiührbar, und diese Zustimmung dürste in absehbarer Zeit

wohl schwerlich gegeben werden, auch dann kaum, wenn man den ganzen bisherigen Leitungsapparat mitsamt den Missionshäusern wie er ist belassen und die Missionsdirektoren einsach zu Konsistorialräten ernennen wollte!

Allein alle diese Bedenken würden sich auf die Dauer als unstichhaltig erweisen, wenn die kirchenregimentliche Missionsleitung sich als innerlich berechtigt zu legitimieren vermöchte, d. h. zunächst wenn sie der Mission förderlicher wäre als die bisherige gesellschaftliche Leitung es gewesen.

Es ift natürlich eine gewagte Sache, über diefe Leitung ein generelles Urteil zu fällen, da fie in den Händen von vielen einzelnen Personen liegt und diese einzelnen Personen nicht alle in gleicher Beise ihrer Aufgabe gemachsen find. Aber murde bas anders werden, wenn die leitenden Berfonen einer Rirchenbehörde angehörten? Bote die Berufung in eine und durch eine amtsfirchliche Stelle eine Garantie immer die rechten Berfonlichkeiten zu finden? Sind bei der firchenbehordlichen Berufung feine Gefahren vorhanden, daß die rein missionssachliche Erwägung durch die Rücksichtnahme auf andre Momente getrübt wird? Wer unbefangen die Thatsachen prüft, wird ber bisherigen Missionsleitung im gangen fcwerlich ein Migtrauensvotum erteilen, geschweige ihr vorwerfen konnen, fie habe ber Miffion zum Schaden gereicht. 1) Es hat diesem gefellichaftlichen Missionsregiment weder an Sachfunde, noch an Leitungsgeschick, noch an Organisationsgabe, noch an Autorität, noch an hervorragend qualifizierten perfönlichen Trägern gefehlt, wie g. B. um nur einige befannte Namen ju nennen, Graul, Wallmann, Wilhelm Hoffmann, Josenhans, Benry Benn (Direktor der Church M. S.), Rufus Anderson (Dir. des American Board) beweisen. Allerdings trug biefes Miffionsregiment einen bier mehr bort weniger ausgeprägt patriarcalischen Charafter; aber es murde entweder von theoretischer Voreingenommenheit oder von einer auf einseitiger Erfahrung beruhenden Generalifierung zeugen, wollte man an biesem patriarchalischen Charafter nur Schattenseiten finden. Ohne Zweifel hatte er diese; abgesehen davon, daß es ihm manchmal an Strammheit fehlte. litt er an einer gewiffen Empfindlichkeit gegen Kritik, felbft wenn fie gerecht war, vielleicht auch an zu großer Subjektivität in personlichen Fragen und an traditioneller Engigkeit.2) Allein je alter und größer bie Miff. Gesells

<sup>1)</sup> So Büttner a. a. D. S. 15, welcher behauptet, daß der bisherige nichttirche liche Missionsbetrieb "beiden Seiten, der Mission wie der Kirche, zum Schaben gereichen mußte." Aber merkwürdigerweise erklärt er zugleich, daß es den Rahmen, seiner Aufgabe überschreite, dies auszuführen. Mich dünkt, daß wenn irgend etwas, so gerade diese Aussührung recht eigentlich innerhalb seiner Aufgabe liegen mußte.

<sup>2)</sup> Abermals schießt Buttner a. a. D. 38 über das Ziel hinaus, wenn er

schaften werden, besto mehr liegt es in der Natur ber Entwicklung, daß biefer patriarcalische Charafter schwindet, fast möchte man fagen: leider; benn er hatte auch seine großen Lichtseiten. Im ganzen mar er, soweit meine Renntnis reicht, verbunden mit viel Gemutlichkeit, Baterlichkeit, berglicher persönlicher Anteilnahme und rücksichtsvoller Milbe, ein Urteil, von bem ich nicht zweifle, daß es die Majorität der Missionare bestätigt. Gerade für die in einsamer Ferne unter viel Bersuchung, Entbehrung und Ratbedürftigkeit arbeitenden Miffionare ift ein Band vertraulicher Gemeinschaft mit der heimatlichen Leitung, die Gewißheit personlicher Fürbitte feitens ber Mitglieder berfelben, die Freiheit privater Korrespondeng mit ihnen dringendes Bedürfnis; und jedenfalls findet diefes Bedürfnis feine Befriedigung ausgiebiger in ber bisherigen Form ber Miffionsleitung als in einer neuen kirchenamtlichen. Bur Exemplifikation erinnere ich an die trauten Abichiedsfeiern im Familienfreise des Missionshauses, mit welchen die ausgehenden Miffionare entlassen zu werden pflegen und an denen wohl icon mancher unter Ihnen teilgenommen hat. Als die schwedische Rirchenmission ihren ersten Boten nach Sudafrika fandte, ba schnallte er seinen Roffer und reifte von feiner Frau und einem norwegischen Madden begleitet, ohne Sang und Rlang aus feinem Baterlande ab.1) Das ift ein kleiner Bug, aber er ift bedeutungsvoll. Täufchen wir uns nicht: mit dem Wechsel des Missionsregiments würde ein fälterer Wind in die Mission wehen.

Aber das ift vielleicht nur eine Sache des Gefühls; also rechnen wir mit dem Berftande. Soweit der Erfahrung eine beweisende Kraft innewohnt, ift mit dem ftaatefirchlichen Regiment ein bedeutender büreau= fratischer Apparat verbunden, der - wenn nicht alles täuscht, besonders durch den Übergang der kirchlichen externa auf die kirchlichen Behörden immer komplizierter wird. Nun ift, wie ichon angebeutet, gerade das Missionsregiment mit einer großen Fulle externer Dinge untrennbar verbunden. Halten Sie sich nur einmal 8 Tage in einem Miffionshaufe auf, etwa um die Zeit, wo die großen Aussendungen ftattfinden, wo gekauft,

auf Grund einiger Erfahrungen dieser Art sofort generalisierend behauptet, daß Die Missions-Romitees es womöglich als einen Frevel gegen ben herrn selbst und nur als eine heillose Schädigung des Missionswerkes ansehen, wenn irgend jemand es magen wollte, die Bortrefflichkeit des eben herrschenden Systems in Zweifel zu Bieben. Jedenfalls tann es nicht fehlen, daß da, wo alles von den Berfonen abhängt, alles nur mit Personen verknüpft ift, Personalfragen sich immer wieder in den Bordergrund drängen und es oft genug verhindern, daß wirklich alle Kräfte, en Bordergrand ür die Mission disponibel puts, 1) Ev. Miss. Mag. 1880, 478 Religion die für die Mission disponibel sind, außemittlich für diefelbe verwandt werden."

102 Warned:

gepackt, expediert wird, und sehen Sie sich das alles ins einzelne an; dann nehmen Sie einige Einsicht in die kaufmännische Arbeit, in die Korrespondenz mit den Schiffskontoren betreffs der Personen- und Frachtbesörderung; dann lassen Sie sich ein wenig in die Geheimnisse des Wechselgeschäfts und in den Wirrwarr mit dem fremden Gelde einweihen, lassen Sie sich zeigen, in welcher Weise mit den einzelnen Missionaren abgerechnet wird und so weiter die einzelnen Titel des komplizierten Rechnungswesens in Einnahme und besonders in Ausgabe, wersen Sie auch einen Blick in die Schriftenexpedition mit ihrer Buchführung und Versendung — und dann stellen Sie sich vor, daß alle diese Missionsexterna in die Hände einer kirchenamtlichen Büreaukratie gelegt würden! Daß das zu den unbequemsten Weitläusigsteiten sühren müßte, bedarf wohl keines Beweises.

Bielleicht würde aber eine firchenamtliche Missionsleitung eine Menge Diefer Arbeit gang von fich abschütteln und fie einfach in die Bande der Miffionare legen; die möchten dann ihre Ausruftung felbit beforgen, fic felbst um die geeignete Fahrgelegenheit bekummern, felbst ihre Frachten befördern, selbst ihre Bedürfnisse aus ber Beimat beziehen u. f. w. Bis zu einer gemiffen Grenze ginge bas wohl; o ja - aber ba hatten Sie icon wieder den falteren Wind, von dem ich vorhin fprach und mit ihm viel Schaden für ben Miffionar. Immerhin bliebe aber auch felbit bann noch eine bedeutende Menge externer Kontorarbeit. Doch laffen wir das, und werfen einen Blid auf die technische Seite einer firchenamtlichen Missionsleitung. Ich setze voraus, daß zu dieser Leitung missionssach= fundige Manner berufen und daß ihnen das Dezernat in Missionssachen übertragen würde. Bielleicht entstehen icon Schwierigkeiten, wenn biefe fachtundigen Dezernenten bei wichtigen Fragen auf Widerspruch im Rollegio ftogen; aber wir wollen das nur andeuten. Unvermeidlich ift, daß der übliche bureaufratische Geschäftsgang auch auf die Missionsangelegenheiten ausgedehnt wird und es liegt auf der Band, daß ein Werk, welches fo fern bon ber Beimat und unter fo gang andern Berhaltniffen getrieben wird, seiner ganzen Natur nach biefen bureaufratischen Schematismus mit feiner oft bis ins fleinliche gehenden Reglementierung und Berichleppung ohne geschädigt zu werden nicht ertragen fann. Selbst bei ber liberalen Geschäftsbehandlung, wie fie in ber bisherigen gesellschaftlichen Leitungsform wohl durchgehends üblich, hat sich oft genug die Schwerfälligkeit empfindlich bemerkbar gemacht, welche icon an fich durch die weite Entfernung und die Langsamkeit der Korrespondenzerledigung mit jedem heimatlichen Miffioneregiment verbunden ift; biefe Schwerfälligkeit murde geradezu zur Lahmung werden bei einer bureaufratischen Geschäftspraxis. Bei alledem ift vorausgesetzt, daß die kirchenamtlichen Missionsanordnungen immer auf gründlicher Sachkunde beruhende praktische Maßregeln versügen. Wie? wenn nun aber unpraktische Theorien vom grünen Tische aus dekretiert werden? Wer mit der Geschichte der alten dänisch-halleschen Mission vertraut ist, der weiß, wie einst das königl. dänische Missionskollegium die Trankebarsche Mission fast zu Tode regiert hat.<sup>1</sup>) So etwas kann indes auch bei einer nichtkirchlichen Missionskeitung passieren, wie denn z. B. Männer wie Ludswig Harms und Gösner manches unpraktische Ideal ausstellten.

Wenn eine Underung in der Missionsleitung notwendig, so kann fie nicht darin bestehen, daß dasselbe auf firchenamtliche Organe in der Beimat übergeht, damit famen wir nur aus dem Regen in die Traufe; sondern daß ein größeres Mag regimentlicher Machtvollkommenheit auf irgend eine Inftang braufen auf bem Miffionsgebiet übertragen wird. Wir brauchen aus den Missionsarbeitern selbst an Ort und Stelle autoritative Persönlichfeiten, Miffionsbifcofe, in deren Sande ein gut Teil wirklichen Miffions= regiments (felbstverftändlich nicht das gange) gelegt werden muß. Es kommt ja auf den Namen nicht an - boch ift es fleinlich, an der biblischen Bezeich= nung "Bischof" Unftog zu nehmen, weil es in der römischen Rirche Bischöfe giebt. Sat etwa die deutsche Armee feine Generale, weil die frangofische welche hat? In der römischen Mission liegt die technische Hauptleitung in ben Banden der Miffionsbifchofe und es ware mehr als thoricht, diefe prattifche Einrichtung zu verwerfen, bloß weil fie römisch ift. Rann man denn nicht auch von dem Gegner lernen? Saben die Franzosen uns nicht vieles nachgemacht in der militärischen Organisation? Es ift meine feste Überzeugung, daß es über turz oder lang in allen größeren Miffionen zur Berufung folder Missionsbischöfe oder wenn Sie durchaus lieber wollen: Missions-Superintendenten bzw. Missions-General-Superintendenten fommen muß, wie Die englische Rirchenmission sie icon hat.2) Sobald dies der Fall, werden wir vor die praktifche Frage gestellt: foll die Berufung diefer Männer unter irgend welcher Mitwirkung feitens bes Rirchenregiments gefchehen? Und im Zusammenhange mit ihr vor die andre Frage: ob und inwieweit

<sup>1)</sup> Germann: "Ziegenbalg und Plütschau." Erlangen. 1868. S. 249 ff. und 321 ff.

<sup>2)</sup> Ansähe finden sich auch bereits in den deutschen Missionen; so haben 3. B. die Berliner ihre Superintendenten, die Leipziger ihren Senior, die Barmer ihre Prässides, auch einen Ephorus, die Hermannsburger ihre Pröpste, abgesehen von den Synoden bzw. Konferenzen. Das Maß der diesen Personen bezw. Institutionen gewährten regimentlichen Rechte ist ziemlich verschieden und wohl nirgends so bedeutend als mein Vorschlag beabsichtigt.

104 Warned:

bie aus den Heiden gesammelten Gemeinden an die heimatliche Kirche ansgegliedert werden sollen? eine Frage, die freilich in sich selbst wieder so vielgestaltig ift, daß sie eine selbständige Behandlung fordert. I Im Rahmen unsres heutigen Themas muß es genügen, diese beiden großen Lebensfragen der Mission nur gestreift zu haben.

Also geben wir weiter und fragen: würde durch eine Berkirchlichung der Miffion eine Belebung des Miffionssinnes, eine Steigerung der Missionsleiftungen in der Beimat, eine Bermehrung der Miffionsarbeiter bewirft werden? Es ift behauptet worden, die bisherige gesellschaftliche Missions Drganisation trage die Schuld, daß die Miffion "eine Winkelfache geworden und bisher geblieben" wie daß "fo unendlich wenig Theologen unfrer beutschen Kirche in die Missionsarbeit eingetreten seien".2) Ich bestreite die Richtigkeit der einen wie die der andern Anklage. Abgefeben bavon, daß man heutzutage doch mahrlich nicht mehr fagen kann, die Mission sei eine Binkelsache, tropdem fie noch keine Rirchenfache ift, fo ftand es und fteht es bis heute g. B. in ber ichottifchen Staatsfirche nicht wesentlich anders mit der Mission als bei uns, b. h. ernstliche Arbeit für fie findet fich nur in verhältnismäßig fleinen Rreifen. Es kommt in ihr auf den Kopf ein Missionsbeitrag von etwa 20 Bf. eine Leiftung, welche auch manche beutsche Landesfirche und Rirchenproving aufzuweisen hat, in der die Mission nicht Kirchensache ift. Wenn die ichottische Staatsfirche, in welcher wohlgemertt von Unfang an die Miffion Rirchenfache gewesen, bennoch relativ mehr leiftet als Befamtdeutschland, fo kommt das wesentlich mit daher, daß die fo missionseifrige ichottische Freifirche und vereinigte Presbyterianerfirche fie beständig zur Nacheiferung reizt. Die schwedische Staatstirche, in welcher die Miffion allerdings erft feit c. 14 Jahren zur Rirchensache gemacht worden ift und beren Erfahrungen

<sup>1)</sup> Um bei solcher Kürze bloker Andeutung nicht misverstanden zu werden bemerke ich, daß es keineswegs meine Meinung ist, die jungen heidenchristlichen Gemeinden kurzweg in die Kirchengemeinschaften einzugliedern, welchen ihre Missionare angehören. Ze nach der Lebensfähigkeit und nationalen Selbständigkeit der betreffenden Bölker, der Zugehörigkeit zu europäischen Kolonien, der Stärke der kolonialen Kirchenkörperschaften, der firchlichen Stellung der verschiedenen Missionen wird diese große Frage, deren Lösung immer näher rück, eine verschiedene Antwort sinden. Die idealste ist: Die Bildung selbständiger heidenchristlicher Nationalkirchen; aber nicht überall — und jedenfalls nicht geschwind — wird dieses Ideal sich verwirklichen lassen. Um nur ein Exempel anzusühren: nicht in der Kap-Kolonie oder im Namalande. Dies dürfte ausreichen, um die odige Behauptung zu begründen, daß diese Frage eine sehr vielgestaltige ist und eins der schwierigsten evangelischen Missionsprobleme bildet.

<sup>2)</sup> Büttner, S. 15.

daher zu furz fein dürften, um fie geradezu als Paradigma zu bezeichnen, legt ein weit ungunstigeres Zeugnis ab: in ihr kommt auf den Ropf ein Miffionsbeitrag von noch nicht 11/2 Pfennig. Wenn in der Brüdergemeine und in der ichottischen Freikirche die Miffionsleiftungen auf einer weit höheren Stufe ftehen als bei uns, fo kommt bas nicht baber, weil bort Die Mission Rirchensache ift, sondern weil das Glaubensleben breitere Schichten diefer Bemeinschaften burchdringt als in unfrer Landestirche. Es ift überhaupt eine oberflächliche Anschauung, wenn man das Maß der. Breite und Tiefe des Miffionelebens durch irgend eine außere Form ber Missionsleitung erklären will. Man könnte mit viel mehr Recht fagen: wo das driftliche Glaubensleben eine Gemeindemacht ift, da wird die Miffion Rirchensache werden, als umgekehrt: wo die Mission Rirchensache ift, da wird fie eine Macht in den Gemeinden fein. Wenn aber etwas außerliches zur allgemeinen Berbreitung des Missionsinteresses mitwirkt, so ift das viel mehr der in einer Nation herrschende überseeische Sinn als ber firchliche Charafter ber Miffion, obgleich das Beifpiel Hollands zeigt, daß auch der überseeische Sinn, wenn ihm im Volke der innere Glaubenstrieb fehlt, zur Weckung eines thätigen Miffionslebens nicht ausreicht.

Wenn nun im Anfange der gegenwärtigen Miffionsperiode die Miffion den Matel einer Winkelfache trug, jo lag das darin, daß damals eben nur in den fleinen pietistischen Rreifen ein Berftandnis für den Miffionsbefehl vorhanden war, und die geordneten firchlichen Organe fich nicht nur von ber Miffion gurudhielten, fondern ihr feindlich gegenübertraten. Mit der beränderten Stellung dieser Organe verlor aber die Miffion immer mehr ihren urfpriinglichen Konventikelcharakter; nach und nach find fast überall die Träger des geiftlichen Amts auch die Träger der Miffion geworden, das Rirchenregiment hat fie unter feine Pflege genommen, Die Miffionsfeste haben fich zu Boltsfesten gestaltet, die Miffionsbetrachtung hat fich unter immer weitere Gefichtspunkte geftellt, speciell die Bedeutung der Mission für Wissenschaft und Kultur hat immer größere Unerkennung gefunden, die Mitmirtung der Miffion an der Lofung der kolonialen Aufgaben ift geradezu in das kolonialspolitische Programm aufgenommen worden; durch das alles wie durch das ungeahnte Wachstum der Missionserfolge find wir zu immer größeren Miffionsleiftungen erzogen worden und doch beschränken sich diese Leiftungen noch immer auf verhältnismäßig fleine Rreise. Woher kommt das? Wahrlich nicht baber, daß die Miffion nicht Kirchensache ift, sondern daber, daß der Miffionstrieb im Glaubens= gehorsam wurzelt und dieser Glaubensgehorsam fich leider in ben breiten Maffen nicht findet. Die Erfahrungen der letten Jahre hatten doch endlich Warned:

darüber die Augen öffnen sollen. Wie ist mit Pauken und Trompeten die Mission geseiert worden als Kulturgröße, wie hat man sie als eine nationale Ehrensache und als eine kolonialpolitische Hilfsmacht auf den Schild gehoben, und was haben denn die weiten Kreise der Civilisationsund Humanitätsschwärmer, der Patrioten und der Kolonialfreunde, was haben sie denn für die Mission geleistet? — Ist jemand unter Ihnen wirklich so sanguinisch zu hoffen, diese Kreise würden nun auf einmal die Taschen öffnen, wenn die Mission Kirchensache würde?

Ift benn das firchliche Bewußtsein unter uns eine derartige Großmacht, daß man ihm eine folche Zauberwirkung zutrauen dürfte? Existiert bei uns überhaupt ein firchliches Bewuftsein, das weitere Volkstreise durchdringt? Muffen wir unfer Bolt nicht vielmehr erft zu einem firchlichen Bewuftsein erziehen, bevor wir von diesem Bewuftsein irgend eine Machtwirfung erwarten dürfen? Leider fehlt in den weitesten Kreisen bei uns felbst das firchliche Chrgefühl. Es treibt einem Die Schamrote ins Beficht, wenn man fort und fort feben muß, in welcher Beise eine Preffe, Die sich protestantisch nennt, Arbeiter und Arbeiten ber ebangelischen Rirche angreift, mahrend fie romifche Bifchofe und ben Papft beweihräuchert und mit judischen Feinden bes Evangeliums fokettiert. Gottlob! giebt es in ber evangelischen Christenheit noch viel driftliches Bewußtsein und burch die Appellation an dieses erreichen wir auch noch etwas; allein das kirchliche Bewußtsein muß erft aus dem Tode erweckt werden. Und hier liegt allerdings eine große Aufgabe der Gegenwart für alle kirchlichen Organe Aber auch wenn wir mehr firchliches Bewußtsein hatten als wir haben, für die Mission dürfen wir nicht zu viel von ihm erwarten. ber römischen Rirche ift bas firchliche Bewuftsein wirklich eine Macht, eine viel ftartere als das driftliche Bewußtsein, und doch - zu bedeutenden Missionsleistungen hat es die Bolker der Papstfirche nicht getrieben. evangelische Kirche trot ihres Mangels an firchlichem Bewußtsein übertrifft gerade in ihren Miffionsleiftungen die romifche weit. Sollte das nicht ein Beweis für die Macht der Freiheit sein? Ohne weder zu den großen noch zu den kleinen Propheten zu gehören mage ich die Behauptung, daß die Missionskollekten jedenfalls nicht machsen, mahricheinlich aber abnehmen werben, wenn man fie in firchliche verwandelt. Ich versage es mir, burch Exemplifikation auf die Rirchenkollekten baw. firchlichen Sauskollekten diefer Behauptung die Weihe des Beweises zu geben, weil ich überzeugt bin, daß bas Gulen nach Athen tragen hieße; benn auch ber idealste Bertreter bes firchlichen Bewuftseins burfte ichwerlich in ber Berkirchlichung ber Rolleften bas geeignetste Mittel zur Steigerung ber driftlichen Freigebigfeit erbliden. Was wir unter den jetzigen Umständen in dieser Beziehung verlangen können, das ist durch die kirchenamtliche Anordnung einer jährlichen Kirchenskollekte für die Mission bereits geschehen. Wir haben diese Anordnung betrieben, nicht weil wir von ihr ein besonders glänzendes pekuniäres Ersgebnis erwartet, sondern weil durch sie den geordneten kirchlichen Organen eine Gelegenheit geboten werden sollte, vor der Gemeinde sür die Mission amtliches Zeugnis abzulegen.

Db ein firchliches Missionsregiment bessere Arbeiter namentlich mehr Theologen in den Miffionsdienst gestellt haben wurde, das ift mindestens eine offene Frage. Der amerikanische Board hat fast lauter und die beiden englischen Kirchenmissionsgesellschaften haben ziemlich viel Theologen in ihrem Dienste, obgleich fie einen gesellschaftlichen, nicht einen firchenamtlichen Charafter tragen. Dasselbe ift ber Fall bei ber luth. Leipziger M.-G., welche jahrzehntelang nur Theologen ausgesendet hat, bis der große Theologenmangel eintrat. Umgekehrt: in der Brüdergemeinde ftanden wenig Theologen im Miffionsdienst, obgleich die Miffion in ihr Kirchensache ift. Sie sehen, die Bahl der Theologen im Missionsdienst hängt nicht ab von der Form des gesellichaftlichen oder firchenamtlichen Missionsregiments. Es wirfen auch hier gang andere Faktoren. Aber felbst angenommen, bag bei einer kirchenamtlichen Missionsleitung mehr Theologen Missionare geworden fein würden - müßte das notwendigerweise zu einer größeren Förderung der Miffion ausgeschlagen sein? Ich hoffe, daß ich nicht in dem Berdacte ftebe ein Berächter der theologischen Wiffenschaft zu fein; aber ich bin nicht gunftiger Bedant genug, um den Sat zu vertreten, daß unfre iculmäßige wiffenschaftliche Bilbungsmethode von dem herrn ber Rirche ein Patent empfangen habe, ihm ausschließlich die tüchtigen Reichsarbeiter zu liefern. Gine Umichau auf den Miffionsgebieten der Gegenwart liefert feineswege durchgebende ben Beweis, daß die universitätlich gebildeten Theologen vor ihren nur feminariftisch gebildeten Rollegen besondere gefegnete Miffionsarbeiter gemefen feien. Allerdings giebt es unter ben letteren manche dürftige Erscheinung, die man lieber an einem andern Plate feben möchte; aber finden fich folche Erscheinungen nicht auch unter studierten Leuten? Und angenommen, es hätten sich immer nur wissenschaftlich tüchtige Theologen zum Miffionedienst gemeldet, find denn mit dem theologischen Wiffen an sich auch die übrigen Qualitäten verbunden, welche die Boraussetzung für eine fruchtbare Missionsarbeit bilden? Er, der mehr war als alle Meifter in Israel, hat boch gewiß feine guten Gründe gehabt, daß er feine Apostel fich aus Laien erzog. Bohl, er gefellte ihnen später auch einen Theologen hinzu, aber einen Theologen, der eine großartige Betehrung 108 Warned:

erlebt hatte. So ist es ohne Zweifel auch in der gegenwärtigen Mission unter einer besonderen Leitung des himmlischen Kirchen hauptes geschehen, daß vorwiegend Männer in den Missionsdienst traten, welche keinen privislegiert-schulmäßig-wissenschaftlichen Bildungsgang durchgemacht hatten, wohl aber viel praktischen Sinn besaßen und bekehrte Jesusjünger waren. Sine stattliche Zahl derselben hat sich einen berühmten Namen gemacht und sogar wissenschaftliche Leistungen produziert, auf welche selbst Professoren stolz sein dürften.

Soviel zur Richtigstellung. Und nun betone ich allerdings mit Rach= brud: ja, wir brauchen auch Theologen als Missionare und brauchen fie besonders jest. Aber wohlgemerkt nicht solche, die fich vor dem Examen fürchten ober benen in der Beimat feine Aussicht auf eine gute Stelle blüht, fondern Elitetheologen, welche durch driftliche Lebenserfahrung und wiffenicaftliche Tüchtigkeit qualifiziert find, draußen eine gewiffe Führerrolle zu übernehmen. Und täuscht nicht alles, so ift die Zeit nicht mehr fern, wo auch deutsche Theologen in größerer Anzahl als bisher es für eine Ehre ansehen werden, in den Missionsdienst zu treten, auch ohne daß die Mission zuvor Kirchensache geworden ist. Hätten wir eine kirchenamtliche Missions= leitung, wer wagt zu behaupten, daß es diefer gelingen werde, das wachsende Bedürfnis an Miffionsarbeitern mit lauter Theologen und gar mit lauter tüchtigen Theologen zu befriedigen? In welche eigentümliche Lage fame aber ein Kirchenregiment, wenn es ihm an Theologen für den Miffions= dienst fehlte? Sollte es dann Richttheologen aussenden und firchliche Missionsseminare errichten? Aber angenommen, eine firchliche Missions= leitung sei in der Lage lauter Theologen zu fenden, mare dann die Befürchtung nicht ohne Grund, daß ähnlich wie der Diasporadienst auch der Miffionsdienst vielfach nur als eine Durchgangsstelle angeseben und nach einer relativ furgen Arbeitszeit mit dem heimatlichen Rirchendienst vertauscht würde. Welchen Gewinn hatte aber die Mission von Arbeitern, die etwa nach einem Zeitraum von 5, 6 Jahren, ber eben hinreicht, um es in ber fremden Sprache zu einiger Sicherheit zu bringen und sich in den fremden Berhältniffen einigermaßen heimisch zu machen, den Miffionsbienst wieder quittierten? Selbstverftandlich muß jedem Miffionsarbeiter ber Rücktritt in einen heimatlichen Birfungefreis offen gehalten werben, falle fein Gefundheitszuftand gebieterisch die Rückfehr fordert, oder er braugen absolut abgearbeitet ift. Aber als Regel follte unbedingt feststehen, daß der Missions= beruf als ein Dienft für das Leben gilt, jedenfalls daß ihm eine möglichft lange Reihe von Jahren gewidmet werden muß.

Wie wir auch die Sache betrachten mögen, einen wirklichen Bewinn

für die Mission können wir nicht entdecken, wenn die Missionsleitung eine kirchenamtliche würde, wohl aber scheint uns mit einer solchen Umwandlung mehr als eine ernstliche Gefahr verbunden.

Die gegenwärtige Miffion hat eine vielgestaltige Rudwirkung auf bas religiöse Leben ber Heimat geübt. Da dieser Gegenstand por einigen Jahren in unfrer Konferenz speciell behandelt worden ift,1) darf ich die Einzelbeweise für diese Thatsache als befannt voraussetzen. Run berugen aber nicht wenige diefer rudwirfenden Segnungen gang wefentlich gerade auf dem freiheitlichen Charakter, welchen von ihrem Beginn an die Miffion bei uns getragen. Gben diefer freiheitliche Charafter hat Gin= richtungen geschaffen, Rrafte entfesselt, Leistungen produziert, welche ichmerlich da fein würden, hatte die Miffion einen amtsfirchlichen Charafter getragen. Würden wir dann 3. B. unfre ichonen Miffionsfeste und unfer jest fo vielgegliedertes driftliches Gemeinschaftsleben haben, Die driftliche Freigebigkeit und Die gefamte Liebesthätigkeit fo gefteigert, würde vor allem eine folche Schar von thätigen Laien zur mannigfaltigften göttlichen Reichsarbeit erzogen und organisiert worden sein? Die Kirche selbst hat von der Selbstthätigkeit, zu welcher uns die Freiheit er-Rogen, den größten Gewinn gehabt und die freie Affociation, aus ber die Mission geboren ift, ift in ihr, der Rirche, selbst ein fehr befruchtendes Leben selement geworden. Und angesichts biefer unleugbaren Thatsache wollte man den freiheitlichen Charafter der Mission jest in einen amtefirchlichen bermandeln? Bas murde bie Folge fein? Daß der in den Boden der Freiheit gepflanzte und in der Luft der Freiheit groß gewordene Baum verfümmerte. Es ift über= haupt eine gefährliche Sache, alte Bäume zu verpflanzen: fie geben gemeiniglich ein. Auch murbe das Leben ber Rirche felbst leiden. Die amtlich organifierte Rirche fteht immer in Gefahr einer gewiffen Mechanisierung, wenn ihr die freie Arbeit fehlt. Das Rirchenregiment foll biefe freie Arbeit pflegen, in gemiffen Grengen übermachen, aber - nicht annektieren.

Jusofern liegt ja etwas erfreuliches in dem Berlangen nach Berfürchlichung der Mission, als es ein Zeugnis dafür ablegt, daß das Missionsgewissen der Kirche, das so lange geschlasen hat, erwacht ist. Die Mission, der sonderlich in ihren Anfängen die geordneten Kirchenorgane so fern gestanden, darf jetzt, und man kann das nicht laut und dankbar genug bezeugen, zu diesen Organen volles Bertrauen haben. Aber

<sup>1)</sup> Aug. Miff.=3. 1881, 145 ff.

110 Warneck:

find unfre firchlichen Buftande fo gefestet, daß fie das auch für alle Bufunft können wird? Sind nicht bei der Abhängigkeit, in welcher unfere Rirche bom Staate fteht, erfahrungsmäßig politische Spftemwechsel von gang unberechenbarem Einfluß auf die Rirchenregierung? Oder ift es nicht möglich, daß der Wind einer modernen rationalistischen Theologie die Kirchenorgane bis nach oben hinauf durchweht? Was murde unter fo veränderten Berhältniffen die Miffion zu befahren haben, wenn ihre Leitung eine firchenamtliche mare? Dann konnte es geschehen, baf fie entweder abstürbe oder, was unter den jetigen Berhaltniffen bas mahricheinlichere, in einem ihrem innerften Wefen fremden Geifte getrieben murde und - daß die fleine Schar der Miffionsfreunde alter Observang für andre die Refter gebaut hätte, und noch einmal bon born anfangen mußte, wenn fie eine Miffion haben wollte nach altbiblifdem Sinn. Halten Sie ein foldes Zukunftsbild ja nicht für eine schwarzseherische Übertreibung; es ift mutatis mutandis in der Bergangenheit ichon einmal zur Wirklichkeit geworden. In der schottischen disruption reklamierte die Staatsfirche die gesamte Miffion, eben weil fie eine ftaatsfirchliche gewesen, auch alles Missionseigentum; und die junge Freikirche, obgleich aus ihren Rreisen wesentlich die Mission hervorgegangen und unterhalten worden war, mußte unter Aufbringung der größten Opfer von vorn anfangen. Vestigia terrent. Wir erleben icon jest feltsame Dinge, und es würde mich nicht fo fehr überraschen, wenn gerade mit einem Bechsel nach ber liberalen Seite hin in den maggebenden Lirchenorganen das Berlangen nach einer firchenamtlichen Missionsleitung energisch laut würde und so der maßgebende Miffionseinfluß in Bande fame, welche bislang für das Berk der heidenbekehrung faum etwas geleistet. Bollen wir furgichtiger= weise durch ein Votum für Verfirchlichung der Mission dieser durchaus nicht unwahrscheinlichen Möglichkeit auch noch die Wege bahnen? Es ift wahr: follte eine rationalistische Ara wiederkehren, fo würden auch die freien Miffionsgesellichaften von ihr nicht unbeeinflußt bleiben; jedenfalls bieten fie aber doch einige Garantie, die Miffion auf ihren biblifchen Grundlagen zu erhalten und durchzuwintern, ba bie Siebentausend, welche auch bann ihre Anie vor Baal nicht beugen werben, gerade an ben Miffionsanftalten ihre Salte- und Sammelpunkte fuchen werden. Es geht jest eine mächtige Bewegung durch unfre evangelische Landesfirche, daß ihr ein größeres Mag von Unabhängigkeit und Selbständigkeit dem Staate gegenüber gewährt werde. Stellen fich diejenigen Freunde diefer Bewegung nicht in einen Biderspruch mit sich selbft, welche basjenige Daß

von kirchlicher Freiheit, welches wir auf den weiten Gebieten der äußern und innern Mission wirklich besitzen, aufgeben wollen, indem sie die Leitung dieser Werke in die Hände staatskirchlicher Organe legen? Wer silr Befreiung kämpst, wird doch zunächst die Freiheit zu behalten trachten, welche er schon hat. Es ist gar nicht unmöglich, daß dieses Stück wirklicher Freiheit, welches wir in den Werken der äußern und innern Mission besitzen, für die kirchlichen Kämpse der Zukunst noch eine große Besteutung hat.

Nach allen diesen Ausführungen bedarf es nur weniger Andeutungen, um zu überzeugen, daß die Exemplifikation auf die paar evangelischen Kirchengemeinschaften, in welchen die Miffion Rirchensache ift, für uns der Beweisfraft völlig ermangelt. Denn erftens find diefe Rirchengemeinschaften mit Ausnahme ber ichottifden und ber ichwedischen Staatsfirche lauter Freikirchen und gwar von verhältnismäßig fleinem Umfange. Reine von ihnen gahlt, fomeit ich es zu übersehen vermag, eine Seelenzahl, die auch nur der unfrer Proving Sachsen gleichkommt. Bor allem fann man die faum 32 000 Seelen ftarke Brüdergemeinde mit ihrem ausgeprägt familienhaften Charafter absolut nicht in Parallele stellen mit einer großen und bureaufratisch regierten Staatsfirche wie unfre preußische Landesfirche ift. Sodann aber und bas ift bas burchfclagende: in allen biefen Rirchengemeinschaften ift bie Miffion von Unfang an Rirchensache gewesen, das heißt: in ihnen ift die firdenantliche Form des Missionsbetriebs geschichtlich begründet, zum teil wie in der Brüdergemeinde und der schottischen Freikirche mit ihren Wurzeln verwachsen. Bei uns ift aber gerade umgekehrt: die freie gesellschaftliche Form des Missionsbetriebs gefcichtlich begründet und mit den Wurzeln der Miffion felbft verwachsen. Das geschichtliche Gewordensein giebt auch ein heiliges Recht und jedenfalls ift die Egalifierungssucht kein Zeichen ber Gefundheit. Eines ichickt fich nicht für alle und wenn zwei dasselbe thun, ift es nicht dasselbe. In Schweden hat man einer firchendogmatischen Theorie zu lieb bas Experiment gemacht, eine freie Mission zu verstaatsfirchlichen: das Ergebnis ift bis heute ein dürftiges. Die über 4 Millionen gahlende ichwedische Staatsfirche hat eine Missions-Sahreseinnahme von noch nicht 50000 M., unterhalt 3 im Dienste der Leipziger M. G. stehende Missionare und treibt im Zululande auf 2 Stationen eine fleine Mission.1) Dieser Borgang dürfte kaum geeignet sein, zur Nachahmung zu reizen.2)

<sup>1)</sup> Aug. M.-J. 1886, 137. — Ev. Miff.-Mag. 1880, 459 ff.

<sup>2)</sup> Wie bereits bemerkt, ift das Experiment allerdings noch zu jung, um jetzt schon ein definitives Urteil über dasselbe abzugeben. Jedenfalls ift es ihm aber

Wir kommen jett zu der zweiten Möglichkeit: eine neue Mission ins Leben zu rufen, welche unter kirchenamtlicher Oberleitung steht. Auch hier haben wir es nicht etwa mit einer singierten Annahme zu thun. Die Begründung einer neuen kirchenamtlichen Mission ist vor gar nicht langer Zeit ernstlich erwogen worden und zwar in sehr maßgebenden Kreisen. Nun kann man allerdings nicht sagen, daß ein solcher Gedanke unaussührbar, auch nicht, daß er geradezu unberechtigt sei, aber man wird ihn als im höchsten Grade unrätlich bezeichnen müssen.

Bunächst barum, weil gegen diese neue firchliche Mission alle die gewichtigen Grunde fprechen, welche gegen die Begründung neuer Miffionen überhaupt von den sachfundigften Fachmännern geltend gemacht werden, Grunde, welche durch die in den letten Jahren unter uns entstandenen neuen Missionchen nicht etwa widerlegt, sondern lediglich bestätigt werden. 3d darf diese Gründe als bekannt voraussetzen1) und mich hier auf die Hinweisung beschränken, daß durch eine neue kirchliche Mission 1. die Zerfplitterung und 2. die Ronfurreng auf dem protestantischen Miffions= gebiete in bedenklicher Beise vermehrt wurde. Wenn die Busammenfchließung junächst wenigstens der fämtlichen deutschen Missionen unter eine einheitliche firchliche Leitung nicht eine utopische Schwärmerei wäre, so würde diese Leitung wenigstens den Vorteil gewähren, eine Rongentration in der evangelischen Miffion anzubahnen; aber zu den bestehenden Missionen noch eine neue Rirchenmission hinzufügen, bas heißt die Bersplitterung geradezu legitimieren. Und welche peinliche Konkurreng mit den nichtkirchlichen Miffionen wurde die unvermeidliche Folge sein! Es ist ichon ein wenig erquidliches Schauspiel, wenn zwei freie Missionsgesellschaften miteinander in Konkurrenz geraten; und nun malen Sie sich die Situation felbst aus:

nicht gelungen, die gesamte schwedische Missionsthätigkeit in der Mission der schwedischen Kirche zusammenzusassen, und zwar trogdem die eigentliche Leitung dersselben in den Händen eines sehr tüchtigen Mannes (des Direktor Tottie, zugleich Dozenten der Kirchengeschichte in Upsala) liegt. Die sehr rührige freikirchliche Linke hat 1881 einen eignen freien Missionsbund gegründet und die alte Ev. Fosterlandsstiftelsen besteht auch noch fort. Täuscht nicht alles, so hat gerade die Begründung der schwedischen Kirchenmission das Berhältnis zu den zahlreichen und lebendigen freikirchlichen Elementen innerhalb der Staatskirche noch viel gespannter gemacht. Berkirchlichung der freien christlichen Arbeit in der Beise, wie es in Schweden gesschehen, dürste auch bei uns nur dazu dienen, die freikirchlicher Gesinnten in eine immer herbere Opposition gegen die staatskirchlichen Organe zu drängen.

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Warned: "Welche Pflichten legen uns unfre Kolonien auf?" Heilbronn 1885, S. 69 f.

wenn die neue kirchliche Missionsleitung die amtlichen Kirchenorgane durch amtliche, ich will noch nicht einmal sagen Versügungen, sondern nur Beseinflussungen zur Unterstützung gerade ihrer kirchlichen Mission wieder und immer wieder heranzieht! In welche peinliche Lage seinen Vorgesetzten gegenüber muß der Pastor und gar der Superintendent geraten, der der alten Missischen muß der Pastor und gar der Superintendent geraten, der der alten Missische für die alten freien Gesellschaften dann wesentlich von Laien in die Hand genommen werden müßte, wie leicht könnte sie den Charakter der Opposition gegen die kirchenamtlichen Organe annehmen und die Gesellschaften selbst in eine antisirchliche Stellung gedrängt werden! Ich enthalte mich jeder weiteren Aussührung dieser verhängnisvollen Persspektive; es wird vermutlich niemand unter uns in einer solchen Konsturrenzmission einen Segen erblicken.

Und in welche peinliche Lage geriete diese landeskirchliche Mission selbst, wenn es ihr etwa gehen sollte wie der schwedischen! Es wäre doch immerhin möglich, daß sie es zu keinen bedeutenden Sinnahmen brächte, daß z. B. die beiden westlichen Provinzen sich so gut wie gar nicht beteiligten und in den östlichen gerade die rührigsten Missionskreise gleichsfalls den alten Missionsgesellschaften die Treue hielten — dann bekämen wir ein kirchliches Missionshen, das wahrlich nicht dazu angethan wäre, das Ansehen eines Kirchenkörpers wie unsre preußische Landeskirche jenseit der Weltmeere würdig zu repräsentieren, der sonstigen Schattenseiten ganz zu geschweigen, welche mit den Miniaturmissionen überall, besonders auf tropischen Gebieten verbunden sind.

Übrigens würde auch bei einer neuen firchlichen Mission die Frage nicht geringe Schwierigkeiten bereiten: welches kirchliche Organ überstommt die Oberleitung? Es ist der Gedanke aufgetaucht: dieselbe in die Hände der sämtlichen General-Superintendenten zu legen. Ob zu der Arbeitslast, welche bereits auf den Schultern derselben ruht, es überhaupt rätlich ist, noch eine neue zu legen, darüber erlaube ich mir ebensowenig ein Urteil, wie darüber, ob es den vielbeschäftigten Provinzial-Oberhirten möglich sein würde, sich in die Menge Details einzuarbeiten, deren Kenntnis die unerläßliche Boraussetzung sür eine ersprießliche Missionsleitung ist. Jedenfalls würde die Berufung eines Fachmanns als Missionsdirektors notwendig sein. Übertrüge man die Missions-Obersleitung nur einem General-Superintendenten, so wäre das unbedingt eine bedeutende Vereinfachung; aber mit 12 räumlich weit voneinander entsernten General-Superintendenten dürfte schon der geschäftliche Verkehr seine großen Schwierigkeiten haben! Um natürlichsten bliebe die Einrichtung

eines Missions-Departements im Ober-Kirchenrate; aber dann gerieten wir immer wieder in die bureaukratische Maschinerie, welche gerade für die Missionsleitung ein so gefährliches Ding ist. —

Endlich noch eins. Eine neue kirchliche Mission würde bei uns selbste verständlich auf einem deutschen Schutzebiete ihre Arbeit thun oder kurz gesagt: eine deutsche koloniale sein müssen. Ob aber gerade auf den Kolonien eine Staatskirchen-Mission sich empfiehlt, das ist sehr die Frage.

Es ift den mit der Missionsgeschichte einigermaßen Bertrauten eine bekannte Thatsache, daß auf den englischen und hollandischen Rolonien die staatsfirchlichen Geiftlichen in ihren Beftrebungen für die Mission außerordentlich gehemmte Leute waren. Nun ift allerdings bas alte Geschlecht der Rolonialpolitiker ziemlich ausgestorben, welches überhaupt nichts von ber driftlichen Mission wissen wollte; heut streichelt man die Mission, aber vielfach nur um fie den kolonialpolitischen Interessen dienstbar zu machen. Es ift ja bekannt genug, in welcher zum Teil brutalen Weise man in gewiffen kolonialpolitischen Rreifen die Beseitigung wesentlichster Miffionsgrundfate, die Sintansetzung der religiofen Miffionsaufgaben hinter die kolonialpolitischen verlangte. Und diefer Rampf ist noch keines= wegs ausgefämpft. Glauben Sie nun, daß die staatsfirchliche Mission dem kolonialpolitischen Drucke der Gegenwart freier und kräftiger gegen= über ftehen wird, als die staatsfirchlichen Geiftlichen dem ähnlichen Drucke in der Bergangenheit? Wir klagen in der heimatlichen Kirche fo oft über die staatliche Abhängigfeit; warum in aller Welt wollen wir benn biefe Abhängigkeit auch in die Miffionsarbeit auf den Schutgebieten übertragen. wo fie vermutlich noch viel ftarter fein wird? Gine unabhängige Miffion ift auf den Kolonien freier und mächtiger, als eine staatsfirchliche. Nur darf fie fein blofes Missionchen sein, und ihr die feste und klare Leitung nicht fehlen, sondern eine große und respektierte Gesellichaft, die beides besitt: Missionverfahrung und Missionskräfte. So hat uns 3. B. der Gintritt ber Bafeler Miffionsgesellichaft in Ramerun bor Mifgriffen und herben Erfahrungen bewahrt, die uns anderwärts nicht erspart worden find-

Auch einer fandern Befürchtung kann ich mich nicht erwehren; daß man nämlich für eine staatskirchliche Kolonialmission, zumal wenn die Beiträge ihr nur spärlich zufließen sollten, bald staatliche Unterstützung verlangen würde. Die römische Kirche freilich kann sich, wie auch die berühmte Missionsdebatte im beutschen Reichstage zeigte1) und

<sup>1)</sup> Allg. M.=3. 1886, 126.

wie sie es aus Frankreich und Spanien gewöhnt ist, eine Mission ohne staatliche Unterstützung (und zwar sowohl pekuniäre wie bewassnete) nicht benken und es ist gar nicht unwahrscheinlich, daß sie auch von der deutschen Reichsregierung bald solche Unterstützung beantragen wird. Aber die evangelische Mission soll und will auch in dieser Beziehung nicht in den Bahnen der römischen gehen. Das Geld ist eine gefährliche Macht: es bringt leicht in die Gewalt des Gebers und die evangelische Mission sollte des alten Spruches gedenken: timeo Danaos et dona ferentes. Ihre Freiheit ist ihr höchstes Gut und bewahrt sie die, so wird es ihr auch an freien Gaben nicht sehlen. Die freie evangelische Mission hat sich bereits glänzend als eine Erzieherin zur Freigebigkeit bewährt. Nur wo die Mission der Kolonialregierung direkten Dienst thut: in Schule, sprachlicher Arbeit und etwa Pastorierung der Kolonialsbeamten, i) da darf sie auch staatliche Unterstützung annehmen, ja da darf sie verlangen; denn da hat sie einen Rechtsanspruch auf dieselbe.

Wir kommen zu dem dritten Punkte: empfiehlt es sich, für die kirche lichen Organe ein gewisses Maß der Teilnahme an der Missionse leitung zu beanspruchen? Ich kann auch diese Frage nicht mit einem unbedingten Ja beantworten; wohl aber glaube ich, daß in dem Rahmen derselben verschiedene Vorschläge gemacht werden mitsen, mit deren praktischer Aussührung intimere Beziehungen zwischen Mission und den amtelichen Kirchenorganen zum Gewinne beider herbeigeführt werden können.

Abgesehen davon, daß auch hier wieder die Beantwortung der Frage große Schwierigkeiten bietet: welches kirchliche Organ und in welcher Begrenzung es an der Missionsleitung teilnehmen soll, abgesehen auch davon, daß das kirchliche Mitregiment notwendigerweise geschäftliche Weitläufigkeiten veranlaßte, die unter Umständen sehr nachteilig sein könnten, so würde vermutlich eine Teilung des eigentlichen Missionsregiments zwischen Missionsdirektorium und irgend einem Kirchenorgane kaum ohne Reibung abgehen, welche wenig zur Förderung der Sache dienen dürfte. Schwerlich wäre das betreffende Kirchenorgan dem Missions-

<sup>1)</sup> Die Kolonialregierung ist rechtlich und moralisch verpstichtet, für die geistliche (übrigens auch für die gefundheitliche) Pslege der Kolonialbeamten zu sorgen. Das ist nicht Aufgabe einer Missionsgesellschaft, die es mit den Heiden zu thun hat. Und weil die Kolonialbeamten auch in den überseeischen Schubzgebieten Glieder der heimatlichen Kirche bleiben, so dürfte es allerdings Sache des staatstirchlichen Regiments sein, der Kolonialregierung zur Ausübung ihrer Pslicht durch Berufung von Geistlichen in den kolonialen Kirchendienst Handreichung zu thun, selbstverständlich auf Kosten der Kolonialregierung.

116 Warned:

birektorium auch an specieller Sachkunde überlegen und so könnte es kommen, daß die Stellung besselben eine ziemlich abhängige würde.

Dagegen bringe ich einen andern Modus in Vorschlag, der sich in gesunder Weise an die geschichtliche Entwicklung des freien Missionslebens in der Heimat anschließt. Nämlich daß in jeder Missionsgesellschaft dem Missionsdirektorium zur Seite steht eine geordsnete Vertretung der zu ihr gehörigen heimatlichen Missionssgemeinde, welche bestimmt begrenzte Rechte besitzt, wie sie beispielsweise in der Rheinischen und Leipziger Mission bereits existiert. 1)

Die General-Versammlung besteht aus 60—64 Mitgliedern, nämlich aus 48 hierzu gewählten und aus den 12—16 Mitgliedern der Deputation (des Borstandes). Die Wahl geschieht in folgender Weise. Diejenigen 6 Hiss-Vereine, welche mit Einschlüß der direkt an das Missionshaus aus den betr. Kreisen gelangten Gaben nach dem Durchschnitt der letzten 6 Jahre die höchsten Jahresbeiträge eingesandt haben, haben das Recht, je 2 Abgeordnete zur General-Versammlung zu senden. Diejenigen 18 Hiss-Vereine, welche nächstehen die höchsten Jahresbeiträge nach sechszährigem Durchschnitt abgeliesert haben, besitzen das Recht, je einen Deputierten zu entsenden. Welchen 6 resp. 18 Hiss-Vereinen jeweilig die vorbezeichnete Qualität zusommt, ist vor Ablauf der sechsjährigen Wahlperiode in einer Sitzung der Deputation protosollarisch seskiptellen und den betr. Hiss-Vereinen mitzuteilen. Die Wahl der Deputierten geschieht von den betr. Hilfs-Vereinen je auf 6 Jahre und ist für jeden Abgeordneten auch ein Stellvertreter zu wählen.

Außer diesen 30 Abgeordneten, welche von 24 Hisse Vereinen zu wählen sind, schlägt die Deputation aus dem Kreise hervorragender Missionöfreunde noch eine entsprechende Anzahl von Mitgliedern vor, aus welcher die General-Versammlung 18 auf 6 Jahre zu Mitgliedern erwählt. (Unter diesen befanden sich stets die General-Superintendenten der beiden westlichen Provinzen.) Die Wahl derselben erfolgt schriftlich durch einfache Majorität.

Die General: Versammlung ist jährlich wenigstens einmal durch den Präses der Deputation zu berusen. Die Sinladung erfolgt schriftlich mindestens 14 Tage vor dem anderaumten Termine, und ist die Tagesordnung in dem Berusungsschreiben jedesmal anzugeben. Die General-Versammlung wird von dem Präses der Deputation eröffnet, worauf die Versammlung einen Vorsitzenden und einen Protokollsführer aus ihrer Mitte wählt. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag, dem es übrigens freisteht, die Entscheidung durchs Los zu vollziehen. Die General-Versammlung beschließt, abgesehen von einzelnen Fällen, durch einfache Majorität der in ihr jeweilig vertretenen Stimmen.

Kompetenz der General-Versammlung.

Die General-Bersammlung hat das Recht, die Mitglieder der Deputation zu wählen. Zu diesem Zwecke werden von der Deputation der General-Bersammlung eine entsprechende Anzahl von geeigneten Männern in Borschlag gebracht, wobei den Mitgliedern der General-Bersammlung vorbehalten bleibt, weitere Borschläge zur

<sup>1)</sup> Das Statut der Rheinischen M.B. enthält über die Zusammensetzung und die Rechte ber General-Bersammlung folgende Bestimmungen:

Dieser General = Versammlung müßten außer den deputierten Bertretern der Missionsvereine auch einige Vertreter kirchlicher Organe mit vollem Stimmrecht als ordentliche Mitglieder ans gehören, und zwar deputiert von den betreffenden Organen selbst. Als solche Organe bezeichne ich in erster Linie das Kirchenregiment, in zweiter die General = bezw. auch die Provinzial = Synode. Seitens des Kirchenregiments sollten diese Deputierten die General = Superinten = denten sein und zwar die derzenigen Provinzen, aus welchen die bestreffende Missionsgesellschaft ihre Haupteinnahme bezieht. Die General =

Wahl hinzuzufügen. Die Abstimmung findet schriftlich statt. Ergiebt sich keine abssolute Stimmenmehrheit, so werden diesenigen zwei, welche die meisten Stimmen ershalten haben, auf die engere Wahl gebracht. Bei etwaiger Stimmengleichheit entsscheidet das Los.

Die General-Versammlung hat das Recht der Beschlußfassung in folgenden Gegenständen:

- a) bei Berufung eines neuen ersten Inspektors;
- b) bei Eigentums-Veräußerungen von Immobilien der Gefellschaft, sofern deren Erträgnisse in laufende Rechnung genommen werden sollen;
- c) bei Belastung beimatlicher Immobilien mit Sypotheten;
- d) bei Neugründung heimatlicher Anstalten, sowie bei Aufhebung oder örtlicher Berlegung derselben;
- e) bei Aufnahme eines neuen überfeeischen Arbeitsgebietes;
- f) bei Aufhebung eines von der Gesellschaft innegehabten überseeischen Arbeits= gebietes oder übergabe eines solchen an eine andere Missions-Gesellschaft;
- g) bei Entlassung eines überseeischen Arbeitsgebietes infolge selbständiger kirch= licher Konstituierung aus dem Berbande der Rheinischen Missions-Gesellschaft;
- h) bei Übernahme eines von einer anderen Missions-Gesellschaft bisher geleiteten Arbeitsgebietes oder Bereinigung mit einer anderen Missions-Gesellschaft;
- i) bei Statut-Veränderung;
- k) bei Auflöfung der Gesellschaft.

Bur Abänderung statutarischer Bestimmungen ist eine Majorität von zwei Drittel aller zur Teilnahme an der General-Bersammlung berechtigten Stimmen ersorderlich. Sollte die hierzu nötige Zahl von Mitgliedern nicht erschienen sein, so ist innerhalb drei Monaten zu einer neuen Sizung einzuladen, und diese neue Bersammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen mit zwei Drittel der Majorität der Unwesenden zu Statut-Abänderungen beschlußsähig, vorausgesetzt, daß bei der Einladung zu dieser zweiten Bersammlung auf diese Folge des Ausbleibens hingewiesen worden ist.

Beschlüsse über Abanderungen des Statuts, welche den Zwed und die Aufgabe der Gesellschaft und deren Vertretung nach außen zum Gegenstande haben, bedürfen der landesherrlichen Genehmigung. Beschlüsse über alle sonstigen Anderungen des

Statuts bedürfen der Genehmigung des Dber-Bräfidenten.

Die Deputation kann in allen ihr fonst geeignet erscheinenden Fragen und Un-

118 Warned:

synode sollte aus sich selbst eine Missions-Kommission bilden aus so viel Gliedern, als im Bereiche derselben Missionsgesellschaften sind, so daß für jede Gesellschaft ein Mitglied derselben Mitglied der Generalversammlung würde. Desgleichen sollten die Provinzialspnoden in der Weise Depustierte zur Generalversammlung der einzelnen Missionsgesellschaften entsenden, daß beispielsweise die rheinische und die westfälische je einen nach Barmen schiefte, die der östlichen Provinzen aber sich untereinander versständigen müßten bezüglich ihrer Vertretung in den verschiedenen Verliner Missionsgesellschaften. Denn es wäre nicht bislig, daß die Provinz Brandenburg dieses Privilegium allein erhalten sollte. Selbstwerständliche Voraussetzung ist, daß die Synoden die sachtundigsten und missionstäntigsten Männer erwählen, erhoffte Folge, daß es dann auf den Synoden auch zu belebten Missionsdiskussionen kommen wird.

Die Aufgaben bezw. die Rechte der geforderten Generalversammstung möchte ich aus praktischen und den Sachverskändigen leicht ersichtlichen Gründen in ziemlich engen Grenzen halten, nämlich im wesentlichen auf die Wahl des Missionsdirektors und des Missionsvorskandes, die Inangriffnahme eines neuen Missionsgebiets und die Revision bezw. Dechargierung der Missionsrechnung beschränken, ohne selbstverskändlich die Beratung über andre Gegenstände auszuschließen.

Aus der Mitgliedschaft der Bertreter der genannten firchlichen Organe ergeben sich dann allerlei weitere Konsequenzen. So: eine ordnungs-mäßige Berichterstattung über Mission auf der Provinzial- und Generalschnode; eine fortgehende Kenntnisnahme von dem Stande des Missionsslebens seitens des Kirchenregiments; vielleicht auch ein Sinblick desselben in den Unterricht auf dem Missionsseminar und was bisher wenigstensteilweise schon üblich, eine Teilnahme an den Abgangsprüfungen und den Ordinationen der Missionare. Da die Wahl des Missionssbirektors zu den Rechten der Generalversammlung gehört, so empfiehlt es sich ferner, daß die Einführung desselben in sein Amt vor der

gelegenheiten den Rat und die Meinung der General-Versammlung erholen, ohne an deren Botum gebunden zu sein. Sbenso steht es jedem Mitgliede der General-Versammlung frei, Fragen und Wünsche der Deputation vorzulegen und zur Besprechung zu bringen.

Der General-Versammlung wird alljährlich ein Rechenschafts-Bericht über die finanzielle Lage der Gesellschaft, sowie ein Übersichts-Bericht über den Gang der Arbeit erstattet.

Der General-Versammlung der Leipziger M. steht nur ein "Erinnerungs= recht" zu, durch welches sie wenigstens ein bedeutendes moralisches Gewicht in die Bagschale wirft. Zur Prüsung der Jahresrechnung wählt sie eine Kommission.

Generalversammlung und zwar stehend durch einen von ihr deputierten General-Superintendenten stattfindet.

Ich begnüge mich mit diesen Andeutungen. Liegen in ihnen wirklich gesunde und entwicklungsfähige Reime, so werden sie dann schon von selbst auf Grund von Erfahrungen, die man macht, zu einer intimeren Berbindung zwischen Mission und Kirche führen. Sind die gemachten Erfahrungen aber nicht ermutigend, dann thut man weise, auch diese Formen wieder fallen zu lassen.

So entschieden ich den freien Charafter der Mission betone, fo wenig bin ich ein blinder Idealift, der die mancherlei Schwächen diefer Form der Miffionsleitung in Abrede stellte. Bu diefen Schwächen gebort u. a. die Behandlung der Disciplinarsachen. Im gangen muß anerkannt werden, daß das bisherige patriarchalische Missionsregiment eine milbe Disciplin geübt hat; es hat aber auch nicht an Barten gefehlt. Biele Disciplinarfälle haben einen fehr perfonlichen Zusammenhang mit bem Missionedirektorium. Liegt nun die Entscheidung in diefen Fällen lediglich in der Sand eben diefes Direktoriums, fo kann jedenfalls der Schein eines parteiischen Urteilspruches entstehen und es muß im Interesse des Missionsdirektoriums felbst liegen, solden Schein unbedingt zu vermeiben. Es follte daber ein Disciplinarhof geschaffen merden, der zugleich eine Uppellinstang bildete. Ich habe mich viel mit dieser Frage beschäftigt und es ist das Ergebnis langen Nachdenkens, wenn ich mir folgenden Borfchlag erlaube: Es wird ein Disciplinarhof aus Mitgliedern der Generalversammlung gebildet in der Beise, daß etwa 6 Personen durch Wahl ernannt werden, die übrigen aus den diefer Berfammlung angehörigen Bertretern der firch= lichen Organe bestehen. In einer besondern Disciplinarordnung muffen die Fälle festgestellt werden, in welchen es diesem Disciplinarhof allein zuffünde, über die Entlaffung eines Miffionars definitive Entscheidung au treffen.

Diese Gebanken halte ich für berechtigt und ausführbar bei aller Wahrung des unabhängigen Charakters der Mission und aller Achtung vor der geschichtlichen freigesellschaftlichen Entwicklung. Weitergehende Forderungen haben wenizstens für absehdare Zeit kaum Aussicht auf irgend einen Erfolg; ja es ist nicht unwahrscheinlich, daß selbst die von mir aufgestellten im Schoße der Missionsgesellschaften auf Widerspruch stoßen werden. Hätte ich eine Liebhaberei an Luftschlösserbauten, so würde ich Ihnen in begeisterten Worten das Ideal eines allgemeinen evangelischen Missionsrates gezeichnet haben, der in Analogie mit der

römischen Propaganda, versteht sich nur der Form nicht dem Geiste nach, an der Spike der Missionsthätigkeit der gesamten evangelischen Christensheit stünde! Aber was hilft uns die Beschäftigung mit Wolkengebilden! In der evangelischen Christenheit wird eine kirchliche Institution dieser Art niemals zustande kommen; dagegen steht zu hoffen, daß es der freien allgemeinen Missionskonferenz, die in diesem Jahre zum zweiten Male in London zusammentritt, auf dem Wege brüderlicher freier Bereinbarung mit der Zeit gelingen wird, ein gewisses Maß der Einheitzlichteit in die oft so durcheinandergehenden protestantischen Missionse bestrebungen zu bringen.

Erst wenn es den kirchlichen Organen als solchen gelungen sein wird, einen wirklich bedeutenden Einfluß auf die Steigerung der Missionsthätigkeit ausgeübt zu haben, werden sie einen Anspruch erheben können auf Beteiligung an der Missionsverwaltung. Es ist doch nicht unbillig, den Grundsatz aufzustellen, daß hier das Maß der Leistungen das der Rechte bestimmen, und daß wer mitraten will, zuvor mitgethatet haben muß. Darum nuß sich zuletzt unser Thema auf die Frage zuspitzen: Was können und sollen die kirchlichen Organe als solche thun, um das heimatliche Missionsleben kräftiger als bisher zu wecken und zu pflegen? Ich werde mich auch bei der Beantwortung dieser Frage auf lauter erreichbare Dinge beschränken und meine Vorschläge in möglichst kurze Sätze zusammenfassen.

- 1. Jedes Konsistorium nimmt genaue Kenntnis von dem, was innerhalb seines Aufsichtsgebiets für die Mission geschieht, indem es sich mindestens alle 3 Jahre einen eingehenden Gesamtbericht über den Stand des provinzialen Missionslebens erstatten läßt, entweder durch seine offiziellen Organe, die Superintendenten, oder durch den von ihm dazu autorisierten Vorstand der Provinzial-Missionskonferenz.
- 2. Durch eine von ihm beauftragte Instanz (am besten ben Borstand der Provinzial-Missionskonscrenz) erstattet das Konsistorium an die Provinzialsynode, der Evangelische Oberkirchenrat an die Generalsynode in jeder Diät einen Missionsbericht.
- 3. Das Konsistorium richtet je und je, besonders gelegentlich der Feier des kirchlichen Missionstages und der Einsammlung der kirchlichen Missionskollekte ein eindringliches Wort an die Gemeinden, in welchem sie benselben die Förderung des Missionswerkes ans Herz legt.
- 4. Das Konfistorium überzeugt sich in den Kandidatenprüfungen, ob die Examinanden wenigstens ein gewisses Maß grundlegender Missions-

keintnis besitzen, und giebt dadurch den angehenden Pfarrern Anregung, ihre Arbeit auch dem Studium der Geschichte der Ausbreitung des Christenstums in der Gegenwart zuzuwenden, vielleicht auch, diesem Studium bereits auf der Universität eine größere Ausmerksamkeit als bisher zu widmen.

- 5. Das Konsistorium beauftragt die Superintendenten gelegentlich der ordentlichen Kirchenvisitationen ihre besondere Ausmerksamkeit auch darauf zu richten, was in der visitierten Gemeinde für die Mission geschieht. Die Arbeiten für die äußere und innere Mission bilden jetzt einen so wichtigen Teil der pastoralen Thätigkeit und des christlichen Gemeindelebens, daß es in der Ordnung ist, auch bei Visitationen speciell ihrer zu gedenken.
- 6. Das Konsistorium unterstützt durch seine Empfehlung die in den einzelnen Sphorien der Provinz frei veranstalteten Missionspredigtzeisen und prägt denselben so einen kirchlichen Charakter auf. 1)

<sup>1)</sup> Bir halten diese Missionspredigtreisen für ein Hauptmittel zur Beckung und Förderung des Missionslebens in der Gegenwart, und möchten die Organisation derselben durch alle Provinzen unsers Baterlandes dringend empsehlen. Die Missions-Konferenz in der Provinz Sachsen hat eine Reihe "leitender Grundstäte" für dieselben aufgestellt, welche in gleicher Weise den freien wie den kirchlichen Charakter derselben wahren und die jedem, der sich für die Sache interessiert, von dem Verfasser arm mitgeteilt werden.

In dem 1887 seitens des Vorstandes dieser Konferenz an die sächsische Provingial-Synobe erstatteten "Berichte über ben Stand ber Beidenmiffionsfache in ber Proving Sachfen" heißt es bezüglich ber Miffionspredigtreifen: "Täuscht nicht alles, fo wird uns in ben Miffionspredigtreifen ein Mittel gegeben, welchem - wenn recht gebraucht - noch eine bedeutende Birksamkeit bezüglich ber Belebung bes Miffionssinns bevorfteben durfte. Es ift eine von den vielen rudwirtenden Segnungen, mit welchen die Beidenmission die Beimat belohnt hat, daß fie in der modernen Form der Fest- und Reisepredigt gewiffermaßen das alte Epangelift enamt ber Rirche wiedergegeben hat. Gine ftattliche Bolte von Beugen Gottes hat in unferm Jahrhundert als Fest- und Reiseprediger Gelegenheit erhalten, weit über die Grenzen ihrer Kirchspiele hinaus tausenden zu Lebenswedern zu werden. Das "Gehet bin" bes Miffionsbefehls bat auch in die beimatliche Kirche eine freimachende Bewegung gebracht. Bleibt Diese Bewegung nicht auf die Feste beschränft, fo tann fie burch die Reisepredigt ju einer fegensvollen Ordnung für die Rirche werden. Richt in ber Beife, daß man eine wachfende Bahl von Theologen ju berufsmäßigen Reisepredigern macht - diese Praxis ift durch die Erfahrung nicht approbiert worden -; fondern fo, daß besonders ju folder Thatigkeit berufene Bastoren fürzere Predigtreisen unternehmen. Reisepredigt ist aufreibende Arbeit, welche für die Dauer als eigentliche Berufsarbeit nicht ertragen wird; aber nur für furze Zeit als Extrathätigkeit geubt, ift fie eine Anregung und Erfrischung. Und Unregung und Erfrischung ift fie auch für die Gemeinde, welche ber Reifeprediger

Warned:

122

7. Die Generals und Provinzialspnode benutt den ihr erstatteten Missionsbericht zu einer Besprechung und eventuell Beschlußsfassung über den Inhalt desselben, so daß die Missionsverhandlung sich allmählich als ein befruchtender Diskussionsgegenstand) in ihre Tagessordnung einlebt.

besucht, und für ihren Pastor, vorausgesetzt, daß der Besuchende der für solchen Dienst geeignete Mann ist. Sehen wir recht, so hat die Reisepredigt für die Weckung des geistlichen Lebens überhaupt noch eine große Aufgabe in der Gegenwart; hier haben wir es indessen nur mit dem Dienste zu thun, den sie der Mission leistet. Soweit die disherigen Erfahrungen reichen, haben die Extragottesdienste und freien Versammlungen, welche die von auswärts gekommenen Pastoren als Reiseprediger gehalten, sich eines zahlreichen Besuchs erfreut und in viel weitere Kreise eine Bekanntschaft mit der Mission getragen, als durch Missionsstunden und selbst Missionssesses geschehen. Es kommt dann nur alles darauf an, daß das warm gemachte Eisen geschehen durch treue Nach arbeit seitens der Ortsgeistlichen und Lehrer, damit die seitens der Reiseprediger gegebenen Anregungen nicht zu einem Strohsseuer, sondern zu einer Frucht schaffenden Aussaat werden.

Auf Grund solcher Erwägungen hat im vorigen Jahre unsere Provinzial-Missions-Konfereng die Organisation von Missionsprediatreifen beschlossen und gwar, damit diefelben der firchlichen Autorifation nicht entbehren, im Einverständnis mit dem Königlichen Konsistorio, der Königlichen Regierung (zunächst zu Merseburg; weil das zu bereisende Gebiet in deren Begirte lag) und den Evhoren. Das Königliche Konsistorium bat nicht nur den ihm mitgeteilten Blan mit Freude begrüßt, fondern jur Ausführung desfelben gern jede Unterftükung seinerseits in Aussicht geftellt und den Superintendenten und Geiftlichen derjenigen Ephorien, welche in diesem Jahre für die Bredigtreisen in Aussicht genommen waren, unser Unternehmen aufs dringenoste empfohlen. Dasselbe wohlwollende Entgegenkommen fanden wir bei der Königlichen Regierung zu Merseburg, welche uns bereitwillig die Erlaubnis erteilte, durch unfre Reifeprediger die Schulen besuchen zu laffen und den Rreisund Lokal-Schulinspektoren dieserhalb empfehlende Anweisungen erteilte. verständigten mir uns mit den Superintendenten der betreffenden Reisegebiete, welche und gleichfalls aufs freundlichfte entgegenfamen. Gine bedeutende Ungahl von Ephorien hat durch unfre Agenten (im Ginverständnis mit den betreffenden Superintenbenten) bereits Predigtreisen bei dem Vorstande unfrer Konferenz beantragt und wir glauben hoffen zu dürfen, daß auch der Reft, der jest noch mit mehr oder weniger Vorurteil gegen diese Institution erfüllt ift, für dieselbe noch willig gemacht werden wird, so daß - wills Gott - nach und nach über unfre ganze Proving diese Reises thätigkeit organisiert werden kann."

1) Wie bereits bemerkt, wird der sächsischen Provinzial-Synode auf Grund eines Beschlusses derselben in jeder Diät nicht nur ein gedruckter Missions- bericht vorgelegt, sondern auch mündlich über die Missionssache Bericht erstattet. Auch hat die sächsische Provinzial-Synode in ihrer 1887er Diät den Antrag zum Beschluß erhoben, daß auf der General-Synode in jeder Diät ein Generalbericht sowohl über die Missionsleistungen der fämtlichen durch sie vertretenen Provinzen wie über die Thätigkeit der innerhalb derselben bestehenden Missionsgesellschaften er-

- 8. Die Kreissynobe macht in Abwechselung mit der innern Mission und dem Gustan-Adolf-Verein wenigstens alle 3 Jahre in Anlehnung an einen ihr erstatteten Bericht die Heidenmissionssache zu einem Gegensstande ihrer Tagesordnung.
- 9. Dadurch, daß die Bastoren in Wirklichkeit die Hauptarbeiter für die Mission sind, ist der kirchliche Charakter derselben am sichersten garantiert. Ob durch kirchenregimentlichen Besehl die Abhaltung besonderer Missionsgottesdienste (außer an dem bereits offi-

stattet werde. In dem oben erwähnten vorjährigen Synodalberichte wurde bezüglich der Frage: Das ju thun sei, um das Missionsleben vor den ihm anhaftenden Schwankungen zu bewahren und es wurzelhafter in den Gemeinden zu machen? bezüglich der Mitwirfung der Synode folgendes ausgesprochen: "Es ift unfer lebhafter Bunfch, daß auch die hochwürdige Provinzial=Synode dieser Frage nahe trete. Jedenfalls wäre der Einwand kein stichhaltiger Grund ihrer Abweifung: die Beidenmission unterstehe nicht der firchenregimentlichen Leitung, sie sei eine Sache reiner Freiwilligkeit. Täuschen wir uns nicht, so ist jest die Zeit gekommen, welche eine geordnetere Singliederung der unter fpecieller göttlicher Führung entstandenen und gewachsenen Freiwilligkeitsarbeit innerhalb der Kirche in die amtlich organisierte Thätigkeit ihrer Organe verlangt. Wir sind weit entfernt, einer völligen Berkirchlichung der Mission das Wort zu reden, wünschen daher auch eine staatstirchlich= regimentliche Missionsoberleitung ganz und gar nicht; aber es erscheint uns als Zeitbedürfnis, daß die firchlichen Organe mehr und in geordneterer Weise als bisher geschehen ift, die freie Arbeit für die Ausbreitung des Reiches Gottes unter den Beiden in den Kreis ihrer amtlichen Thätigkeit ziehen. Abgesehen von der Pflicht, welche die Kirche auch als solche zu dieser Arbeit hat, muß sie es thun um ihrer Selbsterhaltung und Selbstförderung willen, denn es ist jest doch offenbar und am Tage, daß die Heidenmission eine mächtige Rückwirkung auf das geistliche Leben der Heimat geübt hat und fort und fort übt. Auch die synodalen Organe können nicht nur Segen stiften, sondern auch Segen empfangen, wenn sie eine Frage wie die oben angeregte in den Kreis ihrer Beratungen giehen. Es wird geflagt, daß die mehr formalen, in das Gebiet der Berwaltung und Gesetzgebung fallenden Fragen ein ungebührliches Übergewicht in den synodalen Berhandlungen zu bekommen drohten. Darum follte es dankbar begrüßt werden, wenn die synodale Tagesordnung durch Gegenstände bereichert wird, welche direkt auf die Pflege wie auf die Bethätigung des geiftlichen Lebens abzielen. Das der Beidenmiffion recht, ist selbstverständlich der inneren Mission und dem Gustav-Adolf-Berein billig. Ja für die innere Mission ift die Frage nach einer engeren Berbindung mit der amtlich organisierten Kirche noch näher liegend als für die heidenmission; und der Gustav-Adolf-Berein richtet heute, wo der jefuitische Romanismus auf der ganzen Front geheim und offen planmäßig zum Angriff gegen uns übergegangen, an die Kirche der Reformation dringender als je feinen Hilferuf. . . . Unfre synodalen Körperschaften stehen noch viel zu wenig in lebendiger Beziehung zu den Gemeinden und fie follten jede Gelegenheit benugen, um für dieselben eine bekanntere und einflußreichere Autorität zu werden."

ciellen kirchlichen Missionstage 1)) ben Pastoren zur amtlichen Pflicht gemacht werden soll, ist mir zweiselhaft. Das aber ist mein ceterum censeo, daß es die amtliche Pflicht des Geistlichen ist: in der sonne täglichen Predigt wie im Konfirmandenunterricht, wo Bibels und Katechismustext die Gelegenheit dazu giebt, immer und immer wieder die innern Zusammenhänge des neutestaments lichen Missionsgedankens mit den Grundsund Wesenswahrheiten des Evangelii darzuthun. Dies ist der natürlichste und gesundeste Weg zur Einsührung der Mission in das christliche Volksbewußtsein, und zum großen Teil darum, weil dieser natürlichste Weg noch viel zu wenig in die kirchliche Amtspraxis sich eingelebt hat, ist die Mission noch so wenig in dem firchlichen Gemeindeleben eingewurzelt.2)

10. In dem Maße als das letztere geschieht, wird endlich auch der Gemeinde-Kirchenrat amtlich für die Mission zu interessieren und zu allerlei Handreichung in der Pflege des gemeindlichen Missionslebens willig zu machen sein.

Ich bin am Ende. Wir bürfen mit Grund ber Wahrheit fagen: berschwindende Ausnahmen abgerechnet trägt die Miffion bei uns

<sup>1)</sup> Solche allgemeine kirchliche Missionstage haben wir jest bereits in den meisten deutschen Landeskirchen. An ihnen über Mission zu predigen und aus der Mission zu erzählen, ist selbstverständlich amt liche Pflicht, ebenso wie die Einssammlung der Missionskollette an diesem Tage.

Eine ältere kirchenamtliche Beziehung zur Mission ist die sonntägliche Missionsfürditte, wie sie das allgemeine Kirchengebet in der preußischen Agende enthält. Bei der bevorstehenden Revision der Agende, die sich ja auch auf das sonntägliche Kirchengebet erstrecken soll, wäre eine kleine Anderung des betreffenden Passuzu wünschen, dahin gehend, daß ausdrücklich gesagt würde: "laß dir den Dienst deiner Knechte an diesem Werke der Mission wohlgefallen."

<sup>2)</sup> Bon praktischer Wichtigkeit ist hier noch zweierlei: a) Daß es nicht im Belieben des einzelnen Geistlichen stehen darf, welcher Missionsgesellschaft er die in der Gemeinde gesammelten Gaben zuschickt. Die Gemeinde Observanz d. h. der des stehende Anschluß an eine bestimmte Missionsgesellschaft muß dindend für den neu anziehenden Geistlichen sein. Die versönliche Vorliebe muß sich auch hier der gewordenen Ordnung unterwerfen. Nur wo es überhaupt noch tein Missionsleben gegeben, steht es dem Geistlichen frei, welcher Missionsgesellschaft die Gemeinde sich anschließen soll; oder wo Cytragaben für andere Gesellschaften verabreicht werden, sind sie diesen zuzustellen. d) Daß es nicht im Belieben des einzelnen Geistlichen stehen darf, ein von seinen Vorgängern gewecktes und gepslegtes gemeindliches Missionsleben etwa zu ignorieren, sondern es für amtliche Pflicht halten muß, auf dem gelegten Grunde weiter zu bauen und so viel an ihm ist, das angezündete Feuer brennend zu erhalten, damit Kontinuität in die gemeindliche Missionsarbeit komme.

heut bereits einen gefund firchlichen Charafter, obgleich fie nicht officielle Rirchensache ift; sie trägt Diesen Charafter, weil Die Baftoren ihre Sauptarbeiter find und weil die Arbeit derfelben barauf gerichtet ift, bas Miffionsleben in ben Bemeinben murzelhaft zu machen. Unter Gottes gnädigem Leiten ift trot ber anfänglichen firchenamtlichen Gegnerichaft und späteren Zurudhaltung eine firchenfeindliche Entwicklung des Missionelebens nicht eingetreten. Aber nachdem wir die Schlla einer Entfirchlichung der Mission glücklich vermieden haben, gilt es nun auch die Charybdis einer Berkirchlichung zu vermeiden, das Wort in dem Sinne genommen, wie man von einer Berstaatlichung bisher freien Gesellschaften überlassen gewesener Thätigkeiten oder Institutionen redet. Alles fünftlich Bemachte ift hier bom Ubel. Befunde Inftitutionen muffen wachfen. Freie Miffion und amtlich organisierte Kirche follen fich gegenseitig Bertrauen ichenken und in die Sande arbeiten und eine jede der andern bienen mit der Gabe, die sie empfangen hat. Nehmen unfre firchlichen Berhältniffe, wie wir zu Gott hoffen, eine gefunde Entwicklung auf Grund bes alten apostolischen Evangeliums, da Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Gottessohn, der ewige Echstein ift, so durfen wir mit Buberficht hoffen, daß auch das Berhältnis der freien Miffion zur amtlich organisierten Kirche ein intimes bleiben und ein immer intimeres merden wird.

## Die evangelischen Missionsschiffe.

Gin Beitrag zu ihrer Geschichte von Paftor E. Wallroth in Ahrensboek (Fürstentum Lübeck). (Schluß.)

Und nun geradewegs hinüber nach

## 4. Afrika,

welches auch bei unserer Sache Neues zu bieten hat, sind doch hier in neufter Zeit die meisten Missionsschiffe entstanden, allein seit 1880 ihrer vierzehn.

Als in dem Dorfe Hermannsburg die Missionare ausgesandt werden sollten, gab ein gerade anwesender Matrose die Veranlassung zum Bau eines eigenen Missionsschiffes, welches die Sendboten auf das Arbeitsfeld hin und Waren zurückringen sollte, um auf diese Weise die Überfahrtskosten zu bestreiten. Den meisten erschien es höchst seltsam, daß Bastor Harms auf der Lüneburger Heide ein Schiff bauen wolle.\(^1\)

<sup>1) &</sup>quot;Es regnete Briefe, daß wir doch von dem thörichten Unternehmen möchten ablassen " Hermsbg. Missel. 1866, 112.

In Barburg a. d. Elbe gezimmert, durch wunderbare Gebetserhörung und viele Gaben bezahlt, tonnte die Brigg "Randace" am 27. Sept. 1853 ben Stapel verlaffen; das erfte deutiche Miffionsichiff (benn Die bremische "Dahomen" ift 1857 gebaut). Gine große Menge Menschen aus weiter Umgegend, teilweis mit einem Extragug aus Lüneburg bergekommen, die feierliche Einweihung unter Gebet und Gotteswort mar für den Harburger Hafen ein seltener Anblick.1) Durch viele Fährlichkeit hindurch ift die "Randace" wunderbar gerettet, nur bei Gott unter Gebet versichert, ift fie nicht untergegangen. "Ift der Berr im Schiff, so ift es versichert. Gin Schiff des Glaubens und des Gebets foll es bleiben". fdrieb Harms (Hermsbg. Miffionsblatt 1854, 30). Später umgebaut und um 20 Fuß verlängert, machte es noch manche Fahrt2) nach den Hermannsburger Miffionsfeldern, bis es auf der letten Reise zweimal Seeschaden erlitt und als unbrauchbare "Greifin" 1874 verkauft wurde. Denn ber Rapitan erflarte, auf Diefer Brigg feine Fahrt mehr ausführen ju fonnen und der Miffionsausichuß beichloß, fein neues Schiff anzuschaffen. weil ein eigenes Schiff zu kostspielig sei,3) und die so erreichte Aussendung mehr kofte, ale die Benutung der Postdampferlinien, um so mehr, da jett nicht so viele ausgesandt murden, wie in erfter Zeit.4)

Im meerkundigen Norwegen, dessen Normannen einst auf ihren Wissingerdrachen manche christliche Rüste und Kirche Europas bedroht oder verwüstet hatten, erbauten deren treuchristliche Söhne ein eigenes Missionsschiff. In Bergen tauchte dieser Plan auf; unbekannte Geber schenken bes deutende Summen, so daß bereits 1864 der Dreimaster von etwa 350 Tonnen, nach dem treuen Knecht "Elieser" genannt, eine Probesahrt machen und am 23. Februar 1865 zum erstenmal Missionare nach dem Süden Afrikas, dem Suluvolk bringen konnte. 1870 erschien der "Elieser" in dem korallenriffreichen Hafen Tullear an der Weststifte Masdagaskars. Das Schiff kostete sig und sertig 84 850 M., segelte vorzüglich, bewährte sich gut bund erfüllte die Erwartungen der Missionsskreunde; ja ergab sogar in zwanzig Jahren einen Überschuß von 101000 M.

<sup>1)</sup> Näheres steht in dem vortrefflichen Aufsatz des Pastor Schulze über L. Harms in: Gesch. u. Bilder a. d. Miss. 1886 Nr. 6 S. 28 f. Allg. Miss. Istherst. 1877, 27.

<sup>2)</sup> So 3. B. 1866 eine fehr rasche Fahrt von Curhafen nach Port Clisabeth in 65 Tagen. Hermannsburg. Missel. 1866, 148 und 1854 und 1858 ankerte es vor Sansibar, um den Gallas Sendboten zu bringen.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Allg. Miss.: Ztschrft. 1886, 524.

<sup>4)</sup> Briefliche Mitteilungen aus Hermannsburg vom 21. Febr. 1887.

<sup>5)</sup> Bafeler M.=Mag. 1880, 164. 237.

<sup>6)</sup> So urteilt auch Grundemann, fl. Miff.-Bibl. II, 2, 293.

Kürzlich hat es einem neuen stattlichen Dreimaster, von 515 Tonnen, Platz gemacht, und da der Name Elieser, auch andern norwegischen Schiffen gemeinsam, zu mancherlei unerquicklichen Misverständnissen geführt hatte, heißt das neue Segelschiff "Paulus." Am 1. April 1885 lief es vom Stapel und kostet 130 300 M. Zur Heimat bringt es aus Afrika verschiedene Landeserzeugnisse mit, um sich so bezahlt zu machen.<sup>1</sup>)

Andere und schlechte Erfahrungen machte die Mission der schwedisch en Fosterlands (Vaterlands) Stiftung mit ihrem Schiff "Anssgarius", so genannt nach dem alten Schwedenapostel. Im Jahre 1873 war dieser 167 Fuß lange,  $14^{1/2}$  F. breite und 600 Tonnen große Dreimaster für 172 000 Kronor, etwa 173 750 M., erbaut; als Schoner getakelt mit einer Dampsmaschine von 52 Pferdekraft für besondere Fälle versehen. 1874 fuhr er nach Massaua, um dort die schwedischen Missionare abzuseten, machte Küstensahrten nach Südafrika, brachte 1876 eine ganze Missionskarawane an den Sambesischuße, dag aber 1878 und 1879 still, unbeschäftigt in Gothenburg und wurde noch in demselben Jahr nach sechsjähriger schwacher Dienstzeit an eine norwegische Rhederei für 40 000 Kronen verkauft. Auch hier zeigt es sich, daß Postdampser die Übersahrt der Missionare viel billiger besorgen, zumal da Massaua jetzt von verschiedenen Schiffen angelausen wird.

Von der Ostfüste Afrikas gelangen wir durch den Sambesissus und den Schire in den am 16. Sept. 1859 von Livingstone entdeckten Ryassa und damit in die Seengegend. Schon 1861 brachten die englischen Universitäten-Missionare das neue, wohl ausgerüftete Dampsboot "Pionier" an den Sambesi, wo er sich ebenso wie auf dem Schiresluß mit dem 5 Fuß Tiefgang als untauglich erwies und mit genauer Not die 24 Teile des Missionsbootes "Lady Ryassa" flußauswärts bestörderte.3) Das "Fräulein vom See" lief am 23. Juni 1862 in Schupange am Sambesi vom Stapel, doch verschwinden mit dem unglücklichen Ende dieser ersten Nyassa-Mission beide Schiffe.4)

<sup>1)</sup> Näheres im Baseler M.:Mag. 1886, 115 und Norske Miss. Tidende 1885, 136 f. 259 f. 360 mit Bilb. 1887, 80 und briefl. Mitteilungen aus Stavanger vom 18. Aug. 1887.

<sup>2)</sup> Bafeler M.=Mag. 1879, 60. 1876, 453.

<sup>9)</sup> Oft fehlten nur 2—3 Joll Wasserhöhe, um den "Bionier" von den Sandbänken des Sambesi und besonders des Schire wieder flott zu machen; er gelangte nur dis Tschibisos Dorf. Bgl. übrigens Baseler M.:Mag. 1866, 49 f. 296 f. 305. 321. 325 f. Damals starb dort Livingstones Frau, Mossatz Tochter und der Bischof Mackenzie.

<sup>4)</sup> Die Eingebornen erstaunten, daß eine folche Maffe Eisen schwimmen kann;

Als vor zehn Jahren die Seengegend Afrikas wieder in dem Vordergrund der Erdfunde und des Handels erschien, faßte der Sohn des Bischofs von Sdindurg, Bertram Cotteril, mit seinem Gefährten Simons 1876 den Plan, wenn auch nicht als Missionare so doch als Raufmann und Natursorscher auf dem Nyassa mit Hilfe eines von Kausseuten geschenkten Dampsschiffes der "Herga", Handel zu treiben und zugleich dem greuelschaften Sklavenhandel entgegenzuwirken.<sup>1</sup>) Später schenkte Cotteril die "Herga" der schottischen freikirchlichen Mission, in deren Dienst sie sich trefslich bewährte,<sup>2</sup>) dis sie eines Tages so rasch sank und mit Sand angefüllt wurde, daß an ein Herausholen nicht mehr zu denken war.

Livingstones alter Lieblingswunsch, auf den Wellen des Nyassa ein Missionsschiff zu sehen, wurde durch die "Isala", so genannt nach dem Todesort des großen Missionspioniers, in der That verwirklicht. Im Jahre 1875 wurde dies Dampsboot in Kongoni, an der Mündung des Sambesissssssussandergenet, in den Schire geseitet und an den Murschisonfällen, welche auf viele Meilen diesen Fluß unsahrbar machen, wieder in 60 Stücke auseinandergenommen. Nachdem 700 Singeborne durch Oschungeln und über die Höhen oberhalb der Fälle die einzelnen Teile mühsam hinausgetragen hatten, erfolgte die Zusammensetzung und am 12. Oktober 1875, gerade als die goldenen Sonnenstrahlen die westlichen Seegebirge beschienen, erreichte die Isala den herrlichen bergumrahmten Nyassa, während die Mannschaft den hundertsten Psalm sang. Das tresslich gebaute Schiff hat eine Maschine von 40 Pserdekräften, zwei Schornsteine, zwei Masten, aber keine das Verdest überragende, sondern eine tieser liegende Rajüte, da auf dem großen Binnensee Stürme nicht selten sind.

als trohdem die "Lady Rhassa" nicht unterging, schrieben sie es der "mächtigen Medizin der Beißen" zu; vgl. a. a. D. und R. Andree: Livingstone als Missionar, Leipzig 1869. Band 2. Seite 88 f. 122 f. Bild des Pionier S. 133 und 135. — Die "Lady Rhassa" hat als späteres Entdeckungsschiff für uns keine Bedeutung mehr. Der Rovumassuf war vom Pionier vergeblich als Eingangsstraße benutzt worden, er erwies sich als zu flach und fandig.

<sup>1)</sup> Bafeler M.-Mag. 1876, 432. 454.

<sup>2)</sup> Auf der Herga fuhr James Stewart nach dem Oftufer des Sees zu kartographischen Aufnahmearbeiten, welche für spätere Fahrten wichtig waren. Bgl. Burkh.= Grundemann a. a. O. II, 3, 53. Globus 42, 176.

<sup>3)</sup> Auf der Flala erforschte der christliche Seemann Young die Seeuser und jagte den Stlavenhändlern Furcht ein; vgl. auch George Smith: Fifty years of for. Mission. Edindurgh 1880 S. 63 mit Bild der Flala und Baseler M.-Mag. 1876, 201 f. 1877, 176. 1878, 176. Allg. Miss. Flichrst. 1876, 375. Die wertvolle Hilfe, welche dies Schiff der Mission erwies, zeigt Dr. Stewarts Brief vom 5. März 1877. Baseler M.-Mag. 1878, 43 f.

Da die "Blala" für den Myaffa und den oberen Schirefluß beftimmt war, ift ein anderes zweckentsprechendes kleineres und flacheres Rader= bampfboot, welches nach Livingstones erstem Schiff auch "Lady Rhaffa II." genannt wurde, 1878 von der afrikanifden Geehandels- Befellicaft für den untern Schire und den Sambesifluß angeschafft.1) Die feindlichen Matololo haben es aber ichon 1884 in den Grund gebobrt. Doch die Gesellschaft ließ in Greenwich ein neues Dampfboot ebenfalls wieder für den unteren Fluglauf erbauen, "welches für die Gefundbeit der Missionare in den fieberhaften Fluggegenden von der größten Bichtigkeit ift." Dieses neue Schiff ift bem Kongodampfer "Stanlen" einigermaßen ähnlich, aber größer als diefer und mit allen Erfahrungen der letten Jahre verbeffert. Es hat wegen der seichten Flüsse wenig Tiefgang, aber eine felbst für ftarte Strömung ausreichende Mafchinenfraft, außerdem gute Luftreinigung, acht mafferdichte Abteilungen und eine Teatholzkajute für 18 Bersonen. Die Dampfmaschine samt ben Reffeln ift besonders sorgfältig gebaut und mit eigens für diese oft gefährliche Flußfahrt hergestellten Schaufelradern versehen; den Namen hat es nach "James Stevenson", welcher für den Stevensonweg vom Myaffa nach dem Tangannika 80 000 M. gegeben hatte.2)

Hür die "Flasa" will die Gesellschaft auch einen neuen Ersat haben, da diese zu klein ist, um allen notwendigen Anforderungen zu genügen; denn da die Dampsboote der Afrika Seehandels Gesellschaft auch der schottischen Mission frei zur Verfügung stehen, wurde die "Flasa" an erstere verkauft.<sup>3</sup>) Insosern gehören auch diese Handelsschiffe, welche keinen Branvtwein an Bord haben und der Mission mithelsen, mit zur Missionsessotte, wie früher an der Sklavenküste es mit den bremischen Missionseschiffen der Fall war.

Seit dem verunglückten Versuch Livingstones 1861 und 1862 hatte die englische Universitäten-Mission am Nyassa selbst nicht gearbeitet, bis sie von Sansibar und der Oftküste aus im Jahre 1882 bei Chiteji den See wiederum erreichten, wo ihr treuer Missionar Charles Janson starb. Dessen in Afrika fast erblindeter Begleiter Johnson suchte nach seiner Rückkehr in England die Missionsfreunde für die Anschaffung eines Dampfers zu gewinnen. Er wies hin auf den "Henry Bright" der sirchlichen Mission bei Mombas, die "Ilala" der Schotten, welche aber nur für ihre Sendboten Platz habe; das neue Schiff müsse nebst einer Insel

<sup>1)</sup> G. Smith a. a. D. S. 66. Free Church Record 1886, 304. Allg. Miff.: Ithrift. 1882, 353: Livingstonia Central Africa Trade Company.

<sup>2)</sup> Free Church Record 1886, 304 f. Report 1886, 12.

<sup>3)</sup> Aug. Miss.-Ztschrft. 1887, 235.

ber Mittelpunkt und das Standquartier der Nyassamission werden. Anders wäre eine irgendwie nachhaltige Mission an den Ufern des langen 1) Sees nicht möglich; das Schiff erst mache die Missionare von den Dorshäuptslingen und Karawanen frei, schaffe die erforderlichen Lebensmittel herbei und könne eine Inangriffnahme des Westufers, wo der Stavenhandel arg getrieben werde, bewerkstelligen.2) Schon 1884 konnte der Missionsdampfer, nach jenem Sendboten "Charles Janson" genannt, in England ersbaut und in 800 Packstücken nach Anilimane am Sambesidelta geschafft werden. Von hier wurden die einzelnen Teile den Sambesi und Schire hinauf und bei den uns schon bekannten Murchisonfällen vorbei nach Matope gebracht, wo die Zusammensetzung glücklich gelang. Am 7. Sept. 1885schrieb der Bischos Ch. Alan aus Matope, daß am Donnerstag den 3. September der "Charles Janson" flott geworden sei, wobei er weniger Wasser zog, als man erwartete, und dann nach Begräumung des Dammes in den Schire hineinsuhr.

Das Schiff ift 65 Fuß lang, 12 Fuß breit, ein Schraubendampfer mit zwei Maschinen und entsprechender Deckvorrichtung nehst zwei Masten und Segeleinrichtung. Die Erbauungs- und Überfahrtskosten auf 5000 Lstrl. veranschlagt, ergaben 4230 Lstrl. =  $84\,600$  M. —

Am 22. Januar 1886 lief der "Charles Janson" in den Myassa ein und erhielt von dem schottischen Schiff "Isala" einige dieses Sees kundige Männer; seinen Haupthalteplatz hat er bei der Chitesi nahe gesegenen kleinen Insel (Dikomo) Lukomo, von wo es an bestimmten Tagen seine Fahrten antritt, eine Warnung für die Sklavenboote, eine Rettung für die versolgten Bewohner.<sup>3</sup>)

Der englisch-kirchlichen Missionsgesellschaft hatte schon früher die Familie des H. Wright die "Highland-Lassie" (das Hoch-landmädchen) geschenkt, welches 1876 nach Ostafrika kam, aber nicht allen Jahreszeiten und Stürmen gewachsen war.4) So mußte ein größeres Schiff erbaut werden. Besondere Gaben ermöglichten es, daß am 10. März 1883 das kirchliche Missionsschiff die Ostindiadocks in London verließ und nach dem verdienstvollen Missionssekretär "Henry Wright" genannt, in Freretown durch den Bischof von Mauritius seierlichst begrüßt wurde.

<sup>1)</sup> Der Nyaffa ift 350 engl. Meilen lang, etwa von Hamburg bis Stuttgart.

<sup>2)</sup> Bafeler M.-Mag. 1884, 44, 371. Central Africa Record 1884, 55-59. 1885, 5. 1886, 1. 2. 85 ff. 1887, 42. 66 mit Bild. Report 1885—1886. S. 26.

<sup>8)</sup> Bgl. auch Horace Waller. Title Deeds to Nyassa-Land. London 1887, S. 26 und Allg. Miff.-Zifchrft. 1886, 329.

<sup>4)</sup> Baseler M.-Mag. 1876, \$\frac{n}{2}444 und Church Miss. Gleaner. — Borher schon war das kleine Dampsboot "Dove" (Taube) hinausgesandt, aber nach Brasilien verschlagen, wo es verkauft werden mußte. —

Es ift ein Schraubendampfer, als zweimastiger Schoner getakelt, von 80 Fuß Länge, 16 Fuß Breite,  $8^{1}/2$  Fuß Tiefgang, gekupfert mit einem für die heiße Zone geeigneten Verdeck, vier wasserdichten Abkeilungen mit einer Bemannung von sieben Eingebornen und zwei Europäern versehen. Er kostete 5550 Lstrl. = 111 000 M., zu deren Bezahlung Sonntagsschulskinder, Witwen, Dienende, Ungenannte viel beitrugen. Dieser Missionssbampfer fährt zwischen Freretown, Sansibar, Mauritius, und hat auch schon den baprischen Missionaren genützt.

Im Jahre 1875 hatten die ersten englischetirchlichen Missionare sich von Sansibar aus mit dem kleinen Missionsdampfer "Daish" (Gänseblümchen) nach dem gegenüberliegenden Saadani und der Wamis Mündung aufgemacht. Nach vergeblichen Bemühungen auf diese Weise vorzudringen, wurde die Landreise versucht, das Schiff auseinandergenommen und seine Teile bis an den Nyanza getragen. Im Frühling 1877 erreichten sie den See; mit großer Mühe machte O'Neill, da auf der letzten Wegstrecke verschiedene Bootsstücke abhanden gekommen waren, ein kürzeres aber höheres Fahrzeug zurecht. Um 15. Juni 1877 schwamm die "Daish" nach der Ukereweinsel hinüber, hinter sich eine den Arabern abgekaufte Dhau als Transportschiff, welche aber bald strandete, während das englische Boot nach Uganda suhr und noch wenige Jahre diente.<sup>2</sup>)

Fett schwimmt auf dem Bictoria-Nyanza das Missionsssegelboot die Jacht "Eleonore" vom bekannten Missionar Mackay mühsam zusammensgesett. Die einzelnen Teile waren als Gepäcktücke aus England hinübersgeschickt, hatten aber auf der Landreise durch langes Liegen sehr gelitten und erforderten bei ihrer Zusammenfügung viel Geduld.<sup>3</sup>)

Die Londoner Missionsgesellschaft hatte für ihre Arbeit am Tangangika anstatt der von den Arabern in Udschibschi gemieteten alten Kalabasse ein Missionsboot angeschafft, welches 32 Fuß lang, 8 Fuß breit, nach unsäglichen Schwierigkeiten auf Menschenschultern von der San-

<sup>1)</sup> Church Miss. Gleaner 1883, 71 mit Bild; Allg. Miss.Ztschrft. 1884, 234. 1886 Beiblatt S. 54. Baseler M.:Mag. 1887, 214. Außerdem hat diese Mission bei Mombas noch verschiedene kleine Missionsboote.

<sup>2)</sup> A. a. D. 1876, 440. 1878, 110 f. 249. 1879, 172. 1880, 12, Unter den Sketches of African Scenery from Zanzidar to the Victoria Nyanza, London, Church Mission House, zeigt Bild Nr. 19 das Brad des Missionsschiffes auf dem sturmgepeitschten Nyanza. Bgl. auch a. a. D. 1879, 184.

<sup>9)</sup> Der König von Urima am Südende des Sees, wo das Boot vom Stapel lief, beschleunigte möglichst dies Werk, weil er glaubte, Mackay werde solange den Regen zurüchhalten, bis das Schiff schwimme. Intellig. 1884, 82. Baseler M. Mag. 1884, 212. 369. Allg. Misselschrift. 1836, Beiblatt S. 12. Die Entsernung vom Nords zum Süduser des Sees ist so groß, wie von Hamburg dis Dresden.

fibarküste aus in 105tägiger Landreise am 23. Februar 1883 stückweise glücklich in Udschibschi ankam und nach der Zusammenfügung am 21. Mai 1883 in den Binnensee hineingelassen werden kounte. Schon während der Zusammensehung umstanden Wadschibschi und Araber neugierig die kleine Werst, erklärten dies für das größte Weltwunder und riesen beim ersten Betasten der eisernen Bestandteile aus: "Ja, das ist Arbeit." Das schmucke zweimastige Segelboot erhielt den Namen: "Nyota ya assubui" oder Morningstar (Morgenstern).1)

Balb darauf wurde das zweite Schiff<sup>2</sup>) seitens der Londoner an den Tanganyika hingesandt, der 55 Fuß lange, 12 Fuß breite,  $7^{1/2}$  Fuß tiefzgehende Dampfer "Good News" (Gute Botschaft), in London für 40 000 M. erbaut und als Zweimaster auch zum Segeln eingerichtet. In mehr als 400 Stücken wurde es am 19. Januar 1883 nach Quilimane am Sambesi, dann diesen und den Schiresluß hinaufgesandt, vom Missionsdampser "Iala" über den Nyassa gefahren und auf der neuen vom Pfadsucher James Stewart erbauten Stevensonsstraße zum Tanganyika getragen und am Seeuser vom Missionsingenieur Roxburgh und Kapitän Hore und drei Missionshandwerkern zusammengesest. Um 3. März 1884 glitt es die 145 Fuß lange Balkenbahn hinunter unter Jubelgeschrei, Schießen und Tanzen der umstehenden Neger, ein "historisches Ereignis" für Centralafrika.<sup>3</sup>)

Noch lebhafter gings in den letzten zehn Jahren am Kongo zu, diesem Strom großer Ideale und Irrtümer. Die vom East London Institute unter Gr. Guinneß 1877 und 1878 ausgegangenen Kongo oder Livingstone Inland Mission<sup>4</sup>) versügte bald über bedeutende Geldmittel und besaß 1881 das kleine Dampsboot "Livingstone" auf bem unteren Kongo, welches aber häusig auf Sandbänke geriet, oft beschädigt viel Not verursachte und 1882 nach einem Kesselzerspringen als Seegelboot weiterdiente. Doch erhielt dieselbe Gesellschaft 1882 (?) noch ein zweites Boot "Moffat" und bald ein drittes. Der in Tasmanien verstorbene Missionsfreund H. Reed hatte 1881 im Testament dieser Mission eine große Summe für ein Dampsboot geschenkt, dessen zes

<sup>1)</sup> Chronicle 1883, 406 mit Bild; Bafeler M.: Mag. 1883, 297. 1884, 82.

<sup>2)</sup> Man begreift nicht recht, wozu die zur Zeit noch so unbedeutende Mission am Tanganyika ein zweite & Schiff brauchte. D. H.

<sup>\*)</sup> Chronicle 1883, 67 mit Bilb, Free Church of Scotland 56. Report 1886, 12. Baseler M.:Mag. 1883, 159. 467. 1884, 82. 1885, 422. Jenaer geogr. Mitt. 1884, 19 f. 151.

<sup>4)</sup> Allg. Miss. Island, 1880, 430. 1882, 302 f. 1884, 226. 1885, 531. 307. Bas. M.:Mag. 1882, 81. 218. 289. 1883, 88. 1884, 246. 1885, 293.

deckt wurden. Erst im November 1883 nach dem Kongo abgesandt, 1) konnte dieser "Henry Reed" im Januar 1885 eine Probesahrt um den Stanley-Pool machen und im Februar nach der Äquatorialstation abgehen. Unterdessen war die Kongo-Livingstone-Inland-Mission samt ihren Dampsern von den amerikanischen Baptisten übernommen. —

Auch die englische baptistifche Miffionsgesellicaft, welche ihre Miffionare Comber und Greenfell von Ramerun nach diefem Strom fommen ließ, hatte 1878 unter großer Mühe auf Umwegen den Stanlen-Bool zu erreichen versucht und erließ nun einen Aufruf zur Unschaffung eines Kongo-Miffionsschiffes. Ein Unbekannter zeichnete 74 000 M., ber bekannte Robert Arthington2) 20 000 M. und zur Unterhaltung bie Zinsen eines Rapitals von 60 000 M. und Stanlen3) felbst entwarf Zeichnungen und machte verschiedene Angaben. Die Sache gedieh: 500 Bootsteile nebst allem Zubehör wurden von Bivi nach Isangila bei den Jellalafällen vorbei über Land geschleppt; doch beanspruchte diese Arbeit wegen ungenügender Anzahl der Trager drei Monate, obgleich dieselbe Wegesstrecke sonft in brei Tagen zurückgelegt werden kann.4) Anfang 1882 ichwamm das Stahlboot "Blymouth" auf dem tückischen Zauberstrom, welcher nicht nur durch boje Wafferfälle, Stromfcnellen, fondern auch fonft der Boote spottet. Go viel mir bekannt, ift der "Plymouth" nicht mehr vorhanden.

Am 9. Dezember 1882 wurde ein neues Missionsschiff, die "Peace" (Friede), von Liverpool aus an die baptistische Kongomission geschickt, welches dis jetzt weniger auf dem Gediet der eigentlichen Mission als dem der Erdkunde und Erforschung<sup>5</sup>) von sich reden machte. Es ist 70 Fuß lang,  $10^{1/2}$  Fuß breit, von nur 1 Fuß Tiefgang, kann aber doch 12 engl. Meilen in einer Stunde zurücklegen. Dies in seiner ganzen Einrichtung wirklich bewunderungswürdige Wert wurde in 700 Stück, jedes 32 Kilogr. schwer, zerlegt, welche durch Träger ohne Verlust und Unfall an den

<sup>1)</sup> Allg. Miss.: Ztschrft. 1884, 226. 1887, 362. Globus 50, 320. Baseler Miss. Mag. 1887, 471.

<sup>2)</sup> Dessen Anerbieten von 140000 M. zur Errichtung einer Mission im Sudan und zum Ankauf eines Missionsdampfers für den Binuesluß und Tsabsee ward mit Recht wegen der unausstührbaren Bedingungen von den amerikanischen Baptisten absgelehnt worden. Baseler M.-Mag. 1882, 337.

<sup>8)</sup> Stanleys Dampfboot "En Avant" lief am 3. Dez. 1881 vom Pool in den Kongo.

<sup>4)</sup> Bafeler M.: Mag. 1881, 436. 1882, 218. 239. Allg. Miss.: Ztschrft. 1882, 180.

<sup>5)</sup> Rgl. Petermanns geogr. Mittlg. 1885, 31. 100. 244. 271. 396. 424. 1886, 29. 59. 150. 244. 254. 322 und Tafel 13 u. 16. 1887, 153. 191, 251. Missionar Greenfell hat auf diesem Dampfer die Nebenstüffe des Kongo großartiger erforscht, als irgend ein Beamter des Nebel-Kongo-Staates.

oberen Kongo gebracht wurden, und wo es zusammengefügt am 13. Juni 1884 vom Stapel lief. Da die Kongoregierungsdampfer von fünf auf einen, höchstens zwei sich verringert haben, mußten bei Stanleys letztem großen Durchzug "Peace" und "Henry Reed", wenn auch nach verschiedenen vermittelnden Verhandlungen aushelfen.

Neuerdings hat der bekannte amerikanische Bischof Taylor seitens der Missionsgesellschaft der methodistischen episkopalen Kirche zu Boston für seine Mission am Kongo einen Dampser erhalten, welcher Taylors sehr eigenartige Weise kennzeichnet; denn er soll mit elektrischem Licht und Dampswassersprizen, letztere gegen etwaige Angrisse der Eingebornen, versehen werden. Nach der Frau des Bischofs wird er "Annie Taylor" heißen; <sup>5</sup>) näheres ist abzuwarten.

Bom Kongo an Afrikas Westküste nördlich hinauffahrend kommen wir zum Ogowesluß, wo das vom Missionar Bacheler 1881 erbetene Missionsdampsboot für den Flußverkehr und die Erleichterung der dortigen Arbeit wohl noch nicht eingetrossen ist. Die am Gabun von den Franzosen vertriebenen amerikanischen Sendboten besitzen an der spanischen Insel Corisco als Missionsschiff den Schoner "Albert Bushnell."

In der Mission am Kamerun gebrauchten die englischen Baptisten einige kleine Schiffe. 1861 brachte Saker aus England den kleinen Schoner: "Banderer" mit, welcher später aus den Berichten verschwindet. Borübergehend war 1871 u. f. ein kleines eisernes Dampsboot im Dienst, welches zwischen den einzelnen Stationen fuhr und zu den Negern im Inland auf den Flüssen hinzudringen suchte; aber auch das Boot bleibt bald unerwähnt und ebenso wird 1876 nur beiläusig eines anderen kleinen Dampsbootes, des Geschenkes eines Herrn Coak, gedacht; später ist nur von Ruderbooten die Rede.

Um westlichen Nachbarfluß Alt-Ralabar unter dem Efikvolke arbeitet

<sup>1)</sup> Bgl. näheres auch im Bafeler M.-Mag. 1883, 42. 1884, 471 (hier 800 Stücke) 1885, 294. 1886, 466.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Globus 50, 320. Räheres in Petermanns geogr. Mittlg. 1887, 218. Ang. Wiff.: Rifchrft. 1887, 382.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Tägliche Rundschau 1887 Rr. 52. Baseler M.:Mag. 1887, 211. Daß Taylor ben "John Brown", welcher als Missionsschiff in Mende diente, nach dem Kongo hin geschentt erhalten hätte [Baseler M.:Mag. 1886, 427] ist nach Baptist. M.:Mag. Boston 1887, 123 unrichtig.

<sup>4)</sup> Bafeler M.:Mag. 1881, 429.

<sup>5)</sup> Baptist. M.-Mag. Boston 1887, 122.

<sup>°)</sup> Nach Grundemann in der Allg. Miss. Flichrft. 1885, 163. Das Schleswigs Holsteinische Missionsblatt 1885, S. 42 nennt noch als Kameruner Missionsboot die "Glad tidings."

von Wission ber vereinigten Presbyterianer Shottlands, welche 1884 ein Shiff erhielt, dessen Kosten im Betrag von 26 560 M. (1328 Lstrl.) auch Sonntagsschulkinder ausbrachten. Das kleine Dampsboot von 58 Fuß Länge,  $10^{1/2}$  Fuß Breite aus Stahl und Teakholz gebaut, besitt vorne eine hoch über das Deck hervorragende Rajüte mit Schlafraum für acht Personen. Wegen der Hige ist übers ganze Verdeck ein Leinwandzelt ausgespannt, aus welchem nur der Schornstein der Schauselrädermaschine hinausschaut. Als Flußboot hat es geringen Tiefgang, um den Bäumen, Sandbäusen und dem Sand und Steingeröll zu entgehen, und keinen Mast noch Segel. Im April 1884 wurden alle Schiffsteile nach dem Altskalabar hinausgesandt und schon im Herbst desselben Jahres konnte der "David Williamson" unter dem Umonstamm in Ikot Ana die Anslegung einer neuen Missionsstation vorbereiten und andere neue Thüren aussthun."

Im Jahre 1857 fuhr unter Mitwirkung der britischen Regierung der "Dayspring" (Tagesanbruch) das Schiff eines englischen Raufmanns in Handels- und Missionsangelegenheiten unter Leitung des bekannten Missionars Crowther den Niger hinauf, scheiterte aber bei Kabba. Der edle Reger und Sendbote der englisch-kirchlichen Missionsgesellsschaft seize unentmutigt seine Arbeit fort und konnte als Bischof 1878 das eigene Missionsschiff den "Henry Benn" am Niger begrüßen. Um 23. Januar 1878 lief dieser als zweimastiger Schoner getakelte Radsdampfer in England vom Dock, 120 Fuß lang, 16 Fuß breit mit zehn Männern, Mitglieder eines Mäßigkeitsvereins, besetzt. Letzteres ist für die branntweinverpesteten Flußuser sehr wichtig. Crowther kann mittelst dieses Fahrzeuges seine ausgedehnten Missionsbezirke leichter beaufsichtigen; muß er doch 320 engl. Meilen den Niger auswärts sahren.<sup>2</sup>) —

Als dieser Dampfer zu sehr gelitten hatte,3) wurde schon nach acht Jahren ein neuer angeschafft, welcher ebensoviel wie der erste 5000 Lstrl. = 20000 M. kostete und nach dem verstorbenen Sekretär "Henry Benn" wiederum genannt wurde. Dieser Dampfer hat das Schaufelrad nicht zur Seite, sondern hinten, geht des schwierigen Flußbettes wegen sehr flach und lief, an Ort und Stelle erst zusammengefügt, am 25. Sept. 1885

<sup>1)</sup> U. P. Record 1884. 1885 S. 302 f. briefliche Mitteilungen aus Edinburg vom 15. März 1887; Betermanns geogr. Mittla. 1885, 308: Die berühmte Fahrt im Rovember 1884. Allg. Miss.-Iskfchrft. 1885, 530.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. D. 1875, 125. Baseler M.-Mag. 1857, 313. 1870, 227. 1878, 192.
 341. Church Miss. Gleaner 1878, 36. Über die bekannte Entdeckungsfahrt des "Henry Benn" 1879 auf dem Binue vgl. Petermanns geogr. Mittlg. 1880, 145 f.

<sup>3)</sup> Baseler M.:Mag. 1879, 432. Ein Bild vom gefährlichen Fluß Niger ist im Baseler M.:Mag. 1884, 433 — sehr anschaulich! —

in Afassa vom Stapel. — Aufs neue find Crowther und seine Missionare gut versorgt und nicht auf die Hilfe der Handelsschiffe angewiesen, wodurch sie oft gezwungen wurden, an einem Ort lange zu verweilen, während ihre Arbeit anderswo sie erforderte. Die Missionsgesclischaft rühmt das Schiff und die mit ihm gemachten Erfahrungen.

Für die Arbeit auf der Goldküste kaufte 1866 die Baseler Missionsgesellschaft im Namen der Missionshandelsgesellschaft<sup>2</sup>) den Schoner "Balme", welcher die Baseler Sendboten auf ihr Missionsfeldbringen sollte. Doch da er für Personenbeförderung zu unvolltommen und als Segesschiff zu kostspielig war und weil die Missionare englische Dampfer benutzten, wurde die "Palme" bald nicht mehr gebraucht. Sinegen erleichtert der "Pionier", ein kleiner Flußdampfer aus Sisenblech erbaut, mit Zwillingsschrauben, den Missionaren die Fahrt auf dem Amu oder Volta, dessen Bett aber manchmal ein rasches Vorwärtskommen ourch Bäume und seichte Stellen sehr erschwert.

Die Bremer (nordbeutiche) Miffionsgefellicaft tonnte für ihre Arbeit unter dem Ewevolf auf der Stlavenfüste feit 1857 bie "Dahome" benuten, welche nebenher dem Sandel diente, aber doch ein Missionsschiff mar. Am 20. Febr. 1857 lief dieser Schoner in Roennebed a. d. Befer, geschmückt mit der roten Flagge und der Taube nebst bem Dlzweig, unter großer Beteiligung ber Diffionsfreunde bon ben Später kamen bei vermehrtem Berkehr und Raufwesen noch drei andere Fahrzeuge hinzu: die Briggs "Bolta", "Emma" und der frühere Stlavenschoner "Johann Rarl."4) Alle Diese Schiffe find allerdings "nicht eigentliche Miffionsichiffe geworden, sondern Sandelsichiffe geblieben", muffen aber hier aufgezählt werben. Denn das Bremer Raufhaus &. M. Bietor, welchem diese Schiffe gehörten, nütte durch dieselben febr ber Ausbreitung des Reiches Gottes, hat mit seinen Fahrzeugen in freiwilliger uneigennütziger Beise der Bremer Mission gedient und hilft noch (Baseler M.-Mag. 1879, 138). Später haben bie neuen großen englischen und beutschen Afritafahrer Diese Schiffe überflüssig gemacht und verdrängt.

<sup>1)</sup> Church. Miss. Gleaner 1886, 14 mit dem Bilde beider Schiffe.

<sup>2)</sup> Baseler M.-Mag. 1874, 143; näheres im Baseler Heidenboten 1866, 125 f. 1867, 21. Am 20. August 1866 wurde der 250 Tonnen große Schoner im Oldensburger Hafenort Brake durch Pfarrer Wenger eingeweiht und nahm gleich auf der ersten Reise ein ganzes Haus nehst 24000 Backseinen für Christiansborg mit.

s) Bafeler Jahresbericht Nr. 63. 1878, 72 f. Beschreibung einer Fahrt im Pionier: Jenaer geogr. Mittlg. 1882. I, S. 71—78. —

<sup>4)</sup> Allg. Miss. Bischreft. 1887, Beiblatt S. 8—11. Burth. Grundemann a. a. D. II, 1. S. 192 Anm.

Im Mendeland, zwischen Sierra Leone und Liberia distlich von Scherboro, hatte Missionar Menzies um 1875 den kleinen Dampser "Perle" und nachdem die Vereinigten Brüder in Christo von der amerikanischen Missionsgesellschaft 1882 die Mendemission erhielten, wurde das kleine Dampsboot "John Brown" hiersür gebaut, dessen Kosten amerikanische Sonntagsschulkinder bestritten.

Dies sind die evangelischen 3) Missionsschiffe. -

Nun entsteht die Frage, was wäre aus dieser Geschichte der Fahrseuge zu lernen und als Erfahrung zu verwerten? Dem Erzähler dünkt zweierlei:

1. mancherlei Bedenken, denn auch hier "menschelt" es; sind es doch Menschen, welche das götts liche Werk treiben. Sollte nicht dies oder jenes Schiff zu rasch und überseilt angeschafft sein? hat man wirklich die Kosten richtig bedacht? so die des Ankaufs? — Folgende Übersicht möge uns die Anschaffungskosten einiger Missionsschiffe ins Gedächtnis zurückrusen: (siehe umstehende Seite)

Dabei find aber, abgesehen von dem "Charles Janson" die Kosten der Beförderung an Ort und Stelle nicht einbegriffen, welche oft recht hoch waren; ganz zu geschweigen von den ungeheuren Transportstoften der Kongoschiffe und deren Anschaffungssummen. —

Außerdem müssen auch die jährlichen Unterhaltungs- und Bedienungskosten samt den Bersicherungsgeldern erwogen werden, welche für den "Danspring" jährlich 36 000 M. und für den "Morningstar IV" sogar jährlich 46 000 M. betrugen. Wenn auch das Missionssschiff durch Waren und Handel größere Summen vergütet, so fragt es sich doch, ob der "Vergleich" stimmt.

<sup>1)</sup> Schon 1818 wurde in England geplant "zwischen England und dem westlichen Afrika vermittelst eines Missionsschiffes einen regelmäßigen Verkehr zustande zu bringen." Doch kam dies nicht zur Ausführung. Baseler M.-Mag. 1839, 247.

<sup>2)</sup> Gundert: Evangelische Mission. Calm 1881. S. 17.

deines prachtvollen Schiffes des "Christophorus" für die vielen Rebenstüsse des Amasonas geplant. [Baseler M.-Mag. 1883, 507]. Auf dem Abditibise in Ober-Canada ist ein neues Missionsboot [Kath. Missionen 1887, 184]. In Oceanien dient der Baumotumission ein Boot von 18—20 Tonnen, welches zur Erinnerung an das große Konzil des Papstes Pius IX. den stolzen Namen "Batikan" erhielt und mit Singebornen bemannt ist [Burth.-Grundemann a. a. D. IV, 2, 111]. In Afrika besit die Sansibarmission eine Barke [Kath. Missionen 1887, 43] und die "stella matutina" 1851 auf dem Nil bei Chartum [vgl. Peterm. geogr. Mitt. 1857, 440].

| Miffion&feld | Schiffsname        | Ankaufsgeld   | i. Jahre |
|--------------|--------------------|---------------|----------|
| Metlakatla   | Evangelium         | 26 820 M.     | 1881     |
| Algoma       | Evangelium         | 13 000 "      | 1883     |
| Labrador     | Harmony III        | 70 000 "      | 1831     |
| Moskito      | Messenger of Beace | 30 000 "      | 1869     |
| "            | Herold             | 48 480 "      | 1875     |
| Feuerland    | Allen Gardiner II  | 100 000 "     | 1884     |
| Oceanien     | Duff               | 100 500 "     | 1796 (!) |
| ,, .         | Camben             | 52 000 "      | 1838     |
| rr           | John Williams      | 120 000 " (?) | 1844     |
| **           | Aftive             | 10 000 "      | 1814     |
| "            | Morning Star IV    | 160 000 "     | 1885     |
| **           | Dayspring          | 80 000 "      | 1863     |
| "            | " II               | 70 000 "      | 1874     |
| Neu-Guinea   | Ellengowan         | 63 000 ,,     | 1877 (?) |
| Nias         | Denninger          | 3 740 "       | 1882     |
| Oft-Afrika   | Elieser            | 84 850 "      | 1864     |
| 11           | Paulus             | 130 300 "     | 1885     |
| "            | Ansgarius          | 73 750 ,,     | 1873     |
| Nyaffa       | Charles Janson     | 84 600 ,,     | 1884     |
| Mombas       | Henry Wright       | 111 000 "     | 1883     |
| Tanganyika   | Good News          | 40 000 "      | 1883     |
| Alt-Ralabar  | Dav. Williamson    | 26 450 "      | 1884     |
| Niger        | Henry Benn I       | 20 000 "      | 1878     |
| n            | " II               | 20 000 "      | 1885     |

Sehen wir nun, wie lange ein Missionsschiff aushielt. Unter 30 Missionsschiffen wurden unbrauchbar:

|    | 1, 1, 2, 11 |        |                    |                                                                                 |
|----|-------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | in 1—5      | Jahren | eht<br>IV<br>ie.   | Diese Übersicht ist nicht fehr ver-                                             |
| 10 | , 6-10      | ,,     | beft<br>ny<br>Sahi | Diese Übersicht ist nicht fehr ver-<br>lockend, wenigstens nicht für geschicht- |
| 5  | ,, 11-15    | "      | m L                | lich nüchterne Betrachtung.                                                     |
| 2  | " 15—20     | 11     | serbi<br>Hai       | Noch etwas anderes wäre wohl                                                    |
| 2  | ,, 29-30    | ,,     | uni<br>de<br>cho   | erwiesen : die Miffinnesichiffe durfen                                          |

keine überfahrtsichiffe fein; das ist zu kostspielig und ist von Stockholm, Bremen, Basel, Hermannsburg und dem Danspring eingestanden. Ebendeshalb hüten sich die holländischen Missionsgesellschaften weislich, ihre Gelder in Schiffe zu stecken und auch die rheinische Missionsleitung will keine "Kandace" haben. 1) Post- und Handelsdampferlinien müssen

<sup>1)</sup> Rheinisch. Miff. Bericht 1882, 227.

benutt und allein benutt werden. Das Missionsschiff diene nur dem engeren Verkehr, da ist es am Platz. Aber auch hier walte große Vorsicht, besonders da eine gewisse Überstürzung sich kund thut, ein Missionsschiff zu haben. Es wurden an Missionsschiffen angeschafft:

| in den Jahren                                                                       | für Amerika | Dceanien | Asien      | Afrika | Summa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|--------|--------|
| 1770—1800                                                                           | 4           | 1        |            | _      | 5      |
| 1800—1850                                                                           | 5           | - 8      |            | -      | 13     |
| 1850—1860                                                                           | 4           | 9        |            | 2      | 15     |
| 1860—1870                                                                           | 4           | 6        | —          | 5      | 15     |
| 1870—1880                                                                           | 1           | 5        | _          | 7      | 13     |
| 1880—1887                                                                           | 9           | 7        | 5          | 14(!)  | 35 (!) |
| im ganzen                                                                           | 27*         | 36*      | 5          | 28*    | 96     |
| jetzt vorhanden:                                                                    | 13          | 12       | 5          | 17     | 47     |
| in Verbindung m. Mges.:                                                             | 12          | 12       | 5          | 17     | 46     |
| Freimissionare:                                                                     | 1           |          | Photograph | -      | 1      |
| e i deutsche                                                                        | 1           |          | 1          |        | 2      |
| norwegische                                                                         |             |          |            | 1      | 1      |
| Si Z englische und                                                                  |             |          |            |        |        |
| é foloniale                                                                         | 4,          | 4        | 2          | 6      | 16     |
| Bonderifche der betreifige de betreifige und betreifige und foloniale amerikanische |             | 1        | _          | 2      | 3      |

<sup>\*</sup> ausgeschlossen sind die einzelnen Boote in Surinam bei den Witu-Inseln und in Mombas.

Selbstverständlich sind auch für den Nahverkehr die vorliegenden Berhältnisse gewissenhaft zu berücksichtigen; die afrikanischen Flüsse wissen davon zu erzählen!

Auch darf nicht eine junge Mission mit der Anschaffung eines Schiffes dreist vorgehen; es ist etwas anderes, wenn z. B. die Sendboten am Niger nach langer Arbeit und Ortskenntnis derartige Bitten äußerten. Für die großen afrikanischen Seen, sür Oceanien ih sind, wie wir sehen, Fahrzeuge durchaus notwendig. Aber alle Phantasterei und Romantik, alles unnötige Schiffskettengerassel und Fahnenhissen muß fern bleiben. Nüchternheit und besonnene Erwägung der Missionsschiffsahrt ist geboten und schließt Begeisterung nicht aus; von jener deutschen Südseeschwärmerei und Taylors Schiff ganz zu schweigen. Geradezu gefährlich sind Freismissionarschiffe, wie uns Seattle leider bewieß; aber auch die Kongoschiffe

<sup>1) &</sup>quot;Das Missionsschiff, welches gleichzeitig mit dem Walfischänger und Kauffahrteischiff als der wichtigste Träger der Kultur im Stillen Ocean eine regelmäßige Erscheinung bildet." Burth.-Grundemannn fl. M.-Bibliothek IV, 2, 5.

find nicht immer Missionsschiffe geblieben und Grundemanns Bedenken von 1882 1) hat sich durch bittere Enttäuschungen bewahrheitet. — Doch soll uns Stubenkritik und Studierlampenschein das zweite nicht vergessen lassen, die obige kurze Geschichte der Missionsschiffe gibt uns

## 2. viel Grund jum Danfen!

Schon die Entstehung und Erhaltung dieser Schiffe zeigt uns viel Liebe, Glauben, Bertrauen; nichts hörte man von Staatssteuern, Zuschüffen, nur Liebesgaben, Sonntagsschulkinder, stille Fromme im Lande, bewegte und ergriffene Herzen haben die erforderlichen Summen ermöglicht, ein Schiff wurde von einem Missionar selbst erbaut, ein anderes durch Missionszöglinge. Manches Fahrzeug ist wunderbar bewahrt und beschützt und bei allen gescheiterten konnte die Mannschaft sich doch retten. Nicht umsonst gedenkt das Herrnhuter Lirchengebet der Missionsschiffe vor dem Herrn, welchem Wind und Meer gehorsam sind.

Auch die Schiffsnamen geben viel zu denken und zu danken; so mancher teure Missionsname ist vor unsern Augen wieder lebendig ge-worden: Baulus, Ansgar, Isala-Livingstone, John Williams, Moffat u. a. Schön zeigt sich der Zweck der Fahrzeuge, ihre edle Bestimmung in Namen, wie wir sie gehört haben: Evangelium, frohe und gute Botsschaft, Friede, Friedensstern, Friedensbote, Herold, Bethelstern, Morgenstern, Tagesanbruch, Südliches Kreuz, Palme, Perle, Taube, Rose, Kandace.

Endlich ift doch die wach sende Zahl der Missionsschiffe ein Bild des vom Herrn beschützten sich ausbreitenden Missionswerkes. Gerok fingt und wir mit ihm:

Seht das Schiff — auf blauen Wogen, Schneeweiß kommts einhergezogen, Majestätisch wie ein Schwan, Die besonnten Segel spreitend Lautlos gleitend Furcht's den stillen Ocean.

Engel! führts am Rosenbande Sichern Laufs zum Balmenstrande, Schützet es vor Sturm und Riff; Winde, weht mit weichem Flügel, Wellenhügel Wieget sanst dies heilge Schiff!

## Noch einmal: Beck und die Baseler Mission.2)

Becks Konflikt mit der Missionsleitung in Basel macht es hochnotwendig, daß hier auch der andere Teil gehört werde. Denn der Streitpunkt gehört keineswegs nur der Vergangenheit an, sondern wirkt noch immer nach. Wenn

<sup>1)</sup> Allg. Miss. Ztschrft. 1882, 307: "so dürfte es vorderhand doch in der That unnötig sein, daß zwei evangelische Missionsdampser nach dem oberen Kongo gebracht werden." —

<sup>2)</sup> Kirchenfreund 1887, S. 404. Der Artikel stammt aus der Feder des Bräftdenten der Baseler M.-G., des Prof. C. J. Riggenbach und beruht auf aktenmäßigen Quellen. Um der objektiven Klarstellung der Sachlage willen erschien uns der Abstruck notwendig.

nun die in dem fonft ichonen und anziehenden Buch ("Joh. Tobias Bed" von B. Riggenbach - vergl. Allgem. Miff. Zeitschr. S. 40) gegebene Darftellung

unwidersprochen bliebe, fo erfciene das Schweigen wie Buftimmung.

Bir gehen aus von jenem gunftigen Urteil Beds über die Miffions= zöglinge, das die Biographie S. 235 mitteilt. Den 8. Nov. 1837 murde ber Romitee feine Mugerung fundgegeben; Die Böglinge zeigen Ernft in ihrer Denkanftrengung, Wahrheitseifer und klares Berftandnis; das fei um fo erfreulicher, da nicht das Bleiche vom größten Teil der übrigen Studierenden konne gefagt werden. Dagegen 11/2 Jahre fpater, in Beds Absagebrief an die Romitee vom 30. April 1839 (Biogr. S. 248, bef. 252) lautet die Schil= berung des im Missionshaus herrschenden Geiftes trub und dufter. In einer eigentlichen Flut von Antlagen ift die Rede von rumorendem Satungsmefen, Treibhauspflanzen, ohrenbeichtartigem Inquirieren, hierarchifdem Gemiffenszwang, fplitterrichterlichem Sochmut, kindischem Rlatschgeift zc. Man fragt fich erstaunt: wie konnte es in fo kurger Zeit fo fehr fich andern? War es wirklich fo völlig anders geworden? Bliden wir auf die Momente, die den Umschwung einigermaßen erklären.

Die Eröffnung des Kampfes bezeichnet jene berühmte Rede Beds

am Miffionsfest 1838. Biogr. S. 238. Schreiber Diefes mar bamals in Berlin und erfuhr nichts von allen diefen Dingen. Wenn man aber lieft, mas die Biographie mitteilt, fo muß man doch fagen: das mar nicht, wie unfer Freund fagte, ein Fugemafden, das mar ein recht derbes und öffentliches Ropfmafchen. Wer geneigt ift, auch hier wie überall Bed als Bropheten ohne Menschenfurcht zu bewundern, dem wehren wirs nicht. Aber nicht alle haben fo geurteilt. Ich berufe mich auf einen Zeugen, ber in keiner Beife des "Bietismus" verdächtig ift, deffen intereffante Urteile über Die Bafeler Brofessoren der Biograph S. 166 mit Beifall anführt: Biedermann. Derfelbe hörte als Student die Rede und erzählte fpater wiederholt feiner Familie, er fei gang entruftet gewesen über diese Art, gerade am Festtag öffentlich bie

Leiter des Saufes an den Branger gu ftellen.

Der Biograph ift nun ziemlich geneigt, das weitere Borgeben der Romitee als von Rache eingegeben zu bezeichnen. Davon ift aus dem forgfältig ge= führten Protokoll derfelben nichts zu merken. Wohl beklagen fich einmal (7. Nov. 1838) die Lehrer Oftertag und Staudt, daß Bed durch Brivatgespräche und öffentliche Reden Ausstellungen über fie ins Bublitum bringe, Rlagen und Zwischenträgereien einzelner Böglinge annehme. Dag folches ihnen weh thun mußte, wird niemand leugnen; ob es padagogisch war, wird man wohl bezweifeln durfen. Uhnliches hat übrigens später in Tubingen Profeffor Schmid, ber icon por Bed manchen Junglingen ein Führer jum Glauben geworden war, nicht felten erleben muffen; daß ihn nämlich Bed zur Zielscheibe feiner "Expauten" machte. Das hat mir Auberlen ergahlt, der feinen beiden Lehrern in dankbarer Liebe anging. Dergleichen nennt man heute des Mannes "Eigenart", womit es aber nicht gerechtfertigt ift. Die Komitee foling aus Anlag jener Bitte ber Lehrer eine Besprechung der Theologen mit Bed bei Pfarrer BonBrunn vor. Aber er lehnte fie ab (Brot. vom 14. Nov. 1838), erflärte fich indeffen fonft durch die ihm gegebenen Aufschluffe wieder vollkommen beruhigt und befriedigt.

Bas war es denn, was Bed in jener Festrede mit besonderm Nachdrud

rugte? Das am icharfften getadelte mar bie Art, wie die Aussendung einiger Böglinge in den Dienst der englisch-tirchlichen Miffionsgefellschaft mar behandelt worden. In jener Zeit waren immer noch in Bafel mehr Böglinge vorhanden als Boften, die befett merden mußten. Die englisch-firchliche Gefellichaft aber, Die Mangel an Leuten hatte, nahm gern die wohlgeschulten Baseler an. Sier und da, doch felten, ftraubte fich ein Bogling, den Ordinationseid zu leiften, worin den Bifdofen Gehorfam verfprochen und die Berpflichtung, die englische Liturgie zu gebrauchen, übernommen wurde. Bor furzem war der treffliche Miffionar Rhenius aus Gemiffensbedenten megen ber Begrabnisgebete aus dem Dienst der englischen Rirche ausgetreten. Nun hatte die Romitee den 30. Mai 1838 zwei Zöglinge, Meyer und Forchhammer, für den Dienst in der englischen Miffion bestimmt. Beide waren anhängliche Schuler Bede. Befonders Forchhammer hatte Bedenken beim Blick auf Die Erfahrungen von Rhenius. Die Biographie erzählt nun G. 242, es fei ihnen (vom Infpektor mahrscheinlich) Mangel an Demut und Gehorfam und anmagliche Rechthaberei zum Borwurf gemacht worden. Man follte freilich auch wiffen, welche Aukerungen der Junglinge zu Diefem Urteil Anlag gaben. Doch folche Gefprache mit Ginzelnen werden natürlich nicht protofolliert. Aber wir haben auch nicht nötig, weiter ju fragen, da wir ja nicht verpflichtet find zu behaupten, Inspettor Blumbardt habe die Sache vollkommen richtig behandelt.

Um fo ficherer tonnen wir das eine behaupten und bemeifen, daß Bed in dem icharfften Baffus feiner Rede der Romitee unrecht that. Er fieht in jener Zumutung an die Boglinge, fich der englischen Ordination gu unterwerfen, nichts als "gefärbten Glauben". "Da foll das Reich Gottes mit äußerlichen Gebarden fo fruhe als möglich anfangen." "Die aus Beiden oder Juden gewordenen Chriften follen katholisch oder bischöflich oder lutherisch oder reformiert 2c. leben." Rein mahrlich, von foldem Formengeift, von foldem Ronfeffionalismus mar die Romitee allezeit fern und frei. Schon feit langerm ichmebten Unterhandlungen mit wohlwollenden Bertretern der anglikanischen Miffion über die Frage, ob nicht die Berpflichtungen der englischen Ordination unfern Böglingen konnten erlaffen oder doch ermäßigt werden. Ber es weiß. wie schwer in England alle Anderungen hergebrachter Ordnungen und Gefete vor fich gehen, der wird fich nicht wundern, daß man noch immer nicht jum Riel gelangt mar. hingegen murde wiederholt die beruhigende Zusicherung gegeben, daß mas den Pfarrern in England gegenüber den Bijchofen gur Bflicht gemacht werde, nicht ebenfo bei den Miffionaren in Anwendung tomme. Wit diefer Erklärung hatten fich manche treffliche junge Leute beruhigt und als Miffionare im englischen Dienft unangefochten, ohne Berluft ihrer Freiheit und im Segen gewirkt. Dies allein mar für die Bafeler Miffion die Bedeutung der englischen Ordination, der man lieber mare überhoben gemefen, die aber doch, wenn man nicht Unftoge fuchte, feine fcriftwidrige Rumutung ent= hielt. Man tann eben oft gegebene Berhältniffe nicht modeln, wie man gern möchte. Aber mahrlich nicht als erfter Schritt gur Anglisierung der Bolker war jene Ordination gemeint, fondern ale Erfüllung einer Bedingung, ohne die unfre Böglinge feinen Butritt jum Miffionsgebiet bekommen hatten. Wenn Baulus den Timotheus beschnitt (Apg. 16, 3), damit ihm nicht überall der Gingang bei den Juden jum voraus verschloffen fei, fo leitete ihn eine abnliche Rudficht in einer Beife, die noch viel mehr Befremden erregen konnte.

Nun war es ja freilich möglich, daß ängstliche Gemüter, ohne darum die allein gewissenhaften zu sein, sich zu einer Ordination nicht entschließen konnten, bei welcher die beigefügte Erläuterung das Beschworene fast wieder aufzuheben schien. Solche Bedenken verdienten respektiert zu werden; und in der That hat die Komitee die Bestimmung Forchhammers für die englische Mission wieder zurückgenommen. Mehrer hingegen war in das englische Seminar zu Islington eingetreten. Beck hatte ihn noch ermahnt, die Sache genau zu untersuchen. Er hatte das Zeugnis, ein redlich frommer, sleißiger Bruder zu sein, aber etwas beschränkten Geistes. In England nun geriet er unter separatistische Einsstüffe. Beck gab noch den 23. Januar 1839 über die Verwendung dieses "unreisen Bruders" einen weisen Rat, der ganz dem Sinn der Komitee entssprochen hätte. Aber es war zu spät. Mehrer war schon dazu gekommen, alles und jedes Kirchenregiment zu verwerfen, und ging bald darauf als darbstischer Missionar nach Südamerika.

Bei Forchhammer aber waltete noch ein anderes Bedenken. Es begreift fich leicht, daß er als geborner Dane etwas Muhe hatte, fich in die Art ber Sohne wurttembergifcher Gemeinschaften zu ichiden. Er bekam fonft immer wieder, felbst von den Böglingen, das Zeugnis eines ernften, frommen, redlichen Geiftes. Seine Eingabe vom 20. März 1839 (Biogr. S. 247) durch Oftertag an die Romitee zeigt übrigens deutlich, woher Beck die Mitteilungen hatte, die er dann zu jener viel magloferen Anklageschrift (S. 251 f.) verarbeitete. Forchhammer fagte doch nur, von dem engherzigen, frommelnden Beift werde das Saus "zum Teil" befeelt. Bas feinem Auftreten noch mehr den Charafter des Ehrenhaften gab, das war der Umftand, daß er es für feine Pflicht hielt, einem noch mehr angefochtenen Genoffen beizusteben: bem Bürttemberger Schifterling. Diefer mar ein intellektuell hervorragend begabter Menich, von raftlosem Studiereifer, bei dem aber Berz und Gemüt gang gurudtrat. Er beschwerte sich über die angemaßte Superiorität der ältern Rlaffen; gegen ihn aber klagten die Bruder aller Rlaffen. Er fei ein ratfelhafter, unheimlicher Mensch, lautete über ihn das Urteil der Komitee am 10. April 1839. Gine Besprechung der Brufungetommission am 12. April mit fämtlichen Brudern hatte einen gunftigen Berlauf. Schifterling ward entlaffen; Forchhammer aber nicht. Bed gab fich viele Muhe, Schifterling ins Burttembergifche Ministerium ju bringen, er ward aber icon nach zwei Jahren wieder ausgeschloffen und ging als Trinter gu Grunde.

Über Forchhammer verschob die Komitee wieder und wieder die Entscheisdung. Erst der neue Inspektor Hoffmann trug den 18. Sept. 1839 auf seine Entlassung an. Er hatte nur versprechen wollen, der Komitee zu gehorchen, sofern ihre Borschriften nicht gegen Schrift und Gewissen streiten. Diese Bedingung versteht sich ja unausgesprochen zwischen redlichen Ehristen. Sen darum ist eine solche ausdrückliche Oppositionsklausel unzulässig und wird nur gestellt, wo das Vertrauen bereits untergraben ist. Gehe doch, müßte man einem solchen sagen, und warte ab, ob man dir etwas wider Schrift und Gewissen zumute, aber setze es nicht von vornherein mißtrauisch voraus. Geschähe es dennoch, dann wäre der Augenblick da, ehrerbietige Vorstellungen dagegen zu machen, und würde man die nicht hören, dann würde Gottes Beistand und Segen bei beinem Austritt mit dir sein. Übrigens geschah dann

Forchhammers Berlaffen des Saufes in freundlicher Beife, ohne Bitterkeit. Er dankte für alles empfangene Gute und ift ein treuer Pfarrer geworden.

Der Befdluß der Romitee gegen Schifterling icheint bei Bed den Bruch mit der Miffion vollends bewirft zu haben. Ubrigens hat der Biograph nicht recht, wenn er (S. 254) behauptet, die Komitee habe nicht den geringsten Berfuch gemacht, ihn umzustimmen. Bielmehr berichtete Spittler am 4. Mai in ihrem Schofe, und zwar in einer Extrasitung, er habe den Tag vorher eine dreiftundige Unterredung mit Bed gehabt und diefer fei etwas weicher geworden. Darauf murde befchloffen, noch einmal eine Berftandigung mit Bed zu versuchen. Man war sich freilich klar geworden, daß man in keinerlei Abhängigkeitsverhaltnis zu Bed eingehen konne und die Ginmifchungen in Die Angelegenheiten des Saufes ablehnen muffe, Aber Berr Rektor La Roche bekam den Auftrag, Bed zu einer Besprechung mit der Brufungstommiffion einzuladen. Bede Antwort mar, er sehe nicht, mas dabei herauskomme. herr Rektor fagte: er follte doch auch die Romiteeglieder anhören. Bed entschuldigte fich, fein Bedächtnis fei nicht fo tren, daß er einzelne Falle beftimmt vorbringen könne. Antwort: es handle fich ja nicht um einzelne Fälle, sondern um die allgemeinen Grundfate. Aber Beck beharrte auf feiner Weigerung (Brot. v. 15. Mai 1839). So war es eben bei ihm: wenn sich einmal sein Urteil über etwas gestaltet hatte, sei es auch noch so schief, wie in jener Rede über die englischen Ordinationen, so blieb es unwiderruflich. Das mar feine "Eigenart" oder auch fein "Riefelbaten".1) - Wir andern aber, die mir jene treuen Manner, die Bruder Pfarrer und Rektor La Roche gekannt haben und miffen, wie aufrichtig fromm sie waren und wie fern von aller Kopfhängerei und Bebardenfrömmigkeit, wir muffen darauf bestehen: die Romitee durfte auch ihre eigene Überzeugung haben, die fie fich nicht von Bed diktieren ließ.

Wir sahen schon, wie unrichtig des Biographen Behauptung ist, die Komitee habe nicht mehr versucht, Beck umzustimmen. Es ist aber überhaupt jener Abschnitt auf S. 254 diesenige Stelle, wo der Versasser die Pslicht der Unparteilichkeit am meisten vergist. Wozu dem Antwortschreiben der Komitee das Urteil darüber vorausschicken und dabei von diplomatischer Haug, von Umgehen des Kerns der Sache, ja von Auskunftsmittelchen reden? Mußman das solgende Schreiben durch diese vom Biographen geschliffene Brille lesen, um darin zu sinden, was er haben will? Wir raten sie beiseite zu legen, und sind gewiß, daß wirklich unparteissche Leser das Schriftstück anders

mürdigen werden.

Der Biograph adoptiert beiläufig die Außerung eines andern (S. 269), es lasse sich Becks Polemik gegen den modernen Pietismus mit Bengels kritischem Berhalten gegen Zinzendorf vergleichen. Das mag einen Augenbick frappieren; aber auch nur einen Augenblick. Sobald wir näher zusehen, wird der Unterschied allzuschreiend. Die Baseler Mission (von der ist ja unter dem Namen Pietismus hier die Nede) machte in jenem Jahr eine Kriss durch, wie auch andre Gemeinschaften von Zeit zu Zeit. Es hatten sich einige Übelstände einsgeschlichen und nahmen zu unter der Krankheit Blumhardts und nach seinem

<sup>1)</sup> Bgl. Biographie S. 178. Der Bis in Ann. 12, S. 448 beruht auf einem Misverstand. Bei dem schwäbischen Ausdruck Kieselbasen ist nicht an eine kleine Münze zu denken, vielmehr ist ein Stück Kiesel gemeint, etwa wie ein rechter Schleuberstein.

Tob (19. Dez. 1838) unter den Unficherheiten des Interregnums. Die Romitee aber und der neue Inspettor waren redlich befliffen fie abzuthun. Wenn fie aber auch wirklich fo fchlimm gewesen waren, wie S. 252 der Biographie fie fcildert - was wir nicht glauben konnen - was waren fie, verglichen mit dem Abgrund, an deffen schwindligem Rand die Brüdergemeinde in der sogen. Sichtungszeit dabin ging, verglichen mit jenen überfinnlich-finnlichen Tandeleien in Wort und Bild? Und auf der andern Seite Bengel mit feiner vorsichtigen maghaltenden Rritit und ihm gegenüber Bed mit feinem nach ein= maliger und einseitiger Erfahrung stereotypierten Urteil und den fort und fort wiederholten Ausfällen, die feine Schüler fich fo leicht aneigneten, auf die Machereien, die Miffionskunftelei, die Reichsgottesfabrik, den Miffionsterrorismus und Missionsfanatismus. Nein, das vergleicht fich nicht. Man halt uns vor (Biogr. 270), daß Bed fich durchaus nicht von der Miffion überhaupt fern gehalten, daß er gern die Unternehmungen einzelner unterstütte, weiter die Gogneriche Mission und diejenige der Brüdergemeinde. Wenn nur die Unternehmungen einzelner nicht fast ausnahmslos zu Grunde gingen, weil dem Bflangen das Begießen fehlt! Gerade die Gogneriche Miffion ift diefem Los nur dadurch entgangen, daß fich für diefelbe eine Romitee mit einer Befellichaft organisierte. Die Brüdergemeinde aber - wenn Beck ihre Mission so wie die Bafeler aus der Rabe gefannt hatte, wir zweifeln, ob er weniger Anlag gefunden hatte, über fromme Redensarten und Gebarden zu klagen.

Mit dem Gesagten wollten wir nicht bestreiten, daß auch die Glaubenssteute nötig haben, daß an ihnen Kritik geübt werde. Wir hielten nur dafür, daß es uns erlaubt sei, vom gleichen Nechte der Kritik auch selbst Gebrauch zu machen. Schließlich aber sagen wir: es ist gut, daß es fort und fort Juspektoren, Lehrer und Komiteeleute gegeben hat, die fortarbeiteten, ohne sich

irre machen zu laffen. Gott hat feinen Segen dazu gegeben.

## Aus alten Papieren.

Es war vor 50 Jahren, da in der Diöcese W. ein begeisterter Freund der Heidenmission unter seinen Rollegen im Pfarramte das Interesse für diese Reichgottessache zu wecken suchte. Auf einer Konferenz sollte darüber verhandelt werden, zuvor aber fand ein Gedankenaustausch in dem Korrespondenzbuch der Diöcese statt. Wir bringen denselben hiermit zur Veröffentlichung, da er zeigt, wie beim Erwachen der Missionsthätigkeit in der Heimat die Geister auseinandersplatzen. Es war zunächst ein Gegner der Sache, der die Feder ergriff. Er schreibt:

Unser Kollege B. hat im versloffenen Winter uns aufgefordert, daß wir uns zu gemeinschaftlichem Wirken für die Mission entschließen sollten. Da es nun wahrscheinlich ist, daß der Gegenstand das nächste Mal zur Sprache kommt, so wird es gut sein, wenn wir uns hier vorläufig gegeneinander darüber aussprechen. Und so will ich ohne weiteres den Anfang mit der Mitteilung meiner

Ansicht machen.

So leid es mir thut, daß diese meine Ansicht in ihrem Resultat mit einer sehr gemeinen und weltlichen Verstandesmeinung zusammentrifft, so kann ich doch die Sache nicht ändern, denn die Gedanken wachsen gleich wie das Gras

auf dem Felde, so wie der liebe Gott sie wachsen läßt. Ich bekenne also meinen absoluten Unglauben an den Erfolg des Missionswesens. Ich kann nämlich die Sache durchaus nicht anders als aus rein historischem Gesichtspunkt betrachten. Run lehrt mich aber die Geschichte folgende Ursachen der Ausbreitung

des Chriftentums im großen tennen:

1. Die innige Verwandtschaft der griechischen, hauptsächlich der platonischen Philosophie mit dem Christentum. Jene Philosophie war aber Gemeingut der ganzen gebildeten Menscheit rings um das Mittelmeer geworden, ursprünglich durch Alexander den Großen, welcher zuerst den Gedanken einer geistigen Einheit der Völker in die Geschichte brachte, dann durch das römische Reich. Indem nun der philosophisch Gebildete jenes Zeitalters notwendig auch noch ein Bedürfnis der Religion haben und den völligen Untergang aller vormaligen Volkseeligion schmerzlich empfinden mußte, mußte er ja notwendig eine Lehre mit Entzücken und Bewunderung aufnehmen, in welcher er das Bedürfnis des erkennenden Geistes und des schlienden Herzens auf eine noch nie gekannte und göttliche Weise vereinigt fand. Und so gelangte das Christentum zur Herrschaft im römischen Reich, denn das Denken der Gebildeten beherrschte jederzeit das Denken der Massen.

2. Die Gemütsstärke der germanischen Bölker. Nicht daß ich von ihrer Sittlichteit besonders viel rühmen möchte, wie öfters geschieht; man braucht nur weniges von den Thaten der Franken und der Sachsen, der Normänner, der Bandalen zu bedenken, um von jenem zarten tacitussischen Bilde der germanischen Treue, Reuscheit u. s. w. zurückzukommen. Aber jedenfalls muß eine außerordentliche Glaubensfähigkeit, eine Geneigtheit, für ihr Denken und Empfinden eine übersinnliche Begründung zu suchen als Grundeigentum dieser Bölker anerkannt werden. Da sie nun in ihrem höheren Altertum ihre Religionsvorstellungen niemals in ein zusammenhängendes System gebracht, noch einen feststehenden Kultus ausgebildet zu haben scheinen, indem niemals in der Bölkerwanderung von einer geschlossenen Priesterschaft bei ihnen die Rede ist, jedenfalls in dieser Wanderung alle alten Bande sich lockerten, auch die sinnlich schönen Formen des Katholicismus sie anzogen, so ist ihre Bekehrung in Masse sehr natürslich.

3. Die dritte Ursache, durch welche der Rest Europas, die Wenden vornehmlich, bekehrt wurde, ift bekanntlich das Schwert.

Nun sehe ich aber bei den heutigen Missionsbestrebungen keine von diesen drei Ursachen in Wirfgamkeit.

Denn 1. die Chinesen und Inder — um diese scheint es sich hauptsfächlich zu handeln, denn auf ihrem Gebiet werden die größten Anstrengungen gemacht — haben eine feste Religion, bei der sie sich völlig befriedigt fühlen. Die Römer und Griechen hatten keine Religion mehr, die Germanen hatten noch keine. Das ist der ungeheure Unterschied. Ganz dasselbe ist es mit den Juden und Mohammedanern, nur läßt man diese mäßiger bearbeiten, ansgeblich weil sie doch wenigstens an den Einen Gott glauben, im Grunde aber wohl deswegen, weil man wohl fühlt, daß man in diese fest geschlossenen Berschanzungen eines soliden Glaubens nicht eindringen könne und weil man sich hievon in der Rähe überzeugen kann und überzeugt hat, während unsere große Unbekanntschaft mit jenen hinterasiatischen Zuständen uns immer eher grundlose Hoffnungen vorspiegelt.

- 2. Bölker wie die Germanen giebt es nicht mehr unter den Heiden; alle noch nicht driftlichen Bölker haben eine geringere Geistesanlage: sie fühlen den absoluten Widerspruch zwischen Geist und Materie, zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit, zwischen Gott und der Welt nun und nimmermehr, sie werden daher nie nach einer Versöhnung dieses Gegensates verlangen. Es wird in ihnen nie ein Gefühl sein, das dem Herzen selbst zu groß und zu mächtig würde und in dieser Welt keinen Raum mehr fände, wie ich ein solches Gefühl selbst in jenen heillosesten Merovingern und dergleichen Leuten momentan noch voraussez, denn darauf beruht ihr Christentum. Es wird also in jenen Völkern niemals ein Gefühl der Erlösungsbedürftigkeit erwachen, daher werden sie erlöst werden. Sie werden niemals anders bekehrt werden können als
- 3. durch das Schwert. Doch dies ist ja bekanntlich aus der Mode gekommen.

Alles dieses sage ich bloß von der Ausbreitung des Christentums im großen. Daß einiges kleine und einzelne gelungen ist, z. B. auf den Südseeinseln, leugne ich nicht. Aber ich wundere mich billig, wie man diesen Sachen einen bedeutenden Wert beilegen kann. Damit von den unzähligen Inseln im Südmeer noch etwa 10 weitere, mit vielleicht 50 000 Menschen bekehrt werden, dafür soll ganz Europa in eine unerquickliche Gemütsaufregung, nämlich in ein leidenschaftliches, weil hoffnungsloses, Beten versetzt und zur Feier von Festen veranlaßt werden, die niemals einen wahren Anteil bei einer Gemeinde finden können, weil nie die Mehrheit einer Gemeinde an den Nutzen der Sache glauben kann; daher die, die sich damit befassen, das verdrießliche Bewußtsein in sich tragen müssen, daß sie eigentlich widerrechtlicherweise eine Privatsache in der Kirche betreiben; soll ein ganz unnötiges, ja höchst schädiches Geldausgeben zur allgemeinen Gewissenspslicht gemacht werden; sollen die armen Leute, die kaum jemals gehört haben, in was die T. . . . sließt, genötigt werden sich für Otaheiti u. s. w. mit wahrer Herzensinnigkeit zu begeistern.

Man zeige mir fürs erste einen Staat eines vormals heidnischen Bolkes, der nunmehr ganz hristlich geworden sei, wo die Geistlichen mit aller Ruhe aus der Nation selbst genommen werden können, ohne von den Europäern etwas Beiteres als die Einrichtung einer theologischen Fakultät noch zu bedürsen, wo eine höhere Gesittung des Familienlebens und der Berkassung begonnen hat, wo Spuren cristlicher Gelehrsamkeit gefunden werden: — und dieses wenigstens an einem Beispiel nachzuweisen, soweit hätte doch der bisherige Gesamtauswand reichen sollen — dann werde ich die Sache als eine des höchsten und allgemeinsten menschlichen Interesses würdige erkennen und zu jedem geistigen und materiellen Beitrag nach meinen Kräften bereit sein. Jene Inseln aber kann ich nicht als solche Staaten gelten lassen, denn sie werden noch immer von den

Miffionaren nicht bloß gelehrt, fondern auch regiert.

Solange nun obiger Fall noch nicht in Wirklickeit tritt, möge das Missionsgeschäft eine Liebhaberei der Brivatgesellschaften reicher Leute bleiben, als welche es eine ganz harmlose Freude ist. Ich aber erkläre meine entschiedene Opposition gegen alle zukünftigen Anträge zur Mitwirkung für das Missionswesen in unserer Diöcese. Indessen audiatur et altera pars. Entschuldigen Sie meine Geschwätzigkeit, pectus facit disertum.

Hiezu machte nun ein anderer Diöcesangeiftlicher die Gloffe: "Ich bin gang und von jeher der Meinung des Herrn R. Auch ich kann meinen Un-

glauben an den gewünschten Erfolg des Missionswesens nicht überwinden. Auf den Inseln der Südsee wurde durch die verkehrte und irrtümliche Verkündigung des Reiches Gottes oder durch das Aufdrängen von Menschensatungen oft weit mehr verdorben als gut gemacht. Durch Schrecken und fürchterliche Drohungen hat man jene Unglücklichen gleichsam hingeschoben zum Christentum und bei der ersten Gelegenheit eilten sie, froh wie Befreite, zu ihren unbeweglichen Götzen zurück. Nichts weiter über das Geschichtliche. Nur noch die Bemerkung, daß jetzt, besonders im Weinland, eine viel zu nahrungslose Zeit ist, als daß man belastete Erdenbürger mit Beiträgen für eine so ungewisse Sache augehen könnte.

Hierauf replizierte nun der Antragsteller:

Soeben bin ich von einer Reise ins R . . . . . und 3 . . . . Thal zurud= gekehrt; ich hatte dort vernommen, daß Miffionar Zaremba wenige Tage vorher die Thaler besucht hatte. Es ift dies jener ruffifche Graf, der mit dem Sinn eines Paulus alles - feine Graffchaft, feine Glücksguter, feine Aufprüche an Die Welt für Schaden geachtet hat, um Chrifto Seelen zu gewinnen. fühlte auch die neue Begeifterung fur die Liebe Chrifti bei vielen der Beiftlichen und Laien an dem warmen Sandedruck, mit dem der Gleichgefinnte begrußt murde. Die erschraf ich daher über die eisfalte Sand, die mir von meinen Rollegen, lauter herren im schwarzen Talar, geboten murde. Der eine ent= fouldigt fich, als ob es ihm leid fei, er konne nichts dafür, daß feine Bedanten ihm über Nacht machfen wie das Gras und an den feinigen fei der liebe Gott ichuld, der fie ihm eben fo machfen laffe. Wie kommt diefer Berr Rollege gu einer so munderlichen Ausrede? hat er noch nie etwas gehört von Freiheit und Selbstbestimmung? Zwar das ift ausgemacht, die Freiheit hat ihre Schranken, Die sie nicht überschreiten kann, aber zu einer bloß willenlos dahingerollten Welle im Strome der Zeit find wir, gottlob!, nicht begraduiert. Dag wir in einer Zeit geboren find, in der die altlutherische Wiffenschaft eines Sutterus, Die Philosophie eines Kartefius für immer vergangen find, wer von uns wird die Schuld sich zuschreiben? Auch das gehört zu unserem Lose, das uns aus der hand der Borfehung gefallen ift, daß jest Rationalismus, Mufticismus, Segelianismus 2c. herrschende Richtungen der Zeit find. Aber daß ich ein fogenannter Mystifer bin, mein Begner aber ein wirklicher Begelianer linksabseits ift, das fällt uns beiden zu als Folge unserer freien Entscheidung.

Nachdem so das Graswachsen der Gedanken auf das richtige Maß reduziert ist, wollen wir die Gründe selbst ansehen, womit unser Geguer der Missionsthätigkeit den Todesstoß versetzen will. Neues in Aufzählung der geschichtlichen Thatsachen habe ich nicht gefunden; nur die Reslexionen, die zum Teil der Hegelschen Weltansicht entnommen sind, mögen für manche neu sein. Wahr ists, daß Germaniens Wälder die Bölker hervortreten ließen, die christlich und weltbeherrschend geworden sind; wahr ists, daß platonische Philosophie, Zerfall der griechischen Religion, die weithin sich erstreckende politische Verbindung sehr viel zur Verbreitung des Christentums beitrugen. Aber was ist das mehr oder weniger, als was schon der Apostel Paulus sagt: "Als die Zeit erfüllet

war, fandte Gott feinen Sohn"?

Zweierlei hat aber unser Gegner bei der Aussührung der Ausbreitung des Christentums unter den Griechen falsch dargestellt. Es hat nach ihm den Anschein, daß das Christentum nie zu einem festen Bestand gekommen wäre, wenn es nicht so leichte Wege der Verbreitung gefunden hätte. Er meint,

wenn das Thal schon vorher da sei, dann erst sei ein Bach möglich; ich aber weiß von manchem Fluß, der sich sein Bett erst selbst gegraben oder das vorshandene Thal sich bequem gemacht hat. So war denn die platonische Philossophie allerdings ein bequemes Thal, in das der Strom des Christentums sich ergießen konnte, aber der Fluß selbst mußte anderswo herkommen. Mit einem Wort, das Christentum trägt nicht von so äußern Umständen, wie z. B. die platonische Philosophie, Zerfall der Religion war, seine absolute Kraft und Herrlichkeit zu Lehen! — es hätte sich auch Bahn zu brechen gewußt durch widerstrebende Elemente.

Das zweite Falsche ist der Borrang, der der platonischen Philosophie bei der Einführung des Christentums in Griechenland und Rom gegeben wird, so daß sie eigentlich einzig in Betracht gezogen wird. Wie? Das Denken der Gebildeten sollte das der Massen beherrscht haben — und noch beherrschen auf dem Gebiet des Christentums? Ein Blick in die Kirchengeschichte hätte unseren Gegner überzeugen können, daß das Christentum den Gebildeten lange genug ein Dorn im Auge gewesen, dis endlich die Massen von demselben durchdrungen waren. (1 Kor. 1, 26 f.) So hätte er auch hier das Richtige sinden können, daß in einer Zeit das geistige Leben ein gemeinschaftliches aller ist und daß die Gebildeten nur die Funktion haben, dieses Leben zum klaren Bewußtsein zu bringen, was allerdings wieder verstärkend auf dieses Leben selbst zurüschwirkt.

Bas foll man aber zu dem Schluffe fagen, ber aus ben geschichtlichen Thatsachen gezogen wird! Weil es keine Griechen mehr giebt und keine griechische Philosophie, weil feine Balber mehr Germanen einschließen, so ift die Diffions= thatigfeit nichts und ohne Erfolg. Romme ber, o Begel, und belehre beinen Schüler, was du von diefer Art die Geschichte zu behandeln gedacht haft. In Begels Philosophie der Gefchichte heißt es: "Man verweift Regenten, Staatsmanner und Bolfer vornehmlich an die Belehrung durch die Erfahrung der Bas die Erfahrung aber und die Geschichte lehren, ift diefes, daß Bölfer und Regierungen nie etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, Die aus derfelben zu ziehen gewefen maren, gehandelt hatten. Bede Beit hat fo eigentumliche Umftande, ift ein fo individueller Buftand, daß in ihm aus ihm felbst entschieden werden muß und allein entschieden werden kann. 3m Gedränge der Beltbegebenheiten hilft nicht ein allgemeiner Grundfat, nicht Das Erinnern an ähnliche Berhaltniffe, benn fo etwas, wie eine fahle Erinnerung hat keine Rraft gegen die Lebendigkeit und Freiheit der Begenwart." Diefe lettere nehmen wir auch für uns in Anspruch und nach diefen gewiß allen Beifalls werten Außerungen Segels konnen wir es uns gang ruhig gefallen laffen, daß feine griechifche Religion mehr vorhanden ift, die unbefriedigend mare, und daß feine Germanen mehr da find, die gar feine gehabt haben follen (?). Gang gern gefteben wir es zu, daß Gott nur einmal germanische Boller geschaffen hat, die mit dem Reichtum deutschen Beiftes, wogu auch bas Chriftentum gehört, alle Enden der Erde erfüllen follten.

Doch auch in Beziehung auf Germaniens Bolfer hat der Gegner die Sache in ein ichiefes Licht geftellt und ich febe wohl, ich muß den Leuchter

auch hier zurechtrichten.

Wie wird mein herr Kollege geschmollt haben, daß ich bis jetzt so gar nicht gesehen habe, wo der Löwe im Grase verborgen liegt, ob er gleich seine

gewaltige Tate weit genug hervorstreckt. Denn die Betrachtung der Geschichte und ihre Anwendung ist nur ein strategischer Kunstgriff des höchst gewandten Feindes. Sigentlich heißt die offene Frage so: Ist das Christentum eine abssolute Religion oder nur eine partielle, die eben auch ihre bestimmten Grenzen hat und mit jeder andern höchstens gleiche Rechte ansprechen kann? Dies ift eine Prinzipienfrage und muß auf einem ganz andern Gebiete entschieden werden, als auf dem der Geschichte, das natürlich, solange das Christentum noch mit Entwicklung seiner absoluten Kraft beschäftigt ist, weder dafür noch dagegen zeugen kann.

Auf dem Gebiete der Religionsphilosophie steht das Christentum da als absolute Religion, die das Göttliche, das nur immer außerhalb der menschlichen Natur gedacht wurde, in sie versetzte, und auf diese Weise Menschliches und Göttliches wahrhaft miteinander versöhnte, wodurch allein dem menschlichen Geiste die Befriedigung wurde, die er sucht. Die christliche Religion als absolute hebt alle anderen Religionen in sich auf, so daß einesteils das Unwahre derselben zertrümmert wird, andernteils das Christentum sich an das Wahre derselben anschließt und es in sich aufnehmend erhält. Nun frage ich: Sind denn nicht alle Menschen göttlichen Geschlechts, so daß die absolute Religion überall ihren Boden sinden kann, wo ein menschlicher, d. h. an sich göttlicher Geist ist, der es auch für sich, d. h. selbstbewußt werden soll? Oder sind das die Germanen allein? Dadurch, daß es aller Religion Gipfel und Spitze ist, sindet das Christentum überall Anknüpfungspunkte, mit denen es sich einlassen kann, es müßte denn sein, daß jede andere Religion nicht das Göttliche im Menschen darstellt und keinen einzigen göttlichen Funken in sich hätte.

Im besondern hat mein Gegner Segel migverstanden, wenn er behauptet, daß der Deutsche nur den Gegensat zwischen Unendlichem und Endlichem, zwischen Geist und Materie, zwischen Sinulickeit und Sittlickeit fühlen kann, denn der Gegner folgert dann nach seiner Darstellung mit Recht daraus, daß so die Deutschen allein erlösungsbedürftig sich fühlen können. So etwas von den Germanen zu behaupten ist Hegel nicht eingefallen, denn sonst müßten die von Deutschen abstammenden Bölker allein ein Gewissen haben, das Sünde fühlen und für Gnade empfänglich sein könnte. Wo aber Gewissen ist, da ist die Möglichkeit, sich erlösungsbedürftig zu fühlen, gegeben. Auch von diesem Punkte aus kommen wir auf den Sat, daß überall und bei allen Bölkern eine Anlage zur absoluten Religion sich finde.

Hiemit find die zwei Haupteinwürfe erledigt, daß Germaniens Bölker allein fürs Christentum empfänglich sein könnten und daß die hinesische, indische u. a. Religion ebenso folide Glaubensweisen wären, wie das Christentum.

Diefer letteren Behauptung widerspricht offen die neufte Geschichte.

Darf ich bei meinen Gegnern auch etwas von Christus reden? Zu meiner Empfehlung zwar kann ich nicht anführen, daß ich ein Mythiker bin; ich glaube vielmehr fest an das Wort Christi, das auch meine Gegner bei jeder Taufe verlesen, als sei es vom Himmel gesprochen: Gehet hin in alle Welt u. s. w. Außer diesem Ausspruche Christi ist auch für unsere Ansicht das Bewußtsein der apostolischen Zeit, daß außer Christo kein Heil sei. Nicht der Glaube an einen Gott, sondern ein apostolisches Wort ist die Veranlassung, daß an den Inden bis jest noch nicht so viel geschieht als an den Heiden. Der Grund aber, warum nicht so viel geschen kann, ist auch im N. T. zu finden. Die

Mohammedaner dagegen werden von Persien aus bearbeitet. Denn welcher Feldherr greift nicht den Feind in densenigen Ländern und Punkten an, wo er am schwächsten ist? Also — das Christentum ist eine absolute und allgemeine Religion und von diesem Standpunkte aus, welcher allein der der christlichen Religion würdige ist, wollen wir noch einen Blick auf die übrigen Schwierigskeiten werfen, die erhoben worden sind.

Zuerst geht die Sache der Mission unserem Herrn Kollegen extensiv und intenfiv viel zu langfam. Auch ich kann nicht verbergen, daß ich dem Chriftentum Flügel leihen möchte, um mit Adlersichnelle allen Gegenden der Erde gu erscheinen. Aber die jetige Art und Beise der Berbreitung ift der allem Menich= lichen von der Borfehung angewiesene Bang. Bachft denn der Jungling in den 20 Jahren ebenfo schnell, als das zweisährige Kind? Warum foll denn das Christentum jest die Gile der Ausbreitung haben, wie unter den Briechen? Und mahrhaftig. 15 Jahre höchstens hört man bei uns etwas von Mission; 40 Jahre finds, wo nur wenige daran bachten. In dieser kurzen Zeit will unfer Gegner gange Bolter mit blubenden, driftlichen Instituten, gang auf der Bobe einer ichon vorangeschrittenen, in allen Zweigen geforderten Bildung. Wenn man aber die Erbarmlichkeit des Erfolgs bemerkt, den die ersten Miffionen unter den Deutschen hatten, den geringen Ginflug des Chriftentums auf fie im Anfang bedenkt, wenn man fieht, wie die Borfehung, um den Sinderniffen zu steuern, Germanen unter driftlichen Bolfern fich niederlaffen läßt, so darf man gewiß fein, unfer Berr Rollege hatte als gebildeter Romer mit gleichem Uchselzuden die armen Miffionare unter den Deutschen betrachtet. Man lefe nur jede beliebige Schilderung der Buftande unter den Deutschen gur Zeit ihrer Bekehrung und nach diefer Zeit und vergleiche dann die Frage oben: "Man zeige mir fürs erfte 2c."

Mit allem diesem soll der Reichtum des deutschen Geistes keineswegs geleugnet werden, aber gerade in dem Übergewicht, welches die germanischen Bölker über andere behaupten, liegt die Aufforderung, dasselbe zu benützen, was wahrhaftig nicht bloß in politischer sondern auch in religiöser Hinsicht geschehen muß. Wie die Zukunft sich gestalten wird, wo in der weiten nicht christlichen Welt die Bölker sind, die einst den Germanen die Hand bieten werden zur weiteren Berbreitung des Reiches Gottes, das ist uns unbekannt. Wußten doch auch die Römer es nicht, daß Germaniens rohe und wilde Horden die Segnungen des Christentums in alle Enden der Erde tragen sollten.

Eine Privatsache soll die Mission sein! Man traut seinen Augen kaum, das als eine Privatsache ausgerufen zu sehen, was die deutlichsten Worte des Stifters der Kirche fordern, was das Bewußtsein aller christlichen Jahrhunderte gewesen ist, ja was mit dem Begriffe des Christentums als absolute Religion schon gegeben ist.

Hat denn der Herr Kollege nie die Parabeln vom verlorenen Groschen und verlorenen Schafe gelesen? Christo ist eine Seele mehr wert als unserem Gegner 50 000; denn wenn sogar so viele zum Christentum gebracht werden könnten, würde er keinen Groschen in die Missionsbüchse werfen. Woher eine so totale Verschiedenheit der Gesinnung zwischen Christus und unserem Gegner?

Von einer unerquidlichen Stimmung und einem verdrießlichen Bewußtsein, das diejenigen haben, welche die Miffionsfache fördern, habe ich noch nie etwas gehört, vielmehr nur von dem seligen Bewußtsein, daß fie fürs Reich Gottes

wirken. Dagegen ist es schon manchen andern sehr unerquicklich gewesen, die Missionsthätigkeit mit ausehen zu müssen, ohne sie unterdrücken zu können. Hätte unser Gegner nur einmal für die Missionssache gesammelt, so würde er die Teilnahme der Gemeinden viel größer gefunden haben. Doch auch so wird er wohl wissen, welche Privatsreuden den Reichen und Vornehmen die liebsten sind, und bei der Einsicht in das Verzeichnis der Missionsgaben könnte er neben mancher Null der Reichen Sechser und Zwölser der Armen sinden. Wie würde unser Gegner staunen, daß Leute, die nicht wissen, wohin unsere T.... sließt, weil sie ihren Artikel von der Gemeinschaft der Heiligen nicht bloß im Kopf, sondern auch im Herzen haben, das nihil humanum a me alienum trefflich verstehen. Andere, die mit ihrem Eigennut bloß an der Scholle hängen, müssen solche Gefühle als terra incognita behandeln.

Im übrigen werde ich die nötigen Schritte thun, um diejenigen Geiftlichen, die diefes Werf des herrn betreiben wollen, naber miteinander zu verbinden.

Die Missionssache hat nun inzwischen tiese Burzeln in unserem Bezirke geschlagen, wir seiern alljährlich unter zahlreicher Beteiligung ein Bezirks-Missionssest und können seit einer Reihe von Jahren die schöne Summe von mehreren 1000 Mark als Beitrag nach Basel abliefern. Von einer Versarmung der Leute ist aber deswegen nichts wahrzunehmen, wie auch nicht von einer unerquicklichen Gemütsaufregung.

## Literatur-Bericht.

1. Barned: "Der gegenwärtige Romanismus im Lichte feiner Seidenmiffion. I. Die romifche Feindschaft wider die evangelifche Rirche." Flugschrift (Rr. 14) des Evangelischen Bundes. Salle, Strien. 1888. 25 Bf. - Biederholt ift der Berf. gebeten worden, feine größere Arbeit: "Botestant. Beleuchtung ber romifden Angriffe auf Die evang. Beidenmiffion" durch Behandlung desfelben Gegenftandes in Brofchurenform einem weiteren Leferfreise zugänglich zu machen. Berichiedenes neues ihm zugänglich gewordenes Material hat ihn beshalb bewogen, als einen Beitrag gur Charafteriftit bes heutigen Romanismus wenigstens teilweise diesem Buniche nachzukommen. drei felbständigen je zweibogigen Flugschriften foll im Spiegel der romifchen Beidenmiffion 1. die romifche Feindschaft wider die evang. Kirche; 2. das römische Chriftentum und 3. Die römische Welchichtsschreibung dargeftellt werden und zwar mit lauter aus wesentlich ultramontanen Quellen belegten That= fachen. Bei der gang erstaunlichen Unkenntnis und Raivität, welche in bezug auf das Wesen und Treiben der römischen Kirche noch immer in weiten protest. Rreifen herricht, durften die in diefen billigen Seften mitgeteilten Thatsachen feine überfluffige Aufflärung bringen. Man fann ein gut Teil nicht bloß römischer Heidenmission, sondern Romanismus überhaupt aus ihnen kennen lernen, und es sollte den Berf. freuen, wenn der von ihm geführte Thatsachenbeweis ein wenig mit dazu beitruge, manchem beute noch befangenen Proteftanten die Augen darüber zu öffnen, daß der alte romifche Feind es jest mit Ernft meint und daß es Zeit wird, ihm gegenüber Wehr und Baffen an= zulegen.

## Spanisches von den Karolinen.

Von G. Kurze.

"Daß der Teil der Karolinen, welcher nach dem Schiedsspruche des "die Welt regierenden" Papstes Spanien zufallen dürfte, trotz aller schönen Floskeln von Religionsfreiheit auf dem Pergament der Verträge, dennoch der evangelischen Mission verschlossen bleiben wird, dafür werden Loyola's Schüler hinreichend sorgen." Mit diesen Worten schloß meine Missionsrundschau über Ozeanien im Januarhefte des Jahrgangs 1886 der A. M.-Z. Die im folgenden, auf grund der mir vorliegenden Quellen') gegebene Schilderung des spanischen Regimentes auf den Karolinen, speciell in Ponape, zeigt leider, daß meine Voraussage nur allzubald in Erstüllung gegangen ist.

Raum hatte Leo XIII. als Schiedsrichter in der Karolinenfrage die Inselgruppe Spanien zugesprochen,2) als er auch schon durch ein Dekret

Dir muffen gegen diese papftlichen Behauptungen einen zweisachen seinelichen Protest erheben, einen Protest auf Grund der Geschichte und einen Protest auf Grund des Evangeliums. 1) Es ist nicht wahr, daß "keine andere als die spanische Nation das Licht des Evangeliums nach den Karolinen gebracht habe." Wir verweisen auf den Artikel: "Die Karolinenfrage und des Papstes Vermittlung"

<sup>1)</sup> Honolulu Friend 1887, No. 9, 10 u. 12. Hawaiian Gazette vom 20. Dez. 1887. Annual Report of the American Board of Commissioners for Foreign Missions 1887. Missionary Herald, Dezember 1886 ff. Les Missions Catholiques, No. 886, 920 u. 925. Independent vom 15. September 1887.

<sup>2)</sup> Für die Missionsgeschichte - freilich nicht bloß für diese - wird dieser papftliche Schiederichterspruch eine traurige Berühmtheit behalten. Charafteristisch ist Die Motivierung, mit welcher der "Unfehlbare" Spanien den Befit der Karolinen zugesprochen hat. Wir teilen dieselbe mit wie die "Missionsblätter, illustrierte Zeitschrift für das katholische Bolk" aus dem Missionshaus St. Ottilien (1888 S. 29) sie auf grund der papstlichen Allokution vom 15. Januar 1886 berichten, auch mit dem dort angewendeten Sperrdrudt: "Reine andere Nation als die spanische hat das Licht des Evangeliums nach den Inseln der Karolinen gebracht und was wir von der Lebensweise und den Sitten der Eingebornen miffen, verdanken wir nur ben (fath.) Miffionaren. Es ift einleuchtenb, daß alfo bas Recht Spaniens flar porliegt. Denn wenn irgend ein Anspruch aus ber Arbeit für die Civilisation eines barbarischen Boltes hergeleitet werden fann, muß ein folder Anspruch vorzüglich für die Befehrung des Landes aus bem Aberglauben des Gögendienstes gur Sittlichkeit des Evangeliums Geltung haben, zumal die Religion von allen civilisierenden Rraften bie erhabenfte ift. Auf biefes Bringip wurde oft bas Recht ber Souveränität gegründet: das war der Fall 3. B. bei manchen Infeln im ftillen Dzean, die von der driftlichen Religion entlehnte Ramen tragen."

der Bropaganda vom 15. Mai 1886 die Bildung einer besonderen Rarolinenmission innerhalb des Bereiches des apostolischen Bikariates von Mifronesien anordnete. Im genauen Unschluß an die politische Einteilung, welche Spanien der neuen Kolonie gab, follte auch die Mission in zwei Unterabteilungen zerfallen, beren eine für die West-Rarolinen — die spanische Bezeichnung für die Balau-Inseln -, die andere für die Oft-Rarolinennach unserer Terminologie die eigentlichen Karolinen - bestimmt war. Die geistliche Bersorgung der Karolinenmission ward in jenem Dekret den Rapuzinermönden der spanischen Ordensproving übertragen und zwar ernannte der Papft den Pater Daniel d'Artazegui zum Superior ber West-Rarolineumission und den Bater Saturnino d'Artajona zum Superior des öftlichen Teiles des Miffionsgebietes. So eilig hatte man es in Rom, daß sich bereits zwei Monate vor Beröffentlichung des genannten Dekrets eine Schar Rapuzinermönche nach den Philippinen einschiffte. Da in letterer Rolonie seit alten Zeiten "la influencia frailuna" (ber Einfluß ber Mönche) bas eigentliche Leitmotiv in allen Zweigen ber Berwaltung ift und ber Generalkapitan der Philippinen in Wirklichkeit nichts anderes barftellt als ben ersten Diener des Erzbischofes von Manila, so darf es uns nicht Bunder nehmen, daß die Rapuzinermonche an Bord der fpanischen Rriegs= schiffe, welche von den Karolinen Besitz ergreifen follten, auf das neue

S. 88 ff. im Beiblatt der A. M.-Z. 1885. Es ist unwiderlegliche geschichte liche Thatsache, daß die evangelische Mission des American Board in Verbindung mit der Hawaiian evang. Association "den Karolinen das Licht des Evangeliums gebracht hat." Den Spaniern verdanken diese Inseln nichts, rein gar nichts; nicht einmal was wir von der Lebensweise und den Sitten der Eingebornen wissen, verdanken wir ihnen, denn was vor drei Jahrhunderten anläßlich eines vorübergehenden Besuches auf diesen Inseln katholische "Missionare" über sie geschrieben, ist heute von wenig Bert. Bas wir Richtiges wissen, verdanken wir den evangelisch en Missionaren. Alle "Unsehlbarkeit" des Papstes kann daran nichts ändern. Und nur die große Unwissenheit, die auch in unsern gebildeten Kreisen bezüglich der Missionsgeschichte herrscht, kann sich durch die Geschichtsfabrikation, die in Kom betrieben wird, irre leiten lassen.

<sup>2)</sup> Es ist traurig, sehr traurig, daß das Oberhaupt der römischen Kirche, welches den Anspruch erhebt, der "Stellvertreter" unsres Herrn Jesu Christi zu sein, Grundsäße proklamiert, welche im schreienden Gegensaß zu den Grundwahrheiten des Evangeliums stehen. Sin solcher Grundsaß ist der, daß die Missionierung eines Landes ein Rechtstitel sei für die Besigergreifung desselben seitens dessenigen Staates, welchem die Missionare angehören. "Es ist ein zleuchtend", daß der Herr Jesus Christus, der seine göttliche Reichssache unverworren haben wollte mit den Belthändeln, zu diesem Grundsaße seines angeblichen "Stellvertreters" nie, nie, nie, sein Za und Amen sprechen kann. "Ebenso ist es einleuchtend", daß dieser Grundsaß überall unter den Heichen der christlichen Mission einen bösen Auf schaffen muß, besonders unter denen, welche ihre politische Selbständigkeit, welche ihr Baterland lieb haben. Wer will es den Heiden verdenken

Missionsgebiet befördert wurden. Am 16. Juli 1886 landete der für die West-Karolinen bestimmte Gouverneur mit 50 Soldaten und 6 Rapuzinern auf der Insel Dap. In großer Gala geleiteten die fpanischen Behörden die Monche, welche ein Rreuz auf dem für die Rirche und Residenz der Missionare ausersehenen Plate aufpflanzten. Wie in einem katholischen Blatte berichtet wird, "hatten fich die Gingebornen, durch den ungewöhnlichen Aufzug angelockt, in einiger Entfernung auf dem Abhange beim Vorgebirge niedergelaffen und bezeugten ihr Erstaunen durch ausdrucksvolle Handbewegungen und durch Freudengeschrei: "Fel, nifel (das ift schön, fehr icon)." Reuerdings hören wir freilich, daß die Eingebornen bon Dap fich weigern, den Spaniern Land abzutreten und daß bort ein Aufftand befürchtet wurde. Ein paar Wochen nach der Landung in Dap ericien ein spanisches Rriegsschiff an der Rufte von Ponape; alsbald erließ der Rapitan eine Proflamation, worin er den Rönigen und Sauptlingen der Insel an Bord des Dampfers zu kommen befahl, um ihre Unterwerfung unter die spanische Krone entgegenzunehmen. Da die beiden auf Bonape ftationierten amerikanischen Miffionare Doane und Rand, wie bereits ein Jahr zuvor bei Gelegenheit der Proklamation des deutschen Protektorates, den Gingebornen vorstellten, daß jeder Widerstand von seiten derfelben die Lage nur verschlimmern könne und nachdem die Chriften unter

wenn sie Missionare des Landes verweisen, welche durch ihre Arbeit — nach dem Ausspruche des "unsehlbaren" Papstes — ihrer Nation ein "Recht" auf die Besitznahme ihres eignen Landes erwerben?

In seinem offiziellen Schreiben an den Kaiser von China vom 1. Febr. 1885 vergl. meine Flugschrift: Der gegenwärtige Romanismus im Lichte seiner Seidenmission. I. S. 24) versichert diesem der Papst: "Die katholischen Missionare mischen sich nicht in politische Angelegenheiten; ihr Wirken ist selbst für den Staat (der dinesische ist gemeint) sehr segensreich, da es die Unterwerfung unter die Behörden sordert." Und in der Karolinenangelegenheit sagt derselbe Papst ungefähr das Gegenteil, nämlich daß das Wirken der Missionare dem fremden Staate, dem sie angehören, das "Recht" giebt, von dem betreffenden Missionsgebiet Besitz zu nehmen!! Nun hat es zunächst allerdings gute Bege, die Frankreich von China Besitz nimmt, weil katholische französische Missionare dort wirksam sind. Aber wer könnte es dem Kaiser von China verdenken, wenn er auf Grund des päpstlichen Schiedsspruches in der Karolinensrage katholische bezw. französische Missionare in China nicht mehr dulden wollte! In Indochina vollzieht sich bereits ein solches Gericht über die französischen Missionen.

Kurz: es ist ein himmelschreiendes Unrecht gegen die christliche Mission und gegen die Bölker, unter denen sie arbeitet, aus der Ausdreitung des Evangeliums ein "Recht" auf koloniale Besitzergreifung herzuleiten. Man kann das einigermaßen verstehen, wenn es die Politiker thun; aber es ist doppelt und zehnsach traurig, wenn der Mann es thut, den die Jubiläumsapotheosen als "das Licht vom himmel", als den "Königlichen Hohenpriester der Menscheit" beweihräuchert haben. D. H.

ben Ponapefen an einem besonders dazu beftimmten Bettage alle ihre Sorgen dem Herrn anvertraut hatten, fanden fich die Oberhäuptlinge voll Zittern und Bagen auf dem spanischen Rriegsdampfer ein und setten ihre Bandzeichen als Unterschrift unter die Urfunde, welche ihre Rechte an Spanien übertrug. Der fpanische Rapitan erwies fich übrigens sowohl ben Gingebornen als den Missionaren gegenüber als ein freundlicher und rücksichts voller Mann, der letteren die Berficherung gab, daß ihre Miffionsarbeit feine Störung erleiden folle. Tropbem faben die Miffionare mit banger Sorge in die Zukunft, da nach ber Aussage bes Rapitans in fechs Wochen ein spanisches Kriegsschiff den Gouverneur und die Besatung, sowie Rapuzinermissionare für Ponape bringen sollte. Indes das Jahr 1886 ging zu Ende, ohne daß die Spanier wieder etwas von fich hören liegen. Dagegen war es in den letten Monaten jenes Jahres den Miffionaren beschieden, Zeugen einer gewaltigen religiosen Erweckung zu sein, welche einen großen Teil ber Eingebornen ergriff. Bon ben fünf Rönigsfamilien ber Insel schlossen sich vier ber Christengemeinde an und auch im Gebiet bes fünften Königs traten zwei Säuptlinge zu den Chriften über, fo baf Die Bahl ber erwachsenen Chriften auf 10001) ftieg, welche in 12 Gemeinden vereinigt waren. Gine wohlthätige Folge jener Bewegung offenbarte fich darin, daß die Erzeugung und der Berkauf von Spirituofen, sowie ber Anbau ber das bekannte beraufdende Getrank liefernden Amamurgel auf ein Minimum gurudging; besgleichen nahm bie Bielweiberei und bie Sonntagsarbeit wesentlich ab.

Da erschien am 13. März 1887 vor dem Jamestown-Hafen, welcher von den Spaniern alsbald die neue Bezeichnung Puerto Santiago erhielt, das spanische Kanonenboot "Manila", welches den Gouverneur für Ponape, mehrere Offiziere, einen Gouvernementssekretär, 6 Kapuzinermönche, ungefähr 40 Soldaten und eine Abteilung Sträslinge an Bord hatte. Um nächsten Tage stattete Missionar Rand dem Gouverneur Posadilla einen Besuch auf der "Manila" ab; die erste Frage des Gouverneurs war nach dem Missionar Doane, ob derselbe das den Hafen überblickende Haus am Bergesabhange bewohne; am Jamestown-Hafen liegt nämlich die Missionsstation Kenan, auf welcher Doane damals gerade mit dem Bau einer Kirche beschäftigt war. Bei der ersten Landung äußerte der Gouverneur im Hinblick auf die Wohnung Doanes: "Es ist ein gutes Haus, wir werden es mit Beschlag belegen!" Zugleich suchte er ein anderes auf dem Missionsgrundstück belegenes und von einem Einsgebornen bewohntes Haus von Lexterem zu mieten; den sich weigernden

<sup>1)</sup> Die gesamte Einwohnerzahl auf Ponape beträgt vielleicht nur 2000. Bergl. über Bonape überhaupt diese Itschr. 1887. S. 70 ff.

Eingebornen brachte er durch die Drohung jum Nachgeben, daß er sonst das Haus ohne Miete einfach in Besitz nehmen würde.

Um 16. Marz ging bie eigentliche Landung bor fich und zwar in Miginong, einem zur Miffionsftation Renan gehörenden Grundftude, welches in früheren Sahren der Boftoner Miffionsgesellschaft als Miffionseigentum von den Säuptlingen abgetreten worden war. Nach und nach richtete fich der Gouverneur mit feinen Beamten und den Rapuzinermonden am Lande in provisorisch bergestellten Bausern ein. Bas sich in ihrer Nahe Brauchbares befand, eigneten fich die Spanier, ohne nur ein Wort darüber zu verlieren, an; die einen nahmen die Butten der Gin= gebornen in Besitz, andere gruben beren Jamewurzeln aus, schossen die Hühner nieder und benutzten ruhig Doane's Ralfvorräte, Die er sich für ben Rirchenbau beforgt hatte. Auch riffen die neuen Herren das neben der Miffionarswohnung ftehende Haus eines Eingebornen nieder, um das Bauholz für ihre Zwecke zu verwerten. Ginem Rapitan Jumpfer, der als Paffagier mit ber "Manila" gekommen war, hatte ber Gouverneur ergählt, daß bie Miffionare nichts auf Bonape befäßen; alles Land gehöre Spanien. Unter diesen Umftänden war es fein Wunder, daß bei den Eingebornen das Gerücht umlief, die Miffionare follten bertrieben und die Schulen geichloffen werden. Obgleich nun der Gouverneur Miffionar Doane gegenüber die Außerung that, er folle berartigen Reben feinen Glauben ichenken, so wollten die Gerüchte doch nicht verftummen, so daß fich Doane ichlieflich entichloß, unterm 5. April 1887 eine Eingabe an den Gouberneur gu richten, in welcher er sich Auskunft auf folgende Fragen erbat:

1. Ift es gestattet, Schulen für die Eingebornen zu eröffnen, in welchen bieselben in ihrer Sprache unterrichtet werden?

2. Dürfen Schulen für die Eingebornen eröffnet werden, in welchen der Unterricht in der ponapesischen und spanischen Sprace erteilt wird?

3. Dürfen die evangelischen Missionare fich bei ihrer Predigt der ponapestischen Sprache bedienen?

4. Darf die Bibel in die Sprache der Eingebornen übersetzt und unter benselben ungehindert verbreitet werden ?

5. Ift es ben ebangelischen Missionaren gestattet, eingeborne Baare zu trauen?

6. Stehen diejenigen eingebornen Madden, welche zwangsweise in berüchtigte Sanser gebracht worden find, unter dem Schutze der spanischen Flagge?

7. Wann wird es Ew. Ercellenz genehm fein, die Grenzen zwischen den Missionsgrundstücken und dem Lande, welches die Regierung beansprucht, zu bestimmen?

Als Missionar Doane einige Tage nachher beim Gouverneur erschien, um sich Antwort zu erbitten, erhielt er in bezug auf die ersten beiben Fragen den Bescheid, daß die bereits bestehenden Schulen in der alten Beise fortgeführt werden könnten, daß dagegen in neuzugründenden Schulen die spanische Sprace dem Unterricht zu Grunde gelegt werden müsse. In betreff der 3. Frage lautete des Gouverneurs Antwort, daß die Missionare, wie bisher, mit der Predigt fortsahren möchten, nur sollten sie alle Polemis gegen die katholische Kirche vermeiden, da diese die Staatskirche sei. Auf die 4. Frage erhielt Doane eine bejahende Antwort, mit der Einschränkung, daß die Bücher die spanische Druckersaubnis führen müsten. Auch die 5. und 6. Frage wurden bejaht. Die 7. Frage ließ der Gouverneur undes antwortet, unter dem Vorwand, daß er zu sehr beschäftigt sei. Kurze Zeit darauf erließ der Gouverneur die folgende Proklamation:

"Ich, Don Isidor Posadisla, Fregattenkapitän und Gouverneur des östlichen Teiles der Karolinen= und Palau-Inseln, thue hiermit kund und zu wissen, daß die Regierung Se. Majestät Don Alfonso's XIII. und in dessen Namen Donna Maria Christina, Regentin des Königreichs, mich ausersehen hat, Spanien in diesem Lande zu repräsentieren, um das Glück und Wohlergehen der Eingebornen durch ein gerechtes Regiment zu befördern. Niemand wird wegen seines religiösen Glaubens beunruhigt werden. Es soll für die Hebung des Handels, Ackerbaues und des Gewerbsleißes gesorgt werden, um die wohlthätigen Wirkungen der bereits in ihren Anfängen vorhandenen Civilisation noch zu vermehren. Ponape, im März 1887."

Um diese Proklamation zur Kenntnis der Eingebornen zu bringen, nahm der Gonverneur die Dolmetscherdienste des Missionars Narcissus de Santos in Anspruch. Letzterer, ein Tagale aus Manila, war in seinem 14. Jahre — um 1850 herum — nach Ponape verschlagen worden, hatte sich dann später mit den amerikanischen Missionaren befreundet und war im Jahre 1860 zur evangelischen Kirche übergetreten. Seit jener Zeit war er dann zusammen mit seiner gleichgesinnten Frau in treuer und hingebender Weise an den Missionsschulen auf Ponape thätig, so daß die amerikanischen Missionare ihn mit gutem Gewissen im Jahre 1877 zum Missionsgeistlichen ordinieren konnten. Schon während der Überssetzungsarbeit, welche Narcissus übernahm, versuchten ein paar spanische Offiziere durch Drohungen ihren "Landsmann" wieder in den Schoß der katholischen Kirche zurückzusühren, sür diesmal aber noch vergeblich.

Um dem Gouverneur gegenüber seinen guten Willen zu bekunden, erbot sich Missionar Doane, ihm einen Teil des Missionslandes an dem Puerto Santiago abzutreten, indem er ihn zugleich darauf aufmerksam machte, daß er aus Rücksichten auf die Mission über das mit dem Namen Mizinong bezeichnete Areal nicht verfügen könne. Da der Gouverneur bald nach seiner Landung angeordnet hatte, daß ihm innerhalb 6 Monaten alle in den Händen der Beißen befindlichen Besitztitel über Grundstücke zur Prüfung vorgelegt werden sollten, so waren ihm alsbald alle Dokumente der Mission über Landabtretungen unterbreitet worden; aber

es beliebte Don Isidor nicht, dieselben einer Durchsicht zu unterwerfen. Dagegen überredete er den Häuptling Leban Not, welcher einst Besitzer des Missionslandes gewesen war, zu beschwören, daß er letzteres niemals an die Missionare abgetreten habe. Zuvor hatte ein Händler den Häuptling gegen Doane eingenommen und ihm vorgespiegelt, daß die Spanier ihn zum Oberhäuptling machen würden. Mehrere Eingeborne, die seinerzeit als Zeugen fungiert hatten, ließen sich ebenfalls zum Meineid versühren. Hierauf äußerte der Gouverneur den Bunsch, daß Leban Not das Land, mit Einschluß der Missionsstation Kenan, an ihn verkaufen sollte.

Als die Kunde von diesen Machinationen zu Doane's Ohren drang, fette er ein Schriftstuck auf, welches von mehreren Bauptlingen und Gingebornen, die über die Besitzverhältniffe genau unterrichtet waren, mit unterzeichnet murde und worin die Rechte der Miffion auf das Stations= gebiet von Renan flargelegt wurden. Der Gouverneur nahm indes feine Rücksicht darauf, ebenso wenig auf den Kaufbrief über Mijinong, und zwar unter bem Vorwande, daß nur die Namen und nicht die Handzeichen der Häuptlinge unter den Dokumenten ftunden. Es war nämlich bisher in solchen Fällen auf Bonape üblich gewesen, daß die Bauptlinge jum Beiden ihrer Buftimmung nur die Feder berührten, mit ber von Schreibfundigen ihre Namen aufgezeichnet wurden. Unter folden Berhältniffen erachteten auch eine Anzahl von Beigen, fogenannte "Beachcombers"1) gegen deren unfittliches und berbrecherisches Treiben die Miffionare notgedrungen öftere hatten zeugen muffen, den Zeitpunkt für gekommen, bor dem Gouverneur allerhand Rlagen und Beschwerden gegen den Missionar anzubringen; fo beschuldigte ein Bandler den Missionar Doane, daß er den Eingebornen verboten habe, Rokosnuffe an ihn zu verkaufen, und drohte eine Entschädigungsforderung von 5000 Dollars gegen die Miffion geltend zu machen. Doane beschränkte fich barauf, am 14. April in einer fcriftlichen Eingabe gegen ben Berkauf des Miffionsgrundbefites Berwahrung einzulegen; es hieß in diesem Schriftftud unter anderm: "Ich protestiere ferner dagegen, weil die Art und Weise, in welcher Em. Excellenz Diese Angelegenheit erledigen, eine willfürliche ift. Sie giehen ihre Informationen von intereffierter Seite ein und geftatten mir nicht, mein Recht durch glaubwürdige Zeugen darzuthun." Die Antwort von spanischer Seite follte nicht lange auf fich warten laffen. Als Miffionar Doane am Morgen bes 13. April in ber im Bau begriffenen Kirche von Kenan verweilte, teilte ihm ein Eingeborner mit, daß ein Lieutnant mit vier Solbaten den Berg herauffäme. Da Doane vermutete, daß ber Besuch

<sup>1)</sup> beach-combers — Strandjäger, d. h. Menschenschlepper, welche ben Lüstzlingen mit Lift oder Gewalt Frauen und Mädchen überlieferten. D. H.

ihm gälte, fo ging er in bas nahe gelegene Miffionshaus, um die Fremden zu empfangen.

Er hatte aber kaum die Thür erreicht, als ihm der Leutnant auf dem Fuße folgte und ihm befahl, seine Sachen zusammenzupacken und ihm als Gefangener auf das Kriegsschiff zu folgen. Auf Doane's Einwurf, was er denn verbrochen habe, erwiderte der Offizier nur mit einem energischen: "Borwärts!" Als dann Doane um die Bergünstigung bat, vorher mit den eingebornen Christen auf der Station beten zu dürfen, wurde ihm auch das abgeschlagen; so unterwarf sich denn der Missionar der Gewalt und wurde an Bord des Dampfers "Manila" gebracht.

Die Nachricht von diesem Gewaltstreiche der Spanier gelangte alebald gu Dogne's Rollegen, dem Miffionar Rand, welcher 12 Meilen entfernt auf der Station Dwa an der Oftseite der Insel wohnte, und verbreitete fich wie ein Lauffeuer unter den Gingebornen, Die fich fogleich an verschiedenen Orten in der ernstlichen Absicht zusammenrotteten, das fpanische Kriegsschiff zu über= fallen und ihren Miffionar zu befreien. Begreiflicherweise bot Rand alles auf, die Gingebornen von einem folden Thorenstreich abzuhalten und es gelang ihm auch nach vielem Reden; er felbst eilte am 15. April nach Buerto Santiago, um an Bord der "Manila" näheres aus Doane's Munde zu erfahren; aber der Rapitan bedauerte, ihn nicht vorlaffen zu können, weil der Gouverneur jeden Berkehr mit dem Gefangenen verboten hatte, außer gegen besonderen, von ihm unterzeichneten Erlaubnisschein; letteren erhielt Rand natürlich vom Gouverneur nicht, welcher außerdem jede Auskunft über den Grund der Berhaftung Doane's verweigerte. Erft am 16. April fam Don Ifidor an Bord der "Manila" und fundigte dem Miffionar Doane an, daß er ihn wegen des in feinem Protestschreiben gebrauchten Ausdruces "willfürlich" ju 15 Tagen Saft verurteile, die vorhergegangene dreitägige Gefangenichaft war eine vom Bouverneur beliebte Zugabe. Gin Gutes hatte diefer Befuch Don Ifidor's für den Gefangenen, daß derfelbe nun Befuche an Bord des Schiffes empfangen durfte; auch zog ihn der freundliche Rapitan bes Schiffes an feine Tafel. Der Gouverneur benutte diefe Zeit, um einige nichtsnutige Bandler, die gefdmorene Feinde der Miffion maren, zu ungunftigen Ausfagen über die Missionare aufzumuntern. Außerdem ließ er am 29. April Narcissus de Santos zu fich tommen und fuchte die Erklärung aus ihm herauszupreffen, daß Miffionar Doane auf verschiedenen Boltsversammlungen im Jahre guvor den Gingebornen gefagt habe, es merde ein amerifanisches Rriegsschiff tommen und ihnen bei der Bertreibung der Spanier Beistand leiften. Tropdem Don Ifidor mit Auspeitschen drohte, ließ fich Narciffus junachft nicht einschuchtern, fondern erklärte der Wahrheit gemäß, daß in jenen der religiöfen Erbauung gewidmeten Busammentunften gar nicht von politischen Angelegenheiten gesprochen worden fei. Beiter befragte der Gouverneur den Miffionsgehilfen, wie es mit dem an die Miffion abgetretenen Lande fich verhalte, worauf letterer antwortete, daß die Grundstude den Miffionaren ju Miffions- und gottesdienstlichen Zweden überlaffen worden waren. Dies veranlaßte den Gonverneur ju der Außerung, daß die Gingebornen dazu fein Recht gehabt hatten, da alles Land auf der Infel feit alten Zeiten Spanien gehore. Schlieglich verbot

Don Isidor dem Narciffus jedwede Bredigtthätigkeit auf der Jusel und suchte ihn zunächst mit guten Worten und als Diefe keine Wirkung hatten, durch Drohungen zur Berleugnung des evangelischen Glaubens zu bringen. Während eines fünftägigen Sausarrestes folle er sich die ganze Sache überlegen; weigere er fich nach Ablauf diefer Frift noch immer, feine Thätigkeit im Dienste der evangelischen Mission aufzugeben, so solle er gepeitscht und enthauptet oder nach Manila transportiert und dort in den Kerker geworfen werden. Der Gouverneur fügte noch bingu, daß er mit Miffionar Doane gerade fo ber= fahren murde, wenn er nicht einer anderen Nation angehore. Während jener fünf Tage hatten die Rapuziner freies Spiel, ihr Opfer auf alle mögliche Beife zu bearbeiten; auf Grund der Annahme, daß er als Rind einer tatholischen Mutter in Manila getauft sei, behaupteten fie, daß er von Rechts wegen zu ihnen gehore und daß fie gang nach Belieben mit ihm verfahren fonnten. Um den Gefangenen in feinen Anschauungen mankend zu machen, bemerkten die ichlauen Batres nebenbei, es fei ja eigentlich gar kein großer Unterschied zwischen der katholischen und protestantischen Religion. Schließlich unterlag der eingeschüchterte Mann feinen Beinigern und trat betrübten Bergens gur fatholischen Rirche über, wobei er aber ausdrücklich erklärte, das Gebet zu Jefu Chrifto nicht aufgeben zu können; die Rapuziner hatten nichts damider. Alsbald murden nun die unter Narciffus' bisheriger Pflege ftehenden Gin= gebornen in seiner Bfarrfirche gusammengerufen, um Zeuge gut fein, wie ihr Bfarrer nach tatholifcher Manier fich befreuzigte. Um Schluffe des von den Rapuzinern veranstalteten Gottesbienftes erklärte Narciffus feiner alten Bemeinde, daß er gu den Ratholiten übergetreten fei und daß deren Religion mit der driftlichen übereinstimme. Er riet ihnen, an Jefu festzuhalten, wenn es ihr Bunich fei, und fügte hingu, daß, wenn mehrere von ihnen feinem Beispiele folgten, die Rirche von den Ratholifen in Befitz genommen murbe und die Burudbleibenden dann den evangelischen Gottesdienft in ihrem Rlubhause halten mußten.

Der Gouverneur und die Rapuziner zwangen übrigens Narcissus, seine Fran und seine sieben Kinder nach Puerto Santiago kommen zu lassen und bort seinen ständigen Ausenthalt zu nehmen, wahrscheinlich weil sie der Dauershaftigkeit ihres Bekehrungswerkes nicht ganz trauten. Inzwischen hatte Missionar Doane der Hoffnung gelebt, daß er nach Ablauf der fünfzehntägigen Haft wieder auf freien Fuß gesetzt würde. Aber zwei Tage vor der erwarteten Entlassung gelangte ein Schreiben des Gouverneurs an Doane, daß er auf Grund neuer Anklagen noch bis auf weiteres in Haft bleiben müsse; darüber, welcher Art diese Anklagen waren, verlautete nichts. Sine dahingehende, briefliche Anfrage Doane's beim Gouverneur blieb ohne Antwort und auch Missionar Rand konnte trotz widerholter Andienzen von Don Isidor nur soviel erfahren, daß die Beschuldigungen neuerer Art wären und daß gegenwärtig das Beweiss

material gesammelt würde.

Unter diesen Umftänden wurde der Bersuch gemacht, durch drei Bittsschriften auf den Gouverneur zu Gunsten Doane's einzuwirken, die eine derselben ging von den Missionsangehörigen aus, die anderen waren von dem anständigen Teil der weißen Händler und von der Mehrzahl der Häuptslinge unterzeichnet. Dem Händler Bonker gegenüber, der zwei dieser

Schreiben bem Gouverneur perfonlich überreichte, erklärte letterer, daß er die Petitionen prüfen und zu den Aften nehmen wolle. Indes die einzige Wirfung, Die die Bittidriften hatten, beftand darin, daß der Gouverneur fich nur noch mehr Mühe gab, auf Grund ber Anschuldigungen verworfener Bandler eine Anklageschrift gegen Doane zu ftande zu bringen. Händler weigerte fich, feine Unterschrift zur Anklage zu geben, ba ihm nichts Nachteiliges über Doane befannt fei; bas versette den Gouverneur in solche But, daß er jenen Mann aus der Umgegend von Puerto Santiago verbannte. Mehrere male ließ der Gouverneur auf der Infel aufässige Beife zusammenkommen und munterte fie auf, gegen Doane zu zeugen; einer von diesen dunklen Shrenmannern, welche die Anklage unterichrieben, hatte mehrere Mordthaten auf dem Gemiffen. Den Gingebornen gegenüber war der Gouverneur fehr freigebig mit Branntwein, um fie bann in der Trunkenheit irgend eine faliche Aussage beschwören zu laffen. Den häuptlingen fandte Don Ifidor ein in spanischer Sprache abgefaßtes Schriftstud zu, mit ber Weisung es zu unterzeichnen. Ginige famen aus Furcht der Ordre nach, ohne natürlich eine Ahnung von dem Inhalte des Unterschriebenen zu haben.

Um 16. Mai erhielt endlich Missionar Doane ein Schreiben bom Gouverneur; aber anftatt darin Doane ben Grund feiner weiteren Befangenschaft mitzuteilen, eröffnete Don Ifidor bem Missionar, daß er das Besitrecht auf das Missionsland, mit alleiniger Ausnahme der Kirche und der Missionarswohnung, dem Säuptling Leban Not wieder übertragen habe. War bisher die spanische Marine nur durch das Ranonenboot "Manila" vertreten gewesen, so kam am 31. Mai noch bas Schiff "Donna Maria de Molina" hinzu, welches fpater abgetakelt murde, um als Pontonschiff in Puerto Santiago liegen zu bleiben. Am 2. Juni wurde Doane auf das neu angekommene Schiff übergeführt, wo er bon feiten der Schiffsoffiziere eine freundliche Behandlung erfuhr und fich an Bord frei bewegen konnte. Da kam plötlich vom Gouverneur am 11. Juni die Weisung, daß Doane an Bord der "Manila" fünf Tage später nach Manila zur Aburteilung transportiert werden folle. Ohne nur die geringste Gelegenheit zur Verantwortung zu haben und ohne Verfügung über sein auf der Insel befindliches perfonliches Eigentum treffen gu können, mußte sich Doane ber Willfür des Gouverneurs unterordnen. Doch gelang es ihm noch, vor feiner Abreise ein Abschiedesichreiben an bie Chriftengemeinden Bonape's zu richten, beffen Berlefung in der Miffionsfirche zu Kenan jung und alt zu Thränen rührte. Als der Gouverneur burch einige Sandler von biefem Schreiben horte, ließ er fich basselbe sofort holen und ins Spanische übersetzen; er fand indes nichts Straffälliges darin. Mit Doane zusammen suhr auch die Frau des Missionar Rand nach Manisa, um von dort schleunigst nach Amerika weiterzureisen und der Bostoner Missionsgesellschaft genauen Bericht über das Borsgesallene zu erstatten.

Um 7. Juli landete das Rriegsschiff ben Gefangenen in Manila, wo ihm endlich von der spanischen Oberbehörde Gerechtigkeit widerfahren follte. Alsbald spielte der Telegraph zwischen Manila, Madrid und Washington und dank der eifrigen Intervention der Unionsregierung und bem Umftande, daß in Madrid gerade ein liberal angehauchtes Ministerium am Ruder war, raffte fich der Generalkapitan der Philippinen, Emilio Terrero bazu auf, für einige Zeit das Nebenregiment im erzbischöflichen Balafte zu ignorieren. Obwohl Doane zunächft nominell Gefangener blieb, wurde ihm eine begueme Wohnung in einem Hotel angewiesen und eine Equipage — die allerdings zu dem Erfordernis eines jeden "anständigen" Beifen in Manila gehört - jur Berfügung gestellt. Bei einer Zusammenfunft mit dem Generalkapitan erfuhr er auch das erste mal, um welcher Vergeben willen die Haft über ihn verhängt worden war; nicht weniger als sechs verschiedene Anklagen hatte Don Isidor zusammenzustellen gewußt. Sie lauteten, furz zusammengefaßt: 1. Mangel an gebührender Achtung vor dem Gouverneur von Ponape. 2. Anreizung der Eingebornen zum Aufstande. 3. Weisung an die Eingebornen, ihre Gewehre zu behalten, entgegen dem ausbrücklichen Befehle des Gouverneurs, Diefelben abzuliefern; Burückbehaltung von Schugwaffen im Miffionshaufe. 4. Weggabe von fremdem Grundbefit. 5. Gebrauch von Sandichellen gegenüber den Gingebornen. 6. Störung bes Handelsverkehrs.

Natürlich war es Doane ein leichtes, sich von diesen grundlosen Anschuldigungen zu reinigen; überhaupt schien der Eindruck, den Doane's Benehmen auf den Generalkapitän machte, ein sehr vorteilhafter zu sein, wie aus der folgenden Antwort Terrero's auf ein von dem Missionar eingereichtes Memorandum über die Verhältnisse auf Ponape vor und seit der Virsamkeit der Mission daselbst erhellt. Es schreibt da der Generalkapitän unterm 4. August v. 38. wie folgt:

"Hochgeehrter Herr! Ich habe mit vielem Bergnügen den Brief gelesen, welchen Sie die Güte hatten unterm 29. v. M. an mich zu richten und worin sie mir einen so interessanten Bericht über die in den östlichen Karolinen von den Missionern des Bostoner "American Board of Commissioners for Foreign Missions" ausgeübte Thätigkeit mitteilen.

Die wichtige Rulturarbeit, welche Sie und die andern Missionare verrichtet haben, kann nicht genug gewürdigt werden und leistet der Humanität und Civilisation unschätzbare Dienste; desgleichen sind mir die großen Mühfale, die Sie bei der Ausbreitung des Evangeliums erduldet haben, ein Beweis für den Glaubenseifer und Enthusiasmus, mit welchem Sie alle Art von hinderniffen und Anfechtungen bei der Bekehrung der Wilden jener Inseln

jum Chriftentum ertragen und überwunden haben.

Indem ich Ihnen den Empfang Ihres interessanten Briefes bescheinige, ist es daher mein Wunsch, Ihnen für die von Ihnen und Ihren Rollegen geleisteten wohlbekannten Dienste zu danken, welche Dienste, wie es nicht anders sein kann, Spanien zum Borteil gereicht haben, umsomehr als letzteres bei der Aufrichtung einer thatsächlichen Herrschaft in den östlichen Karolinen diese Einzgebornen schon völlig für den Übergang zum Leben eines kultivierten Bolkes vorbereitet gefunden hat."

Am 6. Auguft wurde dann in einer Schlußbesprechung zwischen dem Generalkapitän, Doane und dem Konsul der Bereinigten Staaten die ganze unerquickliche Angelegenheit zu einem vorläufig befriedigenden Ende gebracht. In dem darüber von dem Konsul aufgenommenen offiziellen Protokoll heißt es:

"An Rev. E. T. Doane. - Geehrter Berr! In der ichlieflichen Zusammenkunft, welche heute vormittag 1/211 Uhr im Palaste des General= kapitans zwischen Gr. Ercelleng, Ihnen und dem Unterzeichneten ftattfand, wiederholte und befräftigte der Generalkapitan feine vorherigen Erklärungen in bezug auf die in den öftlichen Rarolinen anfäffigen amerikanischen Miffionare, mit den Worten: Sie felbst und die anderen Miffionare durfen in ihrer Berufsthätigkeit fortfahren mit voller Befugnis zu predigen, zu unterrichten, zur Taufe vorzubereiten, Bibeln zu verteilen, Schulen zu unterhalten und Bropaganda für die protestantische Religion zu machen; mit einem Wort, Sie durfen die Miffionsthätigkeit und die damit jufammenhangende Arbeit in der frühern Weise fortsetzen und sich bes völligen Schutes nach jeder Seite ihrer Thätigkeit hin versichert halten. Auch durfen Sie jedwedes Areal oder sonstigen Besitz behalten, betreffs beffen Ihre Mission hinreichende Besitztitel von den früheren Säuptlingen oder Besitzern aufweisen fann; die Bestätigung Diefer Titel wird für die Folgezeit durch die derzeitigen spanischen Behörden erfolgen. In streitigen Fällen werden die Differenzen durch den Generalkapitan fraft feiner Bollmacht als oberfter Schiedsrichter beigelegt werden, ausgenommen in ben Fällen, welche unter die ausschliegliche Jurisdiftion der spanischen Berichts= höfe in Manila gehören.

Andererseits wird von Ihnen als Missionar erwartet, daß Sie allezeit in Treue und Gehorsam gegenüber den spanischen Gefegen und Behörden, wie sie gegenwärtig in jenen Gegenden zu Recht bestehen, handeln; daß Sie die Ansichten anderer in allen Dingen, besonders in religiöser Beziehung, respektieren und in keiner Weise den katholischen Mönchen oder Priestern bei deren natürslichem Bestreben, ihren eigenen Glauben auszubreiten und ihre besonderen Schulen zu eröffnen, Hindernisse in den Weg legen; daß sie von allen Streitigkeiten sich fernhalten und keinesfalls, weder direkt noch sonstwie, einen Geist des Widerspruchs und der Unbotmäßigkeit unter der eingebornen Bewölkerung ansachen, sondern im Gegenteil Ihren Einsluß aufbieten, dieselben zu

Indem der Generalkapitan verschiedene Samereien zu Kulturversuchen mit= fendet, erlaubt sich derfelbe an Ihre guten Dienste bei der Berteilung und

guten Unterthanen Spaniens gu machen.

Nutbarmachung derfelben zu appellieren; auch hofft er, daß Sie ohne Zaudern direkt an ihn schreiben werden, wenn Sie Grund zur Rlage zu haben glauben, und es ift sein Bunsch, daß Sie in der mühevollen und verdienstlichen Thätigkeit auf Ascension (Ponape), welcher Sie so lange Ihr ehrenvolles Leben gewidmet haben, nicht gestört werden. Auf jeden Fall ersucht er Sie, ihm nach Ihrer Rückehr dahin, sobald Sie es für angebracht halten, briefliche Nachricht zu geben."

Während so ber gezwungene Aufenthalt Doane's in Manila zu Bunften ber geschädigten Missionsthätigkeit ausschlug und Doane sich folieflich ruftete, am 8. Auguft auf Ginladung des Generalkapitans als Baffagier an Bord eines spanischen Kriegsschiffes nach Bonape zurudzukehren, hatten dort inzwischen die Wirren zu einer traurigen Katastrophe geführt. Wie ichon vorher erwähnt, hatte der Gouverneur Bosabilla gleich von Beginn seiner Regierungsthatigkeit an wenig oder gar keine Rudficht auf die bestehenden Berhältniffe genommen. Was in Manila bei der unterwürfigen Tagalenbevölkerung angängig war, follte auch auf Ponape Gebrauch werden; mahrend 3. B. die Weißen bisher den ponapesischen Arbeitern 2 Mark Tagelohn gezahlt hatten, boten bie Spanier nur 1 Real (20 Pfennige) und wo die Rapitane anlaufender Schiffe und die Händler den Eingebornen das Pfund Schweinefleisch für 16-20 Pfennige abgefauft hatten, wollten die Spanier nur 4 Pfennige geben. Weigerten fich bann bie Insulaner, zu folden niedrigen Breifen etwas zu verkaufen, fo belegten die Spanier das Gewünschte einfach mit Beschlag. Natürlich trug es nicht gerade zur Aufrechterhaltung ber Ruhe unter ben Ponapefen bei, daß die sogenannten "Beachcombers", jene anrüchige Rlaffe von Weißen, die sich durch ihre Berleumdungen der Missionare beim Gouverneur beliebt gemacht hatten, fich allerlei Gewaltthätigkeiten gegenüber den Gingebornen erlauben durften. Die freigebig verteilten Spirituosen und der wieder in Aufschwung kommende Anbau der Awawurzel richteten bald wieder, wie in früheren Sahren, ihre Berheerungen unter ben Gingebornen an.

Mit spanischer Bescheibenheit hatte Don Isidor gleich nach seiner Landung am Buerto Santiago, und zwar auf Missionsgrundbesitz, die Anlage einer großen Stadt projektiert; dort sollten die angesehenen Häuptslinge residieren, und um einstweisen schon die Bevölkerung anzulocken, wurden Sonntags vom Gouverneur Prozessionen der Kapuziner und Hahnengesechte arrangiert, eine Kombination, welche für die mit den Bershältnissen auf den Philippinen Bertrauten unter unsern Lesern nichts Befremdliches haben dürfte. Das ansangs gegebene Versprechen, die ponapesischen Frauen und Mädchen vor Gewaltthätigkeiten zu schützen, schien der Gouverneur völlig vergessen zu haben. Ungestraft durchzogen Beiße und gemietete Eingeborne die Insel, um junge Mädchen wegs

zusangen, die in ein für die Spanier eingerichtetes Bordell nach Puerto Santiago transportiert wurden. Biese Eingeborne hätten gern ihre Kinder zurückgehalten, aber sie fürchteten sich vor den Gewaltmaßregeln der Spanier. So kam es denn so weit, daß selbst Mädchen aus den Missionsschulen als Opfer für die Lüste der neuen Herren hinweggeschleppt wurden. Eine ponapesische Familie, welche in der Nähe der Missionsstation Owa wohnte und auf einige Tage von zu Hause abwesend war, fürchtete mit Recht, daß ihre fünfzehnjährige Tochter während dieser Zeit nicht sicher sein werde und bat daher den Missionar Rand, dieselbe so lange in die Erziehungsanstalt für eingeborne Mädchen auszunehmen. Sah man dann sene berüchtigten Weißen in der Nähe der Station sanden, so flüchteten sich stets sämtliche Mädchen aus dem Schulhaus in die Wohnung der Missionarsfamisse, weil sie sich nur dort geborgen glaubten.

Erregten berartige Vorfälle schon viel Erbitterung bei den Einzgebornen, so wurde der endliche Ausbruch einer Erhebung der Ponapesen gegen ihre Bedränger durch die hochfahrende und thrannische Weise besichleunigt, mit welcher Don Isidor die früheren Herren des Landes, die Oberhäuptlinge behandelte.

Gleich von Anfang an hatte Posadilla die Ober= und Unterhäuptlinge ber fünf "Königreiche", in welche Bonape zerfällt, ju Untergouverneuren mit beschränkter Richtergewalt über ihre früheren Unterthanen ernannt. Jene ichon öfters erwähnte ruchlofe Rlaffe von Beigen machte fich nun ein Bergnugen Daraus diefen Untergouverneuren alle möglichen Unannehmlichkeiten zu bereiten. So erhielten g. B. mehrere male die Bauptlinge den Befehl, fich an einem bestimmten Tage beim Gouverneur einzufinden. Im Bertrauen darauf, daß die Beifung von ihrem fpanischen Oberherrn ausging, erschienen fie zur angegebenen Zeit und mußten dann nach langem harren bor der Wohnung des Gouverneurs die beschämende Erfahrung machen, daß fie von jenen "Beachcombers" für Narren gehalten worden waren. Unter diesen Weißen war ein gewiffer Manuel megen feiner Renntnis des Spanischen und megen feiner Willfährigkeit beim Gouverneur am beliebteften. Diefer Manuel war im Jahre 1883 als Schiffbruchiger auf Rufaie gelandet und von dort aus Barmherzigkeit vom Rapitan des Missionsdampfers "Morgenstern" mit nach Bonape genommen worden, wo er der Mission ihren Liebesdienst durch Errichtung eines Brannt= weinausschankes in unmittelbarer Rabe ber Station Dwa zu vergelten gedachte; und als dies Missionar Rand zu vereiteln gewußt hatte, suchte er auf jede Beife ber Miffion Abbruch ju thun; ein gefügigeres Werkzeug fur feine und der Rapuzinerpatres Plane hatte fich daber der Gouverneur nicht munichen können.

Als nnn an einem Maitage v. J. dieser Manuel mit drei andern Beigen zum Oberhäuptling Paul vom Metalanim-Stamme mit dem Befehle kam, noch an demselben Abend in die zwölf Meilen entfernte Residenz des Gouverneurs dreißig Mann zum Frondienst zu stellen, und außerdem vier seiner Untergebenen, welche Ehebruchs halber in Fesseln gelegt worden waren, sofort freizulassen, so war es nicht zu verwundern, daß Paul glaubte, wie

schon früher, fo wollten auch bieses mal die Weißen ihren Scherz mit ihm treiben, um fo mehr, als die vier Abgefandten in betrunkenem Buftande ein= getroffen waren. Paul fandte daher nur ein paar Leute jum Gouverneur und frug brieflich bei demfelben an, ob er wirklich eine derartige Ordre an ihn erlaffen habe. Um nächften Tage überbrachte ein Bote Don Ifidor's an Baul den Befehl, sofort nach Buerto Santiago ju tommen und die Abzeichen feiner Bauptlingswurde mitzubringen. Es lag nämlich in der Abficht des Gouverneurs, ben Dberhäuptling zu degradieren und wie einen Sträfling durchpeitschen gu laffen. Bon diefer außersten Magregel fah er indes im letten Augenblich ab und begnügte fich mit der Drohung, daß er ihn das nächfte mal, wenn er feinen Befehlen nicht aufs genaueste nachkäme, durchpeitschen und mit Rette und Rugel belaftet als Strafgefangenen beim Strafenbau verwenden werde. Fortab hatte jeder Dechäuptling aus feinem Stamme dreifig von Boche ju Boche fich ablösende Leute zu ftellen, die ohne jedwede Entschädigung an der vom Gouverneur projektierten Querftrage durch die Infel oder beim Bäuferbau be-Schäftigt murden. Diese Fronarbeiter mußten dabei für ihre eigene Beköftigung forgen; es kam vor, daß manche ihren Proviant zwanzig Meilen weit herbeis zutragen hatten.

Als jener Oberhäuptling Baul von der Zusammenkunft mit dem Gouverneur wieder heimkehrte, erzählte er dem Missionar Rand von der erlittenen Demütigung und rief schmerzlich bewegt aus: "D, sie wollen mich vor meinem Bolke auspeitschen! Lieber mogen fie mich erschießen, als mir Diefen Schimpf anthun! Ich wurde mich zu Tode fchamen!" Und eines Sonnabends tam er in später Abendstunde voller Aufregung nach Dma, um vom Missionar sich Rats zu erholen, wie er sich verhalten solle. Eben hatte er wieder einmal vom Gouverneur die Ordre erhalten, dreißig Leute zu ftellen und gwar für den Sonntag. "Ich muß infolgedeffen", flagte der Dberhaupt= ling, "morgen aus der Rirche megbleiben und auch andere vom Gottesdienste abhalten, also den Sabbath brechen. Ihr habt uns allezeit gelehrt, den Tag des Herrn heilig zu halten und wir möchten es auch fo gern. Aber wie ift das möglich, wenn wir gezwungen werden, folche Dinge zu beforgen und im Beigerungsfalle mit Strafe bedroht werden?" Diefes treue Glied der ponapefifchen evangelischen Miffionetirche murde bei einer andern Belegenheit bom Gouverneur befragt, wem die Schulen in Dwa eigentlich gehörten, und als er ber Wahrheit gemäß antwortete, daß fie unter ber Dberaufficht ber beiden amerikanischen Missionare ftanden, erhielt er den Befehl, die Bolksfoule fofort ju foliegen, auch fagte ihm der Gouverneur unverhohlen, er habe für die Eingebornen Lehrer und Prediger mitgebracht, auf die fie einzig und allein ju hören hatten; er brauche feine Amerikaner, um die Bonapefen gu unterrichten.

Alle die eben erwähnten Vorfälle fanden in der Zeit vor Mitte Juni v. 3. statt. Am 17. Juni, am Tage nach der Absahrt der "Manila" nach den Philippinen, kam der Dolmetscher Manuel zu den in der Rähe von Kenan wohnenden Eingebornen und drohte ihnen, daß, wenn sie am nächsten Sonntag Gottesdienst halten würden, die Spanier denselben verhindern und sämtliche Anwesenden zu Katholiken machen würden.

Daraussin begab sich Rand von Owa nach Kenan, um den Sonntag mit den dortigen Christen zu seiern. Das alte Klubhaus, das als provisorische Kirche dienen mußte, war gedrängt voll, denn es hatten sich Christen aus allen Teilen der Insel eingefunden; die Spannung stieg auss höchste, als auch der Gouverneur mit seinem Sekretär eintrat und volle dreiviertel Stunden in der Versammlung aushielt; er schien sich doch ein wenig vor Rand seiner Drohung zu schämen, denn er motivierte dem Missionar gegenüber den ungewöhnlichen Besuch damit, daß er gern eine Stizze von einer Volksversammlung hätte aufnehmen wollen. Rand kaufte dagegen die Gelegenheit fleißig aus, seine aufmerksamen und gespannten Zuhörer und vor allem diezenigen eingebornen Christen, die in spanischen Frondiensten standen, vor den Versuchungen zu warnen, die ihnen von den Spaniern in den Weg gelegt würden; vor allem sollten sie sich nicht an dem Tanzseste besteiligen, welches der Gouverneur zur Feier des Sonntags angeordnet hatte.

Tags darauf machte Rand dem Gouverneur einen Besuch, um von ihm die Bergünstigung zu erlangen, daß der in Missionsdiensten befindliche Lehrer Julius an seiner Stelle einen andern Ponapesen zum Straßenbauschiefen dürse. Es waren nämlich laut Anordnung Don Isidor's bloß die fünf Oberhäuptlinge und deren Stellvertreter vom Frondienste befreit. Nur mit Biderstreben gab der Gouverneur seine Einwilligung dazu, aber während Rand noch mit Posadissa im Gespräche war, gelang es dem ränkesüchtigen Manuel und seinem Freunde Martinoj, den Namen des Lehrers Julius in die Arbeiterliste hineinzuschmuggeln. Rand mußte viermal einen Boten nach Puerto Santiago schießen, ehe ein Stellvertreter für Julius angenommen wurde, und als dieser seine Zeit abgearbeitet hatte, kam sogar der Kapitän von der spanischen Misitärmacht, um den Missionssehrer zur Fronarbeit abzusühren.

In jenen Tagen machte Manuel eine Rundreise um die Insel und veröffentlichte in den fünf "Königreichen" des Gouderneurs Besehl, daß hinfort die Eingebornen ihren Oberhäuptlingen weder die bisher selbste verständlichen Geschenke an Lebensmitteln, noch freie Arbeitsleistung darbieten dürften; dagegen sollten die Oberhäuptlinge dem Gouderneur zweimal wöchentlich Lebensmittel senden. Zugleich gab Manuel eine Preisslifte für die verschiedenen Inselprodukte bekannt und ordnete an, daß alle Hunde — dieselben gelten den Ponapesen als hervorragende Delikatesse — auf der Insel geschlachtet und fortab keine junge Mädchen mehr tätowiert werden sollten. Sin ander mal kam die Beisung, daß sich sämtliche Häuptlinge am 1. Juli, dem Geburtstage des Gouderneurs, in Puerto Santiago einzusinden hätten, um seiner Excellenz den Tribut ihrer Liebe in Gestalt von Lebensmitteln, Awawurzeln u. dgl. zu entrichten.

Obgleich schon zu Anfang Mai die Spanier die im Besitze der Eingebornen besindlichen Gewehre, Pistolen und einige verrostete Schiffskanonen mit Beschlag betegt hatten, so ging doch jetzt gegen Ende Juni eine zweite Suche nach Wassen vor sich. Wie wir später sehen werden, gelang es aber den Ponapesen, einige Schuswassen vor den Späheraugen der Spanier mit Ersolg zu verstecken. Ende Juni sah sich Kand auch genötigt, die Missionsschule in Kenan zu schließen. Als der dortige eingeborne Missionsschrer Salomo nämlich vermittelst eines Hornsignals seinen Schülern den Beginn der Schule anzeigte, ließ ihn Narcissus zu sich kommen und drohte im Auftrage der Spanier, daß letzere Kand und Salomo, wenn sie die Schule aufrecht erhielten, als Gesangene an Bord des Kriegsschiffes bringen würden.

Da einige Weiße den Spaniern die fälschliche Mitteilung gemacht hatten, daß die Eingebornen einen Ariegsrat hielten, so wurde durch einen gewissen Jouinop, der in Manuel's Diensten stand, im Auftrag des Gouverneurs nochmals die Botschaft an die Ober- und Unterhäuptlinge erlassen, daß sie sich am 1. Juli in Puerto Santiago einsinden müßten; sie sollten dann aller ihrer Gerechtsame beraubt werden; auch sollte von jenem Tage ab die Bersügung wegen der Aufhebung der Naturalienslieferungen und der unentgestlichen Arbeitsleistung an die Häuptlinge, wenn nötig, mit Gewalt durchgeführt werden; zugleich verbreitete sich die Kunde, daß der Gouverneur den Oberhäuptlingen der Stämme Josoits und Not den Mund zunähen und sie hängen lassen werde. Iedenfalls war dies einer von Manuels oder Martinoj's beliebten "Scherzen;" aber die Eingebornen glaubten wirklich, daß hierbei eine Äußerung des Gouverneurs zu Grunde liege, da derselbe allzeit jene beiden Andeutungen durch seine Autorität deckte.

Unter diesen Umständen lud der Oberhäuptling der Jokoits seine Kollegen vom Stamme Not und Metalanim für den Abend des 30. Juni zu einer Beratung ein und bat um Unterstützung, wenn die Spanier ihn angreisen sollten. Letztere gingen aber nicht darauf ein und beriesen auch ihre beim Straßendau beschäftigten Stammesangehörigen heim, damit sie nicht in etwaige Unruhen verwickelt würden. Auf Rand's Rat hin sandten sie aber, um den Gouverneur nicht zu erzürnen, an letzteren einen Boten, welcher die Unterbrechung der Arbeit entschuldigen sollte. Da kam am 1. Juli gegen Mittag im Auftrag Don Isidor's Manuel zum Obershäuptling von Jokoits mit dem Besehl, daß derselbe mit den übrigen Häuptlingen sich beim Gouverneur einfinden solle; indes niemand kam, weil sie sich dor drohender Straße fürchteten. Als dann kurz darauf ein Sergeant die gleichlautende Weisung überbrachte, war der Oberhäuptling

von Jokoits gewillt, mitzugehen, aber seine Kollegen hielten ihn zurück, so daß auch der zweite Bote unverrichteter Sache zurücksehren mußte. Da erklärte Manuel im Beisein des Gouverneurs, daß die Ponapesen Feigslinge wären, und, wenn ein paar von ihnen ins Gras beißen müßten, so würden die andern schon Ordre parieren sernen.

Daraufhin fandte Posabilla am Abend feines Geburtstages Manuel, ben zweiten Lieutenant und einen Sergeanten nebst zwanzig Gemeinen nach der Residenz des Jokoits-Oberhäuptlings. Dort angekommen, teilte fich die Truppe und stellte fich an beiden Enden des Klubhauses auf, auf deffen Beranda und Innenraume Häuptlinge und Untergebene versammelt maren. Ohne ein Wort zu äußern, feuerten beide Belotons in die Menge hinein; als fich ber Pulverdampf verzog, malzten fich fünf Eingeborne in ihrem Blute, von benen zwei nach wenigen Minuten ihren Wunden erlagen. Die erbitterten Gingebornen rafften bie wenigen Minten und Meffer auf, die ihnen geblieben waren und fturzten fich auf die Soldaten, bon benen fie 15 oder 16 einschließlich bes Leutnants und Sergeanten töteten. Auch Manuel fiel ber Boltswut jum Opfer; burch einen Schuß verwundet bettelte er um sein Leben bei den Eingebornen, indem er sich ihren Freund nannte; freilich bergeblich, denn mit ben Worten "Gang recht, dafür follft Du auch Deinen Lohn haben!" hieben fie ihm ben Ropf ab. Die gange Schredensscene hatte fich mit Bligesichnelle abgewickelt.

Am nächsten Morgen, einem Sonnabende, rückten die bei diesem ersten Zusammenstoß beteiligten Eingebornen von Jokoits nach der Missionsstation Kenan am Puerto Santiago und fanden, daß sich die Spanier in ein provisorisches Fort in der Nähe des Hafens zurückgezogen hatten. Sosort begann ein neues Scharmützel, in welchem fünf Spanier sielen und ein größeres zum Stationsschiff gehöriges Boot von den Einsgebornen erbeutet wurde; letztere hatten wenig Verluste, da sie hinter Bäumen und einem Lager von Bauholze Deckung suchten. An demselben Tage siel den schlechten Elementen unter den ansässissen plötzlich ein, daß sie auf den benachbarten Inseln dringende Geschäfte zu erledigen hatten; die Mehrzahl von ihnen bemannte einige Boote und fuhr davon; wohin, hat niemand ersahren; seitens der Eingebornen, besonders der Christen war man herzlich froh, diese "Beachcombers" auf eine so wohlsseise Beise losgeworden zu sein.

Missionar Rand erhielt auf seiner Station Dwa Sonnabend früh 1 Uhr die erste Kunde von dem ausgebrochenen Kampfe. Er that natürlich sein möglichstes, um die kampflustigen und erbitterten Eingebornen von der Beteiligung an dem Kriegszuge gegen die Spanier zurückzuhalten; dank den gleichgesinnten Bemühungen des Oberhäuptlings Paul gelang ihm dies.

fodaß von den fünf Inselstämmen der Riti, Metalanim, Wanega, Jokoits und Not fich nur die beiden letztern an dem Aufstande beteiligten.

Daß die Aufständischen übrigens trot des Rampfes ihren driftlichen Bebräuchen nicht entsagen wollten, beweift das intereffante Factum, daß fie am Sonntag, den 3. Juli, die Waffen ruhen ließen und den auf der Miffionsftation Renan wohnenden eingebornen Ratecheten Edward baten, mit ihnen, wie gewöhnlich, Gottesdienft zu feiern. Als ber Schall ber Rirchglocke zu den Ohren der Spanier drang, ließ der Gouverneur Edward ju fich ins Fort bitten, um in einer Unterredung feine Bereitwilligkeit jum Friendensschlusse auszusprechen; auch äußerte er, daß sich die Gingebornen im Rechte befänden, denn Gott habe diefen und nicht den Spaniern den Sieg berliehen. Edward begab fich nun wieder zu den Ponapesen, um Rirche zu halten, und nahm auf Wunsch bes Gouverneurs beffen Sefretar mit, welcher bem Gottesbienfte beimohnte. Während ber Zeit, in welcher bie eingebornen Christen in der Kirche waren, stieß ein Boot von dem Stationsschiffe ab, um mehrere Riften aus bem Fort an Bord zu transportieren; nach Schluß bes Gottesbienstes kehrte es noch einmal ans Ufer zurück, um außer anderweitigem Gepäck auch die Kapuziner in Sicherheit zu bringen. Als die Insaffen des Bootes erft eine furze Strecke bom Ufer entfernt waren, begann ein Eingeborner auf fie zu feuern, weil er der Meinung war, daß der Gouverneur einen Fluchtversuch machen wolle. Sofort eröffneten nun die Spanier aus dem Fort ihr Feuer auf bie Eingebornen, gegen welche auch von der "Donna Maria de Molina" mehrere Granatschuffe gerichtet wurden. Die Eingebornen erwiderten ihrerseits ebenfalls das Gewehrfeuer, welches bis zum Montag früh 2 Uhr fortgefett murbe. Um biefe Stunde machten nämlich die Infaffen des Forts einen Ausfall, um wo möglich schwimmend das Stationsschiff zu erreichen; es war ihr Todesgang, benn fie wurden alle bon ben Gingebornen getotet, die meiften, wie der Gouverneur, fein Gefretar, der zweite Leutnant und der Argt, mabrend fie bis an die Bruft im Waffer standen. Rurg vor bem Ausfall hatten mehrere Gemeine - bieselben waren Tagalen aus Manila — bas Beite gesucht; Diefelben leben jest mit den Ponapesen auf gutem Fuße. Im ganzen mögen in den bisherigen Busammenftößen vierzig Spanier und zehn Insulaner ihr Leben eingebüßt haben.

Am 5. Juli kam Katechet Edward von Kenan nach Owa, um den Missionar Rand davon in Kenntnis zu setzen, daß die Eingebornen Waffenruhe hielten, um dann in der nächsten oder übernächsten Nacht sich des Schiffes zu bemächtigen; zuvor wünschten sie aber, daß der spanische Kapitän die Frauen und Kinder entlasse, welche bei dem erwarteten Blut-

babe berichont werden follten. Miffionar Rand fandte fogleich Ebward wieder ju ben Aufftandischen mit der Mahnung guruck, ja nichts gegen bas Schiff zu unternehmen und seine Ankunft am nächsten Tage abzuwarten; er gedachte nämlich perfonlich fich an Bord bes Stationsichiffes gu begeben. Indes redeten die beiden amerikanischen Miffionslehrerinnen Fletcher und Palmer, sowie die eingebornen Chriften dem Missionar fein Borhaben aus, weil fie fürchteten, daß die Spanier den Miffionar als Beifel zurudbehalten murben. Un feiner Stelle fandte Rand einen Sandler Namens Oldham an Bord, um mit dem Kapitan, ber fich in feinem Benehmen bisher vorteilhaft von dem Gouverneur unterschieden hatte, zu unterhandeln. Derfelbe erklärte offen, daß ihm die Beweggründe zu den stattgehabten Feindseligkeiten unbekannt seien und daß er jum Frieden bereit fei, wenn die Eingebornen ebenfalls Rube halten wollten. Er unterzeichnete ein darauf bezügliches, von Oloham entworfenes Schriftstuck, ju beffen Inhalte fich dann die Anführer der Ponapesen ebenfalls durch ihre Unterschrift bekannten.

Nach diesem Waffenstillstande zerftörten die Eingebornen die Refte ber fpanischen Niederlaffung und eigneten fich die zurückgelaffenen Wertfachen an. Un Rand ftellten die aufftandischen Sauptlinge bas Unfinnen, er folle ben fpanifden Rapitan erfuchen, bas Schiff zu raumen, bamit fie es verbrennen könnten; ber Befatung folle fein Saar gefrummt werben, bafür wollten fie fich mit ihrem Worte verburgen. Schlieflich liegen fie fich aber doch ihren utopischen Plan ausreden. Ginen andern Auftrag übermittelte Rand dagegen bereitwillig an Bord; daß nämlich der Kapitan der "Donna Maria de Molina" den Kommandanten des nächftankommmenden spanischen Rriegeschiffes bitten möchte, vor Wiederbeginn ber Beindseligkeiten eine Busammenkunft mit den Gingebornen zu halten, damit fie ben Bergang bes gangen Streites auseinanderfeten konnten. Der Rapitan erflärte fich damit einverstanden. Bahrend die auf dem Bonton eingeschlossenen Spanier mit begreiflicher Sehnjucht bem Rommen eines Kriegoschiffes ihrer Flagge entgegen faben, lief am 14. August der Miffionsdampfer "Morgenstern" in Puerto Santiago ein. Da die "Donna Maria be Molina" in ihrem abgetakelten Zustande fich nicht auf bie hohe See hinauswagen, geschweige denn die weite Fahrt nach Manila unternehmen fonnte, fo suchte der fpanische Rapitan das Diffionsichiff für biese Fahrt zu cartern; natürlich tonnte Rapitan Garland bom "Morgenftern" nicht barauf eingehen, ba letterer noch eine große Anzahl von Miffioneftationen anzulaufen hatte. Übrigens tam wenige Bochen barauf bas erwartete fpanifche Kriegsichiff mit dem neuen Gouberneur und dem freudig begrüßten Missionar Doane in Puerto Cantiago an.

Um die Rückfehr zu friedlichen Berhältnissen zu erleichtern und dem besleidigten spanischen Stolze eine kleine Genugthuung zu gewähren, boten Doane und Rand ihren Einfluß auf, die Eingebornen zur Zurückgabe des erbeuteten Bootes und Kriegsmateriales zu bewegen, was ihnen auch glücklich gelang. Über einen förmlichen Friedensschluß zwischen den beiden Parteien sind noch keine Nachrichten eingegangen; dagegen schreibt Missionar Rand, daß der neue Gouverneur, soweit es sich bis jetzt beurteilen lasse, einen guten Eindruck mache.

Diefer Umftand, sowie die Bemühungen Sagafta's, des spanischen Premierminifters, einen Konflift mit ben Bereinigten Staaten zu vermeiben, läßt zunächst auf einen friedlichen Ausgleich in Ponape hoffen. Aber ber Anlaß zu neuen Berwicklungen im Rarolinen-Archipel bleibt fo lange befteben, ale die Rapuzinermonche, gedect von dem erzbijchöflichen Ginfluffe in Manila, unverwehrt sich überall da einnisten und im Trüben fischen burfen, wo die evangelische Mission seit Jahrzehnten mit Erfolg thatig ift. Nur wenn fich die katholische Mission auf die noch rein heidnische Bevölkerung der westlichen Rarolinen und auf die so sehr nötige geiftliche Berforgung der spanischen Garnisongemeinden auf den verschiedenen Marinestationen in Mikronesien beschränkte, wäre auf Rube zu hoffen; aber das wäre gegen alle Tradition in den Annalen der Propaganda, und wenn jest unter bem verschämt liberalen Ministerium, das in Madrid am Ruder ift, ein im vorigen Sahre von vier spanischen Rapuzinerpatres in Manila speciell für die Karolinen gegründetes Missionsseminar eine reichliche Regierungssubvention erhalt, mit welchem Sochbrud wird nicht später die "Staatsreligion" den Karolinen-Insulanern eingeprägt werben, fobald ein fonfervativ-klerikales Ministerium Sagafta abgelöft hat. Go find es benn noch drohende Wetterwolfen, die über ber evangelischen Mission in Mifronesien lagern; indes der Allmächtige, "ber Wolfen, Luft und Winden giebt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Bege finden", wo die Guge evangelischer Friedensboten mandeln können. Und wenn Rom immer mehr Streiter, ausgeruftet mit fleischlichen Baffen, hinaussendet auf jenes Missionsfeld, so mögen die wenigen evangelischen Missionare in ber fernen Inselwelt fich mit einem spanischen Sprichwort tröften, das das autet: "Uno con Dios es la mayoria" (Einer mit Gott ift die Majoritat), ober noch beffer mit bem Bibelwort: "3ft Gott für uns, wer mag wiber uns fein?"

Nachschrift des Herausgebers. — Durch die Güte des Herrn Paftor H. Fliedner sind mir aussührliche Mitteilungen über die qu. Borgänge aus spanischen Quellen: La Revista cristiana; El Liberal und El Imparcial zugegangen, welche den vorstehenden aussührlichen Bericht lediglich bestätigen, ja zum teil verschärfen, namentlich hinfichtlich bes Ginflusses, ben bie Donche geubt.

Schon bei ihrer Einschiffung nach ben Karolinen erklärten fie alle bem Korrespondenten der "afrikanischen Gesellschaft", sie gingen nach Bonape, nicht um seine Einwohner zu civilisieren, sondern um sie dem Protestantismus zu entreißen, und das sei eine schwere Aufgabe, weil die protestantischen Lehren bei den Eingebornen so feste Wurzeln geschlagen hätten. —

Beiter schreibt die Zeitung El Imparcial in Madrid über die Katastrophe

nach den Berichten der wenigen Überlebenden:

"Der Konflikt zwischen der Behörde in Ponape und den Eingebornen hatte zwei Ursachen; erstlich den religiösen Zwist zwischen den Methodisten-Predigern (so werden die evangelischen Missionare in Spanien mit Borliebe genannt) und den Kapuzinern. Zweitens die Gewaltthaten und Wilksürscherschaft jener Behörden. — Die Kapuziner, voll brennenden Eisers, wollten an einem Tage mit der langen protestantischen Missionsarbeit aufräumen. Mit dem Crucifix in der Hand durcheilten sie die Insel, und drängten die Eingebornen, ihre Religion zu wechseln. Während schon die Gemüter gegen die Spanier erregt waren, und die Situation äußerst kritisch geworden, verdarb der Gouverneur vollends alles, indem er die Eingebornen mit Gewalt zum Begebau zwang . . Aus diesen und ähnlichen Mißgriffen, z. B. der Duldung gewisser unsittlicher Unternehmungen entstand der Konsslitt" u. s. w.

Was für ein wildes Geschrei würde die ultramontane Presse erheben, wenn solche Ungeheuerlichkeiten etwa auf einer englischen oder deutschen Insel gegen römische Missionare geschehen wären! Aber auf einer spanischen gegen evangelische — ja, Bauer, das ist ganz in der Ordnung.

Soeben gelangt in unfre Hände noch der erste aussührliche Bericht über die Wiederbesetzung Bonapes durch spanische Truppen, von dem Korrespondenten des Imparcial in Madrid, den wir gekürzt wörtlich mitteilen:

"Am 31. Oktober langten wir an diesem Orte (Ponape) an. Der San Quintin führte 823 Mann, alle begierig, ihren Fuß ans Land zu setzen.

Raum graute der Morgen des 1. Novembers, so stiegen 16 Boote, mit Befdut und 200 Marinesoldaten befett, von den drei Schiffen ab, paffierten, durch zwei Dampfichaluppen bugfiert, die taufend Untiefen, welche die Baffage durch diefen Safen fo ichwierig machen, und landeten gludlich an der Rufte, die por kanm vier Monaten der Schauplat jener Metelei mar, die unfre Befetzung der Karolinen unterbrach. Um Morgen des Allerfeelentages landeten auch die Rapuziner, um fur die Opfer bes 4. Juli eine Seelenmeffe gu lefen. Der Gouverneur richtete dann eine Unsprache an die Truppen und fclog damit: Das gefamte Baterland erwarte von ihnen Klugheit, Tapferkeit und Besonnenheit. Denfelben Nachmittag erließ derfelbe nach einer langen Konfereng mit dem protestantischen Miffionar Mr. Doane eine Proklamation an die funf Oberhäuptlinge der Insel, in der er als Zweck seines Rommens die Beftrafung jener Morder und Übelthater vom Juli und die Wiederaufrichtung der spanischen Berrichaft ankundigte, den Widerspänstigen gewaltsame Unter= jochung androhte, benen aber, die fich gutwillig unterwerfen, die Schuldigen, die Befangenen, die Benteftude u. f. w. ausliefern wurden eine milde Behandlung und gnädiges Urteil verhieß. Den Ausländern bot er bei etwaigem Beginn

der Feindseligkeiten das Stationsschiff als Zufluchtsstätte an. Der 7. November

wurde als letzter Termin zur Unterwerfung bezeichnet. Am Morgen dieses Tages führte eine Flotille von Booten die drei Oberhäuptlinge Riti, Ut und Metalanin mit großem Gefolge von Dienern und Frauen ins spanische Lager. Da es an einem paffenden Lotal zu ihrem Empfang fehlte, ftellte Mr. Doane fein Saus dem Gouverneur gur Berfügung, und hier huldigten die Sauptlinge und baten um Berzeihung, daß fie die andern zwei Stämme, welche den Angriff gemacht hatten, nicht gezuchtigt hatten. Während Mr. Doane ihnen die in versöhnlichem Sinne gehaltene Antwort des Gouverneurs übersette, erschien auch der vierte Dberhauptling Jotoy mit seiner Frau und gelobte bedingungslose Unterwerfung. Alle vier erboten sich den fünften, Not, aufzusuchen und auch zur Unterwerfung zu bringen binnen zwei Tagen; der Gouverneur aber verweigerte diesen Termin und fundigte den Beginn der Feindseligkeiten auf den 8. abends 6 Uhr an. Schon mar alles zum Angriff vorbereitet; aber zwei Stunden vor Ablauf der Frift erschien Not mit seinen Unterhäuptlingen, Rindern und Dienern, fdmur unter Thränen Treue und ewigen Gehorsam; erbat Berzeihung und versprach die Schuldigen, die Deportierten und alles andere, das in der Proklamation verlangt war, auszuliefern und zu feiner Rechtfertigung eine eigne Schrift einzureichen.

Um 9. brachte er und Jokog die drei Mörder des Gr. Posadilla und bes Sergeanten Carballo zugleich mit verschiedenen Deportierten und einigen Deferteuren (Eingebornen von Manila) die als Gefangene aufs Stationsschiff geführt wurden. Go hat die Empörung der Eingebornen ihr Ende erreicht. Jett wird fleißig an den neuen Berschanzungen gearbeitet, in deren Mitte sich das Haus des Gouverneurs und das der (katholischen) Mission erheben sollen.

Bon den Eingebornen kann ich nur sagen, daß sie in der Mehrzahl bettelhafte, kränklich aussehende Feiglinge (!) und Verräter (!) sind, regiert durch zwei Bersonen, deren Hand insgeheim Antrieb und Leitung giebt zu all den vandalischen, von den Eingebornen begangenen Thaten. — (Wenn der Rorrespondent mit dieser Anspielung die zwei evangelischen Missionare meint, wie kaum anders möglich, fo deutet das auf neuen Sturm! Diefelbe Better= diagnose scheint die Wiederkehr der Rapuziner zu stellen. Übrigens ift es erstaunlich, wie fonell der fpanische Berichterstatter alles tennen gelernt hat.) Die Fremden find in der Mehrzahl ein ichlechtes Gefindel, Deferteure und Berbrecher, aller Ordnung und dem Gefete fremd . . . Der Miffionsdampfer "Morning Star" hat uns in diesen Tagen besucht; außerdem ift hier eine amerifanische Korvette unter dem Bormand Rohlen und Lebensmittel einzunehmen. Der gefchloffene Friede kann dauernd fein, wenn eine verftandige, weitfichtige Bolitik verfolgt wird, wenn man es an der nötigen Garnison und regelmäßigem Berkehr mit der Beimat einerseits, und mit den Gingebornen andrerfeits nicht fehlen läßt." - Wir werden ja fehen, was wir weiter Spanisches aus Bonape zu hören bekommen.

## Ürztliche Missionen

von D. Theodor Christlieb.

(Fortsetzung statt Schluß.)

2. Ihr allgemeines Bedürfnis und ihr großer Bert.

Habe ich nötig, nach dieser Umschau noch das dringende Bedürfnis und den unschätzbaren Wert ärztlicher Missionen für alle nichtchristlichen Lande des Näheren nachzuweisen? ist nicht ihre heutige Verbreitung, ihre immer raschere Vervielfältigung fast auf allen Missionsgebieten schon Beweis genug für das Bedürfnis derselben?

Sinsidtlich noch gang rober Bolter brauche ich hierüber faum ein Wort zu verlieren. Die barbarische Behandlung, der ihre Kranken burch Zauberer, Fetischmänner und Quachfalber aller Art ausgesetzt find, ift ja ziemlich bekannt. Unter bem Madi- oder Morustamm in Centralafrika 3. B. suchen bie Urzte, wie neuerdings berichtet wird, Blutungen burch Brennen mit einem rot glühenden Gifen zu fistieren, - eine Operation. Die sehr felten erfolgreich ift und den meisten Batienten nach wenigen Tagen das Leben koftet.1) Und nicht geringere Gefahren droben ja auch ben Gesunden, da 3. B. bei sehr vielen Regerstämmen niemand sicher ift, vom Fetischmann als Urfacher einer Rrankheit ober eines Tobesfalles bezeichnet zu werden. Und unter dem Gottesgericht, das folch einer rein willfürlichen Beschuldigung meift auf dem Fuße folgt, durch Gifttrank und bergl. hauchen heute noch Ungählige ihr Leben aus. Nicht zu reden von andern Arten des Aberglaubens, die einer Menge von fleinen Rindern bas Leben koften, 3. B. auf ber Goldkufte bie Meinung, bag "Sechs= fingerkinder" (b. h. die mit einer Warze an der Burgel des kleinen Fingers Geborenen, was dort nicht felten vorkommt) Unglud bringen, alfo getotet werden muffen; in Oftcentralafrita ber Glaube, dag, wenn bei dem Rind eines Häuptlings die Obergahne zuerst durchbrechen und es am Leben gelaffen werde, dies den Tod aller großen Männer des Ortes herbeiführen würde, daher es in den Wald zu werfen fei, damit es die Hyanen freffen.2) Auf ben Freundschafteinfeln wird nicht felten, um eine machsende Gefdmulft aufzuhalten, bas Glied am Gelent abgehacht, indem man eine scharfe Muschel hin- und herzieht, bis es durchgefeilt ift. Tritt Delirium ein, so wird ber Patient ohne Ausnahme lebendig begraben. Es wird erzählt, ein junger Mann im blühendsten Alter fei bort zweimal begraben worden und habe in seiner Raserei zweimal bas Grab durchbrochen, worauf

<sup>1)</sup> Felkin, Notes on the Madi or Moru tribe in ben Proceedings of the Royal Soc., Edinburgh. Bb. XII. 1883—1884; Lowe S. 164 ff.

<sup>2)</sup> S. ben Bericht eines Miffionars der Church. M. S. bei Lowe S. 167 ff.

er an einen Baum angeheftet und dem Hungertod preisgegeben wurde. — Das Hauptmittel gegen jeden Schmerz ist bei den Südseeinsulanern das Einschnittemachen, z. B. bei Kopfweh ein oder zwei Schnitte an der bestreffenden Stelle, "um den Schmerz herauszulassen"; bei Rheumatismus — tiefere Einschnitte an der afficierten Stelle; bei Fieber an verschiedenen Stellen des Leibes.1)

Solden Greueln und Graufamkeiten nach Rräften zu fteuern burch Berbreitung geläuterterer Unschauungen, durch Auftlärung über die Urfachen gewiffer Rrantheiten, über wirffame Schutzmittel gegen Seuchen u. f. m., ift ja ichon eine Pflicht der allgemeinen Menschenliebe und ein Gebot der Rlugheit für die mit folden Bolfern verfehrenden Ausländer. Daß aber folden Zuftänden gegenüber nicht bloß theoretifche Aufklärung, fondern Gründung permanenter ärztlicher Missionen, daß gegenüber der Praxis heidnifder Zauberdottoren, ja gegen ben ungemein ftarten Sang gur geheimen oder offenen Unwendung von Zaubermitteln überhaupt eine ftebende Praxis driftlicher Arzte, eine geregelte Anwendung drift= licher Argneikunft überaus not thut, felbst bei ben getauften Beidendriften der Miffionsgemeinde überaus not thut, bas hat in unferen Tagen besonders Madagastar gezeigt. Miffionare aus der Broving Imerina berichten, daß als vor wenigen Jahren bei einer verbeerenden Spidemie viele Eingeborene zu ihren früheren abergläubischen Bebräuchen zurückfehrten, auch nicht wenige Chriften, von diesem Beift mit fortgeriffen, wieder zu beidnischem Gögenopfer und Zaubermitteln ihre Ruflucht nahmen gegen die Krankheit. Die tollften Mittel wurden wieder bom Lauberdoftor begierig und um teures Geld gekauft. Ginem Missionar murde bon einem eingebornen Baftor auf der Spige eines Berges unter grünen Bäumen ein rober Altar gezeigt, auf dem Tier- und Bögelblut pergoffen war und vor dem beständig Opfer von Honig und Silberftückhen bargebracht murden. Fast täglich jog bas Bolf hinauf mahrend biefer Epidemie, und am Sonntage konnte man fogar einige Christen des Morgens zum Tijd bes herrn in der Kirche und des Nachmittags in jenem beiligen Sain sich versammeln feben, um bort den Beiftern ihrer Borfahren ein blutiges Opfer zu bringen.2)

<sup>1)</sup> S. Lowe S. 169.

<sup>2)</sup> S. die Klage zweier Miss. bei Lowe S. 149 ff. — Da dies z. T. in nächster Nähe der Hauptstadt vorkam, aus der doch längst aller Gößendienst verbannt ist, wer sieht darin nicht eine kleine Barallele zu Israel und seinen treubrüchigen Opfern "auf den Höhen" und "unter allen grünen Bäumen", aus denen manche so weitz gehende Schlüsse für das jüngere Alter gewisser mosaischer Priesterz und Opservorzschristen sich gestatten wollen? Diesen Rücksälligen waren Gottes Gebote längst einz geschärft worden; aber heidnische Nachbarn stecken sie wieder an mit heidnischem

Und dieses Nachzucken altheidnischer Vorstellungen und Gebräuche, besonders auch in Zaubereisünden, bei benen ja Aberglaube und Unglaube, ein Zuviel- und wieder ein Zuwenigglauben und ebertrauen sich die Hand reichen, wird so ziemlich auf allen Missionsgebieten zur ichwerften Berfudung für neugewonnene Beidendriften, felbst für Rommunikanten, zumal in Zeiten großer Rot. Es ift g. B. auch in Gudindien eine Hauptschlinge, womit das Reich der Finfternis die eben Entronnenen wieder zu feffeln fucht, und eine beständige Beranlaffung vieler Rirchenzuchtsfälle. Sier fann und foll driftliche Arzneitunde der driftlichen Glaubenspredigt und Bemeindeleitung Dienfte bon unschätbarem Wert leiften. Gefdieht es nicht, dann ift oft ber ernften Frage nicht auszuweichen: ift es eigentlich gang billig, Beidendriften in strenge Kirchenzucht zu nehmen dafür, daß fie bei Rrankheiten ihre Zuflucht nehmen zu bem einzigen ihnen bekannten und zugänglichen heidnischen Mittel, auf bas fie früher als Beiden unbegrenztes Bertrauen setten, wenn die Christen es unterlassen, ihnen die nötige medizinische Hilfe zu bieten.1) Rann man schlechte und sogar gefährliche Stüten wegnehmen, bezw. ihren Gebrauch wirksam verbieten, wenn man nicht beffere dafür an die hand gibt? Gewiß ift gegen die schwere Sünde ber Zauberei in jeder Chriftengemeinde mit allem Nachdruck vorzugehen; aber die schuldige Rücksicht auf die Macht tief eingewurzelter Vorstellungen und Gebräuche, unter Umftanden auch auf die Berfäumniffe von driftlicher Seite wird bei dem Strafmaß doch nicht fehlen dürfen. Und die Notwendigkeit miffionsärztlicher Inftitute, Apotheken 2c., gur nachaltigen Befämpfung abergläubifder Gebräuche und heidnischer Zaubereien wird durch solche leider gar nicht feltenen Borfommnisse in helles und grelles Licht gestellt. Gewiß gilt auch hier: "überwinde das Bofe mit Gutem", nicht bloß bofe, faliche Lehre mit guter Botichaft, fondern auch boje Praxis mit guter driftlicher Sitte!

Aber ist dieses Bedürfnis nicht vielleicht relativ geringer unter etwas kultivierteren Heiden, besonders da, wo auch ein wenig Arzneis

Exempel, — gerade wie dort Israel. Ach daß unsere Kritiker doch endlich die h. Schr. etwas mehr auch im Licht der Missionsgeschichte betrachten und außelegen lernten, und diesen Schlüssel zum Verständnis vieler Schristberichte und Mussprüche (ich erinnere bes. auch an die Ap. Sesch. und die Pastoralbriese) nicht länger verschmähen möchten! Er hülfe ihnen oft weit mehr als alle Kleinkrämerei in philologischen Untersuchungen.

<sup>1)</sup> S. die Behandlung dieser Frage bei Lowe S. 151 ff. — Bgl. auch Med. Miss. Record, Juni 1887, S. 48, wo ein Missionar der Londoner M.: G. berichtet, daß in Südindien Christen wiederholt ins Heidentum zurücksielen, indem sie heidnische Bräuche an sich ausüben ließen, nur um für sich oder ihre Familie Medizin zu erstangen vom heidnischen Arzte.

mittellehre getrieben wird, und zwar etwas sustematischer als unter noch rohen Bölfern? — Man könnte es in abstracto meinen. Aber in concreto zeigt sich auch hier das Bedürfnis als keineswegs geringer, ja gerade infolge der schon erreichten Kulturstuse, durch die etwas gesteigerten Ansprücke an das Leben überhaupt wo möglich noch dringender. Warum anders sind denn gerade in den Ländern, die hier besonders in Betracht kormen, Shina, Indien und die Türkei, die ärztlichen Missionen weitaus am zahlreichsten, mehr gesucht und rascher sich verbreitend als irgendwo sonst? Ist in einem Volke die Durchschnittskultur etwas größer, so wird, wenn nur einmal das erste Borurteil gegen Ausländisches gebrochen ist, auch der Wert christlicher Arzneiwissenschaft schneller und allgemeiner begriffen (vgl. besonders Japan), und sind damit die Borbedingungen sür schnelle Vermehrung der ärztlichen Missionen ganz anders gegeben als bei noch ganz stumpfen Völkern.

Sodann glaube man nur nicht, daß die Bekämpfung des Aberglaubens und des Gebrauchs von Zaubermitteln bei Krankheiten durch christliche Arzneikunde hier so sehr viel weniger not thue als unter völligen Barbaren. In China und Indien (etwas weniger in mohammedanischen Ländern) begegnen einem jene Mächte auf Schritt und Tritt unter dem Bolk. Sind sie doch sogar in unsern christlich europäischen Bölkern noch dis heute keineswegs ganz ausgerottet, nicht einmal in der vornehmen Gesellschaft. — Endlich sind auch die heutigen Leistungen der heidnischen Kulturvölker in der Medizin, zumal in der Anatomie, Physiologie, Pathologie u. a. Wissenschaften, soweit sie nicht vom Abendlande her bereits einiges Licht empfingen, so gering, die Heilversuche eingeborner Ürzte nicht immer, aber doch häusig so absurd, vollends die Unwissensit der vielen Quacksalber so groß, daß auch nach dieser Seite hin das Bedürfnis der Aufklärung durch christlich medizinische Wissenschaft unvermindert besteht.

Einige Blicke in die heilfünftlerischen Bersuche der einges bornen Urzte und die bisherigen sanitären Berhältnisse der heidnischen Kulturvölker sind nicht ohne Interesse, und Näheres über diese Zustände wohl den meisten unsver Leser noch nicht bekannt.

Daß die Ürzte aller halb civilisierten Nationen mit Anatomie und Physiologie völlig unbekannt sind, wäre an sich schon folgenschwer genug. Aber noch schlimmer ist, wie vor etlichen Jahren ein Missionsarzt in Kanton berichtete, daß sie an die Stelle richtiger Erkenntnis der Birklichkeit die absurdesten Theorien setzen, die nach und nach dis ins Kleinste ausspinitisiert wurden. Ihre anatomischen Zeichnungen stellen ein Arrangement von Organen dar, das gar nicht existiert. Ebenso traten an

<sup>1)</sup> Dr. Kerr bei der allg. Miss. Konferenz in Shanghai 1877; s. Records bers., Shanghai, 1878. S. 114 sf.

bie Stelle ber Naturgesetze in ben Funktionen ihre völlig willkürlichen, imaginären Theorien. Und diese verkehrten Begriffe von der Struktur und den Funktionen der Organe wurden in China hundert Generationen hindurch fortgepflanzt, ohne daß je ein Geift sich über die alte Tradition zur Entdeckung des wirklichen Sachverhalts aufzuschwingen vermocht hätte!

Ein Beispiel dieser traditionellen Lehre: "Es giebt drei Bulse in jedem Sandgelenk. Der ftarkfte Buls des Mannes ift in feinem linken, der der Frau in ihrem rechten Sandgelenk. Beim Mann ift der Buls, der am nächsten bei der Hand, ftarker als die weiter nach oben liegenden Pulse; bei dem Weibe ift es gerade umgekehrt (!). Die Bulfe der linken Sand zeigen die Rrankheiten des Herzens, der Leber und der Rieren an, die der rechten die Krankheiten der Lunge, der Milz n. a. Organe."1) "Die Elemente, aus denen der mensch= liche Leib zusammengeset ift", heißt es in einer hochangesehenen Schrift über die Natur der Rrantheit, "find Feuer, Erde, Gifen, Waffer und Solz." Go lange das Gleichgewicht zwischen denselben, bezw. zwischen den allgemein herrschenden männlichen und weiblichen Naturfräften (der Urfraft Yong und der Urmaterie Yim) aufrecht erhalten bleibt, herrscht Gesundheit; wenn jenes geftort wird, weil ein Element vorherricht, tritt Krankheit ein. Auch der Ginfluß ber Planeten wird als Rrankheitsursache betrachtet.2) — Die so wichtige Er= kenntnis der Cirkulation des Blutes mard nicht nur nicht erreicht, sondern gang faliche und abgeschmachte Lehren darüber aufgestellt. Die eigentümliche Thätigkeit bes Herzens, ber Unterschied zwischen Arterien und Benen, bas Rervensuftem mit seinen Funktionen und Rrantheiten u. f. w. blieb unbekannt. Jedem Organ gab man einen Buls, ausgenommen das Behirn. Fast jedes Symptom gilt schon als die Rrantheit selbst, die man dann aus dem Yin und dem Yang (dem Beigen und Ralten), dem Trodenen und Feuchten, den höheren und niederen Ginfluffen erklaren will, und fur die alle in den Buchern taufende von Rezepten ftehen.3)

Und welche! Die wirklichen Sigenschaften der Arzneien sind zum großen Teil ganz oder teilweise unbekannt, und der Gebrauch der bekannten, gewöhnlichen, einsachen Mittel wird von keinem rationellen Princip bestimmt. Dagegen werden wunderbare Kräfte ganz unwirksamen Substanzen beigelegt, wie Drachenzähnen, fossilen Tigerknochen, Berlen, Stalaktiten, Hirschgeweihen u. s. f., und auch manchen schällichen Substanzen Peilkräfte zugeschrieben. Eines der häufigsten Rezepte ist:

| "Gepulverte Schlangen     | 2  | Teile |
|---------------------------|----|-------|
| Wespen samt ihren Nestern | 1  | ,,    |
| Taufendfüßler             | 6  | 11    |
| Skorpionen                | 4  | "     |
| Rröten                    | 20 |       |

<sup>1)</sup> Lowe S. 153. — 2) Lowe S. 153 ff. Kerr a. a. D. S. 115. — In Siam herrscht die Anschauung, der menschliche Leib sei zusammengesetzt aus 20 Arten von Erde, 12 Arten Wasser, 6 Arten Wind und 4 Arten Feuer; s. Bericht des dortigen Missionsarztes Dr. Sturge, Lowe S. 156.

<sup>3)</sup> Lowe S. 155 nach bem Bericht bes dines. Miff.-Arztes Dr. Hobson.

alles wohl zerrieben, mit Honig gemischt zu kleinen Pillen machen. Hierbon 4 mal täglich je zwei Pillen zu nehmen." — Bei Schwächezuständen werden pulverisierte Tigerknochen in Pillen verabreicht. Warum? Der Tiger ist ja sehr stark und Knochen der stärkste Teil dieses starken Tiers, folglich Pillen daraus ungemein stärkend.1)

Die medizinische Literatur ber Chinesen, Die icon bor zwei Sahrtaufenden begann,2) nämlich unter der han Dynastie (202 vor Chr. bis 220 nach Chr.), ift daher bei allem Unschwellen zu bedeutendem Umfang, namentlich infolge ber Unkenntnis ber wirklichen Anatomie bes Menschen, faft gang wertlos und ihr Studium feitens der "Urzte" ein fo unfruchtbares geblieben, daß der heutige Stand der heidnisch medizinischen Biffenichaft in China nach bem Zeugnis eines langjährigen bortigen Arztes "nicht einmal bem Stand ber Beilkunft jur Zeit bes Sippofrates und Celsus gleichkommt. Denn die Renntnis der Anatomie und Chirurgie im alten Griechenland und Rom war allem, was China heute barin leiftet, weit überlegen. Giebt es doch in dem gangen Lande feine medig. Schulen, ausgenommen die faiferliche in Befing zum Gebrauch Seiner Majestät und der Großwürdenträger. Und ist doch Anatomie, wie ein Missionsarzt berichtet, völlig verboten durch Gesetz wie durch die öffentliche Meinung."3) Jeder fann mit der gang geringen Erkenntnis, Die ihm biefe Bucher gemähren, in ber Beilkunft prakticieren. Dann ichafft er fich eine Brille an mit breiten beinernen Randern, etliche Glafer und Rräuter, ein Sortiment bon Spinnen und einige giftige Schlangen, Die er in Glafern in fein Ladenfenfter ftellt. Bon ben Charlatanen unter ben ärmeren Rlaffen und der Landbevölkerung, die ihre Weisheit aus der Bolkstradition und daneben aus einer forgfältig bewahrten Beheimmittellehre holen4), gar nicht zu reben.

Abergläubische Borftellungen und Gebräuche durchdringen auch hier

<sup>1)</sup> Lowe S. 154. Abfurde Rezepte bei Schlangenbiß in Siam (Stück von der Tate eines Wildschweines, eines zahmen Schweines, einer Gais, vom Kopf einer Giftschlange u. s. w.) s. S. 158. — Weitere chinesische Rezepte z. B. gegen Cholera s. bei Dr. Laurie, The Contributions of our Foreign Missions to science etc., Boston 1881, S. 407 s.

<sup>2)</sup> Näheres über diese Literatur s. Ev. Miss. Magazin 1884, S. 29 ff., in der o. g. Abhandlung von D. Schulze über "die ärztl. Miss. in China", darin neben einzelnen richtigen Schlüssen von seiten chinesischer Arzte in der Diagnose noch manche andere ihrer Absurditäten erwähnt sind, z. B. daß jenen 5 Elementen "5 conträre Dämonen entsprechen, die nach den 5 Farben der Elemente die 5 Hauptorgane durch nachteiligen Einsluß bedrohen, der weiße Dämon die Leber, der schwarze das Herz, der grüne den Magen, der rote die Lunge, der gelbe die Nieren" u. dergl.

<sup>3)</sup> Dr. Hobson s. Lowe s. 155.

<sup>4)</sup> Schultze a. a. D. S. 29.

itberall die medizinische Praxis. Götzenbilder, Aftrologen, Wahrsager und Tagewähler werden fast in allen Krankheitsfällen konsultiert. Zaubermittel und Amulette sind in allgemeinem Gebrauch gegen den Einfluß böser Geister. Bon beschränkten Priestern in Hieroglyphen geschriebene Zaubersformeln, manchmal an die Wand des Krankenzimmers geklebt, oder auch zu Asche verbrannt und in Arzneitränkschen verabreicht, sind Mittel, auf die alle Klassen in Krankheitsfällen sich verlassen. Der Taoistenpriester macht Zaubermittel aus Pfirsichblättern, grünem Bambus und gelbem Papier in sonderbaren Figuren, die dann um einen Knopf oder an den Zopf gebunden werden. Bisweilen lassen sie roten Faden um das Handgelenk binden und wochenlang behalten. Oder sie blasen beim Eintritt ins Haus des Kranken eine Art von Horn und suchen den Fieberdämon mit der Peitsche auszutreiben.

Der Buddhistenpriester giebt dem Patienten Thee von der Asche verbrannten Weihrauchs. Oder er sendet ihn zum nächsten Tempel, damit er dort eine Zeit lang unter dem Tisch eines Gögen bleibe, wo er vor den Angriffen hinterlistiger Geister sicher ist. — Der gewöhnliche Zauberer nimmt 3 Bambusstäbe, etwa 3 Fuß lang, bindet rotes Tuch um jeden und lädt nun den Fieberdämon ein, ihm auf einige Entsernung zu folgen, wo er dann die Stäbe einige Zoll tief in den Boden treibt, um so das Fieber wegzubannen. Oder er macht eine menschliche Figur von Reisstroh, und lädt den bösen Geist ein, dahinein zu sahren und den Kranken zu verslassen. Oder er bindet 7 Haare von einem schwarzen Hund um die Hand des Fieberkranken, damit er vor allen übelwollenden Geistern geschützt sei.<sup>2</sup>

Wenn dieser Art die Heilmittel sind, zu denen man heute noch in China häusig seine Zuslucht nimmt, stehen sie dann wesentlich höher als die bei uncivilisierten Negern gebräuchlichen? — Dazu die Unwissenheit und barbarische Praxis bei der Geburtshilse, dadurch hunderte von Müttern und Kindern jährlich ihr Leben verlieren; die Unkenntnis der Kinderkrankheiten und die Vernachlässigung der im Kindesalter zu besobachtenden Gesundheitsregeln; auch der Schukmaßregeln bei Ausbruch einer Epidemie, dabei jeder nur an sich denkt und die Vefallenen ihrem Elend überläßt; besonders aber die Leiden der Kranken, die operiert werden sollten, und bei der großen Scheu der Chinesen vor chirurgischen Operationen entweder nicht oder so ungeschieft operiert werden, daß von Erfolg keine Rede sein kann. — Durch all das erklärt sich die große Sterblichkeit in China (täglich 33000 Menschen).3)

<sup>1)</sup> Dr. Kerr in den Records der Shanghai-Konferenz S. 116. — 2) S. die Berichte von Dr. Mackan in Med. Miss. at home and abroad. Oft. 1887, S. 12 ff.
8) S. Dr. Kerr a. a. D. u. Schulze a. a. D. S. 35 ff. Die Schen vor chirur-

Ober steht es etwa besser in Andien mit den medizinischen Leistungen ber dortigen Hasims (eingebornen Arzte)? — Die Hinduschastras sehren, daß, wer die Dienste eines Hasim in Krankheit zurückweist und stirbt, unsermeßliches Elend in der nächsten Welt zu bulden haben werde; wenn er dagegen die vom Hasim vorgeschriebenen Bräuche verrichte, so gehe er sicher gen Himmel, selbst wenn er in seinen letzten Augenblicken den Ganges nicht sehen sollte. Diese überall sehr zahlreichen Hakims verstehen aber von abendländischer Medizin und Chirurgie absolut nichts. Ihre medizinische Weisheit, und zwar beides, der Hindus und muselmännischen Hakims, besteht, wie der v. g. Dr. Elmslie berichtete, in einigen wenigen nutlosen und widerlichen Geheimmitteln, die seit vielen Generationen sich vom Bater auf den Sohn vererbten. "Bon den besonderen Frauens und Kinderkrankheiten wissen sie einsach nichts. Und bei aller Unwissenheit sind sie ungemein aufdringlich, mischen sich in alles und stiften unberechensbares Unheil, wenn sie gerufen werden. "

Die Frauen in den Zenanas werden übrigens auch von diesen Arzten in der Regel gar nicht behandelt; ruft man sie, so geschieht es nur, um die Patientin sterben zu sehen, wenn die Zeit für wirksame Heilversuche vorüber ist. Dagegen gibt es zahlreiche Krankenpslegerinnen unter den Eingebornen, und sie sind in Wirklichseit die Arzte für die kranken Frauen Indiens in ihren Gemächern. Aber auch sie sind nach dem Zeugnis jenes Arztes gewöhnlich sehr unwissend, sich überall einmischend und sogar unssittlich. Ihrer krassen Unwissenheit fallen zahllose Mütter und Kinder zum Opfer. Die Zahl der Todesfälle unter indischen Frauen und Kindern ist daher enorm, ganz außer Proportion.

Damit stehen wir gleich bei dem Schlimmsten, dem Los der Frauen und Kinder. Nach dem o. g. Dr. Balentine sind von 125 Millionen Weibern in Indien etwa ein Drittel vollständig in ihren Zenanas eingekerkert. Sie betreten dieselben ungefähr 10 oder 11 Jahre alt, haben von da ab nicht die geringste Kommunikation mehr mit der Außenwelt und überschreiten für gewöhnlich die Schwelle nie mehr, bis man sie hinausträgt zum Begräbnis oder zur Verbrennung. Über

gischen Eingriffen ist so groß, daß bis zur Ankunft der chriftlichen Ürzte kein Doktor in ganz China auch nur einen Absceß mit dem Messer öffnen konnte; daß, wenn Zahnärzte sich zum Ausziehen der Zähne einer Zange bedienten, dies heimlich gesschehen mußte, weil der Betreffende sonst die Kundschaft verloren hätte! Statt einen Bruch sofort einzurichten, kann ein chinesischer Arzt ein Pflaster darüber kleben! — Lowe S. 156.

<sup>1)</sup> Lowe S. 148.

<sup>2)</sup> S. den Bericht Dr. Elmslies bei Lowe S. 179 ff.

<sup>3)</sup> Ebendas. S. 180.

nichts, flagt jener Arzt, seien die armen Gefangenen so fläglich unwiffenb, als über die einfachften Gesundheitsregeln. Biele ber verheerendften Epis bemieen, die fich weit über das Land ausbreiten, haben ihren Ursprung, oder finden boch ihre Sauptnährung in den Zenanas. Die Art, wie deren Bewohner, Frauen und Rinder, in Krankheit behandelt werben, ift einfach emporend.1)

Sier einige Beispiele aus den letten Jahren. Gine Miffionsärztin wird ju einer Zenanakranken gerufen, welche die Boden hatte. Die junge Frau lag in einem kleinen Zimmer, in das fein Lichtftrahl und fein Luftzug ein= dringen durfte. Es war gerade die Mitte der heißen Saifon in Oberindien. und doch ftand eine Schuffel mit brennenden Solzfohlen gerade unter dem Bette der Rranten, die in brennendem Fieber lag, gepeinigt von verzehrendem Durft! Aber tein Tropfen Baffer hatte ihr verabreicht werden durfen. Sie ftarb, und ihre Rleider - wurden der Barterin, einer Frau aus niederer Rafte, gegeben, die fie nach Sause nahm. Sofort verpflanzte sich die Rrankheit auch in diesen Stadtteil, wo fie dann wochenlang noch eine Menge Opfer forderte.2)

Da wird zu Miß Greenfield, der Borfteherin der Zenanamission in Lodiana (Bunjab), von einer gut gekleideten Mutter ein Rind gebracht, einige Monate alt, an der akuten Luftröhrenentzundung leidend - und gang nadt! und dies im November, trot feiner falten Schauer in jenem Lande. "Barum fleidet Ihr denn euer Rind nicht?" - "Das ift nicht unfre Sitte", lautete die ruhige Antwort; "wir warten, bis es noch einen Monat älter ift; dann konnen wir es zum Fluffe mitnehmen und fein haar der Devi opfern; dann erst werden wir es kleiden." — Ists da zu verwundern, wenn dort die Sänglinge tausendweise sterben?3) — Und nicht bloß dort. Hier — ein Seitenftud aus Gudindien. Bu einer Miffionsarztin fommt eine Mutter mit einem ichwarzen Baby, das nichts anhat als ein Gilberftud an einer Schnur um den Leib gebunden. Ropf und Geficht find mit einem grunen Stoff eingerieben. Das arme Würmchen ift fo fdmad, daß es taum noch wimmern tann. Ein warmes Bad, das den grunen Teig entfernt, der das Rind so geplagt hatte, schafft Erleichterung. Es wird bei dem regnerischen Wetter und rauhen Wind in ein warmes Rleid gesteckt und befindet sich gegen Abend augenscheinlich beffer. Mit genauer Anweifung zu feiner ferneren Behandlung wird die Mutter entlaffen. Fruh am nächften Morgen ift fie wieder da mit dem nachten Rind, das wieder so frank aussieht als je zuvor. "Bo ist denn das Rleid des Rindes hingekommen?" ruft die Doktorin entruftet. "Ich habe es in mein eigenes Rleid gesteckt", erwidert die Mutter, "aestern Nacht nahm ich es weg, und da das Rind diefen Morgen wieder frant ausfah, so komme ich wieder." — "Wo haft du es diefe Nacht hingelegt?" — "Ich legte es wie gewöhnlich auf den Boden; — aber er ift feucht und fcmutig und der Regen tropft herein," fügt fie gang gelaffen bingu. Gludlicher= weise konnte dieses Rind noch gerettet werden.4)

Oder da fommt zu der o. g. Doktorin im Bunjab ein Bater mit einem

<sup>1)</sup> Dr. Balentine in Edinburgh Med. Miss. Soc. Novbr. 1886, S, 341 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) (Sbendaf. S. 343. <sup>3</sup>) (Sbendaf. S. 342. <sup>4</sup>) Lafh, Our Indian Sisters. S. 7—8.

schreienden Kind und klagt, es schreie seit der Geburt Tag und Nacht und könne nicht einmal durch Opium zur Ruhe gebracht werden. Der Priester, den sie konsultierten, hätte ihnen mitgeteilt, das Kind sei von einem Dämon besessen, und der einzige Weg diesen auszutreiben sei, dem Kind das Zeichen von Mahadeo einzubrennen. Er öffnet die schmutzigen Lappen, die das Kind umhüllen, und da zeigt sich mit glühendem Eisen eingebrannt die Linie des Gottes die ganze Vorderseite des Körpers hinablaufend mit zwei Duerlinien zu jedem Schultergelenk!! Das arme Kind starb noch selbige Nacht. ) — Muß man da nicht an die Greuel der Kananiter denken, wenn sie ihre Kinder dem Moloch durchs Feuer gehen ließen?

Mit solchem Unverstand, solchen religiösen Wahnvorstellungen, solcher Roheit und Grausamkeit hat es heute noch die ärztliche Mission in Indien zu thun! Nichts davon zu sagen, daß unter den Kindern entzündete Augen, überpflastert mit Kot oder Kuhmist, oft noch mit einer Bandage so fest gebunden, als nur eine menschliche Hand sie binden kann; entzündete Ohren, dis zum Rande vollgestopft mit greulichen Dingen aller Art, allstäglich wahrzunehmen sind und bei jedem Arzt in einer Missionsapotheke beständig vorkommen.<sup>2</sup>)

Auch 3. B. von Syderabad wird eine große Rindersterblichkeit berichtet infolge des Unverstands und der Borurteile der Mütter und befonders der Großmütter in Behandlung der Rinder mahrend der erften Sahre, und zwar auch bei Mohammedanern. Die Schmerzen bes Sauglings beginnen in ber erften Stunde feines Lebens, wenn es bon ber Großmutter in der rudfichtelosesten Beise gewaschen, dabei oft mit dem Ropf nach unten gehalten, an allen Gliedern gezerrt, wenn ber Ropf eingepreßt, das Näschen mit Gewalt weiter herausgetrieben wird u. f. f. Reine Rleider werden ihm angezogen bis zum fechften Tag, bagegen wird es mit Dl geschmiert, die Augenbrauen geschwärzt und ihm eine Dofis Caftorol (!) und ein Gebrau von 40 verschiedenen Kräutern täglich eingegeben. Der Aberglaube verbietet, das Rind wieder zu mafchen bis jum vierten Sahr feines Lebens! Bei den höheren Rlaffen barf bas Rind nicht aus dem Zimmer, darin es geboren ward, gebracht werden, bis es mindeftens ein Sahr alt geworden! Nimmt man zu biefer auch noch fpater fortbauernden Berletung aller Gefundheiteregeln noch bas allzu fruhe Mutterwerden der jungen Beiber hingu, fo begreift man "die physische Degeneration, die in der mohammedanischen Raffe fo augenscheinlich ift."3)

Entsetlich ift namentlich auch die Behandlung ber Frauen, beren

<sup>1)</sup> Valentine a. a. D. S. 342.

<sup>2)</sup> Cbendaf. S. 342.

<sup>3)</sup> S. Bericht der Miss. Arztin, Miß D. White bei Lash a. a. D. S. 6. Miss. 38tiar. 1888.

Stündlein gekommen ift, durch die eingebornen Hebammen. Die Frau eines Missionars in Delhi berichtete auf einer Konferenz: "Ich habe mit eigenen Augen diese Hebammen auf der armen Frau sitzen, sie mit Bandagen so fest als nur möglich binden, in siedendes Wasser getauchte Kleider, Stücke von brennender Holzkohle, ja rotglühende Eisen auf sie legen sehen!"1) — Und ergeht es so übel nur etwa den Frauen der niedersten Kasten? Man höre den Bericht einer indischen Prinzessin von höchster Kaste über das, was sie selbst erlebte:

"Nach der Sitte unfers Bolkes muß die Wöchnerin vor der Entbindung von der Familie ifoliert werden. Gine fleine Strobhutte wird errichtet etwa 6' im Quadrat, ohne Fenfter, ohne Luftloch. Der Boden ift die schmutige Erde. In einer Ede wird ein Feuer aufgestellt, das Tag und Nacht breunt, um die bofen Beifter abzuhalten. Auch am heißeften Tag, wenn die Tempe= ratur auf 110 Grad (Fahrenheit) steigt, muß es unterhalten und die Thur fest geschloffen gehalten werden. Schon wenn die Mutter dies Saus entstehen fieht, erfüllt fie ein Schreckensgefühl, als waren ihre Tage gezählt. Biele erftiden auch wirklich, und mitunter fängt die Butte Feuer und die Bewohnerin kommt in den Flammen um. Keine Berwandte darf ihr auch nur nahe kommen bei Berlust der Kaste. — In solch einer Hütte hatte ich mehrere Tage gu bleiben. Meine Bein mar furchtbar. Ich fdrie um Silfe; aber niemand wollte mir nahe kommen. Ich lag, eine alte Matte unter mir, auf dem feuchten Lehmboden. Die Pflegerin, ein altes Weib, that nichts fur mich, als bag fie etwas Waffer auf den Boden gog, um ihn zu reinigen. Durch ihre Gleichgültigkeit tam ich haarscharf dem Tode nabe. D wie fchrie ich mit aller Rraft zu dem einen großen Gott, mich zu hören, mich zu retten, auf mich zu bliden, - denn ich wußte, daß ein Gott ift -, und er erhörte mich. Mein Bruder fagte ber Frau, fie folle mich allein laffen, daß ich fterbe. 3ch war schon nahezu erstickt; aber niemand wollte die Thur für mich öffnen. Da ftieß ich mit der letten Unftrengung dieselbe auf, und die frische Luft erquidte mich ein wenig. Als meine Mutter die Thur offen fah, fchrie fie der Frau gu, dieselbe gu ichliegen, damit die bofen Beifter das Rind nicht fortnehmen. Aber ich ließ fie die Thur nicht ichließen. Unfere Religion muß falfch fein, fagte ich, nachher oft zu meiner Mutter, benn mein Rind blieb am Leben; Die Damonen hatten es nicht weggenommen. Ich hatte feinen Glauben mehr an unfre hindureligion."2)

Da begreifen wir, warum vor nicht langer Zeit ein intelligenter Hindu im Blick auf die Mißhandlung der Wöchnerinnen durch Unwissensheit und Aberglauben eine Missionsärztin anslehte, doch alles zu thun, um die Aussendung qualificierter weiblicher Arzte zu befördern, die sein Volk über die richtige Behandlungsweise instruieren könnten. Nicht die Mütter allein, betonte er immer wieder, haben so viel zu leiden; auch das Leben von Myriaden von Kindern werde durch diese barbarische Sitten geopfert. 3)

<sup>1)</sup> Dr. Valentine a. a. O. S. 343. — Vgl. auch Report der Calcutta-Konferenz. 1883, S. 408 ff. — 2) S. Lash S. 4—5. — 3) Lash S. 6.

Aber auch fonft in andern Krankheiten leiden die Frauen unendlich burch Die eingebornen Pflegerinnen, die oft der Gilfe der Miffionsarztin fich mider= feten. Da wird eine folche in Sudindien zu einer franken Frau gerufen. Sie tritt in ein gang fleines, dunkles Zimmer. Kaum fann fie eine weibliche Geftalt auf einem niedern Bette erkennen. Bu beiden Seiten hocht eine greulich aussehende, Betel tauende Pflegerin in ichmutigen Rleidern, mit wirrem Saar und Rägeln wie Rlauen an den durren Fingern. "Rönnt ihr nicht ein bifichen Licht hereinlaffen, damit ich die Rranke feben kann?" - "Das konnen wir nicht thun", lautet die Antwort; "Finfternis ift das Geeignete für ihren Fall." Unfähig der Site und dumpfen Luft des Zimmers zu widerfteben, besteht die Doktorin auf der Offnung eines kleinen hölzernen Fensterladens. Nur ungern thun fie es endlich. Gin ichwacher Lichtstrahl zeigt die Patientin bewußtlos, regungslos, offenbar ichmer frant. Sie hatte die gange Racht durch eine schmerzhafte innere Rrankheit in großer Bein gelegen. Die Doktorin will ein einfaches Mittel anwenden, sie ins Bewußtsein zuruckzurufen. Aber die Pflegerinnen miderfeten fich. "Go will ich Suhnerbruhe oder Mild fenden, daß ihr es in kleinen Portionen der Kranken eingebet." — "Gie mögen es fenden, aber wir können es ihr nicht geben." — "Barum nicht?" — "Beil wir ihr in der Nacht eine Mixtur gaben, und jest warten wir auf deren Wirkung. Erwacht fie, so werden wir ihr mehr davon geben; bleibt fie, wie fie jest ift, fo nehmen wir an, daß fie bestimmt ift gu fterben." Der Laden wird herabgelaffen und Finfternis herricht wieder im tleinen Raum, - "ein sprechendes Bild des Heidentums, fügt die Berichterstatterin bei, wie es das wahre Licht ausschließt und auch die wahre Liebe der Menschen zu einander."1)

Es ist kaum nötig, nach alle dem noch manchen andern Krankheitsaberglauben zu ermähnen, der fich mit der Unwiffenheit, Lieblofigfeit und den Raftenvorurteilen verbindet, um das Elend der Kranken in Indien zu vollenden. Im westlichen Indien glaubt g. B. das niedere Bolt, die Cholera stamme bon einer bosen Göttin, die man, um fie durch keinen ichlimmen Namen zu beleidigen, "Cholera-Mutter" (Murri Ai) nennt. Arznei geben und nehmen gegen diese Krankheit reigt "die Mutter" nur noch mehr. Das einzige Mittel, die Seuche wegzuschaffen, ift die Mutter recht zu ehren und fo fie zu bestimmen anderswohin zu geben. Daber find dort in allen Dörfern ein oder zwei kleine, der Cholera-Mutter geweihte Tempelden und in Diefen einige formlose, rot angemalte Steine. Sie stehen am äußersten Ende bee Ortes, damit die Gottheit ben Saufern ber Einwohner möglichft fern bleibe. Kommt die Seuche (in Indien befanntlich febr häufig), fo werben jene in guten Stand gefett, und bie Pfleger der Göttin — überall einige Männer und Frauen der niedersten Raften — maden febr einträgliche Geschäfte. Selbst intelligente Männer kommen und fragen biese unwissenden Priefter: "Was ist das Belieben ber Mutter? wie lange gebenkt fie, ben Ort mit ihrer Gegenwart zu

<sup>1)</sup> Chendas. S. 7 nach bem Bericht ber Missionsärztin Frau Cavalier.

188 Chriftlieb:

begünstigen (man sehe die vollendete Heuchelei!), und was können wir für sie thun?" Dann stellt sich der Priester, als geriete er in eine Art von Berzückung und erwidert nach einem Krampfanfall, die Mutter beabsichtige noch so und so lange zu bleiben und hätte die und die Aufmerksamkeit nicht ungern. Und die Leute leisten das Gewünschte gern.<sup>1</sup>)

Sonft erwähne ich nur noch, daß Belübbe, die man zur Zeit einer Krantheit thut, in diesem Land der Fakirs nicht bloß oft die graufamften Selbstpeinigungen herbeiführen, sondern auch das Leben gahlloser Rinder in größte Gefahr bringen. Go besonders in Gubindien in Berbindung mit der Sivaverehrung. Bur Zeit gewiffer Feste versammeln sich Tausende aus allen Teilen von Travancore und Tinnevelly vor einer Bagode und bezahlen ihre Gelübde, die einen in hölzernen, filbernen, ja goldenen Modellen von Sänden und Füßen für geheilte Glieder, die andern rollen fich nacht im Staube oft stundenlang, bis fie bor Site und Unftrengung in Ohnmacht fallen. Andere haben ein geschmeidiges Rohr burch bas Meifch ihrer Seite quer über die Bruft getrieben und marichieren borüber, halb mahufinnig vor Schmerz und Aufregung, mahrend ein anderer mitläuft, der das Rohr ruchwärts und vorwärts ftößt durch die blutenden Wunden. Oft sieht man auch Eltern und Berwandte Dutende von Kindern beiberlei Geschlechts bringen, um fie biefem graufamen Ritus zu unterwerfen als Erfüllung eines Gelübdes mahrend einer Rrankheit des Rindes. Andere ftellen fleine Gefäße mit glühenden Rohlen auf ihre nachte Bruft und laffen fie ftehen, bis bas Fleisch darunter vollständig geröftet ift, um baburch die gefürchteten bofen Beifter zu berfohnen und Berfconung bon einer brohenden Krankheit zu erlangen.2) -

Sind die Schutmittel der eingebornen Bevölkerung gegen ausbrechende Seuchen von dieser Art, so begreift sich ihre völlige Histosigkeit, zumal in ländlichen Distrikten. Bei der allg. Miss. Konserenz in Kalkutta 1883 erzählte Dr. Balentine von einem Missionar, der einen Distrikt bereiste, in welchem er mehr als drei Bierteile der Bevölkerung sieberskrank daniederliegend fand, viele davon bereits sterbend! Er war kein Arzt. Aber stark im Glauben tritt er unter die Schwerkranken, reicht ihnen überall Chinin, so gut er es versteht, bringt dadurch die Seuche zum Stillstand und entreißt viele einem sichern Tod mit Gottes Hisfe. Balentine meint nicht ohne Grund, solche Reiseprediger sollten immer auch einen Arzneikasten haben, der für etwa 60 Rupien hinreichend für ein Jahr ausgestattet werden könnte.

<sup>1)</sup> Lowe S. 159 ff.

<sup>2)</sup> Cbendaf. S. 161 ff.

<sup>3)</sup> Report der Kalkutta-Konferenz 1883, S. 410.

Aber nicht bloß die Leiden der franken Beiden, auch der halbcivili= fierten, zeigen das tiefe Bedurfnis und den unichatbaren Wert arztlicher Miffionen; auch das Gedeihen der Miffion felbft erfordert fie als ein Sauptmittel zur Geminnung des Bertrauens der Eingebornen und daher als Hauptbahnbrecherin für die Predigt des Evangeliums. Go gang besonders in mohammedanischen Ländern, worauf ich icon oben hinwies. Welcher Miffionar fonnte g. B. in Syrien bas Wort Gottes Türken und besonders Türkinnen, zumal der befferen Rlaffen, fo leicht nabe bringen? In Miffionsspitalern hören fie es im Bartezimmer, fogar Dutende von türkischen Frauen, von denen hie und da eine, wenn fie lefen kann, eine Bibel mit heimnehmen zu durfen bittet.1) -Was bringt dort in Nazareth jene Sohne der Bufte, ein halb Dutend Beduinen, bagu, ftille ju fiten und aufzuhorchen? Gie hatten Arquei und ärztlichen Rat gesucht. Da figen sie, noch mit Gabel und Bistolen bewaffnet, unter ben Patienten im Saufe des Miffionsarztes und hören ihn vorlesen vom kommenden Tag bes Berichts. "Benn diese Zeit kommt, fluftert einer fpottifch, fo reit ich auf meiner flinken Stute auf und davon in die Bufte." Bie die andern lachen, fteht ein alter Sheith unter ben Patienten auf und verweift ihnen das nachdrücklich unter hinweis auf den Ernst bes Gegenftandes, mahrend ber Dottor, auf bas Lamm Gottes beutend, ben einzigen Weg zeigt, bem fommenden Gericht zu entgeben. Wie und wo anders ließe fich fo leicht auch Beduinen predigen? — Ober ba kommt in jenes felbe Wartezimmer ein bornehmer Mohammedaner mit 6 Dienern herein und hört bei ber Schriftvorlefung manches, bas ihn fehr frappiert, weil er es mit dem Koran nicht zusammen reimen fann, wie Joh. 1 vom emigen Wort Gottes. Er meint, Die Bibel gu Mohammeds Zeit muffe wohl eine andere gewesen sein, und wird über bem Befprach mit bem Dottor fo begierig mehr zu erfahren, daß er eine Bibel mit nach haufe nimmt, die er fortan fleißig ftubiert.2) Go öffnet Die argtliche Miffion felbft unter Turfen der Bibel die Baufer.

In Kashmir versuchten seit 1854 zwei der erfahrensten Missionare der Church M. S. mit sechs eingebornen Predigern wiederholt dem Evangelium Bahn zu brechen, wurden aber immer wieder aus dem Lande vertrieben. Aber dem Missionsarzt Dr. Elmslie gesang es seit 1865, die verschlossene Thür dieser zur Zeit noch stärksten Burg indischen Heidentums für sich und die Predigermissionare einigermaßen zu öffnen in der Hauptstadt Srinagar. Nach kurzer Zeit konnte er berichten, bei den Andachten in der Missionsapotheke seien die Leute sast immer ruhig und ausmerksam,

<sup>1)</sup> Med. Missions at home and abroad, Oft. 1887, S. 10.

<sup>2)</sup> Lowe S. 76-78.

jo daß sich auch der Bischof von Kalkutta bei einem Besuch darüber verwunderte und für die Zukunft der Miffion viel Hoffnung ichopfte. In 6 Monaten waren über 3000 Leibende teils geheilt, teils wenigstens in ihrem Zuftand gebeffert worden, die alle einige Runde vom Evangelium mit heimnahmen. Sein Nachfolger, Dr. Maxwell, konnte burch seinen Einfluß auf den Maharadichah bereits ein Miffionshospital errichten, worin bald vor Arbeitsfülle nicht mehr auszukommen war, fo daß er und ebenfo fein Nachfolger nach einiger Zeit heimkehren mußten. Jest arbeitet bort Dr. Neve. Bald verbreitete fich der Ruf diefer Anstalt nach Ladath und Jefardo, ja bis nach Rhotan und Narfand, und jest fieht man im Wartezimmer die dunkeln Gesichter der Bewohner der Chene neben den hellen, hübschen der Rashmiris und den rötlichen Parkundis, die ftolzen Büge des Afghanen neben der ritterlichen Geftalt des Sichs u. f. w., und fann 7 oder 8 verschiedene Sprachen hören. Mit Bermeidung aller Rontroversen wird hindus, Buddhiften, Mohammedanern u. f. f. Gottes Liebe in Chrifto verfündigt; fie hören begierig zu und viele nehmen hörbar am Schlufgebet teil. Ja manche kommen, nachdem fie ihre Urznei erlangt. und fragen weiter nach "den merkwürdigen Dingen, die ihnen (im Bartegimmer) zu Ohren gefommen." "Wenn etwas", fcreibt neuerdings ein Missionar von dort, "unter Gottes Segen das Wort verwirklichen fann, daß im Namen Jesu sich aller Rnie beugen follen, so glaube ich ift es diese großartige, edle, ärztliche Mission und ihr evangelisierender Ginfluß. 1) "

Durch die Dienste der amerik. presbyt. Missionsärzte in Siam gewinnt neustens die dortige Mission immer mehr die Gunst der Regierung und des Königs. Bei der Explosion eines Kanonenbootes hatte sich Dr. Thompson um die Berwundeten sehr verdient gemacht. Der König ließ ihm nicht nur hiersür danken, sondern als er vor einem Jahr Petchaburi besuchte mit großem Gefolge, lobte er vor allen "das edle Berk, das christliche Missionare zum Bohl seines Bolkes unternehmen", wies den Minister der Erziehung an, ihnen jegliche Unterstützung angedeihen zu lassen, und ließ am Schluß der seierlichen Audienz den Missionaren zwei Briefe übergeben, den einen von der Königin an die Damen, den andern vom König an die Herren der Mission, worin im ersten 960, im zweiten 1440 Dollars lagen "zur Erweiterung des Missionshospitals."2)

Wie unendlich viel in China die ärztliche Miffion gur Überwindung der ftarren Borurteile gegen Ausländer beiträgt und beitragen muß, um dem Evangelium etwas freieren Lauf zu öffnen, wie

<sup>1)</sup> Report der Allahabab-Konferenz 1873, S. 204 ff. — Lowe S. 63 u. 102—107.

<sup>2)</sup> Medical Missions at home and abroad, Sept. 1887, S. 294 nach bem American Missionary Herald.

angesehene Chinesen, ba und bort selbst bie ersten Reichsbeamten aus Dankbarkeit für eine glückliche Rur bes Miffionsarztes in ihrer Familie beffen Wert oft freigebig unterstützen, wie g. B. ber Reichskangler und Bicekonig ber Proving Betschili ein Miffionshospital in Tientfin auf eigene Roften errichten ließ zum Dank für die Heilung seiner Gemahlin (fiehe Chronicle of the London Miss. Soc. 1881, S. 89 ff.), ift seit Jahren ziemlich bekannt geworden, und einzelne Erfolge biefer bahnbrechenden Wirkung werden uns unten noch begegnen. Man erwäge nur, daß wenn einer eine große leibliche Wohlthat von einem Chriften empfing und dazu umsonst, es ihm infolge davon innerlich unmöglich ift, von diesem Fremden fo gang niedrig zu denken auch in sittlich-religiöser Hinsicht, und was berfelbe ihm von ernsten Dingen saat, von vornherein abzuweisen. oft ist gerade in China das Selbstgefühl der Eingebornen fo geschwollen, und bietet mitsamt den tausendjährigen Borurteilen gegen alles Fremde eine folde Mauer gegen die Predigt des Ausländers, daß eben nichts anders als eine folde handgreifliche Erfahrung der Überlegenheit desselben in medizinischer und dirurgischer Sinsicht und ein so unwiderleglicher Beweis seiner Rächstenliebe das Gis noch schmelzen und Ohr und Berg dem Evangelium öffnen fann.

Was gibt uns heute Hoffnung auf allmähliche Erschließung auch Roreas für bie Predigt des Evangeliums? Die bortigen Anfänge einer ärztlichen Miffion. 1885 tam der bon ber amerit. presbyt. Miff. Bef. borthin gefandte Dr. Allen nicht lange vor bem Ausbruch einer heftigen Revolte an, und wurde mit der Sorge für eine Schar angesehener Berwundeter betraut, darunter ber Neffe des Königs, Bring Min Dong 3f. Mle Allen zu ihm kam, suchten eben 13 eingeborne Arzte die Blutung feiner Wunden zu ftillen, badurch daß fie diese mit Wachs ausfüllten. Wie erstaunten sie, als ber junge Missionsarzt die Arterien nach einander verband und die flaffenden Bunden gunähte! Damit war in einer Stunde die gange bisherige Beilfunde aus dem Feld geschlagen, und Die driftliche Wiffenschaft hatte im Bertrauen des Bolfs einen Borfprung von großer Tragweite gewonnen. "Unser Bolk, sagte ber Pring nachher Bu feinem Lebensretter, tann gar nicht glauben, bag Gie von Amerita famen, es befteht barauf, Sie feien bom himmel gefallen für biefe gegenwärtige Krifis!" Als alle Ausländer, auch die diplomatischen Bertreter Europas und Amerikas an die Rufte zu flieben genötigt waren, fonnte Allen allein mit Beib und Rind in der hauptstadt bleiben. Aus Dankbarkeit für feine Dienste stellte ihm die Regierung sogar die Errichtung eines Hospitals in Aussicht.1) Wie Die jett von ihm unterrichteten argt-

<sup>1)</sup> Lowe S. 62 ff. Rach foeben (März) eingelaufenen neuften Nachrichten sind

licen Studenten auch ben driftlicen Gottesbienft in feinem Saufe befuchen, ift bereits erwähnt.

Endlich beachte man auch, daß in der arztlichen Miffion, burch bie notwendig gleichmäßige Behandlung von Rranten verschiedener Raften, oft in einem und bemfelben Rrantenfaal bes Miffionshofpitals, fich nicht selten ein gang natürliches Mittel darbietet zur allmählichen Erweichung der Raftenvorurteile. Richt nur figen Blieder von Brahmanenfamilien mit Angehörigen anderer Raften, wie natürlich, in den Wartezimmern bei den täglichen Bibellektionen zusammen, fondern es liegen auch 3. B. Bermundete verschiedener Raften oft wochenlang neben einander in bemfelben Zimmer. In einem Miffionshofpital in Travancore, erzählt der öfters genannte Dr. Lowe, lagen fast zwei Monate hindurch in dem= felben Saal ein junger Brahmane und feine Mutter, ein Subra mit Beib und Bruder und ein Schanarfnabe mit feiner Mutter, alle an gebrochenen Bliedern, und er fest bingu: "für diese Zeit wenigstens nivellierten gebrochene Beine jeden Raftenunterschied und erzeugten ein Band bes Mitgefühls zwischen ben Patienten." In einigen Freiapotheken bedarf es zum Eintritt eines Billets, worauf auch ein Schriftvers fteht. Wenn bie ärmfte kaftenlose Frau das erfte Eintrittsbillet erhalt, so wird fie auch ale die erfte bedient - jum großen Erftaunen ber höheren Raften, die badurch an driftliche Gleichordnung sich gewöhnen lernen muffen.1)

So zeigt fich von allen Seiten der unendliche Wert der ärztlichen Mission ale Bahnbrecherin auch für die geistigen, sittlich-religiösen und focialen Ginwirkungen des Chriftentums. Arztliche Silfe ift eben überall berjenige Bunkt, wo die Überlegenheit driftlicher Biffenschaft über beidnische Unwissenheit, driftlicher Liebe und Menschenfreundlichfeit über beidnische Selbstsucht und Grausamkeit für Soch und Niedrig, für Halbeivilifierte und Barbaren am handgreiflichsten an den Tag tritt. - (Schluß folgt.)

## Eine Missionsapologie aus sachverständigem Laienmund.

Ansprache, gehalten von herrn Charles Brownlee, 2) ehemaligem Minister der Angelegenheiten der Eingebornen der Kap-Kolonie, in der Missions-Konferenz zu King Williamsstadt den 6. Juli 1887.

Ich bin ersucht worden, in dieser Bersammlung einen Bortrag über Miffion zu halten. Die größte Schwierigkeit hierbei ift, in der Zeit, die mir

Juni 1887, S. 262.

ein Regierungshospital, eine staatliche medizinische Schule und ein Baisenhaus bereits where the segmental ends in the character mediantique Schule and et Waterhaus verein unter der Leitung jener Mission im Gange, und schein überhaupt die Regierung dem Christentum, besonders dem Protestantismus durchaus nicht so seindlich gegenüber zu stehen, wie in der Regel angenommen wird; s. The Missionary Review of the World, März 1888 und The Christian, 16. März d. J. S. S. 6.

1) Our Indian Sisters S. 27. Lowe S. 65. Medical Missions at home

<sup>2)</sup> Mitgeteilt durch Miff. Sup. Kropf. — Belche hohe Achtung herr Brownlee

zu Gebote steht, das zu sagen, was über diesen so großen und hochwichtigen Gegenstand zu sagen wäre. Ihre Gegenwart an diesem Abende zeigt mir, daß Sie sich für die christlichen Missionen unter den Heiden interessieren, und überzeugt sind von dem Guten, das sie stiften. Deshalb ist es auch nicht nötig, Ihnen die moralische Berpslichtung der Christen ans Herz zu segen, das Evangelium den Heiden zu bringen. Ich will deshalb ein wenig nies driger greisen und mich bemühen, den Sinwürfen gegen die Mission zu bez gegnen und zeigen, daß es einsach aus Gründen des Selbstinteresses und des gemeinen Geldgewinns vorteilhaft für eine Nation ist, wenn sie das Missionswerk unterstützt und die Heiden zu Christen macht. Indem ich dies thue, werde ich mich bemühen, meine Stellung durch Thatsachen aus meiner mehr als 60jährigen Erfahrung zu illustrieren.

Mein Bater tam 1820 als Miffionar ju den Geitakaffern. 3ch murde 1821 in Thumi im Rafferlande geboren und kenne deshalb alle Miffionsarbeit in diesem Lande von ihrem ersten Anfange. In jener Zeit sah man keinen einzigen Artikel europäischer Manufaktur unter den Eingebornen, ausgenommen wenige Berlen, Stude Rupfer oder Meffingdraht und Rnöpfe. Die Bearbeitung des Landes geschah mit einem Bertzeuge, das einem Rahnruder ähnlich fah. Die Baume für Doffen und Pferde maren Stüdichen Solg, befestigt mit Riemen von ungegerbtem Ochsenfell; ein dreiediges Stud Gifen, 1-2 Pfund ichmer, diente ale Beil, eiferne Topfe und Blechgefäße maren nirgends zu feben. Der Umfat aller Artikel, die auf dem in Fort Wiltschire, dem einzigen Orte, wo damals Sandel mit den Raffern getrieben werden durfte, getauscht wurden, betrug nicht mehr als 4000 Mart jährlich. Häuptlinge kleideten sich in Leopardenfelle, und die gemeinen Leute trugen einen Umhang von felbst gegerbtem Ochsenfell. Die Männer entfernten sich selten weiter als eine halbe englische Meile von ihrer Hütte, ohne mit vielen Spiegen bewaffnet ju fein, die fie felbst ins Gotteshaus mitnahmen, wenn fie vermocht wurden, dasselbe zu besuchen. Die Raffern hatten feine Literatur. Die erften Miffionare hatten fich erft die Sprache anzueignen, Berr ber Schnalglaute zu werden, und dann unfer Alphabet diefen fremden Lauten angupaffen. Sie feben hieraus, wo und wie die erften Miffionare vor 66 Jahren zu beginnen hatten.

Hervorragend in dieser Arbeit war der Missionar Bennie, der Bater der Kafferliteratur, der schon lange in die ewige Ruhe eingegangen ist. Er wurde hierbei kräftig von dem Missionar Thomson unterstützt, der jetzt ein Greis von 94 Jahren auf den Ruf seines Herrn wartet, um sich mit seinen Mitarbeitern und denen zu vereinigen, die durch jener Arbeit aus der Finsternis zum wunderbaren Licht gebracht wurden und vor ihm in des Baters

Reich eingegangen find.

Cobald das Wort der Miffionare Ginfluß auf die Raffern ausübte, ver-

genossen geht schon daraus hervor, daß ihm das Parlament, als er sich pensionieren ließ, in Anerkennung seiner großen Berdienste sein ganzes Gehalt (20000 Mk.) als Bension beließ. So etwas war in Südafrika noch nicht geschehen. Brownkee war ein wirklicher Kenner der südafrik. Berhältnisse, auch der Kasserprache und Sup. Kropf schreibt, daß er in der Bibelübersetzungskommission darum das ausschlaggebende Mitglied gewesen. Das Zeugnis eines solchen Mannes wiegt schwerer als das von hunderten von Reisenden.

schwand auch die rote Farbe, mit der sie sich bemalten, und es entstand ein Berlangen nach europäischer Kleidung. Mit der Ausbreitung des Evangelisums wuchs auch das Berlangen nach europäischen Sachen; und ich glaube diese Bersanmlung überzeugen zu können, daß wir das große Einkommen, das die Regierung aus dem Handel mit den Eingebornen zieht, größtenteils den Missionaren zu verdanken haben. Die Kafferchristen, die zuerst ihre nationale Sitten durchbrachen, hatten wahrlich keine angenehme Zeit. Sie wurden verachtet und verspottet als solche, die von den Gebräuchen ihrer Vorväter absgesallen waren, und wurden amaggoboka d. i. Durchlöcherte, Durchbohrte genannt. Diese Bezeichnung, ursprünglich zum Spott erfunden, hat diesen Beisgeschmast verloren, und viele beanspruchen diesen Namen, die kein Recht haben, ihn sich beizulezen.

Nachdem ich den Zustand der Kaffern, wie er bei Ankunft der ersten Missionare war, aufgezeigt habe, will ich jetzt so kurz als möglich die Ein=

würfe gegen die driftlichen Miffionen beantworten.

Man sagt: hristliche Eingeborne seine keine so guten Knechte und Mägde, wie die wilden uncivilisterten Heiden. Seit 50 Jahren hatte ich Eingeborne in meinem Dienst, Heiden sowohl als Christen, und habe gute, schlechte und mittelmäßige Knechte aus beiden Klassen gehabt. Ich bin von den Heiden bestohlen worden, aber nie von einem Christen. Dieser ist frei wenigstens von der allen Kaffern auhaftenden Sünde, die unsere Farmer so ruiniert, vom Viehstehlen. Es kann freilich sein, daß viele Herren, die sich so schlecht über die sogenannten Schuls oder Stationskaffern äußern, nie solche in ihrem Dienste oder vielleicht nur die schlechteste Probe davon hatten, oder daß sie einen Schulkaffer in ihrem Dienst zu haben meinten, der in der That entsweder sein solcher war, oder wegen schlechten Betragens die Station hatte verslassen müssen.

Wohl ist es wahr, daß der Missions- oder christianisierte und civilisierte Kaffer einen bessern Lohn erwartet, als der rote Kaffer. Die ser würde bei einer sechssährigen Dienstzeit mit einem Lohn von 10 Mark im Monate, oder einer Kuh im Jahre, am Ende seiner Dienstzeit ein reicher Mann sein und vielleicht 20 Stücke Bieh besitzen, während der christliche Diener am Ende dieser Dienstzeit ebenso arm wäre, als am Ansang, weil er die ganze

Ginnahme gu feiner und feiner Familie Befleidung nötig hatte.

Im Jahre 1860 wurde viel Vieh von den Kolonialfarmern gestohlen. Ich erließ scharfen Befehl an die Dorsschulzen meines Distrikts, alle Eingebornen, die meinen Bezirk mit Vieh betraten, zu mir zu bringen. Bald darauf brachte mir einer meiner Schulzen einen anständig gekleideten Kaffer zu meinem Büreau, den er mit 10 Stücken Vieh in meinem Bezirk gefunden hatte. Der Schulze war ein wenig ängstlich, weil er fürchtete, seine Instruktion überschritten zu haben, da der Kaffer ihm gesagt hatte, er sei ein Christ, habe eine Vibel und werde den Schulzen, wenn er ihn nicht seines Weges ziehen ließe, sür Schadenersatz verklagen, weil er ihn als Dieb behandelt habe. Der Kaffer behanptete, er sei ein Christ, und deshalb ein ehrlicher Mann, der mit seinem durch Arbeit ehrlich erworbenen Vieh nach seiner Heimat Tembuland reise. Ich sagte dem Schulzen, er brauche sich nicht zu fürchten, da er einsach seine Pklicht gethan habe. Der Kaffer wurde mir vorgeführt. Auf meine Frage antwortete er, er sei ein Christ, und zwar schon seit vielen Jahren,

durch die Predigt des Missionars Laing, später habe er in Peelton und New- lands gewohnt; er habe eine Bibel und könne lesen. Er zeigte mir die Bibel, die sich als eine englische Grammatik auswies. Als ich ihn aufforderte, ein paar Zeilen zu lesen, sprach er einen Sat in Kafir aus. Als ich ihm sagte, das Buch spräche Englisch, aber nicht Kaffersch, autwortete er ohne Rückhalt und Scheu: Ich weiß, es spricht Englisch, aber was ich sage ist das, was es in Kasir sagen würde. Es ist unnötig, zu bemerken, daß der Kaffer ein Dieb und Betrüger war und nie an den angeführten Orten gelebt hatte. Zwei Tage nach seiner Arretierung meldete sich der Farmer, dem er das Vieh gestohlen hatte. Im gewöhnlichen Berufe solcher Fälle würden die Gerichtsbücher diesen Dieb rubriciert haben: Ein christlicher Kaffer von Peelton, Burnschitt und Newlands, und die Feinde der Mission würden aus diesem Falle Kapital für ihren Einwurf gegen die Mission geschlagen haben: "Die Schulkaffern taugen nichts."

Laffen Sie uns jest das Zeugnis eines heidnischen Raffern hören, das er für die Ehrlichkeit seiner driftlichen Landsleute ablegte, tropbem er nicht mit ihnen sympathisierte. Bur Zeit jenes Diebstahls verlor ein heidnischer Rafferschulze Gcobo 6 Ziegen. Er verfolgte die Spur der Ziegen bis auf Die Gemeindeweide der Miffionsstation Emgwali, wo fie fich zwischen den Spuren der Stationsichafe und ziegen verlor, fo daß es unmöglich mar, fie weiter zu verfolgen, obgleich die Stationsleute allen nur möglichen Beiftand leifteten. Gobo verlangte deshalb nach damaliger Sitte Bezahlung oder Erfat bon den Stationsleuten. Diefe weigerten fich, zu gahlen, und luden Gcobo ein, alle ihre Butten zu durchsuchen, und wenn er etwas Berdachtiges fande, wollten fie ihm Genugthuung leiften und den Dieb ausliefern. Gcobo wies Dies Anerbieten mit dem Bemerken ab, er habe hinreichenden Beweis fur ihre Schuldigkeit, ihm die Ziegen zu bezahlen. Er verklagte die Leute. 3ch fagte au ihm: Gcobo, du bist ein großer Mann und Geh. Rat. Du erinnerst dich doch, daß mein Bater vor 50 Jahren ins Land tam; haft bu gehört, daß mahrend diefer Zeit je ein driftlicher Raffer wegen Diebstahls verurteilt wurde? Ich habe es nicht gehört, antwortete er. Haft du je gehört, daß die Spur von geftohlenem Bieh zur Miffionsstation führte? Rein. Saft du je gehort, daß die Stationsleute geftraft murben, weil die Spur auf der Bemeindemeide der Station verloren ging? Nein. Nun denn, Gcobo, ift es recht, daß wir, du und ich, die Chriften zu Dieben machen, nachdem fie 50 Jahre lang beftändig den Ruf ehrlicher Leute getragen haben? Rein. Die Antwort dieses Beiden ift wert, aufbewahrt zu werden; fie zeigt, daß fich felbst bei Wilden noch manche gute Seite findet, wenn wir nur den rechten Weg einschlagen, fie hervorzuloden. Du haft recht, fagte Gcobo, wir konnen Die Chriften nicht zu Dieben machen, ich bin zufriedengestellt, und zu den Ungeklagten fich wendend, fagte er: Lagt une nach Saufe geben, Die Sache ift abgethan. Dies ift das Zeugnis eines Beiden, und zwar abgelegt gegen feinen eigenen Borteil; ein Beispiel mert von Dannern befolgt zu werden, die gro-Bere Borguge und Gnaden haben, als der Beide Gcobo.

Im Jahre 1851 brach ein Rafferkrieg aus. Die Einwohner der Stationen Birie, Beelton, Bethel u. s. w. versammelten sich auf der sogenannten Brownlee's Station. Nicht alle waren Christen, sondern waren chriftlichen Familien angehörig und unter chriftlichem Einfluß stehend. Die Weißen, die

die Anforderungen eines Rrieges kannten, verdoppelten den Preis für bie von ihnen gestellten Rriegsfuhren, aber die einfachen Rafferchriften, die in der poli= tijden Donomie noch nicht fo weit vorgeschritten maren, die Wagen und Schlachtvieh befagen, maren mit den gewöhnlichen Breifen, wie fie bor dem Rriege waren, gufrieden. Go halfen fie der Regierung aus großer Berlegen= heit und verloren dadurch viele taufende Bfunde Sterling. (Als die eng= lifde Macht von den Raffern in Ring Billiamsftadt eingeschloffen war, waren es zwei driftliche Raffern von der Berliner Station Wartburg, die ihr Leben magten und verkleidet als Beiden durch des Feindes Linie gingen um des Gouverneurs Aufruf um Silfe nach der Rolonie ju bringen. R.) Jene Stations= leute, 3000 an der Bahl, kampierten 2 Jahre lang auf Brownlee's Station, und mahrend diefer gangen Zeit mar es nicht nötig gewesen, auch nur einen Polizisten dorthin zu placieren. Die Regierung brauchte keinen Bfennig dafür auszugeben, die geiftliche Bflege, die die Leute durch die Miffionare Bromnlee, Rog und Liefeldt genoffen, mar die beste Boligei. Bahrend Diefer zwei Jahre war tein einziger Diefer Raffern vor den Richter gestellt worden , auch nicht um das geringfte Berfehen. Dies war allein die Frucht des miffionari= fchen Wirtens und Ginfluffes.

Ein anderer Einwurf gegen die Schulkaffern wird von den Steuererhebern gemacht. Es sei schwieriger, die Steuern von den christlichen Kaffern einzuziehen, als von den Heiden. Es mag so sein. Nichtsdestoweniger, der christliche Kaffer, der keinen Pfennig direkte Abgaben bezahlt hat, hat bereits zu den allgemeinen Revenüen mehr beigetragen, als sein heidnischer Nachbar, der alle seine Abgaben bezahlt hat; denn während der wilde Kaffer wenig oder nichts zu den indirekten Abgaben beiträgt, hat der christliche Kaffer für Kleidung Nahrung u. s. w. den Zolleinnahmen zugewandt, was der rote Kaffer nicht gebraucht. Außerdem hat der christliche Kaffer zur Unterhaltung von Kirche und Schule beizutragen.

Abgesehen vom missionarischen Einfluß, hat die Berührung mit Europäern wenig zur Civilisation der Eingebornen oder zur Wandelung ihrer Sitten und Gebräuche beigetragen. Es giebt Ausnahmen, aber nach meiner Erfahrung ist die Regel, daß heidnische Kaffern, die jahrelang im Dienst standen und während dieser Zeit vielleicht gekleidet gingen, gewöhnlich ohne Ausnahme ihre Kleidung wegwerfen und sich rot schmieren, sobald sie zu ihren Landseleuten zurücksommen. Ich könnte viele Beispiele auführen, doch zwei werden

genügen.

Zwei Fingufamilien ließen sich 1858 im Geikadistrikte nieder, beide mit

guten Beugniffen über ihre lange und gutgeführte Dienstzeit verfeben.

Das Haupt der einen Familie war Adonis, ein Heide durch und durch. Er besaß 100 Stück Hornvieh, und 1000 gute Wollschafe mit einem jährslichen Sinkommen von 4000—6000 Mark. Er bezahlte pünktlich seine Haussabgabe, aber darüber hinaus auch gar nichts zu den Revenüen. Sein Geld vergrub er oder benutzte es zur Vermehrung seines ohnehin schon großen Viehstandes. Adonis wurde in der Rebellion 1877 getötet und nach Beendigung derselben erlangte sein Sohn einen Baß, um das von seinem Vater verborgene Geld zu heben und brachte 30 000 Mark zurück, die sein Vater von Zeit zu Zeit vergraben hatte. Diese 30 000 Mark waren also der Cirkulation entzogen, und dem Staate ein Verlust von 1800 M. per annum entstanden.

Der Sohn lebt jett im Oftlondondiftrikt auf einer Farm, die er von feines Baters Gelde gekauft hat, aber als heide, und trägt zu den Staatseinnahmen, außer der Landrente, nichts bei.

Die andere Familie bestand aus den beiden Brudern Tintili, mit großen Familien von Göhnen und Töchtern. Gie zusammen hatten weniger Bieh als ihr Nachbar Adonis. Sobald ich ihnen ihre Bläte angewiesen hatte, erbauten fie fich vierectige Saufer, und da fie Chriften waren, auch eine kleines Rirchlein; fie ichafften fich einen Lehrer fur ihre Rinder an unter der Leitung des seligen Tipo Soga. Rach und nach wurden 5 der Sohne dieser Tintilis jur Erziehung nach Lovedale geschickt. Giner von Diesen ftellte fich freiwillig als Miffionstolonist, um nach Livingstonia zu gehen, wo er fünf Jahre lang eifrig arbeitete. Zwei find Evangelisten, einer in Mbulu und einer in Dumbu im Oft-Griqualande, zwei andere haben fich dem Landbau gewidmet, mahrend mehrere ber Entel erzogen werden, um in die Fußstapfen ihrer Bater und Grofvater zu treten. Die Tintilis hatten fein Beld, um es in der Erde gu vergraben. All ihr Ginkommen verwendeten fie auf Rleidung, Erziehung ihrer Kinder und Anschaffung alles deffen, was notwendig zu einem civilisierten Leben gehört. Biele derartige Fälle könnte ich auführen, die den civilis fierenden Ginflug des Chriftentums und den Ginflug der Civilifation ohne Chriftentum zeigen.

Rurglich ift vieles gesagt und geschrieben worden gegen die Erziehung der Eingebornen. Diefer Bortrag murde nicht vollständig fein, wenn er nicht auch auf Diesen Gegenstand einen Blick murfe, mas aber notwendigermeife nur gang turg gefchehen fann. Giner ber Ginmande gegen die Erziehung der Gingebornen ift ber, daß diese dadurch größere Schurten wurden als fie zuvor waren, daß fie ihre Erziehung migbrauchen um falfche Wechsel und Baffe gu machen. 3ch habe von zwei oder drei Fallen gehort, in welchen Raffern Wechsel gefälicht, und mehrere Falle, in welchen fie Die Unterschriften auf Baffen gefälscht haben. Das aber ift fein Beweis gegen Erziehung. Giebt es teine Bechfelfälicher unter uns? Der Raffer, der einen Bechfel fälicht, ift von Bergen ein Dieb; und mare er nicht erzogen, er mare feiner Reigung nichtsdestoweniger, aber auf eine viel erfolgreichere Beife nachgegangen, in einer Beife, die nicht fo leicht entdeckt werden konnte, in grober Falfchung d. i. Biehdiebstahl. Bon den 1600 Junglingen, die Lovedale ale Erziehungs-Anftalt benutt haben, ift nur ein einziger als Pferdedieb durch meine Bande gegangen. Ich weise auf das fürzlich erschienene Buch: Lovedale past and present' bin, wo ich neben bem Namen Diefes jungen Mannes eingetragen finde: Sein späterer Lebenslauf ift nicht gut, nicht zuverläffig und Bertrauen ermettend - er macht feinen guten Gebrauch von dem, mas er gelernt hat.

Ein anderer sehr gebräuchlicher Einwand gegen die Erziehung der Eingebornen ist der, daß sie von geringem Nuten sei, da viele von ihnen beim Verlassen der Schule zur rot geschmierten Decke zurücksehren. Baron von Hönder läßt in seinem Buche: Through the British Empire diesen Einwendungen freien Lauf, weun er sagt: "Es ist nicht selten, daß man Schüler, die so eben das vorzügliche protestantische Institut Lovedale verlassen, in die Barbarei zurücksallen sieht, die aus Mangel, das Erlernte zu prakti-

<sup>1)</sup> Wir gebenken bemnächst einen speciellen Artikel über Lovebale zu bringen.

zieren, alles vergessen, was sie gelernt haben und die Missionare auslachen." Wenn wir den demoralisierenden Einfluß in Anschlag bringen, der die einzelnen Jünglinge umfängt, wenn sie die Schule verlassen, so muß man natürlich schließen, daß eine große Zahl derselben ins Heidentum zurückfallen muß. Solcher Schluß unter solchen Umständen wäre nur vernünstig. Seit ich begann diesen Bortrag niederzuschreiben, habe ich mich bemüht, mich irgend eines Falles dieser Art zu erinnern, aber ich konnte nur drei aussindig machen. In dem angeführten Buche sinde ich, daß von 2058 Jünglingen und Jungsfrauen 15 ins Heidentum zurückgefallen sind. Solch ein Resultat ist überraschend und zeigt deutlich den hohen moralischen Wert der in Lovedale empfangenen Erziehung; und Baron v. Hübner und andere, die seine Anssichten Bericht über Lovedale wierlegt. Es ist unbegreislich, wie der (durch die Welt spazierende!) Baron ein solch falsches und irreleitendes Urteil versöffentlichen konnte.

Es ist die Frage aufgeworsen worden: Wo sind die in Lovedale erzogenen Jünglinge und was ist jett ihre Beschäftigung? Wiederum weise ich auf das Buch als Antwort, und sinde, daß vier als Missionare nach Livingstonia gegangen sind; zwei von diesen sind dort gestorben. Wir sinden sie zerstreut über die Kolonie Natal bis ans äußerste Ende der Transvaal-Republik, im Mashona, Bechuana, Basuto und Bondsland und über die ganze Kapkolonie, beschäftigt als Pastoren, Evangelisten, Lehrer, Handwerker, als Polizisten, Schulzen, Dolmetscher und Schreiber im Dienste der Regierung und bei Kaufsleuten und Advokaten, während die Mehrzahl sich in der Heimat aufhalten und sich ihren Lebensunterhalt auf ehrliche Weise erwerben. Die meisten von ihnen — mit Ausnahme der 15 zum Heidentum zurückgekehrten — entfalten einen heilsamen Einsluß unter ihren Landsleuten, der Regierung doppelt und dreisach die Unterstüßung zurückzahlend, die jene aus dem allgemeinen Staats-

fäckel für ihren Unterricht gablte.

Dasselbe tann von der Arbeitsabteilung gesagt werden. Aber weil diefer Bortrag icon so lang geworden ift, kann ich nicht weiter darauf eingehen; nur will ich bemerken, daß jeder Pfennig, der in diefem Zweige verausgabt wird, reiner Gewinn für die Rolonie ift; - Geld, das nütlich und vorteil= haft angelegt ift, daß auch manche Hoffnungen nicht realisiert, manche Erwar= tungen getäufcht murden, manche Früchte unreif vom Baum fielen, giebt der Bericht offen gu. Bo ift ein Erziehungs=Inftitut im driftlichen Europa oder driftlichen Amerika, mo bei 2000 Schulern an feinen Migerfolg gedacht merden konnte? Ronnen wir bernunf= tiger= und ehrlicherweise erwarten, daß Jünglinge, die soeben ihrem barba= rischen Zustande entnommen, und in Lovedale erzogen sind, auf einem höheren Standpunkte der Moral, Reinheit und Lauterkeit fteben follten, als folde, Die von frühefter Rindheit an unter driftlichen Ginfluffen geftanden haben? Sold ein Gedanke ift rein absurd. Nichtsdestoweniger werden die ausnahmsmeise vorgekommenen Fälle der Diebe und Trunkenbolde und derer, die faliche Bechiel schrieben, hervorgehoben als das Resultat der Erziehung in Lovedale und als ein Beweis, daß die dortige Erziehung nichts nütt.

Was man auch für eine Meinung von der Arbeit der driftlichen Miffion und ben Deiden, an denen fie arbeitet, haben mag, so kann man doch nicht

zwei Meinungen über die enormen Geldverwendungen haben, die durch die Missionen dieser Rolonie zu gute gekommen find. In Lovedale allein find durch die schottische Freikirche 600 000 Mark auf die nötigen Gebäude verwendet worden. Dies ift feineswegs eine Rleinigkeit für unfern Reichtum und Rapital. Wir durfen auch nicht außer acht laffen den Strom von Geld, der fortwährend von Europa nach Gud-Afrika fließt, in hundert taufenden von Mark, um für die Behälter der Miffionare und ihrer Behilfen der verfchie= benen Rirchenabteilungen, und fur Bauten von Rirchen und Schulen verwendet zu werden. Laffet uns auch ins Auge fassen, wie unbedeutend der Handel bei Unkunft der Miffionare mar, und wie er fich jett auf 10 Millionen Mark beläuft, und dies vorzugsweise hervorgebracht durch den Ginflug und die Wirt= famkeit der driftlichen Miffionen. Wenn wir alle Diefe Bunkte gufammenfaffen, felbst wenn wir den höheren driftlichen Ruten aus diefer Erwägung laffen, ich bente, daß felbst die größten Gegner ber Miffion zugeben werden, daß in betreff des Geldpunttes wenigstens die Miffionen Gud-Afrikas einen ungeheuren Bewinn gebracht haben, und daß es nur unfer Beftes suchen heißt, wenn wir die Bemühungen die Eingebornen ju driftianifieren und ju civilifieren, durch unfre Mithulfe unterftugen, und fo den unbefehrten unnuten rot beschmierten Raffer, der noch heute an feinen nationalen Sitten, feinen Alberlieferungen und Aberglauben hängt, in ein nützliches und nutenbringendes Glied der menschlichen Gefellschaft verwandeln.

In diesen meinen Bemerkungen habe ich vorzugsweise auf Lovedale, als das älteste und größte Erziehungs-Institut dieses Landes, hingewiesen. Sie passen aber gleichwohl auf die gleichartigen Institute der Englischen Kirche und der Wesleyaner. Die Zöglinge dieser Institute nehmen eine hohe und ehren-volle Stellung in der Civilisation der Eingebornen ein. Sbenso darf ich nicht vergessen die Mädchenseminare zu Peeton, Emgwali und Lovedale, ohne deren Arbeit die der Seminare für junge Männer nur halbe Arbeit wäre, denn wir können nicht hoch genug die Bichtigkeit der christlichen Frauen und Mütter in dem großen Werk der Evangelisation und Regeneration eines in Finsternis

fitenden barbarifden Bolkes aufchlagen.

#### Literatur=Bericht.

1. Eppler: D. Karl Gottlieb Pfander, ein Zeuge der Wahrsheit unter den Bekennern des Islam. Mit Bliden in Bergangenheit und Gegenwart des Mohammedanismus. Basel, Missionsbuchhandlung. 1888. 1,40 M. — Eine dankenswerte Biographie, zumal sie uns in die sonst sowig bekannte Mission unter den Mohammedanern einführt. Der übersichtlich geordnete Inhalt derselben zerfällt in 7 Hauptabschnitte: 1. Von Waiblingen über Basel nach Schuscha (Zugendgeschichte). 2. Der Mohammedanismus (volkstümliche Schisderung der Heimat, des Stifters und der Lehre desselben). 3. 12 Jahre in Armenien, Mesopotamien und Versien (Pfanders Missionsanfänge). In diesem Abschnitt ist ein besonderes Kapitel dem berühmtesten und gesegnetsten literarischen Erzeugnis Pfanders gewidmet, seiner apologetischen bezw. polemischen Flugschrift: Mizar ul Hack, Wage der Wahrheit, die zuerst in armenischer, turko-tatarischer und persischer Sprache erschien und später

noch eine Menge Übersetzungen in andere Sprachen erlebte.1) 4. Gine mohlangewendete Wartezeit. Durch den bekannten Raiferlichen Ukas von 1835 war nämlich auf seinem bisherigen Arbeitsfelde auch Bfander die weitere Thätigkeit unmöglich gemacht. Er mußte fich also ein anderes Gebiet suchen und fand es endlich zu Ugra in Indien, aber nicht mehr im Dienft ber Bafeler, fondern der englischen firchlichen D. G., nachdem Die Droinationsfrage in befriedigender Beife erledigt worden war. Es traten übrigens damals noch verschiedene andere deutsche Missionare von Bedeutung in den Dienst der Ch. M. S., 3. B. Hörnle und Leupolt. 5. Pfanders Miffionsthätigkeit in Agra (1842-1855) und 6. in Peschawar (1855-1857) bezeichnen die Sohe der Arbeit des jest ausgereiften Miffionars und gehoren daher zu den intereffantesten Bartien bes Buches. Endlich 7. Pfanders Miffionsthätigkeit in Ronftantinopel (1858-1865) bildet den murdigen Abschluß diefes inhaltsreichen Miffionslebens, beffen Aufgabe freilich wefentlich Saat auf Soffnung gewesen ift, obgleich es ihm auch an mancher Erntefreude nicht gefehlt hat. In Anerkennung feiner hervorragenden mehrsprachigen literarischen Arbeiten machte der Erzbischof von Canterbury ihn zum Doktor der Theologie - Die erste Ehre dieser Art, welche einem deutschen Missionar zuteil geworden ift.

2. "Jahrbuch der Sächfischen Missionskonferenz für das Jahr 1888." Leipzig, Wallmann. 1 M. — Auch im Kgr. Sachsen hat sich seit vorigem Jahre eine wie es scheint recht lebenskräftige Missionskonferenz konstituiert, deren erstes literarisches Lebenszeichen das vorliegende Jahrbuch ist. Eine feine Arbeit, welche auch über die Grenzen der genannten Missionskonferenz hinaus Wert hat. Es enthält außer einem Missions-Kalender, der freilich noch manche Lücke zeigt, mehrere selbständige Artikel über Indien und die dortige Leipziger Mission, brauchbare Bausteine zu Missionskunden, statistische

Data und miffionsliterarische Überfichten.

3. Sonaur: Deutsche Arbeit in Afrika. Erfahrungen und Betrachtungen. Leipzig, Brockhaus. 1888. 3,50 M. — Wer fich über unfere kolonialen Aufgaben ein wenig wirklich orientieren will, der möge dieses von einem der sachkundigften und zum Mitsprechen in kolonialen Fragen berufensten Männer gefdriebene Buch lefen. Indem mir auf unfere eingehende Besprechung desfelben im Sonntagsblatt der Neuen Br. 3tg. (Rr. 6, bom 5. Febr.) verweisen, bemerken wir hier nur, daß es uns eine große Benugthuung gewährt, in allen wefentl. Fragen Sonaux die unfrerfeits von Anfang an ausgesprochenen tolonialpolitifchen Joeen von feinem rein erfahrungemäßigen praftifchen Standpunkte aus gleichfalls vertreten zu feben. Aber in Miffionssachen gilt die alte Erfahrung: bei allem Wohlwollen Mangel an Sachkenntnis und Urteilsficherheit. Dies zeigt fich gelegentlich eines Irrtums bezüglich der Gabuner Miffion und bei den Citaten aus Pfleiderer und Joeft. Leider fehlt in dem fonft fo trefflichen Buche, mas deutsche Miffions-Arbeit in Afrika bereits geleistet hat. Wenn Sonaur g. B. die Bafeler Miffionsstationen auf der Goldkufte oder die Berliner unter den Baffuto hatte tennen lernen, fo wurde er fein Buch vermutlich um ein sehr lehrreiches Ravitel vermehrt haben.

<sup>1)</sup> Soviel ich weiß, existiert von dieser Schrift keine deutsche übersetzung, vielleicht wäre eine solche zeitgemäß.

### Die katholische Kongo-Mission.

Ein Bild aus der älteren römischen Missionsthätigkeit.<sup>1</sup>)
Nach den Quellen zusammengestellt und beleuchtet
von P. J. Pfotenhauer, Dudensen.

#### Einleitung und Duellenüberschau.

Rein Teil von Westafrika ift geschichtlich so bekannt, wie das Ronigreich Rongo; aber es verdankt diefe Auszeichnung nicht sowohl einer Bichtigkeit und Bedeutung, die ihm felber jemals eigen gewesen, als vielmehr andern Um= ftanden jufalliger Art. Es grenzt an einen der gewaltigften Strome des afrikanischen Festlandes und hat demselben seinen Ramen gegeben. andrer Umftand, durch welchen das Land allbefannt geworden ift, ift der, daß es von der fruhesten Zeit seiner Entdedung durch die Portugiesen ftete an der Spitze des fremden Sklavenhandels gestanden und aller Wahrscheinlichkeit nach Die Märkte der neuen Welt mit einer größeren Anzahl von Opfern versehen hat. als irgend eine andere Begend von Ufrifa. Gang zu ichweigen von der Be= deutung, welche diesem Lande durch die neuerlichen Borgange auf dem Gebiete der Kolonial-Politik verliehen ift. Was aber vor allem andern dazu bei= getragen hat, diesem Lande in den Augen der gesitteten Welt Ruf zu ber= leihen, ist der Umstand, daß es der Schauplat der zeitweilig größten Erfolge gewesen ift, welche die romische Rirche in ihrer Missionsthätigkeit je erreicht haben dürfte. Denn mehr als zwei Jahrhunderte war das Königreich Kongo, nach dem Zeugniffe der Miffionare felber, fo vollständig unter dem Einfluffe Rome, wie irgend ein Schwesterland Europas, fo daß es sich Rom selber zuzuschreiben hat, wenn die Einwohner dieses Landes in Bezug auf Gesittung und Christen= tum jett nicht mehr find, was Rom aus ihnen machen wollte, oder was unter feiner Pflege und Erziehung überhaupt aus einem heidnischen Bolte merden tann. Wenn man vielleicht behaupten darf, daß die Miffionen Roms in andern Ländern durch das Emportommen protestantischer Bölker daselbst und durch politische Umwälzungen mit zu Fall gekommen sind, so ist doch gewiß, daß man in Bezug auf die romifche Miffion am Rongo dergleichen nicht geltend machen tann. Bier hat die romifche Rirche ftets das Reld aus-

<sup>1)</sup> Leider ist dieser Aufsatz viel länger geraten, als er nach meiner Disponierung werden sollte. Dennoch bringe ich ihn unverkürzt zum Abdruck, weil wir in ihm eine ebenso gründliche wie ehrliche Luellenarbeit besitzen, die uns ein konkretes Vild aus der römischen Missionsgeschichte vor die Augen stellt, welches nach mehr als einer Seite hin geradezu die Bedeutung eines Baradigma hat. Wie am Kongo im wesentlich en ebenso hat Nom z. B. in Südamerika, in Abessinen, in Japan u. s. w. missioniert. Aber Kom ist soweit davon entsernt, Buße zu thun über diese das Christentum schändende Mission, daß es sie vielmehr heutzutage i dealisiert. Wer kennen sernen mill, was römische Tendenzgeschicht is jektiv quellenmäßigen Arbeit die Darstellung derselben Geschichte in den "Kath. Missionen" 1887 Rr. 2—4.

foliegend allein gehabt und mehr als zwei Jahrhunderte Mittel und Borteile jur Berbreitung ihrer Religion fich zu verschaffen gewußt, wie fie dieselben in Bukunft für Beftrebungen diefer Art kaum je wieder gu finden hoffen kann.1) Dennoch fiel das ftolze Gebäude in Schutt und Trümmer, und felbst diese sucht man heute vergeblich an der Stätte, wo fie wurden. Go muffen alfo "die Mittel und Borteile", auf welche wir foeben hinwiesen, verkehrte gewesen fein, da andere Gründe des Verfalls ausgeschloffen find. Es foll die Aufgabe diefer Ausarbeitung fein, diefe Mittel und Borteile zu beleuchten, den Gründen bes Berfalls nachzuforichen. Bu dem Ende aber ift eine Darlegung der Beichichte, der außeren Geschichte der Mission von nöten, da, wie sich herausstellen wird, in ihr ichon wesentliche Stuppunkte und Momente fich abheben, welche bann in Berbindung mit fonft zu Erbringendem unfere Frage beantworten nach allen Seiten. Es wurde fich somit ein volles Bild des äußeren und des inneren Getriebes römischer Missionsthätigkeit ergeben, um so wertvoller gerade in dieser Zeit, da Rom feder denn je fein Saupt erhebt, auch auf dem Gebiete der äußeren Miffion, wertvoller noch, wenn Rom lernen wollte aus dem Bilde, welches diese troftlose Geschichte, diese Tragodie vor seinen Augen entrollt. - Bollständig, quellenmäßig in des Wortes weitester Bedeutung ist die Geschichte dieser Mission noch nicht geschrieben, indes charafterisiere ich die nachfolgende Darftellung der Geschichte nur als einen Berfuch; bei dem Wirrfal und bei der Art rom. Quellen und Geschichts= schreibung, oft nur rudweise zu berichten, war und wird überhaupt vielleicht ein weiteres nicht möglich fein, mahrend fur das fonft Gebotene Bollftandigkeit gefordert werden dürfte. Die Darlegung wird in folgenden Abschnitten verlaufen: 1. Die Miffion im Dienfte der portug. Sandelspolitik bis 1645; 2. der Rulturzuftand in Rongo; 3. die Miffion der Rapuziner bis 1670; 4. Ausklingen und Ende bis 1875: 5. welches find die Grunde diefes Bufammenbruches? -

Die Arbeit ist geschöpft zunächst und vor allem aus katholischen ursprünglichen Quellen:

1. Wahrhafte und eigentliche Beschreibung des König=reichs Congo in Afrika und deren angrenzenden Ländern, darin der Inwohner Glaub, Leben, Sitten und Rleidung wohl und aussührlich vermeldet und angezeiget wirdt. Erstlich durch Eduard Lopez, welcher in dieser Nauigation alles persönlich erfahren, in Portugalesischer Sprach gestellt, jeto aber in unsere teutsche Sprach transformiert und übersetzt durch Augustinum Cassioorum. Getruckt zu Frankfurt am Main 1609. Erster Teil des orientalischen Indien. Berkasser war Kaufmann in Kongo und hernach Gesandter des Königs Alvaro. Bei seiner Rückeise nach Kongo von Kom aus hinterließ er seine Denkwürdigkeiten seinem Freunde Pigasetta, welcher dieselben auf Betreiben des Bischofs Antonio Megliori unter seinem Namen herausgab 1589. Schon 1597 erschien in London eine englische Übersetzung und hernach ward dieselbe in der Astley Collection abgedruckt. Beide engl. Versionen haben uns vorgelegen, beide stimmen mit der hier angeführten deutschen Übersetzung. Lopez ist der älteste Kongobeschreiber, seine Berichte scheinen einsach, treu,

<sup>1)</sup> Nach Wilson s. u.

wahr; freilich von der Wundersucht damaliger Zeit ift er nicht ganz frei, indes kann man gegen ihn die Beschuldigung von Erdichtung oder strässlicher Leichtgläubigkeit nicht erheben. —

- 2. Histoire des choses plus memorables advenues tant ez Indes Orientales que autres païs de la descouverte des Portugais en l'establissement et progrez de la foy Chrestienne et Catholique, et principalement de ce que les Religieux de la Compagnie de Jesus y on faict et enduré pour la mesme fin. Depuis qu'ils y sont entrez jusqu'à l'an 1600 par P. Pierre Jarric, S. J. à Bordeaus 1610. 2 Bde. Das Bert ift Louis XIII. gewidmet und von den Oberen bestens approbiert. Besondere Quellen giebt Farric nicht an, nenut nur seine Autoren "wertvoll und glaubwürdig"; Lopez hat er benutzt. Das Bert charakterisiert sich als echt jesuitisches Machwert, manches dunkle Blatt der Geschichte ganz verschweigend, den "bösen Feind" als besten Bundesgenossen da führend, wo es nicht rätlich war, die Missionssehle mit dem rechten Namen zu nennen. —
- 3. Kirchengeschichte d. i. Katholisches Christentum durch die gante Welt ausgebreitet, erstlich beschrieben durch R. P. Cornelius Hazart, ins Deutsche übersetzt durch R. P. Mathias Soutermans, beide der Gesellschaft Jesu Priester, Band 2. Wien 1684. Eine erbauliche Übersetzung der Nr. 2, wertvoll durch einige Zusätz, welche bei Jarric sich nicht sinden, anderes, was bei Jarric sich findet, auslassend. Mehr für fromme, einfältige Leser. Wir haben diese Duelle trotzem gern benutzt und viel daraus verwertet, um röm. erbaulich geschriebene Geschichte damit zu illusstrieren.

4. L'Afrique de Marmol de la traduction de Nicolas Perrot. Paris 1667. 3 Bde. Dieses sonst für afrikanische Geschichte sehr bedeutende Werk brachte für uns wenig Verwertbares. —

- 5. Der nach Benedig überbrachte Mohr, oder Euriose und wahrhaffte Erzehlung und Beschreibung aller Curiositaeten und Denckwürdigkeiten, welche dem wohlehrwürdigen P. Dionysio Carli von Plazenz, Capuziner Ordens Prebiger und berühmten Missionario apostolico in seiner etlichjährigen Missionario in allen 4 Weltteilen u. s. unggestoßen. Erstlich von dem Authorn in Welscher Sprache geschrieben, anjetzt aber dem geiste und weltlichen Teutschen Leufschen Leufschen zu einem nützlichen Zeitvertreib in die hochteutsche Sprache übersetzet. Augspurg 1692. Eine für die Geschichte fast gar nicht ausgiedige Quelle, überhaupt mehr Reisebeschreibung und Schilderung der Reisegesahren; ein Buch für "nützlichen Zeitvertreib". —
- 6. Merkwürdige Missions und Reisebeschreibung nach Congo in Athiopien . . . . , beschrieben von P. Untonio Zucchelli von Gradiska, Prediger des Kapuziner Drdens in Steyermark und ehemals apostolischer Missionar in Congo. Aus dem Italienischen. Frankfurt a. Main 1715. Sine sehr schäßenswerte Duelle besonders für die Kennzeichnung römischen Missionsbetriebes nach allen Seiten hin. Er steht als der letzte Zeuge des Unterganges da und giebt uns in seltener Offenheit das Schwert gegen Kom in die Hand.

7. Relation historique de l'Ethiopie occidentale: contenant la déscription des royaumes de Congo, Angolle et Matambe, traduite de l'Italien du P. Cavazzi et augmentée de plusieurs relations portugaises des meilleurs Auteurs, par le R. P. J. B. Labat de l'Ordre des frêres Prêcheurs. 5 Bde. Baris 1732. Ein umfaffendes Geschichtswerf über die portug. Rolonien und Rongo, nach Berichten von Augenzeugen zusammengestellt, nicht ohne Kritik. Ohne dieses wäre es unmöglich, die Geschichte Rongos zu schreiben, obwohl auch hier manche Lücken und Flüchtigkeiten besonders betreffs des 1. Jahrhunderts sich sinden. Band 5 enthält die aussührlichere Nr. 5: Carlis Reisewerk.

8. Histoire des découvertes et Conquestes des Portugais dans le nouveau monde par le R. P. J. François Lafiteau S. J. 2 Bde. Paris 1733. Ein unter röm. Schriftstellern selten gefundener Kritifer, der stets "en garde" steht gegenüber den Missions-berichten. Wir mussen es uns versagen, seine Grundsätze den Missions-berichten gegenüber hierherzusetzen, nur mit jenem Ausdrucke seine Stellung

Stiggierend. -

9. Astley, new general Collection of voyages and travels. London 1746. In ihr find enthalten Lopez, Carli, Merolla. Dieselbe ist uns insofern von Wert gewesen, als wir durch sie und durch die gleich zu nennende 2. Kollestion imstande waren, die Vollständigkeit der Berichte zu prüsen. Merolla, Lopez, Carli haben die Probe bestanden, Carli ist z. B. fast wörtlich in den 4 verschiedenen Relationen.

10. A Collection of voyages and travels some now first printed from original manuscripts others first published in English. 8 fol. London printed by assignment form Messrs Churchill 1752. Die

Churchill Collection. —

Band 1 enthält: A voyage to Congo in the year 1666 and 1667 by the R. R. F. F. Michael Angelo of Gatina and Denis de Carli of Piazenza, Capuchins and Apostolick Missioners to the said Kingdom of Kongo; fiehe Nr. 5, 7 n. 9.

Ferner: A voyage to Congo and several others countries chiefly in southern Africa by Father Jerome Merolla de Sorrento, a Capuchin and Apostolick Missioner in the year 1682. Made English

form Italian.

Merolla ist uns sehr wertvoll gewesen, so für den Ausgang der Geschichte Kongos, wie besonders für die Reaktion des Heidentums gegen die brutale Roheit der Missionare, wie zur Kenntlichmachung der Missionsmittel in dersselben Weise wie Nr. 6. Verfasser ist Kollektant aus Cavazzi, aus Erzählungen von Mund zu Mund und aus anderer Ordensbrüder Schriften.

11. Voyage à la Côte Occidentale d'Afrique, fait dans les années 1786 et 1787 par L. Degrandpré, Officier de la Marine française. 2 Bde. Paris an IX. — 1801. Ein Augenzeuge eines vergeblichen Versuches französischer Missionare in Sogno wieder sesten Fuß zu fassen. Versassen war Stlavenhändler, offenbart tropdem ganz verständige Ansichten. —

Ferner sind benutt abgeleitete fatholische Quellen: Sahn, Ge=

schaben des Katholischen Missionen, Köln 1858, Band 2. Histoire générale des Missions catholiques par Henrion, Paris 1846, Band 1, Band 2—4 lagen in deutscher übersetzung vor, Schaffhausen 1850. Dr. Jos. Chavanne, Reisen und Forschungen im alten und neuen Kongostaate, Jena 1887. Die "Katholischen Missionen", illustrierte Monatsschrift 1887. Geist des heiligen Franziskus Seraphikus, dargestellt in Lebensbildern aus der Geschichte des Kapuziner-Ordens von P. Augustin Maria Is. Augsburg 1883. Ein für einen nüchternen Menschen, ich sage mit Absicht nicht Protestanten, ganz ungenießbares Buch, eine Verherrlichung des Kapuziner-Ordens, wie sie wohl einzig dasteht. Wir nichten fast die Wette angehen, daß das Buch so viel Wunder enthält, als es Seiten zählt. Trotz der Labat-Quelle, die benutzt wurde, ist die Darstellung der Kongomission so kritiklos, in solch liebesüßem, anwiderndem Tone geschrieben, daß "der Leser vor süßer Vergnügung schier zerschmelzen möchte". Und diese Zusammensstellung bezeichnen die "Kath. Miss." als ihre "ausführlicheren Berichte" über

die Rapuzinermission. —

Endlich protestantische Quellen: Ein Besuch in San Salvador, der Sauptstadt des Königreichs Kongo, von Dr. A. Baftian. Gin Beitrag gur Mythologie und Binchologie. Bremen 1859. Bur Charafteriftif Diefes Werkes Diene folgendes Wort, welches als Motto über unfere Arbeit gu feten wir uns fast versucht fühlen möchten: "Die Digverftandniffe, welche die tath. Miffionare begingen, maren die Fehler des Syftems, in dem fie erzogen waren und dem fie nur mit allzugläubiger Berehrung anhingen, aber freilich find fie genug, um trot des läderlichen Gindrudes, den ihre Betehrungsverfuche oft maden, den Lefer mit Entfegen ju füllen über die Berirrungen, denen der menfolice Beift, felbft in einem fortgefdrittenen Buftande der Civilisation, noch ausgesett ift." S. 213. - Narration of an expedition to explore the river Zaire in 1816 under the direction of Captain J. K. Tuckey. London 1818. Berfaffer beschreibt den Eindrud, den die verlaffene Miffion machte. - Beber, Allgemeine Belt= gefchichte, 2. Auflage. - Beft - Afrika, geographifch und hiftorifch geschildert von 3. L. Wilson, deutsch von M. B. Lindan, Leipzig 1868. Berfaffer mar Missionar des A. B. in den funfziger Jahren am Gabun. 218 folder hat er das fehr ichagenswerte Material zu feinem Bertden gesammelt. Seine hiftorischen Rotizen über Rongo beruhen hauptfächlich auf Merolla und den Aufzeichnungen James Barbots und, wir glauben mit diefer Angabe nicht fehl zu geben, auf den Busammenftellungen historischer Notizen der Astley new Collection, und können somit auf Bollständigkeit faum Anspruch erheben. Ebenfalls find die Zuge aus diefer Kollektion entnommen, welche das innere Miffionsgetriebe, die Miffionsmittel darlegen. Darf auch diefer Abschnitt nicht ausreichend genannt werden, fo find wir trothdem dem erfahrenen Miffionare und Renner des Charafters der Neger zu großem Danke verpflichtet und bekennen es gern, daß wir in vielen Partien feiner ge-Diegenen Leitung gefolgt find. - Bum Schluffe nennen mir: Angola and the River Kongo by J. J. Monteiro, London 1875, nicht flar darüber, ob Berfaffer Protestant oder Katholit ift; nach dem Rlange des Ramens gu

schließen, ist Portugal sein Vaterland. Er gehört zu den Reisenden, welche den Zustand beschrieben haben, wie ihn in Rede stehende Mission in diesem Jahrhundert darbot.

# 1. Die Mission im Dienste der portugiesischen Handelspolitik, 1484—1645.

Im Jahre1) 1484/1485 entdeckte ber portugiesische Marineoffizier Diego Cam, von seinem Rönige, Johann II., zur Erforschung ber Rufte Ufrifas und eines Seeweges nach Oftindien ausgefandt, die breite Mündung des Rongo; fühn fuhr er den gewaltigen Strom eine Strecke hinauf, brachte von den schwarzen Uferbewohnern, welche, durch Geschenke angelockt, staunend um die weißen Fremdlinge fich scharten, durch Zeichensprache in Erfahrung, daß fie Unterthanen eines mächtigen, im Binnenlande wohnenden Rönigs, des Mani-Congo feien. Durch die freundliche Stellungnahme der Eingeborenen bewogen, beschloß er, ohne Säumen die ihm gewordene Mitteilung auszukundschaften, und entsandte Mannichaften feines Schiffes mit Führern zu bem fabelhaften Ronige, ihnen balbigfte Rückfehr zur Pflicht machend. Da aber seiner Rundschafter Wieberkehr weit über die beftimmte Zeit sich verzögerte, ließ er die Anker lichten, bemächtigte fich 4 Eingeborener, benen er allerdings Rücklieferung in ihr Baterland binnen 15 Monaten versprach, und kehrte nach Portugal zurück.

"Cette acte violente, faite si brusquement et qui était une vraie hostilité, réussit par une espece de prodigue et par un miracle de la providence!" Lafiteau 1, 54. Bei Hofe riefen seine Erzählungen und die Schilderungen der Neger, welche unterwegs portugiesisch gelernt hatten, große Freude hervor, dergestalt, daß Johann II. Diego baldigst wieder entsandte, "ihme ernstlich anbefehlend, vor allen anderen den kongischen König mit denen Gaben, so er hinbengesüget, zu beehren und ihn allgemach zur Erkentnuß Gottes ans zuweisen." Nach Austausch der Geiseln entledigte sich Diego seines Auftrages so geschickt, daß der König

"durch diese Begebenheit, eine so herrliche Bottschafft und seltsame Gaben auf den Gipfel der Glückseligkeit sich gesetzt glaubte." "Der kluge Abgesandte, nachdem er alles, was des Königs Ansehen und seines Bolkes Bergnügung er-

<sup>1)</sup> Die Darstellung der Geschichte bis 1600 ist gegeben nach Hazart l. c. Band 2, S. 127 bis 147, du Jarric l. c. Buch 3, S. 1—75, Lopez l. c. S. 38—60, Labat l. c. Band 2, Kap. XII. u. XIII, S. 342—405. Der Raumersparnis wegen ist hier die Duellenangabe genau gemacht; wo es nötig erschien, ist jedoch besonders verwiesen.

fordern kunnte, vollbracht," - Labat erwähnt ein Bündnis zwischen Rongo und Portugal, Jarric redet von "guten Diensten", durch welche er ben König geneigt gemacht, - "auch vermerdet, daß ihme feine Berfohn begunnte angenehm zu fein, in Erinnerung, mas ihme fein Berr fo ernftlich anbefohlen hatte, fienge allgemach an, die Glaubensfach in Gefprach einzuführen, fich bes fongischen Gottesdienst zu erkundigen und hinwiederum den portug. herfürauftreichen. Allhier ließe fich gang klärlich feben, daß ein Gotteuffriges Gemuth jum Deffteren mehr Wirfung und Nachdruck habe, eine Seele ju bewegen, als manche spitfindige Sophisten und hochmuthige Schwäter, welche, weil sie Alles mit der menschlichen Vernunfft abmäffen und viel argfunige Schlußreden erzwingen wollen, die klare und bloffe Wahrheit verfinftern, felten in Die Berten dringen, oder diefelben nicht leichtlich ju Gott bekehren. Canus, ber vielmehr gewohnet mit bem Schwerdt als mit der Feder zu fechten, auch mehr Die Bestungen als die Berben zu belägern, wurdte dennoch mit seiner klugen Befcheidenheit nächst Gottes munderbahrer Benhülff fo viel in dem Gemüthe des Königs, daß er in feinem Irrthum unruhig, auch bald bernach in großer Begierd fich entzündet befande, etwas mehreres und gründliches von dem Chriftglaub zu vernehmen. Er ließe fast fein Gespräch fürüberftreichen, worinn er nicht etliche Lehrfragen eingemenget, und da fie erortert worden mit euger= lichen Frohlocken feine innerliche Bergnugung zu erkennen gegeben. Es muchfe bei ihme allgemach eine fo merckliche Sochschätzung des Chriftentums, daß er wider die heidnischen Gepräng zu ichimpffen und felbe bei feinem Adel zu verfleinern, ja diefelben mit beicheidenen Rlugreden bavon abzuhalten begunnte. Wodurch denn auch bei ihnen" - innerlich getrieben durch eine außerordentliche Einwirkung Gottes, inspiration, der augenicheinlich den Berftand der Aethiopier erleuchten wollte, um den Pfad des Beiles zu erkennen, Jarric - "eine fo gute Bewogen= heit zu dem Chriftenglaub eingepflanzet murde, daß fie einhellig nach gantslicher Bekehrung ein berpliches Berlangen trugen."

"Das Feld schiene nun weiß zu sein zur Erndte, es mangelte aber an Arbeitern, und Canus ward befehligt, sobald das Meer segelbar wäre, wieder nach Portugal zu kehren. Der heidnische Fürst ließe ihn ungern und mit Schmerzen von sich," gab ihm aber 4 kongische Jünglinge mit unter der Oberaufsicht Zakutas, welcher Iohann II. vor allem Dank abstatten, ihn um Glaubensunterweisung und Taufe seiner Gefährten angehen und bei Rücksendung derselben um "einige christeuffrige Lehrer" bitten sollte, "von denen hernach seinen königlichen Prinzen, Berwandten, ja dem ganzen Königreiche gleiche Inad der Unterweisung und christliche Wiedergeburt widersahren möchte," er selbst, der König, wünsche nichts mehr in der Welt, als Christ zu werden. Dieser Botschaft fügte der König eine Sendung des "besseren Helffen-Beins

und viel von Palmblättern fünftlich gewürdte Rleydung" bei. -

Als in Lisboa ein Jeder "zu Mark gebracht, was ihme anbefohlen war, konnte sich ber Gottsfromme Fürst der Freudens-Zäher kaum entshalten in Bedencken, daß nunmehr ein so großes Thor eröffnet, dahin das Evangelium eingeführt werden kunnte." Zakuta samt seinen Begleitern ward im Christentum unterwiesen, mit großem Gepränge getauft — Johann

und sein Weib Eleonore standen als Tauspaten —, sodann "klugsinnigen" Lehrern anvertraut, von denen sie "in freyen Künsten und kirchischem Gepräng", sowie im Portug. 2 Jahre unterrichtet wurden. Nach Berlauf dieser Zeit und "da sie nunmehr als Gottseelige Christen in allem Guten wohl gegründet waren", ließ Johann sie unter Gonsalvo Susa ziehen zusammen mit etlichen von "Tugend und Weisheit sehr berühmten Priestern aus dem Orden S. Dominici, welche im Kongischen Weinsberg zuerst arbeiten und die gewünschte Frücht dem himmlischen Haußvatter embsigst einsamlen sollten." Sin mit Gold reich gesticktes Weßegerät nebst all anderem gleich kostbaren Zubehör, solches dem König in Kongo zu verehren und damit den christlichen Gottesdienst allda zu halten, vervollständigte die vom Könige geleistete Ausrüstung der Sendboten.

"Man kann sich denken, daß die Erzählung der Kongoneger auf ihre Landsleute einen gewaltigen Sindruck hervorbringen mußte. Was ihnen von Lissabon und seiner Königspracht berichtet und durch nie gesehene Geschenke glaublich gemacht wurde, diente auch dazu, ihr Herz zur Annahme des neuen Glaubens an die Erlösung durch Jesus Christus und an die Herrlichkeit des Himmels vorzubereiten und so ist es nicht überraschend, daß die Predigt ansfangs auf keinerlei Hindernis stieß." Rath. Miss. 1887, 51.

"Das hitige Berlangen ber Kongianer jur eignen Bekehrung war von solanger Berweilung ihrer Abgefandten inzwischen nicht erkaltet, fondern vielmehr angefeuert." Bor allem ift es der Schwiegervater des Ronigs, Der Mani von Sogno — an der Mündung des Rongo gelegen —, der in feiner Graffcaft alle mögliche Beranftaltung getroffen hat, die erwunschten Chrift= lehrer zu empfangen, den Ankommenden mit hoher Freude entgegeneilt, "daß es ichiene, als wolle er vor fuger Bergnügung zerschmelzen." Ja, er bittet Rodrigo Sufa, Gonfalvo war auf der Reife gestorben, inständigft, doch ehe= ftens an ihm felbft, feines hohen Alters wegen, und an etlichen feiner Rinder Die Unterweisung vorzunehmen, auch ihm die heil. Taufe ehestens zu erteilen. "Man richtete ungefäumt eine zierliche Laubhutten auf, ftellte einen Altar darein, hielte das heil. Defopffer und ward erftgedachte Fürst sammt seinem unmundigen Göhnlein bei großem Freudengeschrei sowohl der Mohren als Bortugefen von oberwehnten Prieftern in dem Benlmaffer gereinigt 1491. Batter erhielte den Namen Emmanuel, das Söhnlein Antonio." Dem älteren Sohne, obgleich berfelbe dem Bater in folch heiligem Werke ju folgen wunschte und seinen Bater inständigst bat, ihn folder Wohlthat nicht zu berauben, wehrte der Bater die Taufe, da er durch folche dem Ronige und feinen Kindern würde zuvorkommen. "Nach empfangener Tauff fienge das Fener des driftlichen Guffers aus dem Gemuth Diefes Fürften auff allen Seiten mit Bewalt herfürzubrechen! Dan fabe aus feinem entzundeten Gefichte und allen eußerlichen Geberden, daß feine Bernunfft mit einem himmlischen Beift erleuchtet und sein Wille mit einer stets wirkenden Gnad gestärket ware. Denn es ware ihme nit genug, fein eignes Benl verfichert zu haben, er

trachtete auch andere zur Erkenntnuß Gottes zu bringen und zu beweisen, wie gut und wahrhafft der Glaub wäre, den er angenohmen. Einsmals bei öffentlicher Bersamlung einer fast unzehlbaren Menge stiege er selbsten auf den Lehrstuhl, schalt mit hefftigen Worten die im Land allbräuchige Irrthum und Abgöttereien, versagte und verfluchte dieselben mit so herztlichem Leidwesen über vorgehabte Blind- und Unwissenheit, daß das Bolk vor Entsetzen staunte und

etwas Göttliches in ihm zu fein öffentlich auffagte." -

Der Rönig außer fich vor Freude ob folder Botichaft, "liefe den Grafen zu fo heiliger Berrichtung durch Bottichafft Glud wunichen und vermehrte feine liegende Sabschafft mit einem Erbland 30 Meilen lang und 10 Meilen breit." "Dieg maren lautter Blagbalg, die Inbrunft des neu bekehrten Fürftens noch mehr anzuflammen." Go erließ er denn, vom Ronige dazu ermächtigt, ftrengen Befehl, daß alle seine Unterthanen "soubs griefes peines" ihre Idole auf einen Saufen bringen und verbrennen follten, ein Befehl, dem man nachfam, von feiten der meiften mit Widerwillen. Die Ordensleute verehrte er als von Gott gefaudte Lehrer, täglich besuchte er die Meffe mit fo großer "Inbrunst und Andacht" - crainte et terreur bei Jarric - "als sehe er feinen Gott und herrn fichtbarlich vor Augen." Als eines Tages fein Ge= folge por der Rirchthur mahrend der Meffe lachte und icherate, befahl er Sinrichtung der Frevler, "mit vermelden, daß bei währendem Opffer, darin der Weltheiland und Sohn des Allerhöchsten gewandlet wird, sich unehrerbietig zeigen ein unnachlägliches, folgends höchft fträffliches Berbrechen mare." Rur Die Dazwischenkunft der Bortugiesen ließ ihn seinen Befehl zurudnehmen. -

Indes gelangt vom Mani von Kongo Botschaft an Rodrigo, er habe fich sonderlich über die ftattgehabte Bekehrung gefreut, auch das Tauffest mit allerlei Ehr und Freudenspiel am Hofe mitgefeiert, doch trage er großes Berlangen, felbst ber Taufgnade teilhaftig zu werden und bitte barum, Rodrigo möge sich baldmöglichst mit den Seinen an feinem hofe einftellen. So läßt benn Graf Emmanuel Susa mit Trägern wohl ausgerüftet an des Rönigs Sof ziehen. "Es erhube fich aber ein lobsames Ehrgezant - Schlägerei nach Jarric - unter Diefelben, welcher nämlich den Borzug haben und das würdige Meggerath auf fich nehmen follte. Allfo groß ward icon bagu mahl bei diefen Benden die Bochichatung des Chriftenthums, bevor fie noch dasfelbe recht erfannt oder angenohmen hatten." Die Wege zur Königsftadt - Banga Rongo oder Ambasi, hernach San Salvador — sind eigens für diese Reise hergerichtet, von allen Seiten läuft das Bolf herzu. Ja vor der Rönigsftadt hatte fich eine ungeheure Menge Bolts versammelt, "fo die Botten folder großen Freuden und Wunder sehen wollte," hielt man doch die Portugiesen "für halbe Götter und vom himmel herabgekommen." Nach feierlicher Ginholung erteilt ber Ronig dem portug. Gefandten Audieng; letterer breitet die Geschenke aus und erklart ihren Gebrauch. Unter anderem hatte Johann auch eine "Ritterfahn" mitgesandt, ",dero das Kreuz

und Bild unseres Heilandes zierlichst eingearbeitet war. Sobald man es vorgebreitet, siel Rodrigo sammt allen Portug. auf die Knice, worin ihme der König sammt allem Hoffadel ehrerbietigst nachgefolget," denn während des Auspackens der Geschenke und Geräte hatten die Zuschauer die Portug. stets im Auge, machten alle Bewegungen derselben mit, falteten die Hände, knieten nieder, comme s'ils en eussent compris tout le mystere. Lasiteau 1, 59.

Nach all diesem drang der König, mit ihm der Hofabel und ein aut Teil Bolt, welches in febr braftischer Beife feine Zustimmung gab ju dem öffentlich in der Audienz fundgegebenen Entichluffe des Mani, Chrift zu werden mit feinen Unterthanen, - man vermag eben feine und des Bolkes Ungeduld nicht zu beschreiben - und lauschte den Erflärungen, mit denen die Priefter feine Zweifel niederschlugen. Aber man fand es für gut, "damit foldes zur Sochschätzung bes Geheimnuß und allgemeiner Auferbauung gereiche," war es doch auch nötig, d'éclairer et d'éprouver un peu ces neophytes Lafiteau 1, 59, vorher eine Rirche zu bauen, darin zu predigen, die Grundlehren des Glaubens auszulegen, das Bolk öfters zu versammlen, um so einen mahren Grund zur Gin= pflanzung und beharrlichen Fortsetzung des Glaubens zugleich zu legen. Johann II. hatte die nötigen Werkleute gefandt, der Konig beschaffte mit großem Eifer Material und legte am Tage der Rreuz-Erfindung den Grundstein zum Gotteshaufe. Da, unter all diefen Borbereitungen bes Baues, mitten in den begonnenen Unterricht hinein, lief die Nachricht ein die Mundeketen seien seigend und mordend in die Grenzen des Reiches eingefallen, "auf daß fie den angefangenen Christglaub verhindern, oder mit biefer Aufruhr gar wiederum aus dem Lande ichlagen konnten," waren fie doch Rongo tributar. Es galt, diefe nicht geringe Befahr, welcher der Kronpring nicht gewachsen sich zeigte, schleunigst zu bestehen. Zuvor jedoch wollte ber Rönig, zugleich fromm und flug, fich feines Beiles versichern. Man errichtete ein Kreuz mit großer Feierlichkeit, mehr konnte man nicht thuen zur Taufe so illustrer Täuflinge, und mit großem Gepränge ward bas Tauffest vorgenommen. Nach den portugiefischen Majestäten nannten fich die Getauften Johann und Eleonore. Der Taufe bes Rönigs folgten die Maffentaufen des Bolkes.

"Wohl hätten sich die Missionare längere Zeit gönnen können zum besten des Taufunterrichtes; dieses Ereignis indes war entscheidend und beschleunigte ihren guten Billen angesichts des Drängens des Bolkes; waren nicht die Wechselfälle des Krieges ein mehr als hinreichendes Motiv, alle Krieger unter die Zahl der Soldaten Jesu Christi zu versetzen? Daher wurden in jenen

Tagen so viele getauft — nach Labat 1. c. 100000 —, daß die Arme der Missionare erlahmten." Lasiteau 1, 59 n. 60. —

.. Mit biefem Schild bewaffnet rudte der Ronig feinen Unterfaffen entgegen, in gewiffer Zuverficht, Gott werde ihm in Ansehung seiner Bekehrung den Sieg verleihen." Rodrigo ließ eine Schar Portugiesen mit feinem Beere ziehen, hatte auch befohlen, das Kreuzbanner an der Spite des Heeres zu führen, "mit Bergewiffung, daß er in diesem Zeichen nicht weniger als vor Jahren der allerchriftliche Raifer Conftantinus besonders bei jo gerechter Sache obsiegen wurde, zumal der Herr Chriftus felbst mit eben diesem Zeichen die Bewalt des allgemeinen Feindes des menschlichen Geschlechtes gedampft und gebrochen habe.1) Solches machte den neuen Christhelden noch viel beherzter, die Feinde aber mußten nicht anders, als dafür erfchrecken!" Die neuen Chriften zeigten gewaltigen Mut, lernten aber auch zugleich Die Macht der Portugiesen fürchten. - Rach fiegreicher Beimkehr erfolgten in dem nunmehr fertig gestellten Gotteshause weitere Taufen der Bringen, des Adels und des Boltes, "welches zu diesem göttlichen Satramente hinzulief, wie ein vom Durst geplagter Sirfc zur Wafferquelle." Nach empfangener Taufe zog Pring Alphonfo in die Proving Sundi, welche fein Bater zum Erbeigentum ihm verschrieben hatte. "Allhier vertrate er die Stelle eines apostolischen Predigers und allso gut hatte er den driftlichen Glauben erfaßt, daß er in furgem aus einem Schuler ein Meifter mard, verfammelte feine Untersaffen auf einen Plat, hielte ihnen die driftliche Lehre vor und brachte fie allso von dem Brrthum zur Wahrheit." Als Rodrigo diefen erwunschten Fortgang fah, beschloß er, "weilen ein fo wohlgelegter Grund ihme das Bertrauen gab, der noch übrige Bau, bevorab bei fo großem Euffer ber fürftliche Berfonen, murde ungezweifelt feinen Fortgang nehmen," Die Rudfehr nach Bortugal, seinem Konige Bericht zu erstatten und um Arbeiter zu bitten. Die Briefter blieben in Rongo, um diese junge Bflanzung zu begießen mit ihrer heilfamen Lehre und fie in jeder Tugend machfen gu machen, dazu hatte Rodrigo nach Marmol III, 9, S. 97 den Patres "ordre" gegeben, "die Taufe zu ertheilen à ceux qui le demanderoient." -

Allein diese Erwartungen erfüllten sich nicht, der "höse Feind", der sein Kongoreich schwer bedroht sieht, macht sich mit Gottes Zulassung auf, dem Evangelio hindernd in den Weg zu treten. — Henrion, der hier ausssührlicher berichtet, als Hahn und die "Rathol. Missionen", erzählt die Abreise der Bortugiesen nicht, infolge deren die so wie so sehr zweisels haften Erfolge der Mission in Frage gestellt wurden, da die portugiesische Uberlegenheit und ihre Machtmittel nicht mehr als schützender Wall das standen, auch die Missionare ihren Forderungen nicht mehr den "staat»

<sup>1) &</sup>quot;Der König marschierte voll Vertrauen auf das Zeichen des Heiles ab und kehrte als Sieger zurück, voll Dank gegen Gott und das anbetungswürdige Zeichen unserer Erlösung." Lafitean l. c. 1, 60, Marmol l. c. III, 9, S. 96, cfr. Warnecks Beleuchtungen S. 433 ff.

lichen" Nachbruck zu geben imstande waren. Um so eigentümlicher, gelinde gesagt, nimmt sich auch die gebotene Relation aus mit dem "bösen Feinde" im Bordergrunde! Übrigens lagen die Quellen dem Henrion vor!! — Der Böse bedient sich der Gott= und Zuchtlosigkeit des zweiten Königssohnes Panso Aquitimo, welcher einen tödlichen Haß gegen das Christentum in seinem Herzen trug, vor allem, weil es die bösen Lüste und die Polygamie verdiete, ein neues und schweres Gesetz sei, den Ruin des Reiches herbeisühre, die alten Götter samt ihren Tempeln vernichte, den alsen Gottesdienst hindere.

"Er fand aber zu diesem seinem aufrührerischen Anschlag sehr gewünschten Anhang nicht allein unter dem Hosfadel, sondern sogar bei etlichen vornehmen Fürsten, ungeachtet diese allbereit vermöge der heyl. Tauff der Kirche Gottes einverleibet waren. Denn solang man mit diesen gant irdischen Menschen handelt von den Geheimunssen, welche krafft menschlicher Bernunfft nicht zu erzgründen, sondern allein mit dehmüttigen Glauben müssen angenohmen werden, lieffe Alles nach Bunsch der Christlehrer glücklich hinaus: alldiweilen sie nichts dawider einzuwenden wußten, auch der Sachen Fürtrefflichkeit selbst nichts als Berwunderung und Hoch schen Fürtrefflichkeit selbst nichts als Berwunderung und Hoch schen Fittlichen Tugenden, mit der Mässigsteit, Erbarkeit, Gerechtigkeit, mit Lieb seiner Feinde, mit Ein-Weiblichers Ehverbündnuß, mit Bermeidung der Schwarztunst u. dgl. aufgezogen kam, da schupssten sie die Schultern, vermeinten Alles unmöglich zu sein, zogen alls die Hand von den Pflug und kehreten wiederum zu vorigem Irrthum."

Selbst der König, der so großen Eifer gezeigt, "aenderte auch ansjeho die Haar, es entbrannte in ihm eine neue Lustbegierde" und er wandte sich troh aller guten Eingebungen, die Gott ihm sandte, um ihn im Glauben zu befestigen, — dabei war dieser König ein innerlich völlig ungebrochener Heide! — und "was immer die Christlehrer sungen und sagten," der christlehrer sungen und bamit dem alten Heidentume zu.

Die Berschwörung, von Panso angezettelt, vom entlassenen, seines Ranges, Einflusses, Wohllebens beraubten Harem des Königs und von den Zauberpriestern geschürt, griff schnell um sich, so daß der Untergang des Christentums unverweiblich schien. Hatte der König bei seiner Tause den Missionaren beträchtlichen Grundbesitz und "Sklaven" zur Instandssetzung desselben gegeben, so nahm er ihnen jetzt das alles, verfolgte sie mit so viel Grausamkeit, daß alle Religiosen im Glend und in schlechter Behandlung dahinstarben — gegen Lasiteau, der nur von schwerer Bestrohung des Lebens weiß.

"Der Erbprint Alphonsus, der Danim und mahrhaft driftliche Heros, ward faft die einzige Saul, darauff sich das Glaubenswerk noch fteiffen

funnte"; allein sein Widerstand erwirkte ihm nur Berbannung besonders infolge schwerer Verleumdung seines Bruders bei Hofe. Als indes einige Reichssürsten, getrieben, comme il est croyable d'un particulier instinct du St. Esprit, vor allem "ber gottselige und alte Berr" von Sogno fich ins Mittel legten und Alphonso verteidigten, widerrief der König das Urteil, nahm Alphonfo bei Sofe an und strafte die falichen Zeugen mit dem Tode. "Bon fo gludlichem Ausgang Diefes Ungewitters wuchse in Alphonfus eine neue Inbrunft, das Gotteswert noch viel mehr zu befördern," fo erließ er in Sundi, nach anderen im gangen Reich, ein Gebot, feine Unterthanen hatten fich fortan bei Leibesftrafen alles Bogendienftes im Geheimen und Offent= lichen zu enthalten. Bergeblich mar ein Gegenbefehl feines Baters, der durch eine Beschwerde und durch einen Tumult bei Sofe veranlaßt war, Alphonfo führte sein Gebot ftreng durch, erschien auch nicht, von Gott erleuchtet, trot abermaligen Befehles bei Sofe, "in Bedenken, daß auff ihn allein das Chriftenthum fich fteiffete und durch diefen Gehorsam in Gefahr lieffe, jog ein Ausred nach der anderen herfür, bis endlich Gott ein Mittel gemacht und den König von dieser in die andere Welt versetzt hat." 1492.

Nach des Königs Tode versucht natürlich Panso sich des Thrones zu bemächtigen, die Großen des Reiches fallen ihm zu und verstärken seine Beeresmacht; indeffen mußte Alphonfo, der heimlich, 200 Meilen nach Lopez, 250 M. nach Benrion 1, 292 in einem Tage und zwei Nächten gurücklegend, auf Betreiben feiner Mutter gur Ronigeftadt gekommen war, "bie Reichsftande und Stadtverordneten" auf feine Seite zu bringen. Mit großer Heeresmacht, nach Lopez 200 000 Mann, rückt Banfo vor die Stadt. Alphonfo mit dem guten alten herrn von Sogno, ber mit ihm in Rraft bes Glaubens an Chriftum die Lehnsleute fammelte, etwa 10000 Mann, darunter 100 neue (?) Chriften - 100000 waren por nicht Jahresfrift getauft - und Portugiesen, belebt den gefunkenen Mut, eifert gegen den um des lieben Friedens willen geplanten Abfall vom Chriftentume, bringt die Bergagten, welche die Stadt verlaffen hatten, um zu Banfo überzugehen, zurud, verteilt reichlich Gefchenke; furz beide unterlaffen nichts zum Beften ber bon ihnen bertretenen gerechten Sache Gottes. Go feiner Leute fich verfichert habend thut Alphonfo überdies betend ein Gelübbe der Glaubensausbreitung und richtet ein 40 Ellen hohes Rreuz auf.

"Nun der allmächtige Gott, der als ein Herzenskündiger wußte und sah, aus welchem Eifer und Glauben er dieses Gelübde thäte, wollte ihn mit einer himmlischen Biston und Gesicht trösten, welches war ein großes, helles und klares Licht, und als er es ersehen, siel er nieder auf die Kniee und hub seine Augen und Hände auf gen Himmel ohne einiges Reden, denn ihm die Sprache von wegen des Weinens und Thränen, die ihm vor Freude und Undacht die Backen himunterslossen, entfallen und er gar im Geiste entzückt ward. Er und die um ihn waren, verloren das Gesicht eine gute Stunde, welches ihnen vor der großen Klarheit vermindert und verdunkelt worden, und

als es ihnen wiederkommen und fie die Augen gen Simmel hebten, sahen fie in dem Firmament 5 icheinender und glentender Wehr fteben, welche bei einer Stunde in einem Birtel an dem Simmel fteben blieben; - nach Senrion er= ichienen die Schwerter unmittelbar über dem Könige comme gravées sur le roi, 1, 292 — sie mußten aber nicht, was solches Gesicht bedeute, konnten auch keine Auslegung darüber machen." Bergeblich sind Pansos Aufforderungen Bur Ubergabe, nichts fruchten feine wiederholten Sturmläufe, ebenfowenig erschüttert Alphonfos Mut die Flucht des Bobels aus der Stadt, er hat ein Angeld des Sieges in der himmlischen Ericheinung, - Banfo, wiederholt abgefchlagen, "vermerkte endlich klärlich, daß er nicht von den Feinden überwunden ware, fondern einen himmlischen und wunderbaren Widerstand haben mußte." Endlich macht Alphonfo, nach Jarric mit 36 Mann, welche ihm überhaupt nur zu Gebote ftanden, einen Ausfall unter den Rufen "Jefus und Jatob", - und munderbar, aber nichtsdestoweniger febr mabr, sobald fie Diefen Ruf ausgestoßen hatten und vorwärts drangen, mantte, als mare fie vom Donnerschlag gerührt, die Avantgarde des Feindes, warf sich in wilde Flucht und rif das Hintertreffen mit sich fort. Auf der Flucht fiel Banso in eine Wildgrube, nach Lopez in vergiftete, von ihm felbst für feine Teinde in einem Sumpfe verborgene Pallisaden, in denen er in Unfinnigkeit fein Leben gelaffen. Rach erfter Relation mard er aus der Grube gezogen, por den Sieger gebracht, der ihm das Leben ju schenken versprach, fo er fich bekehre. Baufo weigert fich deffen und ftirbt an feinen Bunden im Gefängniffe, während Marmol 1. c. I, 1, 104-109 erzählt, er fei zum Tode verurteilt. und III, 9, 100 berichtet: "man ließ ihn öffentlich hinrichten, obgleich einige wollten, er fei an feinen Bunden gestorben." -

Beit beffer erging es dem Feldoberften des Panso. Diefer bat vom Gefängnis aus um die Taufe unter viel gottfeligen Redensarten. "Seinen Reden wurde noch mehr geglaubt, als man ihn erzählen hörte, daß er bei Unbeginn des Treffens mit seinen eigenen Augen gant klärlich gefehen habe, dem Ronig Alphonfus etliche bedachte und ansehuliche Manner gur Seite fteben. fo mit einem mehr als menschlichen Gewalt demfelben Schutz hielten. Ingleichen hatte er beobachtet, daß noch viel andere hellglentende und mit Rreuten auf der Bruft bezeichnete Ritter mit betrohlichen Augen und Geberden das Seer Des Fürsten Banfos dermagen erschröcket, dag Alle um nichts anderes als um die Flucht umzusehen gedacht maren." - Rach Lopez hat Diefe Ericheinung, eine Frau und ein Ritter, bei den Sturmen Banfos ftattgefunden. Großmütig läßt daselbst Alphonfo feinem Bruder die Erscheinung deuten und ihn zum Glauben auffordern auf Grund derfelben, für den Fall der Rot ihm gleiche Silfe der himmlischen in Aussicht stellend: Legendenbildung in optima forma! - Alphonfo ichentt dem Dberften das Leben, läßt ihn unterweisen und taufen und bestellt ihn aledann jum Ruftos des Gotteshaufes, Rirchenfklaven, dasselbe ftets zu reinigen, auch Taufwaffer herbeizutragen, "welches Dieser driftfromme Feldherr durch die übrige Zeit seines Lebens in höchster Dehmuth und Andacht auferbaulichst vollbracht hat." -

Zur Richtigstellung der vorangegangenen legendenreichen Darstellung hören wir, was der alte Missionsgeschichts-Kritiker Lasiteau 1, 64 u. 65 zu

berichten weiß über diese Angelegenheit: die Armee Pansos, von der Jarric erzählt, sie sei so groß gewesen, daß die abgeschossenen Pfeile Schatten warsen wie eine Wolke, heißt petite armée gegenüber le peu de combattants Alphonsos; letzterer sei wie ein Löwe aus der Stadt gebrochen und habe die Feinde in Berwirrung gesetzt, so habe sich der Sieg auf die gute Seite geneigt, zu gunsten welcher der Himmel gekämpst zu haben scheine. Derselbe Autor neunt den General klüger als den Panso, der sich das Leben erhalten habe auf Bedingungen hin, qui lui parussent dien douces! Von den Erscheinungen weiß er nichts. —

Nach dem so wunderbaren Siege arbeitete Alphonso seinem Gelübde getreu an der Ausbreitung des Glaubens und er ward dieser Aufgabe in dem Maße gerecht, daß man ihn "den Apostel seiner Staaten" genannt hat. Er erbaute in Ambasi 3 Kirchen, dem Heiland, der Maria vom Sieg, St. Jakobo und gab der Kirche das geraubte Gut zurück. Sein ganzes Leben war fortan ein lauteres Vorbild christlicher Tugenden, "von denen er nicht einen Finger breit abwich."

"Er stiege jum Defteren selbst auf die Cangel, murde aus einem Feldobriften ein Lehrer und gleichwie er zuvor mit einem Schwert die Auffätigen niedergehauen, also truge er anjeto das Schwert des Wortes Gottes, Die Lafter in feinen Untergebenen zu vertilgen. Das Bolt vermahnte er mit viel ungewöhnlichen Guffer zur Beständigkeit im Glauben, hielt es ab von den Laftern mit Betrohung des höllischen Todes und zoge es zu der Tugend und Fromfeit durch die Angelobung des ewig gludfeligen Lebens. Bon dem bitteren Leiden und Marter unferes Seligmachers redete er alfo, daß er fammt feinen Buhörern in Thränen zerfloffe, hiermit ftartte er ihre Schwachheit und icharffte feinen eigenen Guffer. Der heiligen Tugend Thaten mußte er allfo au beschreiben, daß Seder zur Rachfolg angefrischet murde und nichts als Gelegenheit manglete, ihre Begierd zu erfüllen! - und dabei waren fammtliche Chriften Bolngamiften!! - Dazumahlen fah man die Rirch im Reich Rongo als einen sieghafften Palmbaum schönest bluben und Frucht bringen, ja in allen Theilen feines Landes feine Zweig aufbreiten, qu= mahlen durch fluge Borfichtigfeit des Fürsten Rube und Ginigfeit bei den Untersaffen und in ihre Berten die Gottesforcht als eine Quelle alles Bohlergehens zu wohnen angefangen hat."

Ein "aufferbaulichster" Bericht des biederen Hazart; indessen audiatur et altera pars, Lopez contra Hazart! Nach diesem beruft Alph. den Adel und die Obersten und verbietet bei "Strafe der Berbrennung", — was Henrion 1, 293 nicht berichtet, trochdem daß er gerade bei dieser Stelle den Lopez vor sich gehabt; zwar citiert er ihn nicht, aber man erstennt die Quelle aus der übereinstimmenden Aufzählung der Idole u. s. w. — allen Götzendienst und alles, was der christlichen Religion und Glauben zuwider wäre, besiehlt Auslieserung der Götzenbilder, "und es ist zu vers

wundern, daß in weniger denn Monatsfrift gen hof feiend gebracht worden alle Böten, Zaubereien und abergläubische Figuren und Character." Mlph. läßt dann an dem Orte, wo er feinen Bruder überwunden, Scheiterhaufen bauen, die Bilber bringen und verbrennen. "Demnach fammelte er alles Bolk zu sich und anstatt ber Göten - to repair this loss -, die fie zuvor geehrt hatten, gab er ihnen Rrugifir und Bilder der Beiligen und gebot einem jeden herrn, dag er in der Hauptstadt seiner Regierung eine Rirche erbauen und ein Rreuz errichten follte, wie sie von ihm gesehen." Nach Labat verlangte er fategorisch Unnahme des Chriftentums, jeden hartnädigen Wider= ftand mit dem Schwerte niederschlagend, hatte er boch nach Marmol III, 9, 100 einige Kriege gegen folche zu führen, welche durchaus nicht von ihrer Abgötterei lassen wollten, mais à la fin il en vint à bout. Ja dieser streitbare "Apostel" des Glaubens ging soweit, von den umwohnenden Fürsten Übertritt zu verlangen; Marmol III, 1, 1 S. 109 ff. bringt ein Rundschreiben an dieselben, in welchem er diese Aufforderung an fie ergeben läßt, welcher Aufforderung er nach einer gelegentlichen Bemerfung hazarts mit bem Schwerte Nachbruck verlieben haben muß!

"In Bermehrung eines fo gewünschten Wohlstandes," erzählt Hazart weiter, fandte 1504 Don Manuel O Afortunado von Bortugal, um das zu verfolgen und zu vollenden, mas fein Borganger mit fo viel Glud be= gonnen hatte, Priefter verschiedener Orden, Runftler und Werkleute, bestimmte jenen gewiffe Ginkunfte, diefen ihre Befoldung, fandte außerdem koftliches und reichausgestattetes Rirchengerat, Relde, Rreuze, Rauchfäffer, Megbucher und Bewänder, Lebensbeschreibungen der Beiligen, furz alles, mas dazu angethan war, das Bolk zu modeln, zu gewöhnen "façonner an ein chriftlich Leb n". "Und ob schon dieses Alles auff eine merckliche Summ hinauslieffe, fo eoge er fich doch deffen nichts an in Erwägung der Ehr Gottes und ber übezrreichen Bergeltung." Diefe "geiftliche und zeitliche Beihülff" ward mit "Gebett, Dand und Ehrenfesten" in Kongo gebührend gefeiert. Ja infolge dieser lieblichen Botschaft, doux bruict, von der Ankunft der Geistlichen "versammelte sich aus allen Orten eine große Menge annoch ungetauffter Einländer, welche vor Rinder der mahren Kirche verlangten eingeschrieben gu werden, da dann die "apostolischen" Arbeiter, die fie für heilig anbeteten, vor benen fie auf die Rnice fielen und die Bande fugten, auch ben Gegen bon ihnen empfingen, fo oft fie jenen auf der Gaffe begegneten, Beug genug fanden, ihre lobsamen Euffer sprieren zu laffen." Alph. selbst that Dol= metscherdienste, damit sein Bolf mit "plus de goust"!! ihre Lehren auf= nehmen möchte, die ihnen durch ihn erklärt wurden. Wo und wie er konnte, hob er das Ansehen dieser Priefter, baute Rirchen und Missionshäuser, so wuchs das Christentum wunderbar; "indessen konnten die Missionare bei ihrer verhältnismäßig geringen Angahl sich unmöglich mit dem Unterrichte der

Ingend befassen, man nußte sich daher einstweilen darauf beschränken, die Söhne, Enkel und Neffen des Königs"— wie wir weiter unten sehen werden — "nach Portugal zu senden, um dieselben dort christlich erziehen zu lassen und wissenschaftlich auszubilden!" Hahn 1, S. 258. Seltzames Zusgeftändnis! Angesichts aller gerühmten Ersolge in Kongo, wir sehen selbstwerständlich ab von wissenschaftlicher Ausbildung, war eine "christliche Erziehung" nicht zu erreichen in Kongo, selbst nicht am Hofe des "guten" Königs, des "Apostels seiner Staaten!!" —

Wie aus dem bisherigen sich ergiebt, war der Ginfluß des portug. Sofes, Manuel des Glücklichen, unter dem Portugal auf der Sohe der Zeit ftand, überall in den neuentdeckten Ländern eine hervorragende Rolle spielte, wie nie wieder später, ein bedeutender. Das Berhalten Alphonsos trug wesentlich zur Stärfung besselben bei; er protegierte die Portugiesen in gang befonderer Beije, erklärte fich freiheraus als ihren Befduter, gab ihnen Grundbesit, wo immer sie Faktoreien etablieren wollten, gab ihnen Erlaubnis, Städte und Festungen ju bauen und ließ diejenigen seiner Unterthanen ftreng beftrafen, welche ihnen Berdruß zu bereiten vermeffen genug waren. Gleicherweise unterließ die Krone Portugal nichts, dieses Berhältnis zu ftarken; so sandte Emmanuel 1511 und 1521 abermal Missionare mit kostbaren Beschenken zu Rirchenzwecken, bamit die Messe feierlicher könnte begangen werben, ernannte außerbem einen eigenen Gefandten für Rongo. In Erwiderung deffen fandte Alphonfo feinen Sohn Enrico und Edelfnaben aus foniglichem Geblute nach Portugal, daß fie den iculdigen Dant abstatteten, jugleich aber in lateinischer Sprache, in ben Grundlehren bes Chriftentums unterwiesen und noch mehr bekräftigt würden, um bereinst als eingeborener Klerus die Last der Arbeit mit den Missionaren zu teilen, ba lettere nicht mehr imftande waren, bei dem rafchen Anwachsen des Chriftentums ihren Obliegenheiten gerecht gu werden. - eine durchaus verfrühte Ginrichtung bei den gang unreifen Buständen in Rongo, welche, wie wir sehen werden, bittere Früchte zeitigte. Wir seben babei gang babon ab, daß biefer einheimische Rlerus soll entnommen werden dem foniglichen Gefdlechte; nun, war das gange eine "Staatsmiffion" und mar der Ronig der "Treiber feines Bolkes", fah ber römische Rlerus ben baraus machsenden, rein äußerlichen Geminn, wenn ja Gewinn! - so wandelte man konsequent in den eingeschlagenen Bahnen, auch da Gewinn erhoffend! Reben biefen Sendlingen zog ein ordentlicher Gesandter, Dom Bedro, von Rongo nach Portugal. Emmanuel nahm fich der Unfommlinge in liebevollster Beise an, all fein Thun darauf richtend, das Chriftentum in Kongo mehr und mehr zu befestigen. Bu dem Ende fandte er balb darauf den Edlen Simon Sylvez nach 15 Miff.-Zeitfcr. 1888.

Rongo mit Gefolge und kostbaren Geschenken, teils für den König und dessen Hoflager, teils zur glanzvollen Ausgestaltung des Gottess dienstes

Sylvez hatte weite Bollmachten erholten; nicht nur unterftanden ihm die in Rongo anfässigen Bortugiesen, welche er bei ihrer Pflicht erhalten, wenn nötig ftrafen follte, felbst die Rechtspflege des Königs war ihm unterstellt, gu welchem Ende ein Rechtsgelehrter von Portugal dem Gesandten beigeordnet war. Bei etwaigem Ausbruch eines Krieges hatte Sylvez dem Könige beizustehen mit Rat und That. Sodann hatte Sylvez den Auftrag, den Rönig ju einer Miffion nach Rom zu bewegen, zu welcher Dom Bedro besonders geeignet fei, die Roften habe die Rrone Portugal zu tragen befchloffen. Endlich follte Alphonfo noch mehr Edle zur Unterweifung fenden. Da Splvez ftarb, übernahm Alvaro Lopez nach Anordnung des Königs die Ausführung der Anftrage. Infolge diefer Gefandtichaft, der reichen Gefchenke, der Stellungnahme der Rrone Portugal zu feinem Reiche erklärte Alphonfo in einem Goitte den König von Bortugal fur feinen fehr teuern Bruder und Protektor, für den er felbst das Leben zu laffen bereit fei, und es entstand fo "eine feste Allianz, welche in gludbringender Beise Die Glaubensausbreitung in Ufrita beeinflufte," Senrion 1, 347. Auch Lafiteau 1, 66 nennt Alphonfo einen Berbundeten, den folideften Freund Bortugals, Chavanne aber heißt ihn G. 280 einen "Bafallen" Portugals. - Bie Emmanuel gewünscht, fandte Alph, noch 12 Edelknaben nach Bortugal. ließ auch Dom Bedro und Enrico zum Bapfte ziehen: "Demnach befannte er in dem römischen Bischoff die mahre Statthalterschafft Christi und geiftliche Dbergewalt über die gange Chriftenheit, und daß er hierum die gange Gefandt= Schaft abgefertiget habe, den billichen Behorfam und Rueftuß in feinem Ramen abzustatten, ja fein gantes Konigreich als ein Zing feiner schuldigften Unterthanigkeit bei bero Fugen abzulegen. Die frohliche Ehrenfest, Die Aufzug und Freudenszeichen, und zuvorderift des allgemeinen Batters der Chriftenheit Troft und Bergnugung über die Erftlinge Aethiopiens maren dermaken grok. daß man viel Zeit davon zu reden und zu singen hatte." Darnach jog die Befandtichaft wiederum beim, auch die ingwischen ausgebildeten Rongefen, von denen einige die Weihen erhielten, fehrten gurud, fur Ausbreitung des Glaubens mirkend. — Rach alle diesem ftarb Alphonso 1525 — bei seinem Tode waren ein gut Teil feiner Bolter Chriften - "ein Fürft, der es verdienet, daß seine zeitliche Weltsegnung nicht allein von den Menschen, sondern von den Tugenden felbft bethränet merde, als der fich um diefelben, fo jemals einer, insonderheit verdient gemacht hat!!"

Es ist an der Zeit, hier ein wenig stille zu halten, um den Einfluß zu beleuchten und die vielgerühmte Stellungnahme Portugals zu Kongo zwecks Ausbreitung des Christentums zurechtzustellen. Wir begeben uns damit auf ein dunkeles, schmachvolles Gebiet, folgen indes nur katholischen Duellen. Wie aber die hier einzuflechtende Betrachtung rückwärts ihre Geltung hat, so wirft dieselbe ihre dunkeln Schatten auch und vor allem auf die noch darzulegende Geschichte. — Es ist eine ebenso wahre, wie

tieftraurige Thatsache, daß damals von den katholischen Mächten die Berbreitung des Chriftentums stets als Hauptzweck vorangestellt murde, aber nur um gewinnsuchtigen Intereffen einen ehrbaren Schein zu geben, Eroberung, Menschenraub, liftigen und betrügerischen Tauschhandel mit einem religiöfen Schleier zu verhüllen. Go beginnt benn auch in diefer Staatsmission neben den vielen Mängeln, Fehlern, Miggriffen, welche jedem in die Augen springen und welche wir weiter unten noch besonders berauszuheben vorhaben, unter dem Ramen der Glaubensausbreitung die nactte Selbstsucht ihr Werk zu treiben und zwar namens desselben Rönigs und seiner Nachfolger, unter deren Protektorate die Glaubensausbreitung ftand. Man verhängte nämlich über Kongo ein Snftem iconungelofefter Ausbeutung im Sklavenhandel! Man vergleiche nur all die voll und hoch tonenden Phrasen, wie sie im Boraufgehenden find beigebracht worden, all die auferbaulichsten Berichte, - fie alle find nur gleißende Glieder der erbarmungelofen Stlavenkette, mit welcher Portugal und feine Miffion das unglückliche Land in Banden ichlug und inflematifch zu Tode würgte! Doch hören wir, was Labat l. c. II. Rap. XII, S. 376 ff. historisch nüchtern uns darüber berichtet:

Infolge der weiteren Entdedungen der Portugiefen in Afien und Gudamerika fei der fouft lebhaft mit Rongo betriebene Sandel mehr und mehr jurudgegangen, der Plantagenbau in jenen Landern habe mehr eingetragen. Infolge aber des Unvermögens der dortigen Gingeborenen, die Plantagen= Arbeiten zu ertragen, habe der Stlavenhandel auf der Buinea-Rufte begonnen; Da indes derfelbe nicht recht in Schwung kommen wollte, auch nicht die nötige Bahl lieferte, hielt man es fur gelegen, Rongo gum Sauptmartt zu machen. Es bildeten fich Rompanien, an deren Spite der Ronig ftand, man baute neue Etabliffements, nutte die Rongeffionen aus, welche die Rongofonige gaben, befonders Alphonfo, und ohne abzuwarten, daß man Stlaven in ihre Comptoire führe, fandte man Bandler in das Innere des Landes, Stlaven aufzutaufen. Bar Alphonfo den Bortugiefen sonderlich zugethan, feine Nachfolger hatten für Diefelben nicht mehr in dem vollen Mage, besonders nicht feit dem Tode Diegos und den nachfolgenden Greuelthaten, Zuneigung, hatte doch die Unmagung der Offiziere der Rompanien fie mehr als einmal vor den Ropf geftogen, bereuten fie doch, ihnen das Land geöffnet und fie in jeder Beife als Berren darin gelaffen zu haben. Go verfchloffen fie auch ihre Mugen vor Dem gewaltsamen Berfuche ihrer Unterthanen, Dies Joch abzuschütteln, überhörten die Rlagen der Direktoren über Beraubung und Mord der Sändler, und über all bas, "was habsucht und Begehrlichfeit der Reger gegen fie (die Bandler) unternehmen konnte" (sic!). Bergeblich mar ein Drohbrief Portugals, ber "boje" Bille der Rongefen, die Blunderungen und Riedermetelungen der Bandler dauerten fort. Entweder man mußte das Land aufgeben oder fich Respett verschaffen. Das erftere war ichimpflich und gegen den

Vorteil der portugiesischen Nation, welche die Kongostlaven nicht entbehren konnte. Man wählte das zweite als das ehrenvollere "und man hatte Recht"! — Es würde zu weit führen, die am Ende des 16. Jahrhunderts ausgesandte portugiesische ehrenvettende Stlavenexpedition zu begleiten und auf die sonst noch sich zeigenden sehr ehrenwerten Machinationen näher einzugehen, genug, Kongo nuß Frieden schließen um jeden Preis und die aufgedrungene Stlavenkette weiter dulden — und von dem damals gegründeten und stark befestigten St. Baul von Loanda aus gab Portugal seinen Forderungen Nachschrießen St. Baul von Loanda aus gab Portugal seinen Forderungen Nachschrießen St. Baul der Fluch, welchen Portugal siber Kongo gebracht hat, dies der Fluch der römischen Mission in diesem Lande, denn es wird dem Leser nicht entgehen in der folgenden Darstellung der Geschichte, abgesehen von später beizubringenden Zeugnissen, wie selbst die Glauben sboten unz weiselhaft am Stlavenhandel sich beteiligt haben. An der Hand dieses Nachweises und unter diesem Lichte hat man die nun folgende Geschichte zu verstehen! —

Alphonsos Sohn und Nachfolger, Dom Pedro, war ebenfalls reich an Tugend und Glauben, ließ sich die Zerstörung der Gößenkulte ansgelegen sein, ein letztes Testament seines Vaters, war freigebig gegen die Kirche, mehrte ihre Liegenschaften beträchtlich. Während seiner Regierung war der Verkehr mit den Portugiesen bedeutender denn je, die Handelsbeziehungen wurden eifrigst gepflegt; zu dem Ende hatten die Portugiesen, eines sesten Stützunktes bedürfend, die Insel St. Thomas bevölkert, derselben einen Vischof gegeben mit der Jurisdiktion über die Länder Niederguineas. Diese sesten Beziehungen übten natürlich auch ihren Einssluß auf die kirchlichen Verhältnisse aus, denn wie schon bemerkt ging Pedros Sorge dahin,

"wie das Christenthum zu noch höherem Glant und Ansehen möchte gebracht werden." "Johann III. O Piedoso gabe ihme hierzu trefflichen Aulaß in Nebersendung des neu ernannten Bischoffs. Als man von seiner Ankunfft Ruff bekommen hatte, ließe dieser gottseelige Fürst (Bedro) alle Wege und Heerstraßen verbessern und säubern, ja mehreren theils mit Matten belegen, damit dieser würdige Prälat die Erde nicht berühren sollte. Man ehrte ihn an allen Ohrten als einen himmlischen Meuschen, oder irdischen Gott und ein Jeder hielte es für ein sonderbahres Glück, der von seinen Händen mit dem hehl. Tauffwasser konnte abgewaschen werden. Der Zulauff war allenthalben dermaßen groß, daß er genöthigt war, Wasser und Satz mit sich zu führen, damit dieses Geheimniß allen und überall möchte ertheilet werden."

Einige der Bittsteller waren so hartnäckig in ihrem Begehren, daß der Bischof kein ander Mittel sich ihrer zu entledigen, von den Füßen abzuschütteln — "despetrer" — hatte, als daß er ihnen bewilligte, um was sie baten. Mit besonderem Gepränge in der Königsstadt empfangen liegt der Bischof mit großem Eiser seinem Amte ob,

reformiert die Kirche, die Briefter, die Mönche, versieht sie mit guten Ordnungen und Satzungen, unternimmt Reisen, sehrt, vermahnt, unterweist die Jugend, die Eltern und Vorsteher der Gemeinden. Aber "nach vielen fruchtreichen Bemühungen, da er noch gleichsam mit Schweiß übersgossen und mit Sand bestaubet war," raffte ihn 1528 der Tod dahin, "mit bitteren Zähern seiner von ihm verlassenen Schäfslein betrauert". Ihm verdankte die heil. Kreuzstirche die Erhebung zur Kathedrale, "Thumb", mit 28 Thumbherren, mehreren Kaplanaten und anderen Pfründen. Auch für Orgeln und Glocken trug er Sorge, für Musikmeister und Sängerchor, Glanz und Würde des Gottesdienstes. Zu seinem Rachfolger ward Alphonso I. Sohn, Enrico, der die Weihen ershalten hatte und vom Papste geprüft war, ernannt; derselbe starb aber auf der Reise von Kom nach Kongo.

1530 ftarb auch der 3. driftliche Rönig, "von dem als einem ftarken Urmb der beiligen Rirche großen Schutz und Auffnahme zu gewarten ftunde, wenn es von Gott nicht anders bestimmt gewesen wäre." Da er feine Erben hinterließ, auch fein Bruder Frangesto 1532 geftorben mar, ein Giferer für den Glauben, tief betrauert wegen seiner Borzuglichkeit, beftieg nicht ohne Streit sein Neffe Diego 1532-1540 den Thron, ein besonderer Freund der Portugiefen, der portugiefifche Rleidung und Sof-Geremoniell einführte, ben Sandel besonders in toftlichen Gewändern beförderte, ein guter Rriegsmann mit glüdlicher Eroberungspolitik. "Allein um die Glaubenssache mar er wenig beforget, truge Zeit seiner Regierung ben Nahmen eines Chriften, übte aber nichts weniger, als was ber Nahme mit fich bringt." Wie der Rönig, fo das Bolt, das Unfehen und der Glanz der Staatsfirche Rongo nahmen merklich ab. Aber mehr trugen dazu bei die ärgerlichen Streitigkeiten zwischen dem Klerus einerseits und dem neuernannten 3. Bischof andererseits. Hatte ber Rlerus von Rongo, feit 1528 ohne Dberhirten, gemiffe Freiheiten fich erlaubt - um nicht mehr ju fagen -, fich baran gewöhnt ju thun, was ihm gut bunkte, ohne Furcht, von jemand belangt zu werden, den Gifer und das Berg gur Sache verloren und an eine gewiffe Selbständigkeit fich gewöhnt, fo war ber neue Bifchof nicht imftande, diefe felbftandigen Beifter ju bandigen, welche feinen Ermahnungen gur Pflicht, jum Gehorfam durchaus feine Rechnung trugen, fein Unsehen in Frage ftellten, seinen Cenfuren fich nicht unterwarfen! Wohl gelang es endlich dem Bifchof mit Silfe des Könige, den Lopez einen Liebhaber der driftlichen Religion, einen drift- und gottfeligen herrn nennt gegen Sarric-hagart, Die Rabelsführer gefangen nach St. Thomas und Portugal zu fenden, aber den gewünschten Erfolg bei

den übrigen hatte diese Magregel nicht, denn diese in ihrer Widerspenftigfeit verhartet, zogen es vor, nach Portugal fich zurudzuziehen mit bem, was sie in Rongo erworben hatten - with all their substance Astley 3, 291, Henrion 1, 448 -, statt dem Bischofe zu gehorchen. "So waren die, welche den Uder des Berrn bauen und pflanzen follten, felbst Bermufter besselben," und infolge diefer Borgange "fcheint ber Glaube faft gang erlofden!" Gegen Diefes unzweifelhafte Zeugnis, welches mehrfach belegt werden tann, felbst bei Sahn und Benrion, ichreiben die Rath. Miff. mit unerhörter Dreiftigkeit: "Diefe Wirren schädigten die Mission in trauriger Beise. Dennoch wuchs die Bahl ber Getauften mit jedem Jahre, so daß Johann III. von Portugal 1533 dem Papfte Clemens VII. melden fonnte, gang Rongo fei fatholifc!" 1887 S. 52. Wenn wirklich die Bahl der Getauften wuchs, wie ftand es mit diesen, waren fie ein Gewinn und folder Botfcaft wert? Hagart läßt uns tiefe Blice in das Miffionswerk thun, wenn er aus eben biefen Jahren ichreibt:

"Neben dem Götendienst" — auch ein Beleg zur Behauptung der "Kath. Miss." — "war es vor Allem ein Mangel an Sündenerkemitniß (bei den schon Getausten); behaupteten diese doch, wenn ihnen ihre Sünden vorgehalten und sie zur Rene vermahnt wurden, sie wären der Sünd nicht fähig, wüßten also nicht, was sie bereuen sollten. Auch giengen die Laster allentshalben mercklich in Schwung, daran die Priester und Lehrer fast die meiste Schuld hatten, als welche neben einem ärgerlichen und unsittlichen Wandel, womit sie dem Bolke zur Nachfolg und schölicher Freiheit Aulaß gaben, dem Seelenwerk so träg und saumseelig vorstunden, daß zum Defftern eine Schaar Kinder und Eltern ohne einigen, vorhergehenden Unterricht von ihnen getaust und den Christen beigezählet wurden, diese aber nachmahlen von dem Gesetz Gottes und seinem Glauben, zu dem sie geschworen, nichts anders zu sagen wußten, als daß sie einstmahls ein wenig Saltz verkostet hätten. 30000 Städt, Dörff und Flecken wurden von 13 dergleichen Priestern versorget."

Wir gehen gewiß nicht fehl mit dem Hinweise, daß dieses schon eine der bittern Früchte war, welche der eingeborene Klerus gezeitigt, und daß der mit Gut beladene, abziehende Teil des Klerus dieses Gut erwarb — im Stlavenhandel, zumal damals Kongo ebensowenig wie heute ein reiches Land war, in dem es mit wenig Mühe möglich wäre, Schätze zu sammeln. —

Im Jahre 1540 starb Diego und hinterließ das Reich in großer Berwirrung, "indem durch heimische Zwietracht immer einer den andern vom Throne wurffe und in 3 Tagen ebensoviel König verdrängt und erwürget, als erwählet und ausgeschrieen wurden." Der rechtmäßige Erbe Enrico mißsiel dem Pöbel und war in einem Tage "ein König und eine

Leiche." "Nach Hinrichtung biefes zankten sich zwei Andere um das Bein." Bon diefen beiden mar der erfte von dem meisten Bolke, aber nicht von den Portugiesen und einigen Landherren erwählt; Diejenigen, welche ben zweiten zum Könige haben wollten, verbanden fich mit den Portugiesen und toteten in der Rirche beim Rronungeafte ben ermählten König, um fo ben einzig überlebenden, der den Bortugiesen gang ergeben war, erheben zu fonnen. Aber um biefelbe Zeit totete bie andere Partei den Gunftling der Portugiesen in derfelben Absicht, und "alfo ward das Reich Rongo eine Zeitlang ein Reich ohne König und viel Rönig ohne Röpf." Boll But erhob fich jest bas Bolk, das fich feines Erwählten beraubt fah, gegen die habgierigen Portugiesen, welche fich machtig genug mahnten, im Intereffe ihres Sandels diefen Ronigshandel durchzuseten, totete, welche es fand, schonte nur die Priefter und Rirchenleute aus Achtung vor ihrer Bürde und ihrem Amte. Um dem trouble infini ein Ende ju machen, wählten die Edlen mit dem Bolfe den Bruder Diegos, Enrico, der indes 1542 gegen die Anzikos, einen versprengten Stamm der Jagas, fampfend fiel. -

Nach ihm ftieg Alvaro I. auf ben Thron 1542-1587. Seine erfte Sorge ging dahin, den Frieden mit Portugal wieder herzustellen, "bie alte Religions= und Sandelsgemeinschaft" Benrion 1, 552. Bu dem Ende ichickte er eine Gesandtschaft nach Portugal, welche vor Johann III. den Portugiesenmord rechtfertigen sollte durch das gesetzwidrige Beginnen und die Brutalität der Portugiesen, durch ihren unerträglichen Hochmut, ihre Habsucht, ihre tyrannische Art in all ihren Kaktoreien. Solch ein Gebaren widerstreite dem mahren Glauben! Er überzeugte den König, der von einem Zuge wider Kongo damals noch abstand - aus guten Gründen, galt es doch damals, die in Indien hinschwindende Macht mit aller Energie, der man noch fähig war, zu behaupten! Auf feiner Rückfehr mußte ber Gefandte den Bifchof von St. Thomas zur Bifitation einladen, daß er die Migbrauche abftelle und der Zerrüttung der Rirche wehre, der Diefelbe feit den Tagen Diegos mit Macht entgegenging. - So hoben sich allmählich handel und Wandel, deren Niederliegen man ichwer empfunden hatte durch den Mangel an vielen burd fie verschafften Bequemlichteiten und europäischen Benüffen, die Schiffahrt begann von neuem zu bluben, der Fremdenvertehr hob fich merklich. Die Seelforger lehrten bas Bolt nach ihrem Berufe, - freilich nur äußerft gering an Zahl, ber Bischof fah nach bem Rechten, reformierte bestens, "das driftliche Wesen zur vorigen Aufnahme zu bringen." Rach feiner Beimfebr ftarb er auf St. Thomas. Alvaro hatte erreicht, was er wollte, Wiederherstellung der Handelsbeziehungen unter möglich ster Wahrung seiner Herrscherstellung; wie wenig die religiösen Interessen ihm am Herzen lagen, wird das folgende darthun, sie waren ihm nur Mittel zum Zweck. —

"Allein, mas jeder Zeit, berichtet Hazart, bei den hengen den Lauff alles Guten gehemmet hat, das lage auch jeto im Weg," der junge, "in driftlichen Tugenden noch nicht erstartte Alvaro hienge mit vollem Zaume feiner Begier= lichkeit nach," von feinen Ratgebern und Freunden bestens unterftutt; war auch niemand da, der ihn beraten oder gestraft hatte, denn der Bischof war tot und der Klerus von Kongo mar zu feinem "premier train" gurud= gekehrt, ein Nachschub aus Europa blieb aus guten Gründen aus. Bor allem war es Franz Bula matari, der das Tener der Unzucht fo fehr schürte, daß fast der gange Hofadel und endlich ein großer Teil des gemeinen Bolkes in feinen Wegen gingen, "daß es nicht viel gemanglet, fie hatten das Chriftenthum mit fo unbesonnenem Guffer mitsammt verworfen, fo flug und bedachtfam fie dasfelbe angenohmen." Die feindliche Erregung ergriff das ganze Reich, man erwartete mit Bewigheit, der Ronig werde Das Chriftentum mit feinem Adel öffentlich aufgeben, einer Nachfolge von feiten des Bolkes gewiß: la dissolution devint générale! Aber Gott selbst legte sich ins Mittel und führte ein Aufhalten herbei. Bula matari ward plötlich frank und ftarb voll Lafterung; trottem erzwang Alvaro eine Beerdigung im Gotteshause durch Gewaltmagregeln. "Aber nachfolgende Racht wird daselbst ein fo ichröchahres Beheul und Betummel vernohmen, daß Allen, fo es auch von ferne gehoret, die haar gehn Berg ftunden. hierauff wurd das Rirchentach burch unfichtbahre Sand oberhalb durchbrochen, die Matten, womit die Leich bedeckt war, hinweggeriffen und zerftudt, der tote Leichnam aus dem Sara gezogen, von den höllischen Beiftern in die Lufft und von da vermuthlich in Die ewige Finsterniß abgeführet," damit er famt der Seele im höllischen Feuer ewig gebrannt werde, "comme il est croyable!" Am folgenden Morgen lief die gange Stadt gusammen, man fand den Thatbeftand, welcher bei allen einen merklichen Schrecken verurfacte, die Wankelmutigen aber in Glaubenstreue ftartte: "fie hielten viel hoher vom Glauben, als fie je gethan hatten!" Rur Alvaro, dem die Lufte des Leibes alle "Anmuthungen der Seele" genommen hatten, wohl ernftlich durch diefes Zeichen feiner Gunden erinnert, blieb doch, diemeil es an einem Bifchof oder Beiftlichen im Reich mangelte und er noch jung und unverheiratet war, auf seinem Bege. -

Infolge aller dieser Borgänge muß das Ansehen Portugals in Kongo schwer gelitten haben, Johann III. mußte angesichts der Gesamtstellungenahme Alvaros einen weiteren Niedergang befürchten und ein Aushören der ergiebigen Stlavenquelle, so entschließt er sich zur Wiederherstellung seines Ansehens, gebraucht aber, da zur Zeit seine Hände in dem Reiche Indien gebunden waren, der damals mächtig aufstrebenden und in Portugal allein einflußreichen Jesuiten zu dieser politischereligieusen Mission, Weber XI, S. 219. "Um dieses so wohl angefangene, nun-

mehr aber fast ersterbende Glaubenslicht in dem Reich Rongo wiederum auffzuflammen und allen noch übrigen Irrthum sammt der Wurtel ganglich auszureuten," entfandte Johann 3 Briefter und einen Laienbruder aus dem von ihm gestifteten Ordenshause der Gesellichaft Jesu gu Coimbra, "und befahle ihnen die Rirche zu Rongo euffrigst an, selbe wiederum zu erheben und in vollkommnen Stand des Glaubens und der Fromfeit zu jegen." Diefelben langen 1548 oder 1549 an und machen sich, vom Könige en consideration du roi de Portugal bestens empfangen, mit großem Eifer ans Werk. Soveraille errichtete eine Schule - nb. Die erfte in Rongo - und gablte in wenig Tagen 600 Schüler, welche er im Lefen und Schreiben, in den freien Runften, befonders in den Behrgrunden des mahren Chriftentums unberdroffen unterrichtet. Die übrigen machten fich zuerst an die Reform der Rirche, zogen sodann mit Benehmigung des Rönigs im Lande umber "und brachten viel ichone Garben der bekehrten Beiden in die Schenern des Berrn," Pater Ribera gahlte in 5 Monaten 1700, nachdem er fie in Glaubensjachen vorher gut unterrichtet hatte, Pater Diag 500, Pater Bag 300, Soveraille aus feinen Schülern 400, "fo alle ben Bogen abgesagt und Chriftum angethan hatten." Roch einmal zog Pater Bag aus mit seinem Dolmetich in Die um San Salvador liegenden Dörfer, bekehrte und taufte in furger Zeit 2700, erbaute 3 Rirchen.

Auf anderweitige "Erfolge" mußten die Patres verzichten, eine Reformation an Haupt und Gliedern gelang ihnen nicht, Alvaro und sein Adel blieben unzugänglich, also daß sie den Ordensleuten alle Hoffnung benahmen, etwas Fruchtbares künftig zu schaffen,

"als denen nicht unbewußt war, wie schwer es sei, ein mit diesem uns slätigen Vogelleim besudeltes Hert davon loszumachen und in vorige Freiheit zu setzen (?), ja noch weit schwärer, ein von dem Beispiel seines Fürsten ansgelocktes Volk von der Nachfolge zurückzuhalten." "Darnach entwichen sie eine Zeitlang vom Hoff, ja gäntlich aus Kongo, jener Gelegenheit zu erwarten, in welcher die Sonne der göttlichen Barmherzigkeit dieses harte Ungewitter vertreiben und die Heitere ihrer Gnaden dem Land abermahl wollte widerfahren lassen!"!!

Und nun ihre politische Mission? Sie eben ist der Grund des gänzlichen Scheiterns ihrer religiösen Mission! So "aufferbaulich" Hasarts Bericht auch sich ausnimmt, so wenig die Katholischen Missionen von dieser Seite etwas wissen wollen und so sehr sie den Thatbestand trot der ihnen bekannten Quellen vertuschen mit nichtssagenden Redenssarten, — das "Entweichen" der Jesuiten aus Kongo hat einzig darin seinen Grund, daß Alvaro mißtrauisch gegen sie werden mußte und gegen

die Portugiesen überhaupt, da "Diaz und Ribera auf die zeitslichen Interessen der portugiesischen Krone vielleicht!? zu viel Rücksicht genommen hatten" Hahn 1, 260, "die Pflege des Weinberges Gottes vernachlässigt und sich rein weltslichen Interessen zugewandt, den Europäern jede Art von Handel mit den Eingebornen zu erleichtern (es bestand nur ein Handel in Rongo — der Sslavenhandel) gesucht hatten, so daß ihre Abberufung erfolgte, nachdem schon vorher Soveraille nach Portugal gereist war, um von dem plöglich eingetretenen Hindernisse in der Mission zu berichten." Henrion 1, 553.

Johann III., von diesem Zustande der Dinge unterrichtet, entfandte barauf, nicht der heilige Ignatius, wie Sahn erzählt, nebst besonderen Gefandten die Jesuiten Gomez und Noguera, "erftlich Alvaro auf einen befferen Weg, hernach die Kirche Gottes zu vorgewestem lobsamen Stand zu bringen." Der Borhalt, welchen Gomez dem Ronige machte, ichien anfangs deffen Berg zu bewegen, "zumahl des portugiefischen Königs fcrifftliche Erinnerung hierzu nicht geringen Antrieb hatte!" Als aber Gomez frank ward, fiel ber Ronia, "nunmehr seines Aufsehers entledigt,". wieder in die vorigen Unsitten, ja er gebot allen bei hofe, sich des Prieftere Gemeinschaft zu enthalten, entzog ben Beiftlichen ben gewährten Unterhalt, drückte und plagte die Chriften, wo er vermochte, versagte dem bischöflichen Bikar den Zugang bei Hofe und da diefer dennoch einzudringen versuchte, "ließe er ihme das Thor vor der Nase zuschließen," wollte seinem Mefopfer nicht mehr beiwohnen, berief vielmehr hierzu einen anderen gemeinen Priefter. Tropdem versuchte Gomez bei Albaro "ein Anwurf" zu thun und forderte, da er eine Audienz erhielt, drei Dinge von ihm, er folle erftens alle Proftituierten stadträumig machen, er folle zweitens allen portugiefischen Schiffen freie und fichere Landung in allen Rongischen Bafen geftatten, er folle brittens mit bem Bifar fich wieder ausfohnen und ben Geiftlichen Unterhalt gewähren. Außerdem folle er zur Unterweifung der Jugend ein Stift gründen. Alvaro willigte in alles, hielt aber nichts! Es fam zu alle dem noch hinzu, daß der König eine nahe Verwandte, bis dahin feine Konkubine, als erste Frau nahm, für welche er Anerkennung und Bandkuß von ben Portugiesen, seinem Seelforger, ja von ber gangen Klerisei, welche größeres Ungemach zu verhüten, oder sonst von ihm bethört, durch die Finger faben, verlangte. Außerdem drückte und qualte er seine Unterthanen auf alle mögliche Beise und beugte bas Recht. Die Stellung des Gomez ward immer unhaltbarer, zumal er neben

seiner politischen Mission gegen die allgemeine Bolngamie predigte und auf ein Aufgeben ber firchlich nicht zulässigen She Albaros brang, welcher ftets Rudenftartung in einem entarteten, aller Bahricheinlichkeit nach eingebornen Rlerus fand, benn ein Nachschub aus Europa fand nicht ftatt, soweit ich aus den Quellen ersebe, - so beschloß er die Heimkehr. Aber der Rönig, sich "eines bofen Rufes bei dem Rönige in Portugal beforgend", suchte seine Abreise zu verhindern, ihn für alles etwa von dieser Seite her drohende Unheil verantwortlich machend. Rönig Johann aber war bereits von dem Fehlschlagen seiner Mission benachrichtigt, plante eine neue Gefandtichaft und erteilte Gomes ben gemeffenen Befehl, nicht eher Rongo zu verlaffen, als bis der königliche Abgefandte eingetroffen fei. Go tehrte Gomes an ben hof zurud, verließ benfelben jedoch, als der Ronigsbote nicht eintraf. Raum aber in Binda angelangt, traf vom Sofe ein icarfes Schreiben baselbst ein, daß fich alle Beife, wie Sagart fcreibt, richtig die Jesuiten, aus dem Lande zu entfernen hatten, eine Weigerung ziehe Zwangsentfernung nach fich. So begab fich Gomez 1555 nach Portugal zum Bericht. — Die Ratholischen Missionen übergeben alle Diefe Thatsachen mit beredtem Schweigen, - und es war ben Berfaffern befannt, aus Berion und Sahn, ftreifen höchstens die Umtriebe der Jesuiten mit einem verdunkelnden "fie follen", und fahren dann fort: "Aber auch ihre Nachfolger konnten das Bertrauen des Negerkönigs nicht gewinnen, ba fie fich seinen bosen Luften widersetzten, und saben fich gezwungen, ben Staub von ihren Fugen zu ichutteln!!! und zeitweilig Rongo ju verlaffen." 1887, 52. Henrion wird im Berfolg feiner Darftellung Die gegen die Jesuiten vorgebrachte Unklage zu scharf, und beschönigend einschränkend fügt er bei: "Indes trug die Unbeständigkeit des Königs mehr zur Vertreibung der Jesuiten bei als die falschen Wege des Diaz und Ribera". 1, 553. Eine noch andere Auffassung von der Sache hat Lafiteau, eine Auffassung, welche uns einen interessanten Blid thun läßt in römifches Miffionsgetriebe, eine Auffassung, welche noch heute beliebter Methode wenn nicht Bert und Berechtigung, fo jedenfalls den Borzug hohen Alters und klaffischen Namen verleiht. 2, 484 und 485 heißt es nämlich:

"Weniger glücklich waren die Jesuiten am Kongo, woselbst sie gut aufgenommen wurden vom Könige; derselbe hatte ganz andere Sitten und Empfindungen als seine Borgänger, so daß die Neger bald wieder in ihren alten Abergsauben und Libertinismus versielen. Obwohl sie unter vielen Mühen eine lange Reihe von Jahren arbeiteten (?), ist die Religion dort allmählich erloschen, so sehr, daß sie gezwungen wurden, ein Land aufzugeben, das sich ihren Arbeiten entzog. Ich schreibe das dem zu, daß die Portugiesen nie

Herren des Landes, sondern nur Verbündete, nicht haben anwenden können la violence salutaire, welche sie in Brasilien anwandten, dessen Bölker sie unterworsen haben, so daß dieselben allmählich dazu gebracht wurden "vivre à leur mode"!!—

Da sandte Gott eine schwere Zuchtrute über das Land, "benn manche Seelen greifen erft bermahlen zur Bufe, wenn Gott mit ichweren Blag-Straffen wider fie im Angug ift." Gott bediente fich ju Diefer Buchtigung der wilden Jaga Stämme, an den fabelhaften Rongo-Rilfeen wohnend, welche raubend und mordend ins Land fielen, des Rönigs Truppen mit leichter Mühe ichlugen, die Königsstadt einnahmen, den Rönig selbst zwangen, mit großen Saufen seiner Unterthanen seine Zuflucht auf der Pferdeinsel im Rongo ju suchen: "ein Strafgericht Gottes über den Ronig, Gingeborene und Fremde, Laien und Beiftliche!" Eine hungerenot brach aus, welche die "Sterbseuche" im Befolge hatte. Mls die Portugiesen auf St. Thomas von diesem Zustande hörten. fandten fie Proviant, vertaufchten aber ihre Lebensmittel gegen Stlaven. fo daß in jenen Tagen St. Thomas und Portugal von Rongesen überfüllt war, - so in unedler Weise nachholend, was die Stellungnahme Alvaros fie hatte einbugen laffen! Durch die entsetliche Rot löften fich alle Bande der Ordnung und Bietat, für einen Biffen Brotes gab man alles dahin! Alvaro erfrankte an der Waffersucht, "ungezweifelt eine himmlische Stäup-Rute, womit der göttliche Schulhalter Diefen unehrerbietigen Lehrjungen züchtigen wollte," und hatte bas himmlische Miratel ihm nicht gewehret, jetzt ging er in fich, verfluchte feinen vorigen Wandel, und "fo bote auch Gott diefer von ihm abgewichener Seel bie Leitschnur bar, fie aus bem Irrgarten wiederum berauszuführen. Dies gefcah folgendermaßen:" Auf Auraten ber Portugiesen von St. Thomas entichloß fich Alvaro zu einer Gefandtichaft nach Portugal mit ber Bitte um Sulfe. Go brachte ihn fein Elend bem portugiefifchen Bundniffe wieder naher. Ronig Sebaftian entsandte fogleich ben Rriege= helben Govea mit 600 Soldaten und vielen abeligen Freiwilligen, welche dort ihr Blück versuchen wollten: Gott gab ber Flotte eine ichnelle Überfahrt, wollte er doch dem buffertigen Rönig wiederum zu seinem Throne verhelfen. In 11/2 Jahren fäubert Govea das Land, Alvaro wird wiederum Herr seines Thrones. Aber Govea blieb noch vier Sahre, um den Thron zu befestigen; dann zieht er heim mit dem Auftrage, frifche Arbeiter in die Miffion zu beschaffen. Bon feinen Kriegern blieben viele im Lande, um der Fruchtbarkeit des Landes und der Milde des Rönigs willen, welcher aus der Not um feinen Thron

eine Tugend machte und fie mit Ghren und Reichtum überhäufte. - MI8 Govea noch mit seinem Beere im Lande ftand, hörte der Rönig von Portugal, daß dort Gold- und Silberminen waren, fandte zwei Sachverständige zur Untersuchung mit Alvaros einzuholender Erlaubnis. Dieser führte aber auf bes portugiesischen Beichtvaters und Geheimrates Barbuto Rat die Technifer irre, möchte doch die Renntnis der Minen ihm und feinem Staate gangliches Berderben bringen. Diefes Berfahren hatte im Gefolge, daß die Bortugiesen, welche nun feine hoffnung mehr hatten, bie in Europa so begehrten Metalle in Kongo zu finden, - "ihre goldenen Soffnungen waren begraben," ihre Berbindung mit diefem Lande mehr und mehr aufgaben, "derhalben auch die Briefter nicht mehr fo hineinwandern wollten"!! Go fam die driftliche Religion in Rongo allmählich in Berfall, "allfo daß fie fchier undergangen." Bergebens war die Bitte Alvaros nach biefer Seite bin durch Briefe und besondere Gefandte, zweimal erntete er nur leere Bersprechungen. Endlich fandte Portugal den Bischof Antonio Gliova nach St. Thomas mit bem Auftrage: "er folle feiner Belegenheit nach das Ronigreich Rongo besuchen." Nach ärgerlicher Streitigkeit mit dem Gouverneur der Infel und unfreundlicher Aufnahme bon feiten Alvaros, der durch den Gouverneur verhetzt war, wirkte der Bifchof acht Monate in Rongo, kehrte bann nach Portugal zurück mit hinterlaffung von feche Rarmelitern, die aber nicht für den hundertsten Teil des Reiches ausreichend waren.

Portugal, mit fich felbst zu fehr beschäftigt, überließ das unglückliche Land sich selbst. Bergeblich versuchte Alvaro, das alte Interesse wieder wachgurufen, vergeblich mar eine Botschaft an den Rardinal-Ronig Enrico, erft Philipp II. von Spanien-Portugal, der auch Rongo feine Thronbesteigung hatte anzeigen laffen, ficherte ihm die gleichen Bunftbezeugungen zu, welche die Krone Bortugal dem Reiche erwiesen. Boll großer Freude hieruber entfandte Alparo einen Boten nach Spanien, ftellte Philipp die Minen zur Berfügung, fandte jum Beweise deffen Goldbarren mit, dafür teine andere Begengabe, wie er fagte, begehrend, als daß es Philipp gefallen moge, ihm Briefter ju fenden jum Aufbau bes niederliegenden Glaubens. Der Bote ertrant an Spaniens Rufte, jedoch erhielt man Runde von feinem Auftrage durch Briefe, welche man in seinem gestrandeten Koffer fand. Auf die Nachricht davon sandte Alvaro den Bortugiefen Eduard Lopez zum Könige und um ihn anzuspornen durch die Hoffnung auf Gewinn, gab er ihm Gold und andere Barren mit, überwies ihm feine Minen, in ihnen zu fuchen und daraus zu entnehmen, was er wolle, und bat inständigft um Glaubensboten, fein Bolt verschmachte vor geistlichem Sunger, da es niemand habe, der ihm das Brot des Wortes Gottes breche. Zugleich erhielt Lopez Auftrag, dem Bapfte gleiche Borftellung ju machen ale einem, der feine Aufgabe darin febe, den Dienft Gottes und

das Heil der Seele zu betreiben. Lopez wird verschlagen und bleibt frank ein Jahr in Neuspanien. Alvaro, unruhig über sein Ausbleiben, sendet einen dritten Boten, der nach einigen Fährlichkeiten nach Spanien kommt und dort Lopez trifft. Dieser stellt dem Hofe von Madrid seine Sache vor, erhält aber, als inzwischen die Kunde von dem Tode Alvaros eingelausen, die Antwort, seine Majestät könne jetzt dieser Angelegenheit nicht obliegen wegen des Krieges mit England. Außerdem habe man so viel Geschäfte, daß seiner nicht könnte abgewartet werden. Boll Unnutes begiebt sich Lopez nach Kom, stellt Sixtus V. den ganzen Jammer der niederliegenden Kirche vor, erwähnt der unzähligen Menge, die begehren unterwiesen und getauft zu werden, verspricht eine Schule und Spital von seinen Gütern in Kongo zu bauen, damit aus ersterer Leute hervorgehen möchten, welche ihre Landsleute in ihrer Sprache im Christentum unterwiesen. Sixtus aber entscheidet, als er vernimmt, daß das Reich Kongo zu Spanien gehöre, die Sache gehe Spanien an!

Diese nach Lopez dargestellte Minenfrage übergeht Hazart mit wenig Worten, berichtet vielmehr nur folgendes:

"Das Chriftentum begunnte das Haupt zu erheben und deffen Glieder mit großem Eifer sich zu versammeln. Alvaro schafft alles unehrliche Weibers volk vom Hofe, kurz zu sagen, Kongo gelangte abermahlen zu jenem herrlichen Glantze, womit es vor so schädlicher Empörung geschinmert hatte. Diesen zu erhalten ließ Alvaro nicht ab, mit Portugal beharrlicher Freundschaft zu pslegen, sertigte stets Gesandtschaft dorthin, bot die Ausbeutung der Goldund Silberminen an, ließ auch dem Papst seine Ergebenheit kundthun und in Rom um Arbeiter bitten, da es seinem Reiche an Seelsorgern mangele."

Auch henrion geht über diesen Buntt ichnell hinweg, obwohl ihm die Quellen vorgelegen haben, gang zu schweigen der "Katholischen Miffionen". Wenn Sahn 1, 261 zu bem Berhalten Portugale, nachdem es über bie Minen war irre geführt worden, bemerkt, es habe fich am portugiefischen Hofe gezeigt, was fich auch bei anderen weltlichen Machthabern nur zu oft gezeigt habe, daß die Bandelspolitif an bem Gifer für die Berbreitung des Glaubens großen Unteil gehabt hatte, fo ift diese Rritif viel ju fcwach! Mag Alvaros Bitte um Briefter und feine Rlage über den Stand des Chriftentums in Rongo beurteilt werden wie wolle, ein an der hand der gegebenen Darstellung leicht gewonnener Mafftab wird der richtige fein, die Antwort, welche man für den Regerfürsten hatte, ift ein Schlag ine Untlit ber romifden Rirde, ben fie felbft fich verfest, ift in weiterem eine Berurteilung der Miffions= methode, welche man eingeschlagen hatte. Sahn hat infofern recht, als das Miffionsintereffe mit dem Sandelsintereffe Sand in Sand ging, aber wenn diefes Intereffe der Miffion den Fluch des Stlavenhandels aufgeburdet hat und iconungelosefter Aus= beutung durch diefen, diefes felbe Intereffe hat einen zweiten Fluch

im Gefolge, ben Fluch eigensüchtiger Bernachlässigung, welcher abermals die Mission schwer belastet und schier zu Boden drückt. An beidem siechte die Mission dahin, sie stand und fiel mit ihren Genossen! Und wollte man etwa darauf hinweisen zur Entkräftung dieser schweren Anklagen, Portugals Macht sei gesunken und Spanien sei zu sehr verstrickt gewesen in eigene Interessen, — nicht leichter, nein schwerer nur wird dadurch unsers Erachtens das Urteil über die Lebensfähigkeit derartiger Mission!

Trot Hazarts günstigem Berichte ist aller Zweifel ausgeschlossen an ber Hand der übrigen Zeugen, daß unter Alvaro Kongo eine "verwaiste Mission" war. Zwar versuchten in jenen Tagen die Jesuiten von Loanda aus in Kongo sesten Tuß zu fassen; so erwähnt Jarric zwei Patres, die in den achtziger Jahren den verwüsteten Weinberg, der fast zum Brackslande geworden war, zu bebauen versuchten, die ungeheuerste Unwissenheit vorfanden, zu einem nachhaltigen Erfolge es aber keinesweges bringen konnten.

Auf Alvaro I. folgte sein Sohn Alvaro II. 1587-1614. Dieser fnupfte mit einem Jefuiten zu Loanda Berhandlungen an, bat ihn zu fich in fein Reich. Derfelbe fam Diefer Aufforderung fofort nach, verficherte ihm durch ein Sandichreiben des Gouberneurs von Loanda fräftiger politischer Unterftützung vorfommendenfalls, ging ruftig an die Arbeit, taufte in kurzer Zeit 1557 Beiden und wirkte foviel, daß "die Rirche Gottes faft überall aufs neue zu grunen begann". Mit feiner hilfe gelang es Alvaro II., als Sohn einer Konkubine feines Baters, fich auf dem Throne zu befestigen, eine Emporung feines Bruders niederzuschlagen, worüber Jarric und Hagart fehr ausführlich und erbaulich berichten. Bur Belohnung all der Berdienfte ichenkte Alvaro dem abberufenen Priefter 1000 Thaler für das Rolleg in Loanda und ichrieb ein Stift aus im Jahre 1587, in welchem die Berdienfte des Jefuitenordens gebührend anerkannt und alle möglichen Borzüge ihm zugefichert murben. - Rach Labat a. a. D., der aber ber Jesuiten nicht Erwähnung thut, fei für Rongo ein eigener Bifchof ernannt, berfelbe habe Geiftliche und Miffionare mitgebracht, welche nicht wenig Not gehabt hätten, das verwilderte Bolf — Sauvages —, das zum Teil wie Tiere aus Furcht bor ben Jagas (?) auf ben Bergen lebte, zu anfässigem Leben zu bewegen und aufzuerbauen mit beftem Erfolge. - Chavanne berichtet a. a. D. 282, daß zwifchen den Jefuiten und den übrigen Orden (?) in Rongo Reibereien ftattgefunden hatten, welche jedoch mit bem Siege der Jesuiten endeten, ju beren Gunften dann das Edift gemacht fei. -

Bebenfalls sind die gerühmten Erfolge des höchstens ein Jahr in Kongo weilenden Jesuiten sehr fraglich und die von Labat gebrachte Nachricht zu vage, um daraus feste Anhaltspunkte zu gewinnen. Ist dazu Chavannes Bericht, der aus portugiesischen Quellen geschöpft haben will, echt, so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die untereinander sich reibenden Priester wenig Erfolgreiches bewirkt haben können. Wir gehen sicherlich nicht fehl, wenn wir annehmen, daß die in Kongo auftretenden Jesuiten in eigener Machtvollkommenheit aus Loanda ins Land kamen, denn ein Zuzug direkt aus Europa fand erst mit den Kapuzinern statt 1645.

In bezug auf die nun folgenden Jahre, bis 1645, verlassen uns unsere Quellen fast ganz. Wenig Ergiediges findet sich bei Labat 2, 400-413, woraus Henrion, deutsche Ausgabe 3, 265 eine kurze Notiz bringt; kurze, und wenig erfreuliche Notizen bringt Chavanne a. a. D. 283. Es ergiedt sich folgendes Bild:

Auf Alvaro II. folgte Bernardo, der 1615 von feinem Bruder, dem Bergog von Bamba, ermordet mard; diefer ftieg ale Alvaro III. auf den Thron. Bahrend feiner Regierung tam eine neue Jefuitenmiffion ins Land, welche fehr "erfolgreich unter dem Schute des für Glaubensausbreitung fehr eifrigen Ronigs arbeitete". Diefer fein Gifer zeigte fich auch in einer Gefandt= fchaft an den Papft, dem er feinen Behorfam zu Fugen legen, einige zweifel= hafte Fragen vorlegen und den er um Reglements betreffs der von allen Seiten gefährdeten Berde Chrifti, und um die ihm fehr empfohlenen Rapuziner bitten ließ. In Rom ftarb der Gefandte unter dem Segen des Bapftes und ward in St. Maria Maggiore unter einem prächtigen Denkmale beigesett. Ronige fandte der Bapft eine ichmeichelhafte Untwort. - Diese Bitte um Rapuziner kann uns nicht auffallen, wenn wir bei Chavanne a. a. D. 283 lefen: "Unter Alvaro III. tam es zu neuen Ausschreitungen des Rlerus, welcher die Bevölkerung zu allerlei Fronarbeiten zwang und fich in alle Regierungsgeschäfte einmengte." Db das Ubel durch die Erbetenen abgestellt ward und ein Reues anbrach, wird die spätere Darstellung zeigen. Alvaro starb 1622, moderé, liberal, pieux, zélé pour la gloire de Dieux, wie Labat ihm nachruft, une leider im unklaren laffend über etwaige Erfolge feines Gifers. - Wir eilen hinmeg über die nun folgenden Berricher bis 1636, nur eine Notiz Chavannes aus diesen Jahren für uns verwertend. der zufolge 1626 der Bischof von den Gingebornen ermordet, ein Seminar in San Salvador gegründet mard, nachdem 1620 Kapuziner und Karmeliter von Paul V. und dem Ronige von Portugal maren gefandt worden; aber je größer die Bahl ber Miffionare geworden, defto mehr fei der Bekehrungseifer erfaltet. Bir find außerstande, Diese Rotig ju fontrollieren, bemerken aber, daß die Rapuziner nach den unzweifelhaften Zeugniffen Labats und anderer erft 1645 ins Land tamen, und daß ein Konig von Portugal nicht Briefter gefandt haben fann, einfach weil es einen folchen damals nicht gab. Ubrigens paffiert weiter unten G. 283 bemfelben katholifchen Autor naturgemäß berfelbe hiftorifche Brrtum, indem er die Union zwischen Spanien und Bortugal mit dem Jahre 1681 beginnen läßt. Ein Drudfehler ift absolut ausgeschloffen! Auch ein Beitrag zu römisch-katholischer Afribie! —

Unter Alvaro V., welcher 1636 den Thron bestieg, brachen langandauernde, schwere Bürgerkriege aus zwischen der Krone Kongo und den mächtigen Fürsten von Bamba, Chiova und Sogno um die Krone einerseits und um die Provinz Sogno andererseits, welche der König der Kolonie Loanda unrechtmäßigerweise versprochen hatte. Der Bürgerkrieg endete mit fast gänzlicher Unabhängigkeit der Grafschaft Sogno von der Krone Kongo, und die Portugiesen hatten sich durch den Anteil, den sie im Anfange an diesen Streitigkeiten genommen hatten, für immer bei den Kongesen verhaßt gemacht.

Dag mährend dieser schweren Zeit an bas Missionswerk faum gedacht ward, liegt auf der Hand; wie ein Ruf aus der Tiefe klingt uns darum die Bitte Alvaro VI. 1642 bei Urban VIII. um Rapuziner. Freilich muffen Jesuiten und andere Orden einen Git in San Salvador gehabt und behalten haben, denn bei Empfang der Rapuziner 1645 in diefer Stadt geschieht ihrer Erwähnung, Labat 3, 29, auch ein Kapitel wird dort genannt. Aber von einer Miffionsthätigkeit kann doch nicht die Rede fein, wenn Labat 3, 32 von einem "naissant" Chriftentum redet und derfelbe Autor San Salvador felbst eine "fündige Ninive" nennt 3, 390. Ja, aus allem geht unzweifelhaft hervor, daß das Chriftentum fast ganz erstorben war. Darf uns das aber wundern, wenn wir bei Carli a. a. D. 496 lesen, eine Notig, welche Labat 5, 149 bestätigt, daß die dort ansässigen Kleriker als aut bezahlte Pfründner und um weiter keines Zweckes willen ihren Aufenthalt in San Salvador nahmen? Und nehmen wir die weiter unten zu erwähnende Thatsache hinzu, daß auch die niedere Geiftlichkeit, Die Curaten, nur um Gewinnes willen dort und in den Provinzen sich aufhielten, so ift damit das Bild vervollständigt und der Beweis der Bersumpfung erbracht, eine schwere Unklage gegen Rom! Als König ging 1646 aus all der Unruhe hervor Garcia II., ein echtes Rind der ichweren, blutigen Zeit, ein echt afrikanischer Despot, nachdem er jahrelang um die Krone im Streit gelegen mit den Großen des Reiches. Unter ihm famen die erften Rapuziner ins Land. Mit diefer Bemerkung binweisend auf die zweite Periode der römischen Kongomission stehen wir am Ende ber erften und wenn wir fragen nach dem Ertrag ber Arbeit zweier Jahrhunderte, fo lautet die Antwort: Rull. Rom hat im Bergen biefes heidnischen Landes ein Gebande aufgeführt, das in dem Augenblick in Trümmer zerfiel, wo die Sand, die es fünftlich gehalten, zurudgezogen ward - weil diefes Gebaude in fich felbft feinen Salt befessen. (Fortsetung folgt.)

## Arztliche Missionen

von D. Theodor Christlieb. (Schluß.)

3. Methode und bisherige Erfolge.

Da für den Missionsarzt der Zweck seiner Arbeit nicht blog in möglichst vielen gelungenen Ruren, sondern in möglichst weiter Thuröffnung für die driftliche Beilsverbreitung liegt, und alle feine Runft und Wiffenicaft diesem geiftlichen Zwecke dienen foll, so ist sein Berfahren überall dies, von der gespendeten oder zu spendenden leiblichen Silfe aus die Kranken auf den großen göttlichen Seelenarzt hinzuweisen. Daber bei der ärztlichen Armenmission in Christenlanden wie unter den Beiden auf allen größeren Miffionsgebieten die gleichmäßige Sitte, wenn ein Saufe von Hilfebegehrenden sich im Wartezimmer oder der Vorhalle des Spitals oder der Freiapotheke gesammelt hat, ihre Behandlung durch eine furze Undacht. Bibellektion mit evangeliftischer Unsprache, meift auch Gefang und Gebet einzuleiten, ehe die Ronsultationen im einzelnen beginnen. Bei Spitälern ift dieser Warte= und Sammel= plat oft nur eine große Veranda mit Banken, aber so gelegen, daß die Kranken, die in den anftogenden Zimmern liegen, alles auch mithoren können. Sonst wird auch in den Rrankenfalen felbst eine kurze Undacht gehalten. "Bald lernen die Kranken aufmerksam zuhören, knien oft in den Betten, wenn das Gebet beginnt, und beten fogar das Baterunser mit.1)"

So berichtet 2. B. Dr. B. M. Skudder von der aratl. Mission der reformierten Kirche Amerikas im Arcotdiftrikt (weftl. v. Madras), wo 1866 in Ranipett ein Miffions-Spital eröffnet wurde, wie die Leute anfangs vorsichtig und ängstlich und meist nur aus den untersten Raften herankamen, jest aber ohne alle Furcht in hellen Saufen, Sindus der hochsten Raften wie Mohammedaner, fo daß jährlich über 30000 Patienten außerhalb und etwa 1300 im Spital frank Liegende behandelt werden. So oft ein Haufe sich in der Beranda ge= fammelt habe, werde ein Schriftabschnitt gelesen und der Inhalt ihnen fo ein= fach als möglich flar gemacht. Riemand von den Silfesuchenden fei gezwungen, diefen evangelistischen Gottesdienst mitzumachen; Jeder barf fich gurudziehen, wenn er will; doch fei dies äußerst felten der Fall. Wieviel guter Same durch diese Bredigtgelegenheiten ausgestreut werde, laffe fich gar nicht ermeffen. "Im Spital felbst kamen viele Fälle von Beidenbekehrungen vor; und viele andere, die jum Chriftentum übertraten, verficherten uns, daß Die Ansprachen, die fie in der Beranda des Spitals hörten, ihnen den ersten Anstoß gaben, weiter nach der Wahrheit zu forschen."2)

Uhnlich in dem o. g. Srinagar (Kaschmir), wo um der vielersei Religionen und Nationalitäten willen unter den Patienten alle Kontroverspunkte besonders streng vermieden werden mussen. Da hören sie in den kurzen Unsprachen "vom Gott der Liebe und von der Erlösung, von dem, der als Mensch

<sup>1) 3.</sup> B. in Amritsar s. Need of healing S. 11. 2) Lowe, S. 113 ff.

alle Mühfal und Prüfungen der Menscheit an sich selbst ersuhr, die Bitterkeit der Verfolgung und der Armut kostete, der die Bekümmerten aufrichtete, die Kranken heilte, die Unwissenden lehrte, alle Menschen liebte, für alle starb und auferstund, und jetz zur Rechten des Vaters erhöht, Heil andieten läßt allen, die seinen Namen anrusen." "Auf all das können Hindus, Buddhisten, Moshammedaner mit Interesse lauschen, so daß viele in das Schlußgebet hörbar mit einstimmen." Dann erst beginnt in besonderem Zimmer die Konsultation der einzelnen und Arzneiausteilung. Der Doktor registriert den Namen jedes neuen Patienten, untersucht ihn, schreibt ein Rezept, das in der Apotheke von zwei Gehilsen zubereitet wird; zwei weitere helsen Bunden verbinden; kleinere Operationen darf der eingeborene Hospitalassischen solliebsen; schwere Fälle erhalten ein Eintrittsbillet ins Hospital. Zwei Tage der Boche sind für Operationen bestimmt. Seit 1881 wurden so jährlich 24 bis 30000 Besuche empsangen, in 6 Jahren über 130000; jährlich etwa 8000 neue Pastienten, 1200 Operationen, 1000 Patienten im Hospital.

Bei manchen Kranken, die vielleicht längere Zeit hindurch täglich im Rrankensaal das Evangelium hörten, zeigt sich oft erst in ihrer letten Stunde der Same als eingedrungen. Da kommt oft plöplich eine kaum erhoffte Glaubensäußerung noch zum Vorschein, wie vor wenigen Jahren im Zenana Miffionshospital in Amritfar eine Kranke fterbend ihrer Pflegerin bekannte: "es ift alles mahr, wir können uns felbst nicht retten; ich glaube, daß, mas Sie von Jesus sagen, die Wahrheit ift." Dann sterben fie in diesem Anfangsglauben, den fie im Fall der Genesung vielleicht bald wieder verloren haben würden. - Oft wird das im Borzimmer begonnene Unterrichtswerk in den Privathäusern mit den einzelnen fortgesetzt, wie in eben jener Stadt mit dem disputierluftigen Gatten einer franken Sindufrau, ber als Badri einer sie besuchenden Doktorin gern auch eine Predigt gehalten hatte. Sie geftattete es. Da kam eine gang beredte Ansprache, voll von Sprichwörtern, Illustrationen und Anekdoten zum Vorschein, eine Biertelftunde lang. Run fam die Chriftin an die Reihe. Gie lieft Joh. 3, und setzt nur ein paar Worte über die Neugeburt, die Liebe Gottes, Licht und Finsternis hinzu. Der Padri wird nachdenklich, bittet um das Johannes-Evangelium (in Punjabi) und berichtet nach 8 Tagen, er habe es "ganz durchgelesen und sehr gut gefunden."2)

Dies ist und bleibt ein großer Vorteil des Missonsarztes vor dem Predigermissionar: er kommt weit leichter als dieser näher an den einzelnen heran. Bei seinem Predigen in einer Rapelle hat jener es ja immer mit einem ganzen Hausen zu thun. Daher besonders in China die Rlage vieler Predigermissionare, sie kommen so schwer in nähere Berührung mit dem Volk, mit den einzelnen. Anders der Arzt.

<sup>1)</sup> S. Bericht des Dr. Neve bei Lowe S. 106 ff.

<sup>2)</sup> The double Healing S. 4-6.

236 Christlieb:

"Bir in unserm Hospital, schreibt einer aus Tientsin, kommen in direkten persönlichen Kontakt mit den Leuten. Das nahe Berhältnis von Arzt und Patient entfernt sofort das Gefühl der Kluft, das bei dem einzelnen Chinesen sich so leicht dis zur Feindseligkeit steigert, wenn ein Ausländer ihm nahe treten will."1)

Nicht häufig, ja wohl einzig in feiner Art ist der Brauch einer amerikan. Missionsärztin in Bombay, Miß Dr. Condict, wahrscheinlich die einzige sich selbst erhaltende Missionsärztin in Indien, die um ihrer äußerst zarten Gesundheit willen der American Board nicht aussenden wollte, und die dann resolut selbst ging, nie einem Kranken ein Rezept zu verschreiben, sie habe denn zuvor ein paar Schristverse gelesen und mit dem Kranken gebetet, was dersselbe auch in der Regel gern und ausmerksam hört. Lieblich ist, was sie von ihrer durch den American Board unterhaltenen Krankenpslegerin erzählt: Die junge Dame besuche die schwerkranken Frauen in ihren Häusern, redet mit ihnen gar freundlich, singe ihnen etwas vor, und wenn sie in ihrer schlichten Weise etwas aus dem Evangelium erzähle, so sammle sich schnell eine Schar von Frauen und Kindern um sie.<sup>2</sup>)

Ift noch kein Hospital vorhanden und der Zuspruch zur Missionsapotheke noch gering, wie öfters im ersten Anfang, so reitet etwa der Missionsarzt mit seinem Medizinköfferchen und chirurgischen Besteck auf die Dörfer hinaus, zu heisen und zu predigen. Da kommt, erzählt der o. g. Dr. Balentine vom Distrikt von Beawr (Rajputana), öfters das ganze Dorf in Bewegung. Scharen von Frauen bringen ihre Kinder zur Impfung; Kranke erhalten Arzneien, kleinere Operationen werden ausgeführt. Ist die dringenoste äußere Arbeit gethan, so wird der Arzt Evangelist, tritt etwa unter die schattige Ficus Indica im Centrum des Dorfs und predigt vom großen Seesenarzt.

Geht hier das äußere Werk dem geistlichen voran, so berichtet umgekehrt Dr. Johnson (Church M. S.) von seinen Touren unter den Gonds (Centralindien), er nehme immer so viele Arzneien und Instrumente mit, als zwei Männer tragen können, ruse in jedem Dorf die mäunliche Bevölkerung, die gerade nicht auf dem Felde arbeite, zusammen, und dann halte zuerst der Katechist eine Ansprache über den einen wahren Gott und seinen Sohn Christus. Dann solge die Behandlung der Kranken, die ihn oft tagelang aushalte. Die Leute muß erst ein wenig Reinlichkeit gelehrt werden, um Arzneien auch nur säuberlich ausbewahren zu lernen. Sie haben nicht einmal Krücken für ihre Lahmen, da muß ihnen gezeigt werden, wie solche aus Bambus zu machen sind u. s. w. Die Besuche des Missionars in den einzelnen Dörfern seien so selten, daß

3) Report der Allahabad Konferenz 1873 S. 195 ff.

<sup>1)</sup> Medical missions at home a. abr. Juli 1887 S. 278.

<sup>2)</sup> Chendas. Juni 1887 S. 264. — Report der Calcutta Konferenz 1883 S. 392.

die Leute inzwischen vergessen, was sie gelernt hatten. Daher sei es sehr nötig, daß der Missionsarzt durch seine Besuche das Andenken davon bald wieder auffrische.1)

Sehen wir in ein dinefisches Miffionshofpital hinein, g. B. das des Dr. R. Madenzie in Tientfin von der Londoner Miff.-Gef., fo ift die geiftliche Arbeitsmethode eine gang ähnliche. Der Tag wird mit einer Schrift= lettion begonnen, bei der die eingeborenen Behilfen und die Reconvaleszenten anwefend find. Die Andacht wird möglichst gesprächsweise geführt, mancher absichtlich zu Fragen veranlaßt, mas die Leute einer längeren Ansprache fehr Bis 2 Uhr ist das wesentliche der medizinischen Arbeit gethan. Run haben die Rrankenpfleger Zeit, Diejenigen Rranken, die hierzu torperlich fähig und geiftig willig genug find, etwas vom Ratechismus zu lehren. helfen die Geforderteren unter den Batienten oft mit, die andern zu unterrichten. Am Dienstag Abend wird die Arbeit der letten 8 Tage zusammen= gefaßt und das "Net des Evangeliums etwas straffer angezogen." Am Freitag Abend ist besondere Versammlung mit den Gehilfen und andern Chriften zu Bibelforschung und Gebet, und diese beiden Abendversammlungen leitet der Missionsarzt. Madenzie empfiehlt mit allem Nachdruck die evangelistische Arbeit feinen Rollegen: "weil der Arzt seine eigenen Batienten am tiefsten beeinfluffen fonne; weil er nur durch fein praktisches Exempel auch feine Behilfen in Diefer Richtung zu brauchbaren Werkzeugen mache; weil nur burch feinen perfonlichen Bleiß auch in diesem Stud der volle Wert der argtl. Miffion als Chriftiani= fierungsmittel fich zeigen und immer mehr verwirklichen konne, endlich weil fein eigenes geistliches Leben es erfordere."2)

Uhnlich schreibt Dr. Christie von der unierten presbyt. Miss.-Ges. aus der Manschurei, daß er bei allen Wert seiner mediz. Kunst für Erleichterung des äußeren Elends es doch als seine erste Aufgabe betrachte, das Licht des Evangeliums in die Herzen und Gewissen hineinleuchten zu lassen. Es sei äußerst erfreulich, bei den täglichen Andachten früh morgens im Wartezimmer seines Hospitals die tiefe Ausmerksamkeit zu sehen, mit der die Kranken von dem predigen hören, der der Welt Sünde und Krankheit anf sich nahm. In einem Jahr konnten fünf seiner Patienten, darunter ein Gelehrter, in solge

dieser Andachten getauft werden.3)

Ein andrer chinesischer Missionsarzt, Douthwaite (von der chines.inländ. Miss.) in Juchow, der sich nur mit Augenkrankheiten abgiebt und
zwei Tage in der Woche für allgemeine Konsultation offen hält, berichtet, daß
an jedem derselben mindestens 100 Leute kommen, oft aus weiter Entfernung. Während er die einzelnen untersucht, hält der eingeborene Prediger an die übrigen Ansprachen, und er und einige andere ersäutern sie dann den Einzelnen so einfach als möglich. "So hören Hunderte das Evangelium, die durch Reisepredigt nie erreicht werden könnten, weil sie sehr zerstreut in Hösen und Weilern wohnen, und die meisten Männer den Tag über außerhalb des Hause beschäftigt sind. Ich könnte eine Reihe von Gemeindegliedern nennen, die sich

1) Edingburgh Med. Miss. Soc. August 1886 S. 329 ff.

<sup>2)</sup> Med. Miss. at home a. abr. Juli 1887 S. 278 ff. — Med. Miss. Record Sept. 1887 S. 113. \*) Lowe S. 135 ff.

dem Christentum hauptsächlich in folge der Eindrücke zuwandten, die fie bei ihrer arzttichen Behandlung empfingen."1)

Sehr richtig bemerkt ein Miffionsarzt Balm in Japan, ber fonft wesentlich dieselbe Arbeitsmethode mit täglicher Morgenlektion nebst kurzer Erflärung im Wartezimmer befolgt, der Arzt folle doch ja den heidnischen Rranten die Bredigt nicht aufzwingen durch sofortige religiöse Unfaffung einzelner, um feine Heuchler aus ihnen zu machen. Es ware bies ein des Christentums selbst unwürdiger Druck auf solche, die doch junächst nur ärztliche Silfe suchen. Gin furzes Wort nebst Berabreichung eines Traktats genüge beim Einzelnen, mährend denen, die ein tieferes Interesse zeigen, weiterer Unterricht erteilt werden muffe. Da hierbei so viel auf Die Gehilfen ankomme, fo follten im Miffionshospital, wenn möglich nur ächte, wohlwollende Chriften verwendet werden. - Ebenso ichreibt Dr. Caren aus Delhi (Enkel bes bekannten Miffionars), er pflege bor ber Schriftlektion ben Rranken immer offen ju fagen: "Liebe Freunde, ich werde euch jett aus Gottes Wort vorlesen und über Jesus sprechen. Nimmt jemand daran Anstoß, jo steht es ihm frei, sich zu entfernen." Er könne sich aber nicht erinnern, daß je ein Mann oder eine Frau fortgegangen fei; wohl aber, daß ihn öfters die laute Zuftimmung unterbrach: "bas ift gang mahr, fagen Sie es noch einmal" u. f. w.2)

Much in andrer Sinsicht muß der Missionsarzt oft viele Borficht anwenden, um durch die Wirkung gewiffer Mittel nicht den Aberglauben zu nähren. Gin mir nahe stehender Missionsarzt im Drient schreibt mir 3. B. von der Anwendung des Chloroforms bei Operation eines Kindes. bei dem plötlichen Bewußtloswerden und zur bestimmten Zeit Wiederaufwachen glaube die arabische Mutter fest, dies könne nicht mit rechten Dingen zugehen. So kommt es auch in Indien öfters vor, daß Mädchen, die man zu Apothekergehilfinnen heranzieht, die vielen fremden Namen ber Arzneimittel für Zauberworte halten.3) Richt zu reden von dem oft großen anfänglichen Migtrauen hober beibnischer Batienten gegen die Mittel bes Missionsarztes, womit z. B. König Mtesa in Uganda ben englischen Missionar zwang, von der Arznei, die er ihm verabreichen wollte, immer zuerst eine Dosis selbst zu nehmen, und ebenso eine an sieben gerade anwesende Bersonen auszuteilen. Bare von biesen unglücklicherweise eine innerhalb einer Boche geftorben, fo batte man geglaubt, ber Miffionar habe den Rönig vergiften wollen. Mußte derfelbe eine Pille nehmen, fo

<sup>1)</sup> S. Records ber allg. Miff. Konferenz in Shanghai 1887 S. 129 ff.

<sup>2)</sup> S. Proceedings der allg. Miss. Ronferenz in Osata 1883 S. 314. Med. Miss. Record. Juli 1887 S. 69.

<sup>8)</sup> Female Miss. Intelligencer Juli 1887 S. 113.

hatte der Missionar immer zwei zu bringen; davon wählte der König eine aus, die andere hatte jener selbst zu schlucken. ) So natürlich nur bei rohen Bölkern. —

Viele spezielle technische Fragen, die uns bei dem Blick auf die Arbeitsmethode der Missionsärzte begegnen, überlassen wir lieber den Fachmännern zur Entscheidung.

So über die Frage der Heranbildung junger Leute zum ärztlichen Beruf oder Gehilfendienst, sei es privatim da, wo noch keine öffentlichen mediz. Schulen existieren, oder in letteren wie in Agra u. f. w.; oder etwa in Berbindung mit einer Centralmiffionsapothete für gang Indien; ob eingeborene Afsistenten immer verheiratet sein muffen (was in der That nötig sein dürfte), und ob keine Kastenvorschrift bei ihnen zu dulden sei;2) ob die Frauengesellschaften nicht beffer thaten, in Indien die Arztinnen je ju zweien auf eine neue Station zu fenden, weil eine allein ihre Ifolierung oft fehr drückend fühlt, schwere Operationen nicht wohl allein vornehmen kann u. f. w.; ob für Arztinnen immer ein Doktordiplom nötig: über das Berhältnis der Miffions- d. h. Freiapotheken zu den icon bestehenden Regierungsapotheten in Indien;3) über den Ruten der Aufstellung von Sanitätsinspektoren in indischen Dorfern, wie sie 3. B. im Madura-Diftrift bereits ftatt fand; ob in China feste Stationierung des Missionsarztes nicht viel zweckmäßiger als das Herumreisen; ob dort die Miffionsapotheken nicht möglichst bald zu Miffionshospitälern zu erweitern seien, da in diesen eine viel tiefere Einwirkung möglich (was wir bejahen möchten)4) und dergl.

Dagegen seien hier noch einige Fragen mehr principieller Natur wenigstens gestreift, über die sich heute schon ein übereinstimmendes Urteil zu bilden beginnt. Für seinen Doppelberuf des Heilens und Predigens, der aber wesentlich der eines Evangelisten mit Wort und That ist, muß der Missionsarzt nicht blos systematische Ausbildung in Medizin und Chirurgie, sondern ebenso auch eine evangelistische Gabe, Missionsgeift und Missionseifer besitzen. Oberslächliche mediz. Ausbildung der Missionsärzte taugt nicht. Bas etwa zur Krankenpslegerin qualifiziert, ist für den Arzt noch lange nicht ausreichend. Er soll nicht ein Missionar mit mediz. Kenntnissen zweiten Kangs sein, nicht so viel Theologie

<sup>, 1)</sup> S. Medical Miss. Record Sept. 1887 S. 112.

<sup>2)</sup> Proceedings der Ofaka Konferenz 1883 S. 319. Lowe S. 30. Report der Kalkutta Konferenz 1883 S. 400; 413; 415.

<sup>3)</sup> Indian female Evangelist Ott. 1887 S. 153 ff. Report der Allahabad Konferenz 1873 S. 192, 196. Need af healing S. 16 ff.

<sup>4)</sup> Kalkutta Konferenz S. 398. Shanghai Konferenz 1877 S. 121 ff.

240

treiben, daß seine mebig. Stubien barunter Rot leiden. Gerade in der Beilkunde ift es etwas fehr gefährliches um bloß halbes Wiffen. Darum - volle, zur gewöhnlichen Staatsprüfung nötige Reife! Eben beshalb aber ift es zu viel, von ihm auch noch ein vollständiges theologisches Studium zu fordern. Es genügen für ihn bie theologischen Renntnisse eines bibelfesten Evangelisten; aber diese und ber eifrige Missionsfinn sind auch ebenso unerläglich wie gründliche Heilfunde. So allein ift bem Einwand ju begegnen, daß beibe Beschäftigungen ju viel und daher besser zu trennen seien.1) Und so allein wird auch die oft nicht geringe Befahr zu vermeiden sein, dag der Miffionsarzt über ber Maffe der ärztlichen Arbeit unter dem vielen leiblichen Glend seinen geiftlichen Beruf nicht gang bernachläffige.2) Wie weit dann die Rirchen diese theologischen Dienste bei nur halber theologisch wissenschaftlicher Qualifikation officiell als niedere klerikale Stufe anerkennen werden, bleibt abzuwarten. Die ärztl. Miff. Gef. von Sbinburg hat ichon vor einigen Jahren eine Bitte um firchliche Anerkennung der Miffionsärzte an die Leiter der freischottischen und andrer Missions-Ges. gerichtet.3)

Das erfte Jahr oder noch etwas länger follte der ausgefandte Miffionsarzt fich der mediz. Praxis möglichst enthalten, und allen Fleiß auf Erlernung der Sprache verwenden; sodann seine Apotheke an einem central gelegenen Bunkt eröffnen und sich mit einem eingeborenen Evangeliften verbinden, der die Genesenen noch weiter besuchen muß, die er sonst aus den Augen verlieren würde. Derselbe sollte auch bei den bom Arzt geleiteten Andachten im Wartezimmer zugegen sein, um mahrend ber Ronsultationszeit mit den Einzelnen weiter zu reden. Dann sollten baldmöglichst zwei oder drei intelligente junge Eingeborene zu Affistenten herangebilbet, ihre tägliche Unterweisung aber ftets mit Bibellesen und Gebet eröffnet werden, damit fie frühe die Förderung des geiftlichen Wohls ihrer Volksgenoffen als ihr oberftes Ziel betrachten lernen. Alles was diese Assistenten so gut thun lernen, als er selbst es könnte, das lasse er ihnen, um die eigene Beit mehr frei ju halten auch für Reifepredigt. für ärztliches und evangeliftisches Wirken auf bem Lande. Auch eröffne er, sobald es die Umftande geftatten, ein Spital, zunächst in fleinem, bann allmählich wachsendem Umfang. Auch suche er, soweit es seine Zeit erlaubt, zur miffenschaftlichen Renntnis ber Naturgeschichte bes Landes und seiner Silfsquellen burch Berichte an medizinische u. a. Zeitschriften

<sup>1)</sup> Perfection of healing S. 10. Lowe S. 29; 31—33. Osaka Konferenz S. 312. 315; Kalkutta Konferenz S. 390 ff.

<sup>2)</sup> Med. Miss. Rec. Aug. 1887 S. 102.

<sup>3)</sup> Dfaka Konf. S. 312; Lowe S. 37-40.

beizutragen.<sup>1</sup>) Um das alles ordentlich ins Werk zu setzen, soll er sich nicht etwa bloß auf 5 Jahre, sondern fürs ganze Leben, bezw. so lange immer seine Gesundheit es gestattet, sich dem Missionsdienst widmen.<sup>2</sup>)

Reine geringe Bersuchung für manche Missionsarzte ift die, sich durch Privatpraxis zu bereichern. Es ift deshalb im allgemeinen gewiß ein guter Grundfat, daß fie überhaupt feine Privatpragis treiben follen, auch nicht teilweise, für ihre Dienste keine Bezahlung annehmen, nur etwa Beiträge für die Miffion, und daß fie keinen größeren Gehalt empfangen follen ale die andern Miffionare.3) Indes muß die Regel des feine Bezahlung Unnehmens boch manche Befdränkung erleiden, besonders auch für die Missionsapotheten. Bon Mifronesien berichtet Dr. Gulid, daß die Leute, welche anfangs umsonft ärztliche Silfe und Arzneien erhalten hatten, wenig Dankbarkeit fühlten, bis man fie aufforderte, zur Dedung der Arzneikoften nach Rräften beizutragen. Ebenso fagt er von Japan, daß durch koftenfreie Darreichung von Arzneien die Gefahr entstehe, alle Patienten zu Paupers d. h. öffentlicher Unterstützung bedürftigen Armen zu machen.4) Auch von andern Missionsärzten wird da= rauf hingewiesen, daß im Charafter ber Japaner ein hervorstechend ichoner Bug die Dankbarkeit ift. Auch den kleinften Dienst suchen fie zu erwidern. Daber fonne gerade bort bie arztliche Miffionsarbeit verhaltnismäßig leicht felbstunterhaltend gemacht werden durch Forderung eines geringen Breifes für Argneien und durch Nichtabweisung freiwilliger Gaben für Konsultationen und Operationen. Andre verweigern grundsätzlich auch in Japan jede Annahme einer Bezahlung.5) Dag selbständige, von feiner Gefellschaft salarierte Missionsärzte von den Reicheren Bezahlung annehmen, um leben zu können, von den Armen, d. h. der großen Mehrzahl bagegen gar nichts, ift gang natürlich und billig.6) Für die übrigen aber möchte ich ben Grundfat empfehlen: man lehne Bezahlung für bie Berfon bes Doktors ab, geftatte dagegen, um den spontanen Dankbarkeitstrieb nicht zu hindern, Beiträge für Die Diff. Bef., bezw. zum Unterhalt ber ärztlichen Miffionsftation ober bes Sofpitals im gangen. Reichere Beiden in Miff. Apotheten für Arzneimittel etwas bezahlen zu laffen, und fo ben Unterhalt des Inftituts nicht allzulange der Miff. Gef. zuzumuten, ift umsomehr berechtigt, als die Erfahrung überall zeigt, daß unzählige Menschen nur das ordentlich ichaten, mas fie felbft etwas koftet. -

<sup>1)</sup> Dfata Konferenz S. 315 u. 320 u. bef. Lowe S. 46-50; Kalkutta Konferenz S. 392 ff. 2) Shanghai Konferenz S. 130.

<sup>3)</sup> Shanghai Konferenz S. 124 u. 130. Dfaka Konferenz S. 315. 320 u. 322. Lowe S. 43. 4) Shanghai Konferenz S. 128.

<sup>5)</sup> S. fehr verschiedene Meinungen hierüber Dfata Konferenz S. 320-323.

<sup>6)</sup> Med. Missions at home a. abr. Juni 1887 S. 264.

Was schließlich die bisherigen Erfolge betrifft, so find fie aus allem obigem icon zu einleuchtend, als daß wir noch viel hinzuzufügen Schon in wissenschaftlicher Hinsicht werden die Früchte Diefes Miffionszweigs immer bedeutsamer. Man hat längft, abgesehen bom religios-fittlichen und materiellen Gebiet, auf die Bedeutung der Miffion für Bereicherung der abendländischen Wiffenschaft, auf die sprachlichen, litterarifden u. f. f. Berdienste der Miffionare hingewiesen,1) die da und dort auch von nichttheologischer Seite anerkannt werden. Schon heute fann man diefen Berdiensten um die vergleichende Sprachforschung, Geographie, Ethnologie, Archaologie, viele Zweige ber Naturwiffenschaft u. f. w. auch bas um bie medizinische Wiffenschaft hinzufügen, und dies hauptsächlich durch die Berichte der Missionsärzte. Schon 1881 tonnte Dr. Thomas Laurie in feinem umfangreichen und forgfältig gefdriebenen Wert ,, die Beitrage unfrer Beidenmission zur Wissenschaft und menschlichen Bohlfart"2) ein ganges Rapitel ben Beiträgen zur mebig. Wiffenschaft widmen, obicon er nur die Missionare des Amerikan Board (und die der amerikanischen Bresbyterianer im Orient) hierbei berücksichtigt. Man febe bort die auf= gezählten Beitrage amerit. Miffionsarzte zu unfrer Renntnis ber dinefifden Arzneiwiffenschaft und Chirurgie, der vorherrschenden Krankheiten im Drient. in Indien, China, Japan u. f. m., oft eigentumlicher und intereffanter Rrantheitsfälle icon durch die Jahresberichte ber Miffionshofpitäler, auch der klimatischen Berhältniffe und ihres Ginflusses auf gewisse Rrankheits= formen, Bereicherungen der materia medica u. f. w. Dazu ihre großen Berdienste um Beranbildung eingeborener Arzte und Berpflanzung abendländische driftlicher medig. Biffenschaft in unwiffende Beidenvölker, um Gründung einer brauchbaren mediz. Litteratur besonders in ben Hauptsprachen Indiens.3)

Wir können hier auch nicht näher auf die äußeren Erfolge eingehen, obschon auch sie nicht gering anzuschlagen sind. Da kauert in der Ecke des Wartezimmers eines indischen Missionsspitals ein armes Weib mit einer langwierigen, schmerzlichen Krankheit behaftet. Ihr Äußeres ist so abschreckend und schmutzig, daß nur die Liebe zum Herrn einen treiben kann, sich auch ihrer freundlich anzunehmen. Dazu ist sie so stupid und

<sup>1)</sup> S. Chriftlieb, der Missionsberuf des evang. Deutschlands 1876 S. 65 ff; Barneck, die gegens. Beziehungen zw. der modernen Mission und Kultur 1879 S. 92 ff.

<sup>2)</sup> Laurie, The Ely Volume or the Contributions of our For. Miss. to science and human Well-being, Boston 1881. Rap. XIII S. 406-416.

<sup>3)</sup> S. die Werke von Bruce über Anatomie [in Marathi], von Green in Lamul über Geburtshilfe, Pharmatopie, Chirurgie, Physiologie, Geheimlaster, mediz. Juris=prudenz, Chemie u. s. w. bei Laurie S. 410 ff.

unwissend, daß sie auch die einfachsten Fragen nur mit Mühe verstehen kann. Man sehe sie nach etwa zweiwöchigem Ausenthalt im Spital wieder an. Dies freundliche Gesicht, auf weichem, reinlichem Polster ruhend, in jedem Blick behagliche Zusriedenheit und Erleichterung ausdrückend, wie es mit Interesse auf eine Erzählung vom großen Seelenarzt lauscht und nacher etwa sagt: sing mir wieder das Lied, das ich so gern habe, — ists möglich, daß dies dieselbe Person? Solche merkwürdige Veränderung schon im Gesichtsausdruck wird östers bezeugt. Und wenn eine solche Person nichts mitnähme vom Spital als die Ersahrung, wie viel Reinlichkeit zum Wohlbesinden beiträgt, der Gewinn für ihr Leben und ihre Umsgebung wäre nicht gering. Dazu der Einfluß der ganzen christlichen Utmosphäre, das Beispiel freundlicher, opserwilliger Liebe, pünktlichen Fleißes und dergl. abgesehen von der Predigt des Evangeliums.

Sodann wie viele abergläubische Vorstellungen, grundverkehrte traditionelle Anschauungen und Gewöhnungen erhielten ichon und erhalten heute immer mehr den Todesftog durch unfre evangelischen Miffionsarzte! wie viele Irrtumer der einheimischen mediz. Praxis werden als solche aufgedeckt und verschwinden vor dem Licht driftlicher Beilkunde, vor den Erfolgen unfrer heutigen dirurgischen Technik! Unfre obigen Blicke in bie heidnische Praxis laffen dies zur Genüge erraten. Die oft rührende Dankbarkeit heidnischer Patienten für ihre Beilung zeigt, wie fehr fie diefen Fortschritt ichagen, und wie wenig fie (namentlich die niederen Rlaffen im Bolt) Ginsprache erheben, wenn mit der neuen ärztlichen Behandlungsweise sich auch das Evangelisieren verbindet. hier befränzen geheilte inbijche Frauen ihre Doktorin mit Blumenguirlanden nach Landesfitte, um "ihre aufrichtige Liebe zu zeigen." Dort bringen Chinesen in feierlicher und zugleich feuerlicher Prozession (mit allerlei Feuerwerk) ichone Ehrentafeln ins Saus beffen, der fie heilte. hier ichenkt eine reiche Batientin in Bomban ihrer alleinstehenden, unbemittelten Missionsärztin eine Karoffe;2) dort ftiftet ein geheilter Chinese gar ein Hospital u. f. w. Alle biefe Bande bankbarer Liebe, die fich durch ärztliche Dienste zwischen Bertretern jo weit verschiedener Bölker, Raffen, Religionen unwillfürlich fnupfen, dies Hervorlocken echt humaner, freundlicher Gefinnungen gegen Fremde aus Gemütern, die fonft fo gern voll haß und Stolz gegen diefe find, fürwahr es ware ein iconer Erfolg, felbst wenn die religiösen Wirkungen nicht noch dazu fämen.

Oder man erwäge einen Augenblick die furchtbare Geringschätzung

<sup>1)</sup> S. 3. B. Need of Healing S. 14.

<sup>2)</sup> S. Need of Healing S. 11. Med. Miss, at home Juni 1887 S. 262 u. 264 u. oben Allg. Miss. Febr. b. J. S. 62. —

des Menschenlebens bei den meisten Heiden. Welch ein Gewinn, wenn ihnen durch die Sorgfalt, die Mühe eines christlichen Arztes um Erhaltung des Lebens auch beim Geringsten, bei dem Armsten, bei kleinen Kindern eine Ahnung vom hohen Wert des Menschenlebens aufsteigt, wenn schon dieser praktische Anschauungsunterricht, besonders im Spital, ganz abgesehen von dem, was sie aus der Schrift darüber hören, ihnen die unantastdare Heiligkeit der ganzen Person, des Lebens, der Gesundheit des Nächsten zu predigen anfängt! — Schon um solches rein menschlichen Segens willen ist es aufs tiefste zu bedauern, wenn, wie soeben verlautet, die neue engl. mediz. Mission in Nordafrika von seiten der französischen Regierung vollständig an der Arbeit auf französischem Boden gehindert wird, "weil das französische Gesetz jede Darreichung auch des einfachsten Arzneimittels von seiten des Missionars verbietet, selbst wenn keine Hisse von einem französischen Arzt zu erlangen ist."

Aber auch die Erfolge des evangelistischen Teils dieser Missionse arbeit, ihre direkte Mitwirkung zur Ausbreitung evangelischen Christentums ist heute schon bedeutend. Und brauchte sie überhaupt noch irgend welche Rechtfertigung, so müßte dies vollends für uns Christen entscheidend sein. Nur etliche Züge aus dem letzten Jahrzehnt.

Da wird in Gudindien nicht fehr weit von Renoor ein einflußreicher, an rheumatischem Fieber schwer barniederliegender Mann, den der ein= heimische Argt icon aufgab, in feinem Saufe längere Zeit hindurch von einem Miffionsarzt behandelt und mit Gottes Silfe hergeftellt. In der langen Rrantheit lernte er, fein Weib und feine Freunde auch dem Evangelium das Dhr öffnen. Raum fonnte er wieder ausgehen, fo bat er den Argt, an einem bestimmten. Tage alle Ornamente und Wertzeuge des dort üblichen Damonen= dienstes von ihm in Empfang zu nehmen, und den von ihm gebauten Teufelstempel zu gerftoren, da er fein Bertrauen mehr auf feine Gogen habe. Der Dottor kommt voll Freuden samt etlichen mit Arten, Biken, Spaten bewaffneten Freunden. Sie finden, wie einst Betrus im Saus des Cornelius, eine gange Schaar im Saufe des Beheilten martend, halten mit ihnen einen Gottesdienft, und dann geht es hinaus jum Tempel. Alle legen tüchtig mit Sand an, und nach einiger Zeit ift er dem Erdboden gleich gemacht. Biele abergläubische Beiden stehen herum, gitternd bor Furcht und prophezeien alles mögliche Ubel, mahrend der Begeilte die Thorheit des Bertrauens auf Gogen verfündet. Nach einigen Monaten Probezeit tann die gange Familie getauft werden, und durch ihren driftlichen Ginfluß giebt bald eine große Ungahl Dorfbewohner ben Götendienst auf und halt fich fortan gur Rirche. 1)

Die treue Arbeit des ärztlichen Evangelisten in Santhapuram, schreibt vor wenigen Jahren Dr. Thomson, in und außer seinem kleinen Spital ist so gesegnet, daß innerhalb eines Jahres 66 seiner Patienten den Göpendienst aufsgaben und in den Katechumenenunterricht traten. Schon nach einiger Zeit

<sup>1)</sup> Lowe S. 97-99.

konnten 24 derselben getauft werden.<sup>1</sup>) — In Neyoor muß einer angesehenen Frau der Fuß amputiert werden; Mann und Schwester dürsen mit ihr im Hospital bleiben, alle bigotte Katholiken. Sie nehmen am Unterrichte teil, und ehe sie das Spital verlassen, bitten sie aus freien Stücken um Aufnahme in die evang. Gemeinde, die nach sechsmonatlicher Probezeit auch erfolgt.<sup>2</sup>) — Bon einer andern Zweigapotheke von Neyoor schreibt Dr. Thomson, der dort wie auch Dr. Lowe eingeborene mediz. Evangelisten heranbildete und sie dann auf Außenstationen verwendete, kein Monat vergehe, ohne daß etliche der dortigen Patienten sich dem Christentum zuwenden. Ein Gehilse habe deren in einem Jahre 81 gezählt, davon 75 dann regelmäßig am Gottesdienst in der Kirche teilnahmen und 27 bald getauft werden konnten. Bon wieder einer andern Zweigapotheke jenes Distrikts berichtet ein andrer ärztl. Gehilse von 20 durch den Einssluß ärztl. Mission zur Tause Geführten, denen in einem andern Dorf 18 frühere Patienten in der Tause folgten<sup>3</sup>) u. s. w.

Bisweilen hat schon das kleine Blättchen, auf dem kurz die Hauptsätze des christlichen Glaubens gedruckt sind, und das in vielen Apotheken und Spitälern dem Kranken und Genesenen mitgegeben wird, eine merkwürdige Wirkung. Da ruft ein Brahminenpriester den vorbeireitenden Missionsarzt von Madanapalle unterwegs an: "Herr, der Hinduismus schwindet dahin. Bas soll an seine Stelle treten? Ich bin 80 Meilen zu Fuß gewandert, Ihnen diese Frage vorzulegen." Der Doktor springt vom Kerde und setzt sich mit ihm unter einen Banianenbaum. Da erfährt er, daß der Mann noch nie einen Missionar gesehen habe. Aber semand aus seinem Ort, der im Missionsspital geheilt wurde, habe ein Blättchen von da heimgebracht und ihm erzählt, was er im Spital predigen hörte. "Da lasen wir Brahminen zusammen dieses Evangeliumsblättchen. Es hat uns gezeigt, daß der Hinduismus nicht das die Seele voll befriedigende System ist, für das wir ihn hielten. Herr, der Hinduismus sift zum Untergang bestimmt. Er muß schwinden. Was wollt ihr uns nun an seiner Statt geben?" Da verkündet der Doktor ihm die Resigion von Jesu näher.

Aber nicht bloß einzelne oder ganze Familien werden von der ärztlichen Mission angefaßt und oft für das Evangelium gewonnen, sondern
das ganze christliche Missionswerk, auch die Arbeit der Predigermissionare wird dadurch in der Achtung des Volks erhöht. So
namentlich auch die in Indien immer populärer werdende weibliche ärztliche Mission. Selbst aus der Hauptburg des Götzendiensts, Benares,
bezeugt eine Missionsärztin, Miß Patteson (von der Indian Female
Normal Society), der ärztliche Liebesdienst von Frauen unter Frauen
werde als solcher besser verstanden vom Volk als alse Worte, kämen sie
auch von der Zunge eines Engels; der Missionsarzt sei eine Thüre sür
das Evangelium. Sobald ein Damenarzt durch erfolgreiche Kuren Kredit
gewonnen habe, steige sie hoch im Vertrauen und in der Liebe des Hindu-

<sup>1)</sup> Chendas. S. 100. Edinbg. Med. Miss. Soc. Novbr. 1886 S. 348 ff.

<sup>2)</sup> Lowe S. 96-97. 8) Lowe S. 101 ff.

<sup>4)</sup> Med. Miss. Record Sept. 1887. S. 126 ff.

volks und ihr Einfluß fördere die ganze Sache der Mission. "Predigermissionare werden bereitwilliger aufgenommen um der Geschicklichkeit ihrer medizinischen Kolleginnen willen."

Sehr zahlreich sind die Beispiele, daß auch harte, feindselige Gemüter durch missionsärztliche Dienste das Christentum auf einmal ganz anders ansehen lernen.

Bor einigen Jahrzehnten hatte ein Missionar der Londoner Mission in Almora eine Unterredung mit einem gegen die Mission sehr bitter gesinnten indischen Gesehrten, der bei aller Höflichkeit eine tiefe Geringschätzung gegen das Christentum zu erkennen gab. Nach Jahren begegnet er wieder diesem Missionar und redet ihn von selbst mit solcher Freundlichkeit an, daß dieser nach der Ursache der auffallenden Anderung seiner Gefühle frägt. Sein Sohn hatte das Bein gebrochen und war von einem Missionsarzt so treu gepslegt worden, daß der Vater nun die Christen und ihr Werk mit ganz andern Augen betrachtete.<sup>1</sup>)

Und daß es verkehrt ist zu meinen, das indische Volk (im Unterschied von manchen Hochgestellten und Fürsten) erhebe Einsprache gegen religiöse Beeinflussung von seiten der Missionsärzte und vollends gegen evangelisierende Damenärzte (s. oben), das zeigt fast jeder ihrer Berichte. Da schreibt z. B. die v. g. Miß Dr. A. Marston in Lucknow von einem Haus, darin sie monatelang eine schwer kranke Frau besuchte, die Leute darin würden schwerzlich enttäusicht sein, wenn sie je wegginge, ohne ihnen ein Stück aus dem Neuen Testament zu erklären; und dann unterbreche der Mann sofort seine Arbeit und höre mit seinen zwei Knaben im anstoßenden Zimmer zu, sese jetzt auch das Urdutestament selbst.<sup>2</sup>)

Ich unterdrücke des Raumes wegen weitere Zeugnisse aus Indien, wie z. B. Miß Butler in Bhagalpur nach dem letzten Jahresbericht so überlausen wird, daß sie in 11 Monaten 4632 verschiedene Personen zu behandeln und 11485 Rezepte zu schreiben hatte, ja viele Patienten von der Apotheke abweisen mußte aus völligem Mangel an Zeit;3) — oder von den Früchten der Spitalbibellektionen z. B. in Lucknow, wie unlängst, als dabei von der Überwindung der Todeskurcht die Rede war, ein Brahminenmädchen plötzlich ausries: "ich fürchte mich nicht zu sterben". — "Warum?" — "Beil ich an Christum glaube und auf ihn allein verstraue," bekannte sie vor über 30 Patienten;4) — oder wie in der unirtspresbyt. Mission in Oodenpore auch eine geheilte mohammedanische Familie, Mann, Beib und Kinder das Missionsspital in voller Überzeugung von der Wahrheit des Christentums verlassen und ein Keues Testament mits

<sup>1)</sup> Report der Allahabad Konferenz 1873 S. 201 ff.

<sup>2)</sup> Lash, Our Indian Sisters 2.

<sup>5)</sup> Med. Miss. at home a. a. D. S. 262—263. 4) Lash a. a. D. S. 27.

nehmen, worin fie mit Freuden schon im Spital gelesen hatten. 1) Nur ein Blick auf China beftätige noch diese indischen Berichte über die geiftlichen Erfolge der ärztl. Missionen.

Vor etlichen Jahren wandten sich 7 amerik. presbyt. Missionare mit der Bitte um einen Missionsarzt für ihren Distrikt an die Direktoren der Londoner Mission. Darin hieß es: "Ürztliche Missionsarbeit ist in China einer der allerfrüchtereichsten Zweige des Missionse werks. Sie hat mehr denn jedes andere Mittel Vorurteile entfernt und freundliche Gesinnung erzeugt. Unser Werk ist sehr verlangsamt worden, weil keine ärztliche Arbeit damit verbunden war" u. s. w.2)

Warum sind die presbyt. Missionen auf Formosa verhältnismäßig so rasch aufgeblüht? Gewiß zum guten Teil deshalb, weil dort die engslichspresbyt. Mission von Ansang au theologisch und medizinisch vorgebildete Missionare aussandte, die sofort auch Miss. Spitäler gründeten. Einer derselben erzählte mir vor einigen Jahren bei einem längeren Aufenthalt in Bonn, wenn er auf seinen Predigttouren in neue, von der Mission noch underührte Orte komme, seinen kleinen Stuhl auf dem Markte aufstelle und zu predigen ansange, da komme es öfters vor, daß einer von selbst die Leute zusammeruse mit den Worten: "Das ist der Mann, der mich von der und der Krankheit geheilt, oder der meinem Sohn den zers brochenen Arm eingerichtet u. s. f., das ist ein guter Mann, den höret nur!" — So öffnete hier überall die ärztl. Arbeit der Evangeliumspredigt die Thüre der Herzen.

Bor bald 20 Jahren kommt ein Mann aus einer noch völlig unevansgelisierten Gegend ins Missionshospital zu Amon, wo er von seiner Kranksheit geheilt wird, und auch täglich christliche Unterweisung empfängt. Nach Hause zurückgekehrt erzählt er Freunden und Nachbarn von der Güte, die er erfahren, und vom Gott der Liebe, von dem er gehört. Etlicher Herzen thaten sich auf, daß sie anfangen zu glauben. Ihre Zahl wächst; da bricht Berfolgung aus und so heftig, daß sie aus dem Dorf sliehen mußten. Ieht endlich treten sie mit der Mission in Berbindung und bitten um einen Lehrer. Es wird einer gefandt, und dieser sammelt eine Gemeinde von etwa 100 Seelen. Bald kommen auch Leute aus größerer Entsernung. Eine neue Gemeinde muß weiter sandeinwärts gebildet werden. So geht das Werk fort, und heute, berichtete vor einiger Zeit Missionar Macgregor von Amon, sind es sieben Gemeinden, jede von 30 bis über 100 Mitgliedern, alles Schößlinge aus dem guten Samen, der ins Herz jenes Patienten ausgestreut worden war während seines Aufenthaltes im Missionshospital.

Wenn nun schon 1876 nach dem Bericht des Dr. Legge 16 Missionshospitäler in China bestunden mit 3730 Kranken im Jahr, während

<sup>1)</sup> Annual Report — of the United Presbyt. Church 1881 S. 82.

<sup>2)</sup> Mildmay Konferenz 1879 S. 83.

<sup>3)</sup> Lowe S. 132—133. S. auch Shanghai Konferenz S. 122 ff. 126 ff.

87505 sonstige Kranke baneben Rat und Hilfe empfingen; ferner 24 Missiensapotheken, barin 41281 Leidende die christlichen Arzte konsultierten, — und wenn seitbem die Jahl dieser Institute und Missionswerkzeuge, wie auch die damalige Zahl von 30 im Unterricht der Missionswerkzeuge, wie auch die damalige Zahl von 30 im Unterricht der Missionsärzte stehenden chinesischen Studierenden der Medizin Jahr um Jahr erheblich stieg, wer mag es ermessen, wieviel geistlicher Segen von diesen Anstalten jährlich ins Land hinausströmt, wieviel Saatkörner auf Hoffnung in dankbaren Herzen geheilter Patienten, fortgetragen oft in noch rein heidnische Distrikte, unter Gottes gnädiger Leitung da und dort in gutem Boden Wurzel schlagen und Frucht bringen mögen zu ihrer Zeit? —

Wir brechen ab. Uberall, wohin wir blicken in der Heidenwelt, zeigt fich ein ichreiendes und zur Zeit noch ganz unabsehbares Bedürfnis nach diesem Liebesdienst der driftlichen Bölfer. Millionen mighandelter Rranken, verschmachtender Mütter, durch Aberglauben, Unwissenheit und Gleichailtigkeit rasch hinwelkender Rinder seufzen, bewußt oder unbewußt, nach Silfe und Erlösung. Wir Chriften haben burch Gottes Gnabe gar viele Linderungsmittel auch ihres leiblichen Elends in der Hand, und an dem endlich fräftig begonnenen Werk der Abhilfe hat der deutsche Protestantismus noch immer so verschwindend kleinen Anteil! Überall, wohin wir bei biesen Anfängen blicken, derselbe handgreifliche Ruten für das Missionswerk, unschätzbarer moralischer Gewinn, ja viele direkten Früchte durch Berbreitung des Evangeliums, und unfre deutschen Miffions= Befellichaften können bei dem beften Willen noch fo wenig in der Sache thun, teils weil driftliche Mediziner, teils weil jenen die Mittel zu solchen Unternehmungen fehlen, da unfre wohlhabenden Kreise, unfre Finanzaristokratie noch immer fast gar nicht sich an der Missionssache beteiligen will!

Möchte diese Studie eines, der einen Schwiegersohn in der ärztlichen Mission Babyloniens hat, dazu dienen, daß sich auch in Deutschland mehr Augen öffnen für die große Bichtigkeit dieser Sache, mehr Herzen und Hände zur Beihilse willig werden, damit auch von deutscher Seite die Mitarbeit an diesem gesegneten Werke der ärztlichen Mission energischer in Angriff genommen werden könne!

## Missionsrundschau.

Vom Herausgeber.

## I. Die Heimat.

Wir beginnen diesmal mit einer Übersicht über die Leiftungen der deutschen Missionen. Die nachfolgende Tabelle stellt nun dieselben nach

<sup>1)</sup> Mildman Konferenz S. 171 ff.

den letzten Jahresberichten d. h. für das Jahr 1886 bezw. 1886/1887 zusammen.1)

|                                 | Missionare | Heidenchristen | Einnahme  |
|---------------------------------|------------|----------------|-----------|
|                                 |            |                | Mt.       |
| 1. Brüdergemeine                | 147        | 83 052         | 405046    |
| 2. Basel                        | 120        | 19 187         | 795 780   |
| 3. Berlin I.                    | 56         | 17764          | 298 168   |
| 4. Barmen                       | 66         | 29 125         | 354123    |
| 5. Bremen                       | 9          | 556            | 95 929    |
| 6. Leipzig                      | 22         | 14014          | 302 009   |
| 7. Berlin II.                   | 15         | 32 659         | 158526    |
| 8. Hermannsburg                 | c. 60      | 12 700         | 223537    |
| 9. Breklum                      | 8          | .5             | 62382     |
| 10. Chrischona                  | ani-mar-   | -              |           |
| 11. Jerusalem&=B.               | ? 3        | ?              | c. 25 000 |
| 12. Berliner Frauen-B. f. China | , 1        | 3              | c. 22 000 |
| 13. Morgenländ. Frauen=B.       | A 1        | <u>-</u>       | 12 253    |
| 14. Neukirchen                  | 6          | ,<br>,         | 31 553    |
| 15. Aug. ev. prot. MB.          | 3          | 5              | c. 25 000 |
| 16. Bayern=Oftafrika            | 2          |                | e. 20 000 |
| 17. Bayern=Neuguinea            | ? 3        | -              | ? 25 000  |
| 18. Berlin=Oftafrifa            | 1          |                | c. 10000  |
|                                 | 522        | 209 057        | 2868306   |

Bergleichen wir diese Tabelle mit der Statistik pro 1881, welche folgende Summen enthielt: Miffionare: 520; Beidenchriften: 178783; Ginnahme: 2515372 - fo ergiebt fich für diefes halbe Jahrzehnt mit Musnahme der Miffionare eine Steigerung, die um fo erfreulicher ift, als fie eine gemiffe Stätigkeit zeigt, da auch von 1876 auf 1881 bereits eine Steigerung zu konstatieren mar. Was speciell die Ginnahmen betrifft, so haben fie fich seit 1876 bis 1886 von 2340713 Mt. auf 2868306 Mt., also um 527 593 Mt., d. h. in einem Jahrzehnt um eine halbe Million vermehrt. Das ift ja allerdings noch immer feine große Summe, es fommen auf den Ropf der evang. Bevolkerung immer erft c. 8 Pfennige;2) aber es ift boch ein Fortschritt und wenn auch ein langfamer, fo doch ein ftätiger. Dag diefe Steigerung der Miffionsbeitrage den andern driftlichen Liebeswerten Abbruch thue, ift eine entweder tendenzibse oder auf Unkenntnis beruhende Behauptung. Go hatte 3. B. 1886 der Guftav=Adolf=Berein, der gerade gegenwartig, wo "fich die papftliche Rirche ruftet, ihre Scharen zu fammeln zur apotalup= tifden Schlacht," der größtmöglichften Bermehrung feiner Mittel bedarf, gegen Das Borjahr eine Mehreinnahme von 91 399 Mt., mahrend feine Gefamt-

<sup>1)</sup> Bei Berlin II. und hermannsburg ist die offizielle Berichterstattung sehr unvollständig. — Bei Berlin II. und Bremen sind in der Einnahme auch die Jubizläumsgaben mitgerechnet. — Die Chrischona übt augenblicklich keine Heidenmissions thätigkeit. — Der morgenländ. Frauen-B. entsendet nur Damen. — In der Gesamtssumme stecken freilich über 300 000 Mk., die nicht aus Deutschland sind.

2) Den höchsten Beitrag in Deutschland leistet wohl Württemberg, über 20 Pfg. pro Kopf. Allein Basel enwfing von den 1377805 Evangelischen Württembergs

pro 1886: 247 543 Mt.

einnahme 802 491 Mf. betrug. Die finanzielle Gesamtleiftung Deutschlands für fämtliche Unftalten und Werke der innern Miffion und Diakonie anzugeben, ift bei dem Mangel an genauer Uberficht über dieselben auch nicht annähernd möglich; jedenfalls überfteigt fie die für die Beidenmiffion wenig= ftens um das 3-4fache und ift gleichfalls in fortgehender Steigerung begriffen. Die zuerst durch die Beidenmission in größerem Umfange geweckte driftliche Freigebigkeit hat zur Liberalität erzogen; durch Geben geben gelehrt. Die vielgestaltige Barmherzigkeitspflege in der Beimat ift durch die Beidenmiffion nicht bloß angeregt worden, fondern beständig gewachfen. Wer das eine thut, wirklich thut, der läßt auch das andre nicht und diejenigen, deren Losung es ist: "Das Bemd ist uns näher als der Rock", thun gemeiniglich weder das eine noch das andre. Im großen und ganzen find es Diefelben Rreife, welche mit ihren Baben Die Arbeiten ber außern und innern Mission unterstützen. Man hat das recht deutlich wieder gelegentlich der deutschen Rolonialbewegung feben konnen. Auch die neuen Diff.-Gefell= schaften, welche dieser Bewegung ihre Entstehung verdanken, haben wenig er= mutigende Erfahrungen bezüglich derjenigen Rolonialfreunde gemacht, die bisher außerhalb der Missionsbewegung gestanden. Soweit wir es zu übersehen vermogen, find die Leiftungen diefer Rreife für die Miffion taum nennens= mert.

So hat z. B. die "Evang. Dt.= G. für Deutsch = Dftafrika", wie fie fich jest offiziell nennt, im Jahre 1887 vereinnahmt 29669 Mf. Wir find den Ginzelquittungen mit einiger Aufmerksamkeit gefolgt und glauben, daß fie - einige größere Gaben abgerechnet - den Bemeis für die obige Behauptung liefern; in Bagern, Reukirchens gang zu geschweigen, wird es nicht wesentlich anders gewesen sein. Ja in den alten Missionstreisen macht sich bereits, wie dem Rundschauer dieser Tage geschrieben murde, die unangenehme Empfindung geltend, als ob in der Berliner Ev. M. G. fur D. D. A., "ein junger fonfurrierender Raufmann erftanden fei, der den alteren Raufleuten die Runden abjage." Es ist felbstverständlich, daß diese junge M.=B., nachdem fie einmal da ist, sich auch rühren nuß, um Existenzmittel zu beschaffen; aber fie follte doch des bei ihrer Grundung öffentlich gegebenen Berfprechens ein= gedent bleiben: nicht in den Teichen fifchen zu mollen, welche bereits älteren Miffionen gehören und ihre specielle Aufgabe darin erblicken: neue Teiche zu graben und nicht mude werden, den Rolonial-Intereffenten das Gemiffen zu schärfen und die Geldbeutel zu öffnen. Und das um fo mehr, als fie fich auch gang birekt ben Intereffen ber Rolonialbeamten gu Diensten ftellt. Bir wollen ununtersucht laffen, ob es die Aufgabe einer Miffion 8 = Gefellichaft ift, ein Rrantenhaus fur die Rolonialbeamten gu grunden, auch nicht, ob es praktisch, dies Rrankenhaus auf Sanfibar berzurichten und neben Diakonissen Diakonen zu berufen - soviel ift ohne alle Biderrede flar: Die Robleffe der Rolonial-Intereffenten durfte nicht leiden, daß die Miffionsicherflein gum fpeciellen Rugen der Rolonialbeamten verwendet werden. Mag die M.=G. das Kranken= haus grunden und leiten; die Grundungs= und Unterhaltungstoften muffen jedenfalls aus den Rolonialfreisen kommen und zwar gang und ohne Markten.

Der "Deutsche Nationale Frauenbund", welcher gleichfalls ein Kranken-

hans in Deutsch-Oftafrika zu gründen beabsichtigte, scheint bereits vor einer Krise zu stehen; denn "unausgleichbare Differenzen über die Art der Ausschstung und Organisation der Krankenpslege in den Kolonien Deutsch-Oftafrikas haben die Trennung desselben von der (in seinem Austrage nach Oftafrika gereisten) Freiin v. Bülow herbeigeführt" (D. K.Z. 88, Nr. 10). Soweit von den Beziehungen, welche diese (und vielleicht noch andre hinter den Kouslissen stattsindende) Vorgänge zur Verliner Ev. M.S. für D. D.A. haben, etwas verlautet, haben sie derselben zur Klärung und Selbständigseit gedient. Wir geben noch immer die Hoffnung nicht auf, daß sich über kurz oder lang diese Gesellschaft mit der jetzt wieder ziemlich schuldenfrei gewordenen Berliner südafrikanischen vereinigt und nur als ein größerer Zweigverein derselben fortsbesteht. Von den Ereignissen in Deutsch-Ostafrika selbst berichten wir bei der Kundschau über Afrika.

Über die für die Arbeit der englischen Baptisten charafteristischen Erfahrungen, welche die Baseler M.-G. in Kamerun gemacht (Heidenb. 88, Nr. 3), wird ein besonderer Artikel Bericht erstatten, da sie für die Missionsprazis überhaupt von Wichtigkeit sind. Wie dieselbe Nummer des Heidenboten meldet, gedenkt Inspektor Dehler im Herbst d. 3.8 eine auf c. 3/4 Bahr berechnete Visitationsreise nach China und Indien anzutreten. Noch ehe das geschieht, wird der Inspektor der Goßnerschen Mission, Prof. Plath, von seiner zweiten indischen Inspektionsreise, die er in Gemeinschaft mit seiner Frau gemacht, zurückgekehrt sein. Dagegen scheint Direktor Harms,

<sup>1)</sup> Im Nürnb. M.Bl. S. 63 f. hat Pf. Ittameier, der Vorsigende der bagrifchen M. G. für Oftafrita, geglaubt, mit einem gewiffen Triumphe diefe Erfahrungen ju einer unschönen, abermals bis zur Verdächtigung meiner Redlichfeit gehenden per-Jide inter Molemit gegen mich verwerten zu müssen und zwar, indem er sie als eine "Miderlegung" meiner S. 114 (Z. 10 v. u.) gemachten Bemerkung über die neuen "Missionchen" bezeichnet, "wie sie empfindlicher nicht gedacht werden kann." Ich habe mit Pf. Itameier das merkwürdige Unglück, immer von ihm nicht verstanden zu werden, obgleich ich glaube, doch ziemlich verskandlich mich auszubrücken. Nach dem klaren Zulammenhange, in welchem die citierte Bemerkung steht, handelt es sich um die Selbständigkeit der Mission auf den Kolonien. Inwiesern also die an den baptistischen Christen in Kamerun seitens der Baseler Missionare jest entbeckten Schattenseiten eine empfindliche Widerlegung meiner dem Bf. Ittameier anftößigen Bemerkung S. 114 sein soll, vermag ich absolut nicht zu faffen. Diese Art von Erfahrungen liegen doch auf einem völlig andern Gebiete. Aber auch abgesehen von ber Berichiedenheit der Erfahrungsgebiete findet meine Bemerkung G. 114 in dem Berhalten der Baseler Mission lediglich ihre Bestätigung; dem das ebenso energische mie weise Verhalten dieser Mission den entdeckten übelständen gegenüber ist doch gerade Beweis dafür, daß eine alte erfahrne Miss. unter solchen Schwierigseiten sicherer handeln und sester durchgreifen kann als eine unersahrne junge. Die betreffenden Mitteilungen aus Ramerun folgen in der nächsten Nummer, ba in diefer Raummangel die Aufnahme verhinderte. Ich bemerke das gegen Pf. Ittameier, damit er nicht abermals in Bersuchung kommt, eine Berdächtigung meiner Redlich-feit darauß zu machen. Der Artikel war fertig und das Manuskript bereits in der Druckerei, ehe N. 8 des Nürnb. M.-Bl. in meine Hand gelangte. Sbenso war die Marg- Rr. ber Allg. M .= 3. fertig gedrudt, als die Marg- Rr. des Beidenboten, die die Mitteilungen aus Kamerun brachte, mir zu Gesicht kam. Pf. Ittameier hätte sich das wohl selbst sagen und seine verdächtigende Seitenbemerkung unterlassen sollen. Im übrigen habe ich jest so wenig Neigung mich auf seine persfönlich verlegende Polemik einzulassen wie vor einem Jahre. Diese Art der Polemik ist zu spychologisch erklärlich, aber der Sache nicht bienlich und ich hosse zu Gott wir auch versänlich nicht schäblich mir auch persönlich nicht schädlich. 17\*

252 Warned:

der im Herbst des v. 3.8 das afrikanische Missionsgebiet der Hermanns = burger Mission zu visitieren begonnen hat, seine Inspektionsreise auf längere Zeit ausdehnen zu wollen. Es harren seiner dort Aufgaben von besonders schwieriger Art, infolge von mancherlei Zerwürsnissen und Unzuträglichkeiten, welche unter den Hermannsburger Missionaren vorgekommen und die daheim in nicht gerade takwoller Weise zum Gegenstand einer öffentlichen Polemik gemacht worden sind. — Durch den Tod der Pröpste Mylius (in Indien) und Fröhling (in Südafrika) hat diese Mission schwerzliche Verluste erlitten.

Der Rorddeutschen (Bremer) M. G. erlaubt die Beschräuftheit ihrer Mittel den Beginn einer neuen Arbeit im Togolande leider noch immer nicht. Dagegen hat fie die Freude, daß auf ihrem alten Bebiete (Stlaventufte) das Feld jest weiß zur Ernte mird. Der Mangel an europäischen Arbeitern bam. der durch die fortgehenden häufigen Erkrankungen und Sterbefälle derfelben stehende Notstand nötigt diese Gesellschaft vor andern auf die Heranbildung von Mitarbeitern aus den Gingebornen energisch hinzuwirken. Unter dem Drucke dieses Notstandes hat fie den - aus verschiedenen Gründen sich sonst nicht empfehlenden und im gangen aus der Braxis gekommenen - Berfuch gemacht, drei junge Eweer in Deutschland als Lehrer ihres Volkes auszubilden. Die Bildungszeit hat 3 Jahre gedauert und man ift mit dem Ergebnis zufrieden. Soffentlich bestehen die jungen Leute nun auch die ichwerere Brobe, wenn sie in ihr Baterland gurudgekehrt find. — Zu ihrem Jubilaum überbrachte der viel zu früh von uns genommene unvergefliche Baftor Ninck aus Samburg der Nordd. M.-G. eine Gabe zur Begrundung eines Diakoniffenhaufes auf einer der Stationen im Emelande. Gin gutunftereicher Bedante, den man speciell als einen neuen praktifchen Beitrag zu dem Kapitel: "Arztliche Miffion" bezeichnen kann. Die gahlreichen Freunde des heimgegangenen B. Ninck werden die Ausführung diefes Gedankens als ein ihnen hinterlaffenes Bermächtnis betrachten und wills Gott, das von ihm beabsichtigte Diakoniffenhaus bald hergerichtet haben. Not thut es gerade in einem folden Todes- und Rrankheits= lande, wie die Sklavenkufte es ift. - Die Rordd. M .- G. giebt nicht häufig längere Jahresberichte heraus; um so mehr empfehlen wir den fur 1886 bis 1887 erftatteten unsern Lesern zur Lekture; man kann mancherlei aus ihm lernen. ---

Noch eins, was charakteristisch für den Senat der freien Stadt Bremen ist. Seit mehr als 50 Jahren hat neben bzw. nach einer Ausstellung zum besten der Heidenmission in der freien Hansastadt eine Berlosung zu dem gleichen Zwecke stattgefunden. Auch im vorigen Jahre sollte das geschehen; 1600 Lose à 50 Pf. sollten verbreitet werden. Aber auf das Gesuch des betreffenden Damenkomitees, obrigkeitlicherseits zu dieser Berlosung die Erlandnis zu erteilen, erfolgte eine abschlägige Antwort und bei derselben verbliedes auch, als der Borstand der M.-G. selbst sich direkt an den Senat wendete. Diese abschlägige Antwort war um so auffälliger, als sonst zu guten Zwecken, z. B. auch dem Gustav-Adolf-Frauenwerein die Berlosung gestattet wurde. Und das geschah in der Kolonialära in einer überseeischen, Größhandel treibenden Stadt, während die Nordd. M.-G. gedrängt wurde, auf einer deutschen Kolonie, in dem Todeslande Togo, eine neue Mission zu beginnen!! Die lehrreichen Astenstücke sinden sich in der Beilage zu dem Bremer Kirchenbl. vom 18. Dezember 1887. —

Eine vielleicht noch größere Überraschung erlebten die Missionsfreunde in Bayern. Dort wurde nämlich dem einstimmigen Antrage der evangelischen Generalspnode: eine Fürditte für die Mission in das sonntägliche Kirchengebet aufzunehmen — die "Allerhöchste Bestätigung" nicht erteilt. Die Gründe für eine solche überraschende Nichtbestätigung sind uns unbekannt; biblischer Art dürften sie schwerlich sein und sedenfalls berühren sie das nichtamtliche Gebet nicht. Man kann eine solche Nichtbestätigung schwer verstehen; indes — unser Bater im Himmel hat Seine Verheißungen nicht an die amtlich genehnigten Gebete gebunden.

Die Leipziger M.-G. hat durch den schnell auseinander folgenden Tod dreier alter bewährter Missionare (Schwarz, Kremmer, Blomstrand) recht empfindliche Berluste erlitten (Alg. ev. luth. K.-Z. 88, Kr. 2—5), während zugleich mehrere andere, ältere und jüngere zur Kückfehr in die Heimat genötigt waren, teils aus Gesundheitsrücksichten, teils, wie Miss. Handmann, um als Gehilfe an Stelle des emeritierten Senior Cordes ins Missionskollegium einzutreten, so daß die z. Z. Opersonen starke Arbeiterschar dieser Gesellschaft augenblicklich fast zur Hälfte aus "jungem Bolt" besteht; eine kritische Lage, wie der Jahresbericht bemerkt, in der ein besonders reiches Maß göttslichen Gnadenbeistandes erbetet sein will.

Die brudergemeindliche Miffion icheint auf weit den meiften ihrer Gebiete, etwa mit Ausnahme von Auftralien und Nordhimalaga, allmählich in eine paftorale Thätigkeit bzw. innere Miffionsarbeit übergegangen zu fein. "Unfre Missionsarbeit — sagt der neuste Jahresbericht — besteht gegenwärtig im wefentlichen darin, Gemeinen, die fruher aus ben Beiden gefammelt wurden, zu pflegen und zu bauen und fie mit Gottes Silfe zu mahren und lebendigen Chriftengemeinen zu erziehen." "Mit eigentlichen Beiden, jumal mit folden, die in völliger Wildheit dahinlebend noch gar nichts vom Evangelio wiffen, kommen wir nur wenig in Berührung." Diese Thatsache wird für manchen etwas Überraschendes haben; fie ift aber nur die Quittung über einen Mangel der alten brudergemeindlichen Miffion, nämlich daß diefelbe in bewußter und unbewußter Ronfequeng ihrer Theorie von der Gingelbekehrung unterlaffen hat, aus den driftianifierten Seiden felbständige Baftoren heranzubilden. Für die Brüdergemeinde mar das freilich befonders fcwer, sowohl wegen der ihr vornehmlich in ihrer Jugendzeit eigentumlichen Theologie wie wegen der Beschaffenheit der Heiden, unter welchen sie missionierte. Diese Beiden gehörten fast famtlich zu den auf tieffter Rulturftufe ftebenden Boltern und es wird vermutlich niemals angehen, 3. B. die Eskimo oder die Suriname= neger gang fich felbst zu überlaffen. Europäische Dberleitung wird immer nötig bleiben. Aber mahrend es amerikanische und auch einige englische Miff. Gefellichaften mit der Gelbständigstellung der eingebornen Chriften viel zu eilig haben, hat gerade die Brüdergemeinde viel zu wenig zu ihr erzogen und jest wird es außerordentlich fcmer, das Berfaumte nachzuholen. Soffentlich gelingt es aber der geduldigen Weisheit der Bruder dennoch, fo daß diefe von Gott fpeciell zum Miffionsdienst berufene Gemeine bald wieder Rrafte und Mittel gur Berfügung hat für die Bekehrung eigentlicher Beiden. -

Das "Miffionsblatt des Frauenvereins für driftliche Bildung des weiblichen Gefchlechts im Morgenlande" bringt in der Januar-Nr. 1888 einen gut orientierenden Artikel über das "Arbeitsfeld" dieses Bereins,

auf welchen wir wenigstens im Borübergehen aufmerksam machen wollen, da ber der Kundschau diesmal knapp zugemeffene Raum ein Eingehen auf ihn nicht gestattet. Es ist erfreulich, daß der genannte Verein jetzt auch energische Anstrengungen macht, das Juteresse für seine Arbeit in der deutschen Frauen-welt zu beleben; hoffentlich darf er bald von guten Erfolgen berichten.

Einen erfreulichen Aufschwung haben unter uns die Provinzial= Missionskonferenzen genommen. Der ersten und größten derselben, der in der Prov. Sachsen, die vor 10 Jahren sich in Halle konstituierte, sind dis heute 8 weitere gefolgt, von denen 6 sich in sehr frischer Beise entwickeln. — Ohne Zweisel haben diese Konferenzen zur Beledung des Missionssinnes, zur Beseitigung vieler Vorurteile gegen die Mission in der öffentlichen Meinung und zur Reisung des Missionsverständnisses nicht unerheblich beigetragen. Für die Gegenwart sind diese Konferenzen gewiß ein zeitgemäßes Mittel mit der Mission in das öffentliche Leben zu treten und ist es daher zu wünschen, daß

fie fich allmählich über gang Deutschland ausbreiten möchten.

Ein neuer Berfuch, Randidaten und Baftoren in bas Miffionsverftandnis einzuführen und zur Miffionsarbeit anzuleiten, ift durch die Ginrichtung von fog. Diffion turfen gemacht worden, über deren erften im Beiblatt Dieser Rummer besonderer Bericht erstattet wird. Die Anregung ju diesem Berfuche haben die ermutigenden Erfahrungen gegeben, welche mit den bekannten Rurfen für innere Miffion gemacht worden find. Freilich liegen die Berhältniffe für die Beidenmiffion nicht unwesentlich anders. Der Unichauungs= unterricht, welchen der Befuch der verschiedenartigften innern Miffionsanftalten gewährt und der bei den in Rede ftehenden Rurfen doch wohl die Sauptfache ift, tann nur fehr mangelhaft erfett werden durch den Befuch von Mufeen und das hospitieren in einigen Unterrichtsstunden des Missionsseminars. Bon viel größerer Bichtigkeit erscheinen uns Missionskurse auf den Universitäten und die Brufung der Randidaten über Miffion im zweiten Eramen. muß uns jeder Berjuch willkommen fein, die Trager des geiftlichen Umts gur Missionsarbeit anzuregen und auszuruften und daher freuen wir uns auch über den in Berlin gemachten.

Auch die Miffionspredigtreisen mehren sich und täuscht nicht alles, so haben dieselben noch eine hoffnungsreiche Zukunft, wie S. 121, Anm. I bereits angedeutet worden ift.

### Literatur=Bericht.

1. Beher: "Pribistav. Hiftorischer Roman aus der Zeit der letzten Freiheitskämpfe der medlenburgischen Wenden." Leipzig, Böhme. 1888. 4,50 M. — Eine auf gründlichen Geschichtsstudien beruhende, farbenfrische Erzählung, welche uns ein anschauliches Bild von dem alten wendischen Heidentum und seinem Untergange, den Kämpfen um die Selbständigkeit des Bolkes und der Gewinnung desselben für das Christentum entwirft, dessen Lektüre von Anfang die zu Ende fesselt. Natürlich sind die Hauptgestalten des Romans ein wenig idealisiert, so daß er uns Dichtung und Wahrheit bietet; aber die Dichtung ist anmutig und von wirklicher geschichtlicher Wahrheit bleibt immer noch ein so bedeutender Rest, daß man das Buch mit gutem

Grunde als ein Zeitgemälde bezeichnen kann. Ohne Zweifel wird es sich bald einen großen Leserkreis erobern.

2. Brecht: "Bapft Leo XIII. und der Protestantismus." Barmen. Rlein. 1888. 2 M. - Eine proteftantifche Papftjubiläumsgabe, der wir von Bergen eine weite Berbreitung munichen, diemeil fie gang dangch angethan ift, über den "Friedenspapst" die gehaltenen Augen zu öffnen. In 15 Ka= piteln werden furz (auf zusammen 157 S. kl. 8.) und meist gut folgende Gegenstände abgehandelt: 1. Wie man in Rom von jeher den Protestantismus angesehen hat. 2. Charafteriftik Leos und feiner Enchkliken. 3. Leos Urteil über den Protestantismus. 4. Leos Anschauung über Parität und Toleranz. 5. Leo XIII. und die Altkatholiken. 6. Leo XIII. und die Che. 7. Leo XIII. und die Wiffenschaft. 8. Leo XIII. als Förderer der specifisch kathol. Frömmigkeit. 9. Leo und die römischen Intransigenten. 10. Leo und der Rirchenftaat. 11. Bapft Leo und die Breffe. 12. Papft, Freimaurer und die Revolution. 13. Der Papft und die europ. Politik. 14. Der Bapft und die innere deutsche Politif. 15. Schlugresultate. Auch der Berdammung der protest. Mission und ihrer Arbeiter als "Teufelsdiener" wird gedacht. — Rur eins haben wir auszusetzen, nämlich daß das Büchlein viel zu teuer ift. Wenn es halb fo viel und vielleicht noch weniger kostete, so wurde es vermutlich immer 10 mal mehr Räufer finden. Bucher, bei denen man auf Maffenabsatz rechnet, muffen möglichft billig fein.

3. Warned: "Kirchenmission oder Freie Mission? Eine Antwort auf die Frage: Inwieweit ist die Eingliederung der Mission in den antsekirchlichen Organismus berechtigt und aussührbar?" Gütersloh, Bertelsmann. 1888. 50 Bf. — Separataborud des unsern Lesen bereits bekannten Vortrags des Herausgebers auf der diesjährigen sächsischen Prov. Miss.-Konferenz. Vielleicht wird durch denselben eine öffentliche Diekussion angeregt über den

wichtigen Gegenstand, ben ber Bortrag behandelte.

4. 3ahn: "Der Ader ift die Welt. Blide in das Arbeitsfeld der evangelischen Miffion." Gutersloh, Bertelsmann. 1888. 1,20 M. - Das ift ein fehr anregendes Buch, bestehend aus einer Reihe im Monatsblatt der Norddeutschen M. G. feit 1886 veröffentlichten Artikel. Gigentliche Miffions gefdichte, d. h. zusammenhängende Erzählung des Berlaufs der ev. Miffionsarbeit ift es nicht, fondern auf Grund der geschichtlichen Thatsachen giebt es wefentlich Betrachtungen, welche von feiner Beobachtung und großer Sach= funde Zeugnis ablegen. Man konnte es mit gutem Recht als Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der neueren Miffion bezeichnen. Unfre Lefer kennen ja Rahn und feine gedankenreiche Art zu fchreiben; ich empfehle ihnen die Lekture bes porliegenden 92 Seiten gr. 8. umfaffenden Buches bringend, fie werden viel aus ihm lernen und viel aus ihm für Miffionsreden verwerten können. Die 10 Abschnitte, in die es zerfallt, führen folgende Uberschriften: 1. Wie fteht es in Afrika? 2. Der jungfte Erdteil. 3. Der alteste Erdteil. 4. Das älteste und größte Arbeitsfeld der protest. Miffion. 5. Das größte Reich der Erde. 6. Das Land der aufgehenden Sonne. 7. Die neue Belt. 8. Die 9. Die Afrikaner in Amerika. 10. Das hat Gott gethan. Umerikaner. Einige Schreibfehler find zu forrigieren. S. 3 ftatt Greenfield - Grenfell. S. 4 statt Lavigiere — Lavigerie. S. 20 ift die Zahl der Buddhiften (486 Millionen) viel zu hoch angegeben; dagegen bringt die Miffionsstatistit speziell

für Afrika zu niedrige Zahlen. — Für eine hoffentlich bald nötige 2. Auflage empfiehlt es sich, die bereits 1886 niedergeschriebenen Artikel nicht unverändert

abzudrucken; es hat sich seitdem doch manches anders geftaltet.

5. Bentley: Dictionary and Grammar of the Kongo language, as spoken at San Salvador, the ancient capital of the old Kongo empire, West Africa. London, 1887. Bapt. Miss. Soc. und Trübner. Abermals eine bedeutende linguiftische Leiftung aus der Feder eines Miffionars. Bir merden fpater genauer auf Diefelbe gurudtommen; jest nur ein paar Bemerkungen. Bekanntlich gab es vor ca. 3 Jahrhunderten eine angeblich blühende römische Rongo-Mission, sogar mit einer stattlichen Rathedrale in San Salvador und vielem angeren Bomp, an welche heut nur noch trubjelige Ruinen erinnern. Auch in fprachlichen Arbeiten haben die Batres nicht viel geleiftet. Bentlen gahlt in der Borrede auf, mas von diefen Arbeiten noch übrig ist und wenn man die Länge der Arbeitszeit, die Ausdehnung und die Arbeiterzahl jener alten Rongomission in betracht zieht, so muß man sagen: falls nicht noch weitere Funde gemacht werden, die Spracharbeiten maren durftig. Jedenfalls hat die verhältnismäßig erst so junge evang. Rongomission auch in Diefer Beziehung folideren Grund gelegt. Die vorliegende, ziemlich umfangreiche Arbeit des baptiftischen Miffionars Bentlen ift fur den, der fich fur das Studium der afritanischen Sprachen interessiert, von höchstem Interesse. "Rongofprache" nimmt wie das Suahili, Belu, Bongwe einen hervorragenden Blat ein unter den typischen Sprachen der Bantufamilie. Der Rlang Diefer Sprace ift von überraschendem Wohlaut, ihr Bau gefällig, sinnreich und von ziemlicher Regelmäßigkeit.

6. The Missionary Review of the World. New Series. Funk & Wagnalls. New York (18 and 20 Astor Place). Bernu8= gegeben von 3. M. Sherwood und A. G. Bierfon. - Wir find auf diefe von dem jungft verstorbenen Missionar Wilder vor elf Jahren begrundete amerikanische Aug. Miff. Beitschrift besonders in unsern Rundschauen manchmal zu sprechen gekommen und haben wiederholt unfern Begenfat zu ihr betont sowohl hinfichtlich der herben und über das Ziel hinausschießenden Rritif, Die fie vornehmlich an den Leitern der Miffionsgesellschaften zu üben liebte, wie der nach unferm deutschen Geschmack und Urteil oft ungefunden Grundsäte, welche fie vertrat, speciell in der Befürwortung der leitungslosen Individualmissionen und der immer wiederkehrenden ungeiftlichen Berechnungen. Auch die gange Anlage der Zeitschrift, die Zerstückelung des ungeordnet und in hundert kleine Partifelden mitgeteilten Stoffes konnte fich unfers Beifalls nicht erfreuen. Dagegen lieferte die Bilderiche Review eine Menge wertvollen ftatistischen Materials, befonders über die vielen ameritanischen Miffionen, deren Berichte uns zum Teil unerreichbar geblieben sind. Seit Anfang dieses Jahres ift nun diese Zeitschrift auf eine andere Redaktion übergegangen und damit auch ihre Gesamtanlage eine andere, überfichtlichere, geordnetere und ihr Inhalt ein viel reicherer und wertvollerer geworden. Gie erscheint monatlich in einer Starte von 5 Bogen zu dem billigen Preise von 8 Mark pro Jahr. Bir empfehlen unfern Englisch verstehenden Lefern, sich diese Zeitschrift einmal zu halten: fie werden jedenfalls viel baraus lernen fonnen, speciell über amerikanische Miffions anschauungen. Wď.

## Die katholische Kongo-Mission.

Ein Bild aus ber älteren römischen Missionsthätigkeit. Rach den Quellen zusammengestellt und beleuchtet

bon P. J. Bfofenhauer, Dudenfen.

### 2. Der Kulturzuftand Kongos.

Geradezu herausfordernd und beleidigend dem geschilderten Thatbestande gegenüber ift die Darstellung der "Kath. Miss." 1887, 51. 52. Sind dieselben auch nicht imstande, das allmähliche Sinken der Mission totzuschweigen, - in geschickter Beise wiffen fie Erfolge herauszustellen, bem Lefer Sand in die Augen zu ftreuen mit Rirchenbauten und Bischofsfiten, mit Glang und Bracht ber Gottesbienfte, mit großen Zahlen und mit der unwahren Behauptung: Bang Kongo sei katholisch! — in ebenso geschickter Weise aber auch die Wahrheit zu umgehen, oder zu verschleiern bei Angabe der Gründe für den Berfall der Mission, wenn fie schreiben: "Der portugiesische Handel wandte sich zu Ende des 16. Jahrhunderts andern Gegenden zu, infolge davon wurden die Verbindungen mit Portugal immer lockerer. Auch war es gerade damals, wo die katholischen Miffionen in Indien zc. aufblühten, unmöglich (!?) bem Rongoreiche bie genügende Bahl von Miffionaren ju fenden," fo daß jeder Ginfichtige fich fagen muß, er ftehe bor einer gemachten Geschichte! Dabei befleißigen fie fich einer fo staunenerregenden Rurge, - auf 11/4 Seiten steht bie gange Befdichte biefer fo ereignisreichen fast zwei Sahrhunderte -, daß man nicht weiß, was man mehr bewundern foll, die Geschicklichkeit, mit ber das Ganze verfaßt ift, oder die Abneigung und Kurcht, sich mit einer Geschichte eingehend zu befassen, aus ber Rom so unendlich viel lernen könnte, oder endlich den dreiften Mut, ihren Lefern eine Darstellung zu bieten, welche an der Hand der Quellen felbst katholische Leser zu energischer Einsprache veranlassen könnte. Indes icheint man die Rurze rechtfertigen ju wollen. Beift es doch am Schluffe biefer Darftellung: "Bon der Thätigfeit diefer ehrwürdigen Bater, der Rapuziner nämlich, liegen uns ausführlichere Berichte vor, denen wir die folgenden Züge entnehmen." Wir haben oben biefe famose Quelle besprocen, möchten aber hier gewichtige Zweifel geltend machen an ber Wahrhaftigkeit der Schreiber und die Frage erheben: sollten dieselben wirklich nicht auch über ben erften Zeitraum "ausführlichere" Quellen Miff.=3tfdr. 1888. 18

haben? Sicherlich, wir verweisen nur auf das im Verlaufe der Darstellung gegen die Wahrhaftigkeit der "Kath. Miff." Beigebrachte, aus dem das Borgelegenhaben aussührlicherer Quellen unzweiselhaft hervorsgeht, ganz abgesehen von den Angaben, "Kath. Mifs." S. 31 ff., welche auf "aussührlicheren" Quellen beruhen, aus denen einzig die Missionssgeschichte geschöpft werden kann.

Doch noch ein Drittes haben wir gegen diefe Darstellung! Bevor Die "Rath. Miff." in der foeben besprochenen Weise die Geschichte der Mission bringen, erfreuen sie ihre Leser mit einem: Das alte Rongoreich! überschriebenen Artikel S. 31-35, in welchem in fo ausgiebiger Weise, selbst alte Rupfernachbildungen fehlen zur Illustration nicht, die Rulturzuftande des Reichs beschrieben werden, und zwar in zum Teil so leuchtenden Farben, daß es fast den Anschein gewinnen muß, es solle durch fold ein - wir können es nicht anders bezeichnen - Taschenspielerstück bei dem Leser der Glaube erweckt werden, der Zuftand des Reiches Rongo fei zur Zeit der Mission ein fehr trefflicher gewesen, und als folle dem Lefer über die Rahlheit der nachfolgenden missionsgeschicht= lichen Darftellung geschickt hinweggeholfen werden. Auch hier wiederum, wie schon bemerkt, nehmen die Lichtseiten (?) einen so breiten Raum ein - 3. B. Schilderung des Rönigs und seines Hofftaates, seiner Rleidung, einer Audienz, seines Kirchganges, seiner Krönung, - daß einige auch geschilderte Nachtseiten erheblich dahinter zurücktreten und bei Beurteilung bes Ganzen ihren Wert einbugen. Diese so glänzende Darftellung fordert die Kritik heraus und läßt uns hier innehalten, um die Frage nach dem Rulturguftande Rongos in Diefer erften "Glanzzeit" zu erörtern, im voraus bemerkend, daß die Beleuchtung des Rulturzustandes für diefe Zeit die Grundlage und das Verständnis bilden wird für die Wirksamkeit der Kapuzinermission und für die Frage nach den Gründen des Verfalles bes ganzen Gebäudes. Denn die Frage nach dem durch den Ratholizismus bewirkten Rulturzustande ift darum Beantwortung der Frage nach den Gründen des Berfalles, weil eine Miffion, welche fo wenig Sauerteigs= natur in sich hat, so wenig den Boden melioriert, den sie bearbeitet, so wenig einen Umschwung in materieller, geiftiger und sittlicher Beziehung hervorbringt, so wenig die Wahrheit jenes Wortes erweist: "Ift jemand in Christo, so ift er eine neue Rreatur, das Alte ift vergangen, es ift alles neu worden!" - nicht den Anspruch erheben darf, eine Mission heißen zu wollen, weil eine folche Mission auch Mittel in Anwendung gebracht haben muß, welche verwerflich find. Zwar hat die vorhergehende Darftellung ichon genugsam Erweise gebracht zur Beantwortung bieser Frage, indes treten hier so interessante Momente hervor und wir gewinnen einen so schätzenswerten Einblick in das Getriebe, auch römischer Geschichtsschreibung, daß wir es uns nicht versagen können, eingehender bei diesem Punkte zu verharren. —

Antwort auf unsere Frage giebt uns der Dominikaner Labat, welcher in den beiden ersten Bänden seiner Relation ohne Zweifel die kulturellen Zustände Kongos so schildert, wie die Kapuzinermission 1645 sie vorsfand, also der beste Zeuge. Wenn an der Hand einiger nicht ganz präziser Äußerungen der Sinwand erhoben werden könnte, Labat schildere das vorchristliche Kongo, so stehen dem andere Stellen entgegen, welche mit aller Bestimmtheit das christliche Kongo schildern, 1, 234 f. 1 Kap. XXII. 2, 38. 39 und mehr.

Seite 31 erzählen die "Kath. Miss.", daß die Portugiesen europäische Begriffe und Titel auf die Negerfürsten übertragen: Graf, Herzog, Marsquis und diesen wiederum die Namen portugiesischer Abelsgeschlechter beisgelegt hätten, und fahren dann fort:

"Man mag über das Hochtrabende dieser Titel lächeln und sich wundern, daß portugiesische Herren vor der schwarzen Majestät des Kongoreiches wie vor dem eigenen Landesherren das Knie beugten; aber diesen Ehren und Auszeichnungen lag doch ein reicher Schat von Glauben und ein ritterlicher Sinn zu Grunde. Sobald die Negerhänptlinge Christen waren, betrachteten die nach den Überzeugungen des katholischen Mittelalters erzogenen Portugiesen auch diese Obrigkeit als ""von Gottes Gnaden"" und wollten sie als solche ehren. Man wollte serner durch Sinführung europäischer Sitte diese Regerzvölker zu sich emporheben und war serne davon, ein Possenspiel mit ihnen zu treiben, wie man das heutzutage mit den ""Königen"" von Kamerun und ähnlichen ""Majestäten"" beliebt."

Natürlich sind wir ferne davon, mit den "Rath. Miss." zu rechten über letztgebrauchte Ausdrücke und ihren Wert, eine Berechtigung aber zusso hochmätiger Aburteilung in dieser Majestätenfrage haben sie unter keinen Umständen, hat doch die Geschichte genugsam bewiesen, wie tresslich die Portugiesen diese schwarze Obrigkeit von Gottes Gnaden anerkannten und ehrten durch Königsmord, Sklavenhandel, unerträglichen, beseidigenden Hochmut! Labat 2, 378 ss. Heißt das ritterlicher Sinn und dokumentiert das ein reiches Maß von Glauben? Frecher Hohn sind die Worte im Angesichte der Geschichte! Und heißt es "die Neger zu sich emporheben" durch das, was die Portugiesen thaten, mit ihren Titulaturen, wenn wir hören, was Labat darüber sagt a. a. D. 1, 213 ss.?

Derselbe beschreibt und verurteilt an dieser Stelle die deffauts naturels et moreaux der Neger, stellt oben an die lächerliche Eitelkeit derselben, an der selbst die sieben Weisen Griechenlands und die tüchtigsten Redner Zeit und Mühe verschwenden würden, und fährt alsdann fort: "Seitdem die Portugiesen die Titel Don und Donna dem Adel verliehen haben, haben dieselben ebensowenig gesehlt, sich so zu nennen quoiqu'ils soient de la plus vile canaille und obzleich sie so arm waren, daß, brachten sie ihre Kinder zur Tause in die Kirche, sie aus Mangel an Stoff dieselben mit grünen Blättern bedeckten; fragte man aber nach den gewünschten Namen, nannten sie nicht einsach den Namen dieses oder jenes Heiligen, sondern ließen demselben Don oder Donna vorausgehen! Die Beschaffenheit dieser Personen machte diese Eitelkeit in gewisser Weise erträglich, aber die Miserabelsten et de la plus dasse condition besanspruchen es gleich den andern, und man hat sich wohl zu hüten, daran im geringsten zu rühren! So ist denn der Stolz und Hochmut der Großen unglaublich, ebenso die Ehrenbezeugungen, welche sie in unerbittlicher Weise von den Niedern und Stlaven begehren, eventuell mit dem Stocke eintreiben!"

Bang abgesehen von diesem Dienste der Gitelkeit und dem Aufziehen der lächerlichen Großmannsucht, — man hat mit diesem, wir dürfen gelinde fagen, Poffenspiel einen socialen Zustand, eine Unkultur geschaffen, die weit davon entfernt "durch Ginführung europäischer Sitte diese Reger zu sich emporzuheben" von vornherein verderbenbringend wirken mußte, man hat einen fteinigten und einen Dornen-Acer fich bereitet, auf bem die Saat des Chriftentums nicht gedeihen konnte. hier heißt es: "Du follst lieben Gott, beinen Berrn, von gangem Bergen und beinen Rächsten als dich selbst!" - aber von vornherein fort= gewischt war dieser Grundgedanke des Chriftentums, auf welchem einzig die Menschenwürde, das Recht und der Wert der Perfonlichfeit, ber Ginzelperfonlichfeit beruhen. Wir befceiden uns, des näheren bie Ausdrücke " Einführung europäischer Sitte" und "zu fich emporheben" zu beleuchten, fonftatieren nur bie gangliche Faulheit und innere Unhaltbarkeit diefes, wir fagen nicht Rultur = Zustandes! Denn mit Notwendigkeit erwuchsen auf Diesem Boden der Unkultur die ungludseligen Buftande bei den Ronigswahlen, Labat 2, 317. 325. 335, die Unbotmäßigkeit ber Gouverneure, die kleinen und großen Revolutionen, die beständig das Grundwesen des Staates erschütterten, Labat 2, 304 ff., die Berweigerung des Königstributes, oder die Beitreibung desselben mit den Waffen in der Hand, das Verfahren des Rönigs seinen Beamten gegenüber, um des von ihnen beigetriebenen Tributes teilhaftig zu werden, daß er fie nämlich mit Bein, Brannt= wein, bunten Stoffen regalierte, "bamit die Beamten geruhen möchten (daigner), mit ihm zu teilen, was fie von ihren Unterthanen beitreiben!"

Rabat 2, 312. Mit Notwendigkeit beruht auf diesem Zerrbilde "europäischer Sitte" im hristlichen Kongo die Stellung der Hosben Sitte" im hristlichen Kongo die Stellung der Hosben, dem keiner das Wasser reicht an Macht und Ehre, dem die Meere und Flüsse dienen, dem sie ihre Schätze zu Füßen legen" Labat 1, 216, denn diese "sind im Grunde nur Sklaven, bei denen die Furcht vor Strase das bewirkt, was Liebe und Treue bei anderen Fürsten. Auch ist der König mehr gesürchtet als geliebt, und wie er von der Schlechtigkeit, mauvais coeur, seiner Beamten überzeugt ist, so lebt er auch in stetem Mißetrauen, in steter Furcht vor ihnen trot des außerordentlichen Respektes, den sie vor ihm haben." Labat 2, 340 f. Wahrhaftig wir fordern nicht ideale Zustände, dieses aber ist weniger als gewöhnlicher Zustand, echt heidnische Wirtschaft!

Wir übergehen das Erbschaftsrecht Labat 2, 33 f., um einen Blick auf die Sklaverei zu werfen, als ein trauriges Zeugnis obiger Wahrsheit, von vornherein jedoch feststellend, daß wir mit unseren Forderungen in Bezug auf diese Frage nur im Rahmen der Forderungen uns bewegen, welche St. Paulus vertrat. Nachdem unser Gewährsmann die Untersschiede der Stlaverei 2c. besprochen hat, führt er 2, 47 aus:

"Sie sind ganz mit Arbeit überladen, ihr Leben ist sehr beschwerlich und aller Ersatz, den sie für ihre Mühe erhoffen dürsen, ist eine etwas bessere Behandlung ihres äußeren Menschen, aber ohne die Hoffnung, daß ihre Herren daran dächten à leur procurer les biens de l'âme, d. h. Unterweisung im Glauben und Taufe. Das ist ein Punkt, über den die Missionare die Herren ohne Unterlaß vermahnen."

Letteres glauben wir gerne; aber wie konnten die dem Übel wehren, welche, um rasche Erfolge im Anfange zu erzielen, allen christlichen Grundsfäten Hohn gesprochen hatten! Einen weiteren Beitrag wird das folgende bieten. — Wir gehen zum letten Bunkte des öffentlichen Lebens über, zur Rechtspflege. Die "Kath. Miss." bringen in dem angezogenen Artikel über die Rechtspflege eine Bemerkung, welche den Eindruck hervorrusen muß, als habe es in Kongo ideale Rechtszustände gegeben! Gewiß, was sie schreiben, ist vollkommen recht, nur vergessen sie einen Zug in dem Bilde: die brutale Ungerechtigkeit, mit welcher der Richter "nach dem gesunden Menschenverstande" das Recht sprach.

Denn "beim Gerichtsverfahren, korrigiert Labat 2, 24 ff., war es vor allem auf Gewinnung des Richters abgesehen, indem jede Partei seiner Eitelkeit schweichelte. Bei diesem Gerichtsverfahren ist es natürlich, daß die, welche die Wacht in Händen haben, dieselbe gebrauchen, Bestechlichkeit durch Geschenke verursachen, um ihren Streit oder Schuldsache, mag sie noch so ungerecht sein,

zu ihrem Vorteil durchzuseten. Die Schuldverhaftung endet oft mit Sklaverei, selbst unschuldiger Personen, welche anstatt des geslüchteten Schuldners aus der betreffenden Familie von dem Gläubiger aufgegriffen werden. Diese öffentlichen Rechtsverletzungen sind den Fürsten bekannt, aber eine Abhilse wird von ihnen nicht beschafft. Die im Lande angesiedelten Europäer machen es gerade so, verkaufen zwar nicht ihre Schuldner, halten sich aber an die Sklaven des Schuldners bis zur Bezahlung. Sind Neger Gläubiger von Weißen, machen sie es noch ärger, nehmen Sklaven oder Waren von Europäern, wo sie dieselben sinden, als wenn alle Europäer einer für den andern solidarisch verpslichtet wären. Da nun Gründe keine Unwendung sinden bei dieser Barbarei, muß man mit der Wasse seinen Kecht suchen."

Wir führen einige konkrete Fälle vor nach Labat 2, 38. 39.

"Die Sklaven find ohne Zweifel der wertvollste Befitz und gerade ihrer werden die Erben beraubt, ohne daß fie fich zu beklagen magen, denn die Macht derer, welche sie derselben berauben, schließt ihnen den Mund. Berfahren dabei ift folgendes: Jemand, der Berlangen nach einem Sklaven hat, nimmt ihn nach dem Tode seines Herrn unter dem Vorwande, er habe ihn einige Tage vor dem Tode gekauft. Zeug'n beftätigen das gern und fagen aus, was man will, fofern man fie nur bezahlt. Andere feten fich mit den Stlaven des Berftorbenen in Berbindung, versprechen ihnen gute Behandlung; diefe, um ihre Lage zu beffern, geben darauf ein. Sodann fangen die Sklaven unter einander Sandel an jum Scheine, oder mit jemandem, der mit dem im Ginverständniffe fteht, der fie in Besitz nehmen will. Sie ichlagen sich und fliehen zu dem, der fie haben will, unter dem Borgeben, feinen Schutz zu erbitten gegen die, welche sie mighandelt hatten. Der nimmt fie, brennt ihnen seine Marte ein und der Erbe hat gut Recht suchen; der bestochene Richter urteilt, er verdiene nicht Stlaven zu halten, da er nicht den Mut habe, sie zu verteidigen. Man droht ihm und stopft ihm den Mund. Zwar zeugen die Miffionare laut gegen diefen Migbrauch, der bei Beiden und Chriften fich findet, bislang aber vergeblich. Das ift Gerechtigkeit in diefem Barbarenlande!" "Gelbft das Ronigsgericht ift mit ichlechten Subjekten befett, die kein Recht fprechen, vielmehr ihre Freude am Aufheten und am Ruine der Rlager und Beflagten haben. anderes kann man erwarten von Leuten, deren Glaube ftets fcmankend, deren Leidenschaften stets rege und welche Ehre und Wohlanftandigkeit für nichts achten? Go gehts benn leicht drüber und drunter, haß und Rache regieren und bringen den Staat in große Gefahr!" Labat 2, 325.

In der That ein beneidenswertes Bild des socialen Zustandes und wie trefflich passend in den Rahmen jener Worte der "Kath. Miss.": "Durch Sinführung europäischer Sitte die Negervölker zu sich emporsheben!" —

Wir verlassen das Gebiet des öffentlichen Lebens und wenden uns der mehr privaten Seite des socialen Zustandes in Kongo zu. Da stellt vor allen Dingen das Evangelium die Forderung der Reuschheit und beseitigt damit notwendigerweise das schamlose Nacktgehen und das Zussammenwohnen der Geschlechter im engsten Raume, — so wird eine Umzgestaltung der Bekleidung und Wohnung herbeigeführt. Ja, die "Kathol. Miss." entwerfen uns ein glänzendes Bild von der Tracht des Königs und seiner Großen, wie überhaupt die alten Berichte dessen voll sind, aber sie vergessen zur Vervollständigung des Bildes die Beschreibung der Tracht des Volkes, das wesentliche Moment! Und wie stand es denn mit diesem ün diesem Punkte?

Der gemeine Mann hatte eine, "aber immerhin fragwürdige Befleidung," "und das nur in der Nahe des Ronigsfiges und der großen Berkehrswege, denn in den entfernten Provinzen geht man nackt, manche gehen vorne gang nackt und haben nur hinten einen Lumpen bis zur Erde hangen wie einen Schleppmantel," das Zeichen bes Titels Don, den man trägt. "Die Beiber geben ebenfalls nadt, ober gang leicht gekleidet, daß alles fich den Bliden darbietet." Labat, 2, Rap. VII. Satte ber Konig einen von den Portugiesen erbauten Balaft, fo waren die Sutten der gewöhnlichen Leute foredlich unfauber, voll Beftant, voll Ungeziefer, ja "ein Tier bereitet fich mehr Schut als diefe Menfchen." Labat 1, Rap. 28. Auch die Sutten der Ronigsbeamten find nur etwas größer als die gewöhnlichen, mit allerlei portugiefischem Tand ausstaffiert, mahrend der gewöhnliche Mann die denkbar menigften und urfprünglichften Sausgerate in feinem Befite hatte. Labat 1, Rap. 21. Geht icon aus diefem zur Genuge hervor, daß die Arbeit gur Realisierung diefer sittlichen Forderung der Wohlanftandigkeit unmöglich als fittliche Forderung des Evangelii tann hochgehalten und gefördert, daß von der Mission die Trägheit mit allen Mitteln nicht fann bekämpft und die Arbeit des freien Mannes nicht tann gu Ehren gebracht fein, - ein Blid in die Aufzeichnungen unfers Bewährs= mannes zeigt uns die erschredende Wahrheit, daß von Arbeit, reellem Aderbau, Begrundung eines Wohlstandes in Rongo nicht im entfernteften die Rede fein tann. "Die Anbauung des Aders leidet unter der grenzenlosen Faulheit seiner Bewohner, die lieber in Tag hineinleben und den ichredlichsten Sunger leiden als arbeiten und praktifche Borkehrungen treffen, um eine Bewäfferung des Landes herbeis suführen. Diefem Buftande der Faulheit in etwas zu wehren haben die Bor= tugiesen in einigen Kantonen versucht," also nicht die Missionare! Labat 1, Rap. 7. "Nur die außerfte Not treibt fie gur Arbeit, die fie oftmals noch so läffig betreiben, daß selbst diese erbarmlich ift. Die noblesse de leur race verbietet ihnen Biehzucht zu treiben." Labat 1, 221 ff. Auch die einfachften Runfte des Sandwerks fennen fie nicht, eigentliche Sandwerker giebt es auch nicht. Jeder macht fich feinen Bedarf gurecht nach feinem Gefcmade. Rurg fie bringen ihr Leben gu in Faulheit, ohne Ber= langen etwas zu lernen, zu begreifen, ohne Rachdenken! Rur die Ruhe lieben fie, Freffen und Saufen, 1, 435 und unfittliche Tange, welche zwar streng verboten mit großer Leidenschaftlichkeit von ihnen ausgeübt werden 2, 52 ff.

"Dabei denken sie nicht an den Unterhalt ihrer Familie. Nur der Sunger kann fie in Bewegung fegen und konnten fie zu leben finden, ohne einen Schlag mit der hade auf ihr Land zu thun, es ware noch jungfräulich. Wenn der Sunger fie beißt, eilen fie gu Orten, wo fie ihn ftillen zu können glauben, betteln unverschämt und nehmen frech, wenn fie es fonnen." Labat 2 Rap. 5. Raturlich ift der Handel gering angefichts Diefer Buftande Labat 1, 224, 235, 2, 64, - wir haben weiter unten zu reden von dem Alles verschlingenden Sklavenhandel - er äußert sich nur hier und da und die thörichte Hoffnung, welche man auf ihn gebauet hat: "Man darf hoffen, daß fie endlich Menschen durch ihn werden, und daß man aus diefen Menichen Chriften mache"!! 2, 64, - hat fich keineswegs bestätigt, denn ber Sandel macht die Reger zu vollendeten Schurken! Infolge diefer Faulheit und Sandelslosigkeit find die Wege in grauenhaftem Buftande, jegliche Runftftrage ift ausgeschloffen, die Wege und Fuftpfade, welche da find, macht fich der Reisende durch hohes Gras, Dornen, Geftrupp, über umgefturzte Bäume, in fteter Furcht vor reifenden Tieren. Labat 1, Rap. 23. Alfo nicht einmal den einfachften Erforderniffen einer wirtschaftlichen Renordnung, wie das Chriftentum fie gebietet und als Folge nach fich zieht, ift Rechnung getragen worden!

Es bedarf kaum noch des Hinweises, daß das eingeführte Christentum, wenn nicht einmal die elementarsten, äußerlichsten, wenn ich so sagen darf, neue geistige Bildungselemente unter das Bolk erst recht nicht gebracht hat. Oder ich kehre den Satz um, weil es nicht neue geistige Elemente brachte, fehlten notgedrungen die anderen. Bon Schulen ist nur einmal in diesen 200 Jahren die Rede; der Jesuit Soveraille gründete eine solche mit 600 Schülern, deren Bildungsertrag von vornherein gleich Null war durch die Unkenntnis der Landessprache, absgesehen von sonstigen Gründen. Und daß die nur von den Solen Kongos in Portugal angeeignete Bildung fragwürdigen Charakters war und ohne Einfluß auf das Bolk, unterliegt nach den Erfahrungen, welche wir mit dem in Portugal gebildeten eingeborenen Klerus gemacht haben, keinem Zweisel. — Betress aller dieser Punkte hüllen sich die "Kath. Miss." in beredtes Schweigen. —

Um das Kulturbild des alten Kongoreiches zu vervollständigen, müssen wir noch zwei Mächte beleuchten, das Gemeinschaftsleben in She, Kindererziehung, Familienleben, und das Gebiet des Aberglaubens. Zwar haben wir schon in dem Gange durch die Geschichte manche Belege gefunden für diese beiden Punkte, indessen bedarf es noch eines besonderen Hinweises, denn die Auffassung der She und die Behandlung des Weibes sind die untrüglichsten Gradmesser der Kultur. Die

"Rath. Miff." erzählen in ihrem Rulturbilde, ber driftliche König habe nur eine Frau haben dürfen, mährend früher die Bolggamie bei ihm und den Fürsten im Schwange gegangen sei. Auch in driftlicher Zeit sei dieses stets ein Gegenstand des Rampfes der Missionare gewesen und nur ju oft fei ihr Wort wirfungslos verhallt. Rach diefem konnte es erftens ben Anschein gewinnen, als ob die Polygamie nur bei dem Abel und den Fürsten in Gebrauch gewesen ware, dem ift jedoch keineswegs so, und als ob zweitens wirklich Erfolge von den Miffionaren erreicht waren gegen Diefes Übel, auch das muffen wir entschieden in Abrede ftellen: einen wirklicen, d. h. bauernden Erfolg, wenn auch nur für eine Zeit, ein durch das Chriftentum gelegtes neues Fundament des Bemeinschaftslebens haben fie nicht erreicht! Die Bielweiberei war und blieb in Rongo gang und gabe, das Konkubinat, die fog. "Ghe auf Bersuch," ftand in Blute bei Chriften und Beiden, es gehörte eben bei beiben zur "noblesse et grandeur" Labat 1 226 f. Wir verfagen es uns das grauenvolle Gemalde von Unfittlichfeit, Hurerei, Chebruch hierher zu feten, welches Labat Band 1, Rap. 19, Bag. 428-440 und Band 2, Rap. 9, S. 314 f - ein ftaatsrechtlich geduldetes und fant tioniertes Ronkubinat — entwirft, vergleiche auch Aftlen Collection S. 260 ff., es genüge zum Erweise unserer Behauptung das Wort 1, 433: "Diefe Sandlungsweise ift im Schwange bei Bogendienern und bei benen, welche ben Namen Christen tragen. Es will fo icheinen, als ob fie bei Empfang der Taufe fich das Recht porbehielten, fo meiter zu leben, wie fie vorher gelebt hatten!" Aber viel Argeres noch! diesen Zustand haben die Missionare felbst auf dem Gemissen, denn ftatt gerade durchzugreifen, das Übel mit der Wurzel auszureuten, das göttliche Gebot über alles zu stellen, über Scheinerfolge und große Bahlen, über Fürstengunft und Ruhm ber "Bekehrungen," machten fie ben Negern und zwar benen, "qui font la gloire de porter la qualité von Christen," Rongessionen auf Diefem Gebiete, wie fich unzweifelhaft aus folgenden Borten Labats 1, 227 ergiebt: "Tout leur pouvoir ne s'est étendu jusqu' à présent, qu' à les obliger de cacher un peu leurs desordres; sans qu' ils puissent les obliger d'y renoncer"!! Eines Rommentars bedarf das nicht! Wie feltfam und unbegreiflich felbst Labat Diefen Punkt auffaßt, möge folgendes Citat beweisen. Bei Beschreibung der Flora von Kongo 1 Rap. 8, 124 heißt es:

"Eine Prinzessin von königl. portug. Blute, der man die Bäume dieses Landes beschrieb, konnte nicht umbin zu sagen, daß ein Land, welches Bäume

dieser Art produziere, ihr nicht vorkomme wie ein Land der Redlickeit, der Treue (verité) noch wie ein Klima geeignet züchtige Frauen hervor= zubringen. Icherzähle dieses Urteil aus Respekt vor der Berson, welche es gefällt hat, sans prétendre l'appuyer ou le contre dire, ohne Willens zu sein, es zu unterstützen, oder ihm zu widersprechen."

Steht ein Geistlicher, ein Religiöser, so zum 6. Gebote und benkt er nicht höher von der wiedergebärenden Macht des Evansgelii auch und gerade in diesem Punkte, daß er also zu schreiben wagt, nun dann darf man sich nicht wundern, daß nicht bessere Frückte gezeitigt sind, daß das Bolk in dem alten Unflate der geschlechtlichen Sünden beharrte, dann aber legen wir auch das ganze Gewicht der schweren Anklage auf jener Schultern mit jenem Worte: "Eine entartete Kirche kann nur eine entartete Mission treiben."1)

Wie das Cheleben ein recht heidnisches blieb, so die Kindererziehung und das Familienleben. Bon Erziehung war feine Rede, im Glend ließen die Eltern ihre Kinder aufwachsen und die Kinder vergalten ihren Eltern reichlich, was fie an ihnen verdient! Eltern verkauften ihre Kinder als Stlaven, um sich "einen luftigen Tag" zu machen, und Rinder ihre Eltern. So hatte eins dieser Scheusale alle feine Berwandten verfauft und niemanden mehr, der ihm zu Gebote ftunde; heulend und la= mentierend kam er ins Gotteshaus gelaufen. Der Pater glaubte einen gerknirschten Sünder bor fich zu haben und redete auf ihn ein und erfuhr dann als Grund des Geheuls, er fei arm, und habe niemanden mehr jum Berkaufe! Labat 1, 233. Mütter geben ihre noch nicht reifen Töchter in den Dienft ber Wolluft, verfaufen ihre noch ungeborene Frucht in der Erwartung, daß ein Mädchen zur Belt fommt. Baterund mutterlos standen die aus den Konkubinaten entsprungenen Rinder da; vielleicht zog der Bater sie auf, bis er fie als Stlaven verkaufen konnte, jedenfalls nahm man fich ihrer nicht an, "ihnen die Taufe zu geben," - ein wild heranwachsendes Geschlecht! Labat 1, 229 ff, 429 ff, 435-437.

Endlich das Gebiet des heidnischen Aberglaubens, "ein Prüfftein, an dem zu merken ist, wie tiefgehend und wie oberslächlich die Bekehrung von Heiden zum Christentum ist," und fügen wir hinzu ein Prüfstein, an dem sich herausstellt, ob das Christentum eine Aulturmacht geworden ist. Aus den Mitteilungen der "Kath. Miss.," welche von abgestellten heidnischen Begräbnisgebräuchen und von "aus dem Heidentum herübersgenommenen Gottesurteilen" (?) zu berichten wissen, geht die als uns

<sup>1)</sup> Auch heute ist katholischerseits in San Salvador nach dem Zeugnis Chavannes (275) die Polygamie sanktioniert. D. H.

zweifelhaft hinzustellende Thatsache keineswegs hervor, daß ber heidnische Aberglaube eine Macht in dem "ganz katholisch" gewordenen Kongo geblieben war trot aller von Obrigkeit wegen gemachten Bersuche, denselben zu unterdrücken. Lassen wir Labat reden 1. Kap. 14:

"Der frühere finstere Götzendienst ift vernichtet (?), vertrieben und gezwungen, die Berborgenheit zu suchen, sich zu versteden. Das hat Gottes gewaltige Sand ausgerichtet durch die Miffionare, die er gefandt hat. Sie haben dafelbst das Chriftentum ju Chren gebracht, fie haben es soweit ausgebreitet und mit soviel Blud, daß man ber Soffnung leben kann, daß, wenn Gott fie weiter begunftigt, man fie gludlich triumphieren feben tann über alle die Irrtumer und Satansdiener, welche gezwungen find, fich zu verbergen und im geheimen ihren Rulten zu fronen, da fie nicht miderstehen konnten den lebensmächtigen Grunden!!? der Diener des Berrn. Mit Grund behauptet man, daß das, mas die Fortschritte hindert, oder vielmehr den vollendeten Triumph des Evangelii, herrührt von gewiffen ichlechten eingeborenen Chriften, welche als Leute von Diftinktion und Ansehen die Gnade des driftfatholischen Fürsten zu verlieren fürchteten, von dem ihr Glud durchaus abhängt, außerlich das Chriftentum annahmen in ichredlicher Berftellung, mahrend ihr Berg noch gang in heidnischem Göttermahne gefangen lag, wie das leicht erfichtlich ift aus der von ihnen den Zauberern u. f. w. geleisteten Protektion. Es ift vergeblich, daß der König und die wahrhaft "driftlichen" Fürften alles daran feten, (find das die lebensmächtigen Grunde?) diefe Glenden gu entlarven und zu guchtigen, fie verlaffen die Orte, mo fie entdedt find, es fehlt ihnen nicht an Zufluchtsstätten und Protektion, und wenn ihnen diese Mittel ausgehen, bleiben ihnen die dichten Balber. Diefe breiten ihre Irrtumer aus, auch finden fie ftete eine Unmenge von Abtrunnigen welche ihnen folgen und lieber ihre Bohnungen aufgeben als ihre ichandlichen Brrtumer. Die Bahl diefer Ungludlichen ift fehr groß, man fieht fie täglich machfen. Gin Schmerz der Miffionare und der Fürsten ift es, paffende Seilmittel dagegen nicht anbringen zu können, welche Muhe fie fich auch darum geben. Richt genug fann man den brennenden Gifer der Rongokonige loben in Bezug auf Ausrottung des Götendienstes und Berbreitung des Evangelii. Bemba. Bamba, Sogno sind mahrhaft driftliche Provingen, und wenn sich ein Satansdiener dort einschleicht und entdedt wird, guchtigt man ihn fo hart, daß er das Wiederkommen vergißt. In den öftlichen Provinzen dagegen ift der Götendienst unbedingt Berr. Bon dorther tommen diese Satansdiener, deren Bort und Blendmerk nur zu oft fich mächtig genug ermiefen haben, die Brovingen (die obengenannten) gang ju verfehren und fie den Glauben verwerfen gu laffen. Das find die Schmerzenskinder, die den Gifer der Miffionare gu Boden druden. Die Fürsten diefer Provingen (offenbar der guletigenannten) fühlen das in reichem Dage, aber fie find oft gezwungen zu heucheln, aus Furcht alles zu verlieren und Rriege ju erregen, die ihre Staaten ruinieren wurden. In diefen höchft betrübenden Umftanden find fie die erften, welche die Diff. troften, fie gur Geduld ermagnen und den Mut nicht zu verlieren, Diefelben ihrer vollen Brotektion versichern und dag man, wie fie den flatterhaften Beift ihrer Unterthanen kennten, hoffen musse von der Barmherzigkeit Gottes, daß er ihnen die Augen ein ander mal öffne und sie in den Schoß der Kirche wiederbringe. Das hat sich schon mehreremale ereignet und die Diener Gottes haben den Trost gehabt zu sehen, wie im ganzen oder teilweise diese irregeführten Schase zurücksehren und de bêtes kéroces Christen wurden!" Und weiter unten 1, 277: "Sicher würde das Christentum große Fortschritte machen, wenn diese Zauberer für die Missionare und ihren Eiser nicht ein unüberssteissiches Hindernis wären. Zwar geächtet vom Könige haben sie Rückhalt bei den Gouverneuren und an den in großer Zahl vorhandenen falschen Christen. Das ist es, was den Gößendienst in diesem Lande aufrecht erhält und was Gegenden oft durchaus zu Grunde richtet."

Man beachte bei dem wohl, daß der Aberglaube fich nicht verbreitete infolge einer allgemeinen Verfolgung der Chriften, sondern weil er eine Macht blieb in den Bergen ber Chriften, ein leichter Anftog und Borftoß genügte icon, um ihn wieder ins Recht zu feten. Unter dem Banne des Aberglaubens ftehen vor allem die königlichen Beamten, die Gouverneure: ob das Bolt ihnen Gehorfam leiftet, hängt lediglich davon ab, ob die neuen Beamten von dem Ganga der Proving find mit Segen und heiligem Feuerbrande versehen. In politischen und sonstigen Angelegenheiten erholen fie sich von dorther Rat und Segen. Und wie an hoher Stelle, so ift dieser Priefter Einflug und Wirksamkeit durch Gewaltmittel und Ranke bestimmend bei bem niederen Bolke, fei es, daß es fich um Verführung Neubekehrter, oder Zuruckhaltung der Beiden von der Taufe handelt, Labat 1, 253 ff. Ja so mächtig ift die Gewalt des heidnischen Aberglaubens, "daß ein besondrer Orden, ber "Mauiti" Orden, vermittelft sakrilegen Gebrauches des heiligen Rreuzeszeichens auf Berführung junger Chriften ausging, welche ftets flatterhaft und trot ber Gorge ber Missionare einen außerordentlichen hang zu den alten Gebrauchen ftets bewahren." Labat 1, 291, 292. Reben biefen großen Betrügern giebt es ein ganzes heer kleiner Geifter, welche ben Missionaren unendliche Mube bereiten, weil diese Leute, obgleich getauft und assez bons Chréstiens, immer einen ftarten Sang gum Aberglauben haben, fo daß es nur eines wenigen bedarf, fie rudfällig zu machen 1, 302, 341 ff. - Uber bie "Gottesurteile" endlich, "welche aus dem Beidentum herübergenommen find" nach den "Rath. Miff.", urteilt unfer Gewährsmann doch etwas anders und richtig, wenn er bei Gelegenheit der Eidschwüre, Gift, Feuer, Wasserproben betont:

"Die Kongoleute, selbst die, welche getauft sind, sind meistenteils eben= so hingenommen von diesen Superstitions wie die noch in Finsternis des Gözendienstes Wandelnden. Dieselben geben sich die Treiheit, über die Eide zu spotten, welche die Christen bei Civil= und andern Sachen anwenden, weil sie die= felben durchaus nicht bestätigt sehen durch reelle und plögliche Strafen, wie sie von denen behaupten, welche sie vor den Idolen oder Gangas machen. Und die gottlosen Priester schreien mit solchen Zaubereien die Christen nieder und bringen sie in Mißkredit sagend, der Christengott sei nicht imstande, die Wahrseit aus dem Munde eines Angeklagten zu ziehen, noch ihn zu bestrafen, wenn er falsch geschworen." Labat 1, 303 ff.

Leider muffen wir es uns versagen, des Räheren einzugehen auf die Bemerkungen der "Rath. Miff." in Bezug auf Beereswesen und Kriegs= führung im Staate Rongo, wir konnten auch da nur recht Erbarmliches fonftatieren Labat 2, Rap. 1, ferner auf die Befchreibung ber Rönigsftadt San Salvador, ber Stadt mit bem Beläute ber Gloden, Congo dia Gunga, und des Siges des gewaltigen Fetisches," auf Hofhaltung und Rönigshof, "an dem schwarze, in reichen, goldgeftickten Gewändern prunkende Hidalgos um die Gunst des Herrschers buhlen," auf Provinzialeinteilung und Stellung biefer Provinzen zur Rrone, auf Bevölkerungsgiffer und Dichtigkeit der Städte, Dörfer und Fleden im Lande, - fo intereffant das alles wäre als Beitrag zur römischen Geschichtsschreibung und Afribie, - die Punkte, welche wir als tragende hervorgehoben haben, find genügend für eine Beurteilung des Rulturzuftandes in Rongo. Wir haben konstatiert, daß es nicht gelungen ift, eine driftliche Rultur zuftande ju bringen, ja wir glauben behaupten zu dürfen in Bezug auf das, mas bort etwa von gleißendem Firnis gewesen, daß es noch zu viel ge= saat ist, wenn Chavanne a. a. D. 279 von einer untergegangenen europäischen Pseudocivilisation spricht und die Rultur von dazumal ein Scheingespenft ohne Leben und Inhalt nennt. Es war nicht bas einmal! Darin liegen auch die Grunde des Berfalls vornehmlich. Rom hat Rongo alles Nationale zu nehmen sich unterfangen und "durch Einführung? europäischer Sitte diese Regervölker zu sich emporheben wollen," und was es ihm gab, war ein Danaergeschenk; Rom erschütterte die alten Traditionen, hat es aber nicht soweit gebracht, daß das Bolf aus fich heraus ihm paffendes, neues, driftliches, nationales Gewand und Befet ichaffen konnte. Dadurch fank das "alte Rongoreich" dahin, aber nicht vornehmlich, wie die "Kath. Miff." behaupten, "durch das Schwinden der Bortugiesenmacht, den natürlichen Wankelmut der Neger, Bürgerfriege, Stlavenhandel, ichlimme Neigungen des Bolfes und Ginfluffe von außen"(?) - wie wir wohl miffen, mitsprechende Faktoren und, wohl gemerkt, Folgezustände des "Aulturzuftandes," den Rom geschaffen; das, was Rom Rongo gebracht und wie es dasselbe gebracht hat, ift der Grund des Falles. Doch wir greifen damit Späterem vor. -

# Bischof Taylors sich selbst erhaltende Mission in Afrika.')

D. Grunbemann.

Der Northern Christian Advocate vom 26. Jan. d. J. enthält einen langen Artikel über Taylors Unternehmen, der eine wesentlich andre Tonsart anschlägt, als wir sie bisher aus den methodistischen Blättern über dasselbe zu hören gewohnt sind. Augenscheinlich steht diese eigentümliche Mission vor einer Arisis, die in weiten Areisen ernüchternd wirken dürfte.

Um unsern Lesern die neufte Situation der Taylorschen Sache klar darzulegen, geben wir einen furzen Rückblick auf die bisherige Entwicklung desselben. William Tansor2) gehört zu denjenigen, welchen die Ausbreitung des Reiches Gottes nach der bisher angewandten Missionsmethode nicht fonell genug geht. Er felbft unternahm icon feit 1861 Miffionsarbeiten andrer Art. "Ohne Beutel und Tasche u. f. w." wie die vom Herrn ausgesandten Jünger, nach "paulinischer Art" nur von einigen amerik. Gemeinden unterstütt, durchzog er als Erweckungsprediger die auftralischen Rolonien, Sudafrifa und Westindien; sodann feit 1870 Sudamerifa und Oftindien. Jeder besonnene Missionsfreund wird den geringen Wert folder meteorartigen Missionswirksamkeit verstehen, der in keiner Weise eine eingehende Bekanntschaft mit den Berhältniffen und unter Umftanden nicht die geringste Kenntnis der Landessprache zu Grunde liegt. Das Baseler Missionsmagazin hat einmal ganz treffend diese Gilzugsallerwelt= gaftprediger charakterisiert. In Amerika hat man in solchen Dingen weniger kritische Augen. Es kam dazu, daß durch mancherlei Ausstellungen. die gegen die Organisation und Verwaltung bestehender Gesellschaften dort gemacht wurden und die fast in offenen Rampf auszubrechen brohten (ich nenne nur die Namen Wilder und Carpenter), in "unabhängige Miffionen" genährt war. Taylors Wirksamkeit hatte unter biesen Berhältniffen weit und breit in der Denomination, der er angehört, der methodistisch-bischöflichen Kirche, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Da er seine nächste Arbeit auf den "dunkeln Erdteil" zu richten beschloffen hatte, so wurde ihm von der Generalkonferenz der genannten Rirche die Auszeichnung der Ernennung jum "Bischof für Afrika" ju teil. Dies geschah im Dovember 1884. Eine Remonstration des Missionskomitees, das dabei

<sup>1)</sup> Diese Arbeit ist bereits ansang März geschrieben; aus Kaummangel konnte sie aber erst jetzt gedruckt werden. b. H.

<sup>2)</sup> Taylor stammt aus Birginien (geb. 1820) und begann seine Laufbahn im Dienste ber methodistischen Home Mission in Kalisornien.

gar nicht gefragt war, richtete nichts aus. Taylor wurde von der öffentlichen Meinung als Apostel Afrikas getragen und schmiedete seinen "großartigen Plan." Aus den gahlreichen Arbeitern, Die fich ihm gur Berfügung stellten, wollte er zwei Rolonnen bilben. Die eine sollte von S. Paolo de Loanda aus, also von Westen, die andre unter Dr. Summers Führung von Often, von der Sambesimundung her, in das Innere Ufrikas eindringen und beide in Myangwe am Rongo zusammentreffen, um die Retten ber bon ihnen angelegten Stationen zu ichließen. Taufende von enthusiastischen Chriften jubelten diesem Plane gu, umsomehr als Tanlor lediglich im Glauben und Vertrauen auf die "Fürsorge des Herrn ohne alle Menschenhilfe" dieses großartige Werk ausführen wollte. Wenn wir nicht irren, hatte er felbst das mit seiner Ernennung zum Bischof verbundene reichliche Sahreseinkommen abgelehnt. "Ich beanspruche nur bas Recht," fagte er, "zu ben Menichen zu geben, ihre Gaftfreundschaft zu genießen, fie zu bekehren und fie bann nach ber gleichen Urt für ihre eignen Bedürfniffe und für die Fortführung der Miffion forgen zu laffen." Ein paar vereinzelte, nüchterne Stimmen gegen diefen - wenigftens unter afrikanischen Berhältniffen — gang phantastischen Blan verhallten spurlos unter dem allgemeinen Jubel, ber auch in England lauten Wiederhall fand und felbft bis nach Berlin herübertonte.1)

Die Ausführung des Plans begann freilich sofort mit einer groben Inkonsequenz. Behufs Deckung der Reisekosten und Beschaffung der Mittel zur Gründung von Stationen wurde eine Gesellschaft gebildet (The Transit and Building Fund Society of Bishof Taylors Self Supporting Missions). Ebenso inkonsequent war die reichliche Ausstatung der 53 Personen (einschließlich 13 Kinder) umfassenden Expedition, die auch 30000 Meter Baumwollenzeug, das in dem betreffenden Gebiete als Geld gilt, mit sich führte — also doch nicht "ohne Beutel und Tasche" auszag.

Böllig phantastisch dagegen war die Mitnahme von 50000 Bibeln, in englischer Sprache.2) In drei Jahren hoffte Taylor zahllose Dolmetscher herangebildet zu haben, und vermöge des Englischen das Christentum ebenso weit zu verbreiten wie der Islam sich durch das Arabische verbreitet hat.

<sup>1)</sup> In einer Bersammlung im Stadtmissionshaufe suchte P. von Schlümbach die Christen Berlins für Taylors Unternehmen zu interessieren.

<sup>2)</sup> Es ist nicht ersichtlich, ob schon diese Bibeln in der neuen phonetischen Orthographie gedruckt waren, die Taylor für seine Arbeit angenommen hat. Fast scheint es, daß dies nicht der Fall war, da nach einer späteren Nachschrift erst 1000 solche neue Bibeln, in Traglasten zu 50 Pfund verpackt nachgeschickt werden sollten.

Die Mission vermittelst der Landessprache schien ihm viel zu langsam. Nur linguistisch besonders befähigte Missionare sollten die letztere lernen.

Ebensolche Schwärmerei war es, daß manche Mitglieder der Expedition in Krankheitsfällen keine Arzuei nehmen wollten und sogar ihren Kindern solche vorenthielten. Taylor selbst stimmte diesem Versahren nicht zu; wohl aber sein Sohn, der schon triumphiert, als eines seiner Kinder auch ohne Arzuei die Krankheit überstanden hatte. Sonderbarerweise aber war dieser es, der schon 6 Wochen nach der Ankunft in Afrika mit Frau und Kindern nach Amerika zurücksehrte, weil er "in Afrika seinen Gattenund Vaterpslichten nicht nachsommen könne."

Am 18. März 1885 traf die Missionskolonne in Loanda ein. Der Plan gleiczeitig von Often her vorzugehen war aufgehoben. Dr. Summers war schon einige Wochen vor den übrigen in St. Paolo, und machte, nachdem er für Quartiere gesorgt, eine Untersuchungsreise landeinwärts (NB. immer noch im Gebiete des portugiesischen Sinslusses). In einem Wonat legte er cirka 170 deutsche Meilen zurück (u. g. tägl. 6—7, einmal sogar 8½ Meile), sebte mit einem täglichen Auswande von 80 Pf. und gründete 7 Stationen. In In diesem Tempo ist es dann doch nicht weiter gegangen. Jest nach 3 Jahren hat Taylor soviel ich es übersehen kann nicht mehr als 8 Stationen, auf denen im wesentlichen in derselben Weise, wie es bei andern Missionsunternehmungen immer geschehen ist, die Aufangsarbeiten getrieben werden. Die Selbsterhaltung hat sich mehr und mehr als eine Isusion herausgestellt. Taylor selbst schein noch

<sup>1)</sup> Gegen diese Angaben richteten sich die "äußerst scharfen Ausdrück," wie Berichte in öffentlichen Blättern sagten, mit denen ich auf der letzten Miss.-Konferenz in Berlin das Taylorsche Unternehmen verurteilte. Auf das ganze Unternehmen habe ich jene Ausdrücke (Schwindelei u. s. w.) nicht angewendet. Dagegen den odigen Angaben gegenüber halte ich sie sest, der die Mission einigermaßen kennt, weiß, daß die Gründung einer Station in Westafrika unter den günstigsten Verhältnissen sicherlich ein halbes Jahr sowie viel Erfahrung und geeignete, tüchtige Hisskräfte erfordert. Es ist geradezu Unsinn, wenn ein neu ins Land gesommener Mann dehauptet, er habe in einem Monat sieben Stationen gegründet, zumal wenn er dabei noch täglich 6—7 deutsche Meilen im Tropenlande zu Tuße ging.

<sup>2)</sup> Die Stationen sind: Majumba an der Küste, cirka 30° 20' sübl. Breite, S. Paolo de Loanda, Malansche, 50 d. M. liegen an der bekannten Karaswanenstraße. Dondo, Rhangue pepo und Pungo Andongo. Die jüngste Station liegt an der nordöstlichen Ecke des Stanley-See, zu Kimpoko. Alle diese Orte liegen innerhalb des dem europäischen Berkehre erschlossenen Gebietes. Nach dem ursprünglichen Programm sollte die Mission direkt ins Innere dringen. Dahin würden wir erst die Station, welche im Lande der Baschilange angelegt werden sollte, rechnen können. Doch es verlautete noch nichts darüber, ob sie zusstande gekommen ist.

immer und je länger besto krampshafter sie erzwingen zu wollen burch industrielle Anlagen. Er arbeitete (im April 1886) täglich 5-7 Stunden mit der Art und ber Schaufel und ftectte 3000 Raffeebohnen. Dann ließ er eine komplette Maschine zur Zuckerbereitung und alles nötige Gerat zur Gerberei kommen. 3m vorigen Sommer aber arbeitete ber 68jährige Mann 3 Wochen lang jeden Werkeltag 8 Stunden an der Aushebung eines 11/2 Rilometer langen Bewäfferungskanals bei Rimpoto am Stanley-See. Bon dort aus follen weitere Stationen am oberen Rongo angelegt werden. (Die Rette von Loanda aus ift also wie es scheint aufgegeben.) Ein Dampfer foll zur Anlegung ber Stationen bienen. Derfelbe wird mit einem Apparat verfeben zum Schutz gegen Angriffe ber Eingeborenen, benen Wassermassen mit solcher Rraft entgegengeschleudert werden sollen, daß weder "hund noch Mensch" ihnen widerftehen könne. Auch elektrische Beleuchtung wird auf dem Dampfer angebracht werden!!

Das alles klingt nun gar nicht mehr nach "paulinischer Mission" und noch weniger nach der Instruktion für die 70. Wo bleibt das Grundprincip des ganzen Unternehmens, jenes "bollfommene Gottvertrauen," wenn man sich auf Dampffprigen verlägt! Livingftone kam unangefochten durch Ufrika ohne solche romantische Runstmittel. — Bon der ersten Expedition waren icon nach Jahr und Tag nur etwa dreißig Personen übrig. Eine zweite folgte. Es ift carafteriftifch, daß fie erster Rlaffe reifte und mit viel größerem Romfort ausgestattet war als die erste Rolonne. Zwei weitere find gefolgt. Bon den gahllosen Dolmetschern, die Taylor nach drei Jahren zu haben hoffte, ift bis jest nichts zu hören, und ebenso unklar ist, was aus ben 50000 Bibeln geworden.

Ein vernünftiger Mensch erwartet ja überhaupt nach brei Jahren selbst unter ben gunftigsten Umftanden in Afrika noch keine namhaften Erfolge. In diesem Falle aber ift das der Erfolg, daß die großsprecherischen Plane, nach denen die Sache unternommen wurde, gründlich ju ichanden geworden find.

In den für Taylors Sache intereffierten Kreisen hatte man dies immer noch nicht glauben wollen. Jett aber scheint noch mehr von Schäden diefer Miffion an den Tag zu kommen, als nüchterne Kritiker angenommen haben. Bon ber letten Expedition find mehrere Mitglieder fürzlich nach Amerika zurückgekehrt, von denen besonders Mr. J. C. Waller in öffentlichen Blättern das Tayloriche Unternehmen auf das heftigfte angreift. Bir wurden auf fold eine Stimme gar nichts geben. Es ift eine icon öfters vorgekommene Ericheinung, daß ein nicht vom echten Miff.=2tfdr. 1888. 19

Glaubensmute beseelter junger Missionar bald nach dem Eintressen auf dem Missionsselde durch die seinen Vorstellungen nicht entsprechende Wirksamkeit derart enttäuscht wird, daß er umkehrt und dann allerlei Anklagen gegen die Missionsleitung vordringt. Herr Waller würde uns daher nicht im mindesten imponieren, und wir würden seinen Anklagen wenig Wert beilegen. Daß jedoch der Advocate, das Blatt, das sonst mit größter Wärme für Taylor und seine Sache eingetreten ist, jetzt fordert die Kirche solle ihrer Verantwortlichkeit gemäß untersuchen, ob die Taylorsche Methode die richtige sei, zeigt uns, daß die letztere auch ihren bisherigen Vertretern in Amerika zweiselhaft geworden ist.

Mr. Waller ging im April 1887 mit seiner Frau und seinem halbjährigen Kinde mit der vierten Missionskolonne nach dem Kongo ab, um auf dem neuen Dampfer als Roch zu sungieren. Auch war er der Generalkommissar der Expedition. Er soll ein Mann vom größsten Missionseiser sein. Schon unterwegs brachen allerlei Streitigkeiten aus. Schlimmer wurde es, als 22 Personen in einem kleinen Dampfer ohne die erforderlichen Einrichtungen (besonders für Frauen) den Kongo hinaufgeschafft wurden bis Matadie. Bon da ab begann vollends ein Leben der schwersten Entbehrungen. Es war in keiner Beise weder für Nahrung noch für Obdach gesorgt. Dazu kam Krankheit und Wallers waren nach ärztlichem Kate genötigt zurückzukehren — das

einzige Mittel um ihr Leben zu retten.

Aber Entbehrungen und Krankheit waren nicht der einzige Grund der Entmutigung. "Untüchtige und unwürdige Leitung" scheint viel Not und Berswirrung hervorgerusen zu haben. Dem Bischof selbst will Waller keinen Borswurf machen, wohl aber seinem nächsten Gehilsen, dem er einen schlechten Charakter zuschreibt, sowie ein "so standalöses Benehmen" daß es darüber beinahe zu Prügelei und Blutvergießen gekommen wäre. Schlechte Verwaltung, unaussührbare Projekte und das Mißlingen koskspiliger Unternehmungen, von denen ein paar aussührlich besprochen werden, bezeichnen die Geschichte dieser Mission. W. behauptet, daß die andern Missionare (wohl nur die der letzten Kolonne) gleichfalls entmutigt seien. Sie verlangten zurück nach der fernen Heimat, da sie wenig Hossinung auf Erfolg sähen. Wenig, wenn überhaupt etwas, würde geleistet in wirklicher Missionsarbeit. "Die solf supporting missionaries stünden bei den Eingeborenen und der Regierung in Berachtung. Von den mit Taylor hinausgegangenen Missionaren seien 30 zurückgekehrt oder ausgeschieden und 10 seien gestorben. Aus alle dem zieht W. den Schluß, daß diese Korm der Mission ein Mißgriff sei, was schließlich durch das Mißlingen erhärtet werden würde.

Das Blatt, dem wir diesen kurzen Abriß der Anklagen (die in der speciellen Aussührung noch viel dunkler sein sollen) entnehmen, antwortet darauf in dem gleichen Sinne wie wir oben uns über die Angriffe entstäuschter junger Missionare aussprachen. Entbehrungen, Missiande, versfehlte Ausgaben u. dergl. kämen öfters bei neuen Missionsunternehmungen

vor, die sich in der Folge als sehr erfolgreich erwiesen. Auch die Form der sog, self supporting missions sei durch jene Vorkommnisse noch nicht verurteilt. hierauf fährt der Artikel folgendermaßen fort:

"Wenn jedoch die nun bekannt gewordenen Thotsachen zu einer grundlichen Untersuchung der Rongo-Mission, ihres Blans, ihrer Methode, ihrer Möglichkeiten, Bedürfnisse und Aussichten führen und die Mission in eine mehr verantwortliche Stellung zur Rirche bringen, fo wird fein Grund fein, Die gemachten Enthüllungen zu beklagen." Miffion fei fo mohl erwogen, ein= fichtsvoll, sustematisch und forgfältig, wie nur möglich, zu treiben. Die Kirche habe zu entscheiden, ob der "Self-Support" die Aufgabe zu erfüllen imstande fei. Abenteurerei (the spirit of adventure) durfe nicht die Aftion beherrichen, wo so wichtige Intereffen auf dem Spiele ftunden. Es wird die Berantwortlichkeit der Rirche nachdrucklich betont. "Biele pflegten zu fagen (und wir felbst — NB. die Redaktion des Advocate — haben es gesagt: "Laßt Bifchof Taylor fein Experiment ausführen;" aber wir gefteben zu, daß die Zeit gekommen ift, wo die Rirche genau wiffen follte, auf welchem Grunde fich das Experiment rechtfertigen läßt. Es genügt nicht zu fagen, daß Bifchof Taylor ein Beld ift und daher Gelegenheit ju Beldenthaten haben muffe." Ru Seldenthaten im Reiche Gottes fei allein die Rirche berufen. Ihre Pflicht fei es auch in diesem Falle zu prüfen. Auch laffe fich die Sache nicht abmachen mit der Behauptung: Self-Support fei die paulinische Methode; "benn wir würden Bauli Urteilsfähigkeit in Migkredit bringen," wenn wir annehmen, daß er als heutiger Miffionsbifchof der Meth.-Ep. Kirche in Ufrita berfelben Methode folgen murde, wie vor 18 Jahrhunderten als Beidenmiffionar.

Besonders wird die Berantwortlichkeit der Rirche betont in Bezug auf das Sinausgehen von ichwächlichen Frauen und das Mitnehmen der Kinder. dürfen nicht der Bermeffenheit und Tollfühnheit Borschub leiften und ihre Opfer mit der Idee, fie seien mahrhaft helden, verlocken. - Dag Taylor jum "Bifchof fur Afcita" ernannt murde, fei eine Folge der Begeifterung für ihn gewesen, die ihn als einen Apostel harakterisierte und ihm apostolische Beisheit und Autorität gufdrieb. Db aber die Generaltonferenz damit ihrer Berantwortlichkeit nachgekommen fei? Das fei eine andre Frage, welche die nächste Generalversammlung auf Grund vierjähriger Erfahrung nach forgfältigfter

Untersuchung zu entscheiden haben werde.

Soweit der Artifel, den unfer Raum nur in furzem Auszuge mit= Buteilen geftattet. Wir wollen feineswegs für alle in demfelben gegebenen Ausführungen eintreten, können auch nicht die Argumentation im einzelnen beleuchten. Es kommt uns hier auf die Thatsache an, die in diesem Artifel ihren Ausdruck findet, daß die heimatliche Miffionsgemeinde in Amerika eine veränderte Stellung zu dem Taylorichen Self-Support einzunehmen beginnt. Un Stelle eines 3. T. faft an Fanatismus ftreifenden Enthusiasmus beginnt endlich bie nüchterne, sachgemäße Erwägung zu treten und das können wir im Intereffe der Miffionssache nur mit Freuden begrüßen. 19\*

Sonderbarerweise freilich berühren fich auch in diesem Falle die Ertreme. Freimission ift das Princip des Taylorschen Unternehmens und zwar im Gegensat zu dem bisherigen Missionsbetriebe durch organifierte Gefellichaften: und die Missionare sollen fich auf feinerlei menichliche Ginrichtungen ftuten, fondern allein auf die göttliche Borfebung und darum auch feiner menschlichen Inftanz sondern nur dem herrn berantwortlich fein. Noch vollständiger kommt dies Brincip zum Ausdruck in der Thätigkeit jener völlig isolierten Freimissionare, von benen wir mehrfach in diesen Blättern gesprochen haben. Das find die richtigen Franctireurs in der Miffion, die feinem Rommando unterstellt find. Taylor hat gleichsam eine Gruppe von Freisch arlern um fich gesammelt, über die er die Autorität eines Generals ausübt. In beiden Fällen aber bleibt der Gegensat gegen die regulären Missionstruppen, die der Leitung eines Komitees oder eines Board unterstellt sind. Christen gingen die Arbeiten ber letteren zu langsam — darum haben fie der Freimission das Wort geredet und fie mit ihren Gaben unterstützt. Da die Sache aber doch nicht recht zu gehen icheint, fpringt die Strömung plötlich gerade nach der entgegengesetzten Richtung um. Jest foll nicht etwa eine Behörde geschaffen werden, welche event. Die Leitung ergreifen würde, oder mit andern Worten Taylors Mission soll nicht in die Reihe ber übrigen heimatlicher Leitung unterstellten Missionen eintreten, sondern Die Rirche als folche foll ihrer Berantwortlichkeit nachkommen, alfo event. auch die Leitung übernehmen.

Wir gehen hier auf die mehrsach angeregte Frage, ob die empirische Kirche das rechte Subjekt der Mission sei umsoweniger ein, als diese Frage soeben von D. Warneck in erschöpfendster Weise behandelt ist.<sup>1</sup>) Wir möchten hier nur darauf aufmerksam machen, wie die Bestrebungen zur Verkirchlichung der Mission im Zusammenhange stehen mit der Übertreibung der Freimission. Wenn die Wage einmal ins Schwanken kommt, so sinkt sie zunächst tief nach der entgegengesetzen Seite, dis allmählich die rechte Mitte erreicht wird. So kann es uns nicht wundern, wenn man von der Freimission abkommend sich nach Verkirchlichung der Mission drängt.

Was aber wird Mr. Taylor bazu sagen? Wenn er mit seinem Freimissionsprincip nicht leere Redensarten getrieben hat, so wird er sagen: Ich verlange nichts von der Kirche und die Kirche hat von mir keine Rechenschaft zu verlangen. Er wird sich sein Recht zu den Heiden zu gehen, ihre Gastfreundschaft zu genießen u. s. w. nicht verkümmern lassen.

<sup>1)</sup> S. d. Zeitschrift S. 97 ff.

Freilich dann würde die Sache eine andre Wendung nehmen. Die bloße Borstellung einer solchen Eventualität illustriert uns aufs treffendste wie wenig Taylors Sache wirklich Freimission (self supporting) ist. Sollten infolge eines Urteils der höchsten Kirchenbehörde die bedeutenden Leistungen) der Kirche aufhören, oder auf einen geringen Prozentsatz hersabsinken, so würde das ganze Unternehmen schnell verkümmern. Mit dem Self-Support, dem Kern der Sache, ist es ja nichts, wie dies nicht mehr bestritten werden kann. Ieder nüchterne Beobachter sieht in der Taylorschen Sache eine Mission, die ebensognt von der heimatlichen Missionsgemeinde unterhalten wird, wie alle von Missionsgesellschaften ausgehenden Missionen — mit dem einzigen Unterschiede, daß Taylor keine leitende Instanz über sich hat.

Das ist der Schaden der extremen Freimission, der gerade in diesem Beispiele recht deutlich zu Tage tritt. Wie mancher Mißgriff, wie viel Bergendung von Mitteln hätte vermieden werden können, ja selbst Menschenleben wären wahrscheinlich gespart worden, wenn die Leitung in den festen Händen nüchterner, und erfahrener Männer gelegen hätte.

Wir brauchen gar nicht erst das Ergebnis einer der durch Mr. Wallers Enthüllungen veranlaßten Untersuchungen abzuwarten. Nach den Thatssachen, die schon unbestritten feststehen, kann einem besonnenen Missionsstenner das Ungesunde dieser Sache nicht mehr zweifelhaft sein.

Schreiber dieses hatte schon 1885 auf Beranlassung der angeblich in einem Monate gegründeten sieben Stationen die deutschen Missionsfreunde gewarnt, dies Unternehmen nicht mit der Sache der evangelischen Mission zu identificieren.<sup>2</sup>) Trotzem ich darüber seinerzeit von dem Advocate scharf angegriffen worden din kann ich nicht umhin, diese Warnung recht dringend zu wiederholen. So manches schiefe Urteil über die Mission bildet sich dadurch, daß Leute, die mit der Mission ungenügend bekannt sind, hier oder da gewisse Missgriffe, Auswüchse u. dergl. an einzelnen Missionswerken sehen und diese bei ihrer Unkenntnis generalisierend auf die ganze Mission übertragen. "Manches, was auf dem Gebiete der Heidenmission von excentrischen Brivatunternehmern geschieht, wird einsach

<sup>1)</sup> Allein burch die oben erwähnte Transit and Building Society gingen (foviel ich mich entsinne) jährlich gegen 200000 M. ein. Jedenfalls aber wurden auch außerdem den beteiligten Personen noch beträchtliche Summen zugewandt.

<sup>2)</sup> A. M. Z. 1885, S. 532. Ich gestehe gern zu, daß der mir damals aus der Feder gestossene Ausdruck "mit der heiligen Sache der Mission" nicht zutressend war. Ich will Taylord Frömmigkeit und Heiligung nicht anzweiseln. Das ungesunde, überspannte Wesen aber, das sein Unternehmen beherrscht, kann für die evangelische Mission überhaupt nur schädigend wirken. D. Verf.

278 Wurm:

ben Missionsgesellschaften zur Last gelegt." (Bas. Mag. 1885, S. 248). Es ist unsre Pflicht, daß wir öffentlich die Grenze seststellen, jenseits beren wir unsre Arbeiten nicht mit irgend welchen anderweitigen Unternehmungen ibentificieren lassen. Taylors sog. self supporting mission liegt jedensfalls außerhalb dieser Grenzen. Mögen das auch alle Gegner der Mission wissen, damit sie nicht von dorther den Maßstab zur Beurteilung oder den Anlaß zur Bekämpfung unsres Werkes nehmen.

Nachwort des Berausgebers. Im wesentlichen völlig mit den Ausführungen D. Grundemanns einverstanden und nochmals ausdrücklich bittend, hier ja Sache und Berfon auseinander zu halten und in der etwas icharf geratenen Rritit ber Sache nicht etwa ein Urteil über die ohne Zweifel höchst ehrenwerte und geweihte Bersonlichkeit Taylors zu erblicken, füge ich nur noch eins hinzu. Es ift auch das kein Zeichen einer gefunden und praktischen Miffionsmethode, daß man die Miffionsarbeiter über gu meite, noch dazu unbekannte und unzugängliche Gebiete vereinzelt. Jeder verständige Strateg wird eine folche Rriegführung aufs icharffte tadeln. Sprunge, welche feit etwa einem Jahrzehnt Die afritanische Miffion im Dften und Weften gemacht hat, find nicht zum Borteil der Miffion ausgefolagen. Es ift viel weifer, eine größere Arbeiterfcar auf ein fleines, auf einer richtigen Etappenstraße liegendes, tommuni= kationsfähiges Bebiet zu konzentrieren, als die Truppen hunderte von Meilen von einander zu verzetteln. Wir werden demnächst auf diesen für Die gegenwärtige Miffion höchft wichtigen Buntt gurudtommen.

Bermutlich werden unsre römischen Gegner die vorstehende Kritik mißbrauchen. So sei ihnen vorab bemerkt, daß wir evangelische Christen Leute sind, die sich selbst richten und wenn wir dann dennoch in ihr Gericht fallen, so sprechen wir mit dem heiligen Baulus: "Es ist uns ein geringes,

daß wir von euch gerichtet werden."

## Schwierigkeiten der Baseler Mission in Kamerun.

Von P. Wurm.

Man hat den deutschen Missionsgesellschaften, welche in dem mörderischen Klima von Westafrika arbeiten, der Baseler und der Bremer, schon manchmal zum Borwurf gemacht, sie schonen das Leben der europäischen Missionare zu wenig, sie könnten weit mehr Eingeborene anstellen und die neugewonnenen Christengemeinden selbständig machen. Basel hat im Jahr 1843 bei der Neubegründung seiner Mission auf der Goldküste den Versuch gemacht mit Negerchristen aus den Brüdergemeinden in Westindien, welche als Kolonisten nach Ufrika versetzt wurden, aber es zeigte sich bald, daß man die europäischen Missionare nicht entbehren konnte. Wenn auch einzelne ganz wackere Christen unter diesen Westindiern waren, so hatten sie nicht das Zeug zu einer selbständigen Arbeit unter den Negern und nicht die nötige Autorität zur

richtigen Leitung einer Gemeinde. Wollte man nur darauf achten, daß möglichst viele Heiden getauft werden, wie die römisch-tatholische Mission es thut, so wäre das Werk vielleicht auch mit wenigen europäischen Missionaren vorwärts gegangen, aber so wenig unsre deutsch-evangelische Missionaren vorbekehrung über der Einzelbekehrung aus dem Auge lassen möchte, so muß sie doch darauf dringen, daß nicht das Heidentum unter christlichem Namen fortbestehe. Es muß eine Erneuerung im ganzen Bolksleben geschehen, und wenn wir auch niemals erwarten können, daß alle Glieder einer Christengemeinde wirklich lebendige Christen seien, so muß es doch solche geben, und müssen namentlich die Leiter der Gemeinden wissen, um was es sich handelt. In diesen Grundsähen werden die deutsch-evangelischen Missionsgesellschaften nur bestärkt werden durch die leidigen Erfahrungen, welche die Baseler nach dem Bericht im "Heidenboten" vom März d. J. in Kamerun gemacht hat.

In Ramerun waren bekanntlich icon vor der Besitzergreifung durch das Deutsche Reich kleine Chriftengemeinden gesammelt von den englischen Bap= tiften. Dieselben hatten aber in den letten Jahren gar feine europäischen Missionare mehr dort stationiert, sondern nur eingeborne Brediger und einen Weftindier Ramens Fuller, und waren bereit, diefes Arbeitsfeld an eine deutsche Gesellschaft abzutreten, um ihre Kräfte am Kongo zu konzentrieren. MIS die Bafeler Miffionsgefellichaft auf der Bremer Konfereng 1884 ein= stimmig aufgefordert wurde dort einzutreten, war fie nicht so schnell bereit dazu, als manche Freunde in patriotischer Begeisterung es erwarteten. wußte, wie viele Opfer Afrita icon gefordert hatte, Opfer an Menschenleben und an Geld, denn wie mancher Miffionar ift weggeftorben furt nach feiner Aussendung, ehe er etwas an den Beiden hatte arbeiten konnen. Auch Ramerun follte darin keine Ausnahme machen. Die erfte Rachricht von der Anfunft der deutschen Brüder hat ichon eine Todesbotschaft gebracht. Doch es hat bis jest niemals an Leuten gefehlt, welche in die Lucke treten wollen und ihr junges Leben zu opfern bereit find. Noch ein anderes Bedenken murbe vom Bafeler Romitee mohl ermogen. Man fürchtete, die nach baptiftifchen Grundfaten gesammelten Gemeinden werden nicht fo leicht in eine deutsch= evangelische Rirchenform fich finden, es konnte Lehrstreitigkeiten geben u. dal. Das ist bis jett nicht eingetreten. 3m Gegenteil: der eingeborne Brediger Dibundu ließ fogleich feine Zwillinge taufen, ohne daß die Miffionare ihn dazu aufforderten.

Die Schwierigkeiten kamen von einer Seite, woher man sie nicht erwartet hatte. Da die Baptisten den Mangel an Kirchenzucht in unsern heimatlichen Kirchen als ein Hauptgebrechen häufig hervorheben, gab man sich der Hoffnung hin, in diesem Stück werde es bei den Kamerun-Gemeinden nicht sehlen.
Man hatte von der aufopferungsvollen Arbeit Sakers gehört, der die Schwarzen
auch in Handwerken und im Ackerbau unterrichtet hatte, was ja die Baseler Mission auf der Goldküste ebenfalls mit großen Opfern thut und für nötig hält, um die Neger zur Arbeit zu erziehen und dadurch ein christliches Bolksleben zu begründen. Aber in den letzten Jahren waren nur noch schwarze Missionare in Kamerun, und in dieser Zeit scheint schnell zu Grunde gegangen zu sein, was Saker gebaut hatte, so daß die Baseler einen sehr 280 Wnrm:

betrübenden Mangel an Zucht und Ordnung in den Gemeinden vorgefunden haben.

"Bon irgend einem Handwerk, sagt der Heidenbote, haben heutzutage nur ganz vereinzelte Leute noch eine blasse Ahnung, und diese sagen auf Befragen, Hr. Saker habe sie es gelehrt. Sodann schreibt Saker ausführlich davon, wie er die Christen mit Erfolg zum Ackerbau erzogen habe; heutzutage leben die Christen ganz wie die Heiden vom Handel, d. h. der Hauptsache nach vom Branntweinhandel."

Die Missionare haben in den Verordnungen der Baptisten von 1884 gefunden, daß damals diefer Sandel den Chriften verboten murbe, aber ichon 1885 murde er wieder geftattet. Der schwarze Missionar Fuller, der West= indier, wohnt jest noch in Ramerun als Bevollmächtigter der baptiftischen Miffionsgefellschaft; denn der große Grundbesitz bei der Station Bictoria, welchen die Baseler Mission mit in den Rauf nehmen mußte, konnte bis jest noch nicht abgetreten werden, weil der Besits der Baptisten zum Teil von Privatleuten bestritten wird. Als ihm die Baseler das Berbot des Branntweinhandels nachwiesen, meinte er, dasselbe rühre nur von Missionar Thomson, einem leidenschaftlichen Theetrinker, her. Das Berbieten erziehe nur Beuchler, und man könne in Ramerun nicht anders feine Bare bon den Gingebornen bekommen und an die Beifen verkaufen, als wenn man auch Brauntwein dafür gebe und nehme. Allein die Missionare konnten ihm durch Besprechungen mit den Raufleuten in Ramerun und durch die Erfahrungen der Bafeler Miffion auf der Goldfufte beweisen, daß das nicht richtig fei. Dort macht die Handelsgefellichaft der Bafeler Miffion gute Geschäfte ohne mit Brannt= wein und Schiegbedarf zu handeln. Auch die Ginwendung Fullers, daß ein= zelne Chriften als Stadthäuptlinge Gefandtschaften ausrichten muffen, mobei fie Branntwein geben und nehmen muffen, ließen die Miffionare nicht gelten; fie wiesen darauf bin, daß in der Gemeindeordnung der Bafeler Miffion der Branntweinverfauf den Chriften verboten ift, und daß fie nach derfelben auch feine Umter annehmen durfen, mit welchen heidnische oder sündliche Pflichten verbunden find. Diese ftrengen Regeln der Bafeler Miffion haben allerdings gur Folge, daß auf der Goldfufte die öffentlichen Amter noch in den Sanden ber Beiden find, obgleich die 7000 Chriften ichon einen ichonen Progentsat der Bevölferung bilden; aber das Chriftentum macht tropdem bedeutende Fort= fcritte, und wenn es einmal den Sieg gewinnt, wird es mit feinen Forderungen eher durchdringen können, als wenn die Chriften ichon vorher allerlei Konzeffionen gemacht haben. Aber zu diefer Praxis ift eine ftramme, tonfe= quente Missionsleitung vom beimatlichen Komitee und die Anwesenheit europäischer Missionare erforderlich, und daran hat es in Ramerun gefehlt.

. Es scheint, daß die independentischen Grundsätze von den Baptisten auf ihre Missionsgemeinden in Kamerun gar zu frühe angewendet worden sind. Die Baseler klagen, daß es an Organen sehle, welche Ordnung und Zucht halten. Es gebe wohl Alteste, aber niemand wisse, wer wirklich dazu bestellt sei; jede Liste bringe wieder neue Namen, und alle Entscheidungen werden in der Gemeinde versammlung, auch ohne den Missionar, mit Stimmensmehrheit getroffen. Selbst Ehebruchssachen werden von der ganzen Gemeinde

in Gegenwart von 14jährigen Knaben und Mädchen verhandelt. "Von den ungefähr 330 Gliedern der Bethelgemeinde waren und find mehr als die Balfte ausgeschloffen; eine Reihe wird regelmäßig alle paar Jahre ausgeschloffen. Faft jede monatliche Gemeindeversammlung brachte und bringt Ausschließungen, und viele werden nach wenigen Monaten wieder aufgenommen. Bon einem Meiden auch der nahezu hoffnungslos Ausgeschloffenen ift keine Rede, sondern Sonntag für Sonntag mußten wir eine Angahl berfeiben in den erften Banten der Rirche feben. Wir legten daber den Alteften unfre Ordnungen bezuglich der Ausichließungen und der Rirchenzucht im allgemeinen bor und befürworteten u. a. das Besonderssitzen der Ausgeschloffenen als den äußeren Ausdruck der Rirchenzucht und als Brufftein für die Ausgeschloffenen. Ziemlich bereitwillig gingen alle darauf ein. Wer beschreibt aber unser Erstaunen, als fie in der nachsten Sigung ihre Bustimmung verleugneten!" Auch in bezug auf die Aufnahme der Täuflinge klagen die Miffionare über große Laxheit der eingebornen Brediger, mahrend man nach den sonstigen Grundsaten ber Baptiften faum annehmen fann, daß fie darin übereinstimmen mit der Miffionsleitung in England.

Daß in den Schulen unter diesem parlamentarischen Regiment der Regergemeinde wenig geleistet wird, läßt sich denken. Regelmäßigen Schulbesuch verlangt niemand. Es besteht eine "höhere Rnabenschule" mit ungefähr 25 Schülern, die aber nach dem Urteil der Bafeler beffer der Elementarichule zugeteilt wären. In dieser "berricht große Unordnung und nicht geringer Larm trot der häufigen Benutung des Stods; denn auch die alteren Rinder, von denen viele meder Tafel noch Schreibzeug haben, find nie ordentlich be-Da die Lehrer felbst (die auch zum Teil in ihrem Wandel gar nicht lobenswert ericeinen) nie ordentlich lefen und ichreiben gelernt haben, fo ift auch von den Schülern faum einer im ftand, einen ordentlichen Buchftaben gu fcreiben oder ordentlich ju lefen, obwohl viele fcon jahrelang die Schule befuchen. Gerechnet murbe nur in Englisch, die Rinder tonnten aber die flein= ften Bahlen (wie 135 u. a.) nicht ichreiben. Subtrahieren, multiplizieren, dividieren murde nicht gelehrt, nur zusammenzählen. In ihrer Muttersprache bis auf 20 zählen konnten keine zwei. Biblifche Gefchichte murde nicht gegeben. Bibelfpruche murden nicht gelernt. Sie und da ließ einmal ein Lehrer etwas auswendig lernen, aber weil er feine Anleitung dazu erhielt, verfiel er Dabei auf Stellen wie g. B. 1 Mof. 20. Die alteren Madden lernten allerdings Pfalmen, aber englisch, fo daß fie fast nichts davon verstanden. Das Gebet bes herrn in Dualla war ganglich unbekannt. Der Gefang ift fo folecht, dag wir ihn mohl ein Gefdrei oder Geheul nennen durfen. Um meisten Mühe murde auf das Englische verwandt. Gine Unmaffe englischer Bucher murden der Reihe nach gelefen aber dennoch tann man mit den Schulern faft ebenfo aut deutsch ale englisch reden, weil fie feines von beiden verftehen. Das Englische murde ihnen eben nie in ihre Muttersprache übersett."

Sakers Bibelübersetzung in die Duallasprache scheint zu schnell fertig geworden zu sein, ehe der Mann die Sprache völlig bewältigt hatte. Ein eingeborner Prediger erklärte den Missionaren, er müsse sich jedesmal auf das Borlesen des Textes vorbereiten, weil die Leute es nicht verstehen, wie es ge282 Warned:

druckt sei. Es soll damit gewiß das Sprachtalent und der Fleiß dieses Missionars nicht herabgesetzt werden, aber er hat sich offenbar eine Aufgabe gestellt, welche ein einziger europäischer Missionar nicht genügend lösen kann in einer Sprache, die noch gar keine Litteratur hatte.

Der ungenügende Zustand der Dualla-Übersetzung und das Streben der Neger an der Küste um des Handels willen das Englische möglichst rasch zu lernen, mag zusammengewirkt haben, wenn nach den Berichten der Missionare in den Sonntagsschulen nur die englische Bibel benutzt wird, und die schwarzen Missionare in den letzten Jahren nur englisch gepredigt haben. Kirchenlieder scheinen noch nicht in die Landessprache übersetzt zu sein, denn es wird bei den Gottesdiensten aus englischen Liederbüchern gesungen, obgleich zwei Drittel der Gemeinde sast nichts davon versteht. Der Mangel an Berständnis des Englischen trotz der vielen Zeit, die darauf verwendet wurde, rührt wiederum davon her, daß das Gelesene nicht in die Landessprache übersetzt, sondern wie

in der Rechenstunde nur mechanisch gelernt wurde.

Wir werden wohl annehmen durfen, daß europäische Missionare sowohl die Schäden in der Gemeinde als die versehlte Methode im Unterricht bessertaunt hätten. Wir begreisen, wie eine Missionsgesellschaft darauf ausgehen kann, in dem mörderischen Klima von Westafrika ihre Gemeinden möglichst bald nur von Schwarzen bedienen zu lassen. Über der Beweis scheint zum Leidwesen für die in die Arbeit eingetretene Mission geliesert zu sein, daß man durch allzurasche Selbständigmachung der Gemeinden und Zurückziehung aller europäischen Arbeiter einer Mission schweren Schaden zusügen kann, und es ist noch nicht abzusehen, wie die Dinge in Kamerun sich serner gestalten. Das deutschevangelische Bolk begleitet diese Mission mit seiner besonderen Teilnahme, und diese schwerzlichen Erfahrungen werden hoffentlich die deutschen Missionsfreunde in der Überzeugung bestärken, daß man das Werk in Kamerun desto kräftiger unterstüßen muß. Der Herr thue die Herzen und Hände dasür auf und schenke den Boten des Evangeliums die rechte Weisheit von oben, daß die Ehre Seines Namens gerettet und Sein Reich gebaut werde!

## Missionsrundschau.

Vom Herausgeber.

T.

### Beimat.

Bon Deutschland aus werfen wir einen kurzen Blid zunächst auf Holland. Auf Einladung des Centralkomitees für das Missionsseminar zu Depok fand am 22. Juni v. Is. zu Amsterdam die erste Allgem. holländische Miss. Konferenz statt, die von Bertretern verschiedener holländischer Miss. Gesellschaften, angesehenen Laien, Professoren, Studenten, Missionaren, einigen Gästen aus Barmen und selbst von Damen besucht war. Dem Hauptreferat, welches der ersahrne Direktor der alten niederländischen M. G. (Nederl. Zend. Genootschap), Neurdenburg, über das Thema: "Arbeitsverteilung und

Zusammenwirken auf dem Missionsgebiet" hielt, folgten noch 3 weitere Bortrage, von Buchhandler Breijer über "Dpium und Miffion", von Minifterialrat Berbeek über "die Arbeit der Brudergemeinde in Suriname" und Prof. Valeton über "die Wiederaufnahme der Mission auf der Insel Damme und Nord-Ceram". Man beschloß die Wiederkehr der Konferenz und erwählte behufs ber Vorbereitung und Ginberufung derfelben einen besonderen Ausschuß. Maced. 1887, 161 ff.).1) - Leider teilt die angegebene Quelle nicht mit, wie viele von den niederländischen Diff .- Gefellichaften auf diefer Ronfereng vertreten waren, und läßt uns überhaupt darüber im unklaren, ob diefe Amfter= Damer Ronfereng abulich der Bremer die Aufgabe hat, die Diff. - Gefellich aften bam. Die Bertreter berfelben ju regelmäßig wiederkehrenden bruder= lichen Besprechungen über wichtige Missionsfragen zu vereinigen und fo ein gewiffes Band der Gemeinschaft um fie zu fchlingen oder - ob fie abulich unfern Brovingial=Miffionstonferengen die verschiedenen Rreife der Miffionsfreunde in größerer Bahl vereinigen will. Fast fceint es, als fei das lettere gemeint, da die Besucher der Konf. überwiegend aus Nicht=Fachleuten beftanden. Man follte beides flar icheiden: eine allg. Miffionstonferen; Bufammengefest aus den Bertretern fämtlicher niederland. Diff.= Befellicaften, vielleicht mit Sinzuziehung einiger fonftiger Fachleute und allgem. Miffionstonferenzen für Miffionsfreunde aller Rreife, auf benen mefentlich Miffionsfragen von allgemeinem Intereffe (wiffenschaftlicher, technifcher, gefdichtlicher und erbaulider Art) behandelt werden, wie wir es in Salle, Berlin u. f. w. thun.

Die Lofung ber Gegenwart für die evang. Miffion lautet: Bufammen= folug, und es liegt am nächften, daß zuerft die Miffionen eines und des= felben Landes biefen Zusammenfchluß suchen. Golde nationale Dif= fionstonferengen bilden dann vielleicht die Unterlage für eine inter= nationale Miffionsalliang, eine Frage, über welche Schreiber Diefes auf der bevorftehenden Mug. Miff.-Ronf. ju London bestimmte Borichlage ju machen fich erlauben wird. Die fog. kontinentale Diff. = Ronf. ju Bremen hat fich feit Sahren zu einer deutschen gestaltet und es ift wohl taum zu erwarten, daß fie fich wieder zu einer kontinentalen erweitern wird, zumal jest durch die Allg. Londoner Ronf. taum noch ein Bedurfnis zu einer fon = tinentalen vorhanden ift. Es ware daher wunfchenswert, daß überall nationale Miffionskonferenzen entstünden, welche die Miffionsgefellichaften desfelben Landes bzw. derfelben Rationalität oder Sprache zusammen faßten, alfo neben der deutschen - eine hollandische, frangofische (Barifer, maadtlandische u. Balbenfer), ffandinavifche, englische (bzw. auch ichottifche), amerikanische, und daß diefe Ronferengen, um lebendige Fühlung mit einander zu bekommen, fich

gegenseitig einige Deputierte als Bafte guschickten.

Eine übersichtliche Zusammenstellung der sämtl. niederländ. Missionen bzw. Missionen auf den niederländischen Rolonien findet sich in Rijsland's soeben (bei Breiser in Utrecht) erschienener: De Zending op de School

<sup>1)</sup> De Macedoniër ist eine bereits im 6. Jahrgange stehende allgemeine Missionszeitschrift, herausgegeben von Ds. Dijkstra, welche sich aber besonders eingehend mit den holländischen Missionen beschäftigt.

S. 77 ff. u. 112 ff. — einer Übersetzung meiner "Mission in der Schule", in welcher aber an die Stelle der speziell die deutschen Missionen und Kolonien beshandelnden Kapitel eine durchaus selbständige u. ziemlich aussührliche Bearbeitung der niederl. Missionen bzw. Kolonien getreten ist. 1)

Soweit die betreffenden Quellen Informationen enthalten, geben sie den Eindruck, als ob das Missionsleben in Holland sich gerade nicht in einer aufsteigenden Bewegung besinde. Im Jahre 1883 wurde mir von kompetenter Seite aus Holland mitgeteilt, daß damals die Missionsbeiträge sich auf ca. 400 000 Mk. belaufen hätten (Grundemann: "Zur Statistik der evang. Miss." giebt sogar für dasselbe Jahr 518 453 Mk. Ausgaben!). Und pro 1885 bzw. 1886 erreichen die Einnahmen in Summa etwa auch 400 000 Mk, während die Ausgaben nicht unbeträchtlich höher, also die Deficits einzelner Gesellschaften bedeutend sind.

Dagegen geht es in Frankreich frijd vorwärts. Richt nur dag das neue ftattliche Missionshaus schuldenfrei dasteht, das alte Deficit getilgt ift und für neue Miffionen (allerdings mehr für die Sambefi= als für die Rongomiffion) fpezielle Beitrage eingegangen find - auch die laufenden Ginnahmen haben unter den außerordentl. Gaben nicht gelitten. Pro 1886/87 vereinnahmte die Barifer M.-G. in Summa (also inkl. für Miffionshausbau 2c.) c. 388 000 Mt., die hochfte Summe, die fie jemals zu verzeichnen gehabt hat, 1887/88: 284 000 Mt. - also feine geringere Summe, wenn man die außerordentl. Gaben für das Missionshaus (und Deficit) in Abrechnung bringt. Gin neues Arbeitsgebiet hat die genannte Gefellichaft übernommen am Gabun. Wenn ich die in dem Journal des Miss. évang, an berichiedenen Orten gemachten Andeutungen recht verstehe, so hat fich die Frage bezüglich der amerikanischen Bresbyterianermiffion im frangofifchen Gabungebiet dahin erledigt, daß die Barifer M.-G. nur die Schulen übernimmt und die (bis jest 3) von ihr gesendeten Lehrer unter die Direktion der amerik. Bresbyterianer ftellt, welche also zu bleiben icheinen. Eine höchst erfreuliche und fehr bruderliche Lösung der peinlichen Frage. Bon Gabun aus foll dann auch, fo ich anders richtig amifden den Zeilen lefe, die frangofifcheprotestantische Rongomiffion in Angriff genommen werden, fur welche bereits ein Laienmiffionar jur Berfügung fteht. (Journal 1887, 214, 1888, 45, 84, 168, 174).

Die junge Baabtländische Mission Romande), welche jetzt 5 ordentl. und 2 Handwerker-Missionare nehst 15 eingeb. Gehilfen auf 4 Hauptstationen in ihrem Dienste hat, 435 Getauste und Katechumenen und 219 Schüler zählt, hat es bereits zu einer Einnahme von 52 000 Mt. (pro 1886) gebracht — eine bedeutende Leistung für die kleine Freikirche (Bulletin miss. Nr. 72. 73. 74). — Wie hoch sich die Einnahme der — gleichfalls mit der Pariser-Mission in Berbindung stehenden — Waldenser-Mission beläuft, habe ich nicht in Ersahrung bringen können. Wie die seit Ansang

<sup>1)</sup> Eine ähnliche übersehung wird auch ins dänische u. Schwedische vorbereitet. — Jedenfalls sind die ersten 7 Kapitel des genannten Buchs, einige Bemerkungen im ersten ausgenommen, wesentlich internationaler Urt, während an Stelle von Kap. 8 und 9 (Die deutschen Kolonien u. Was hat Deutschland bisher für die Mission gethan?) bei übersehungen in fremden Sprachen, wie von Nijland für Holland geschehen ist, eine selbständige Bearbeitung der Missionen der betressenden Nation treten muß.

dieses Jahres seider eingegangene Rivista Christiana (1887, 297) berichtet, unterhält sie jest 3 Missionare.

Aus Madrid erfahren wir, daß die Ereignisse von Ponapé, so betrübend an sich, doch schon eine schölle Frucht gebracht haben, indem sie bei den jungen evangelischen Gemeinden Spaniens das Interesse für die Missionsarbeit mächtig geweckt haben, und zu dem Gedanken gesührt, eine kleine evangelischespanische Missionsgesellschaft zu gründen, ein Gedanke, der schon vielerorten herzliche Aussinumung gefunden hat. — Nach den vorläusigen Statuten verpflichtet sich sedes Mitglied zu einem monatlichen Beitrag von einem Frank. Dafür erhalten siedes Mitgliehrlich ein Blatt mit Bildern und Geschichten aus der Mission, nach Art der Psennig-Kollekten-Vereine. Wird auch der pekuniäre Erfolg voraussichtlich für den Anfang nur gering sein, so ist die Erweckung des Missionskinnes in der jungen ev. Kirche Spaniens doch nicht ohne Bedeutung. — Übrigens haben die evangelischen Gemeinden Cataloniens, die mit der französischen Schweiz besonders nahe Fühlung haben, schon seit längeren Jahren die evang. Franz. Missionskurbeit unter den Bassutos mit reger Teilnahme begleitet und mit ihren Gaben unterstützt. —

Über die standinavischen Missionsverhältnisse hoffen wir demnächt eine selbständige Übersicht zu bringen; daher jetzt nur die Mitteilung, daß sich in Upsala der studentische M.-B. kräftig entwickelt und unter seinen 126 Mitsgliedern 67 Nichttheologen zählt. Der Norwegische Missionseinspektor Gjerlow befindet sich auf einer Bistationsreise in Südafrika.

In England betrugen nach der jährlich vom Ranonikus Robertson zufammengestellten Statistit die fämtlichen Miffionsbeitrage - abgerechnet die Gaben von auswärts, Zinsen von Rapitalien 2c. alfo die eigentlichen Gaben - aber mit Ginichlug der Bibel-BB., der Rolonialmiffionen, Der Juden-M.-GG., der Traftat-G., der Rathol. Miffionen - pro 1886 in runder Summe: 23 900 000 Mt., gegen bas Jahr 1885 eine Mindereinnahme von 664 740 Mt., welche auf den allgemeinen Drud zurudgeführt wird, unter dem Sandel u. Landwirtschaft leidet. Bon der genannten Summe fommen auf die zur Church of England gehörenden GG. 9720000 Mt., auf die freikirchlichen: 10474000 Mt., auf die schottischen u. irischen: 3 540 000 Mt. und auf die katholisch en - 174 000 Mt. !1) Dbenan fteht die Church M. S. mit 4 443 500 M., dann folgt die Besleganische M.-G. mit 2 434 000 Mf., dann die Bibel-G. (d. h. nur die fur auswärtige Miffionen verausgabte Summe) mit 2 000 000 Mt., dann die Ausbreitung 8= B. mit 1884 700 Mt., die Londoner M.-B. mit 1562 000 Mt., die Baptiftische M.=G. mit 1219 000 Mt. Bon den fämtlichen andern Gefellichaften vereinnahmte feine (mit den oben angedeuteten Ginfdranfungen) über 800 000 Mt., 5 nur über 400 000 die übrigen bis unter 200 000 Mt., (Miss. Rev. 1887, 156 ff.) Schade, daß dieser forgfältigen Statistif teine Angabe ber Seelengahl beigegeben ift, auf welche die betreffenden Beitrage fich verteilen. Jedenfalls übertreffen Die (an Seelenzahl geringeren)

<sup>1)</sup> Nach den Jahrb. der Berbr. d. Gl. 1887 III 26 kommen auf Großbritannien gar nur 134 000 Mark!

286 Warned:

freifirchlichen Gemeinschaften die anglikanische Staatskirche in ihren Missionsleistungen weit.

Soweit es fich bis jest übersehen läßt, scheinen fich, aufs Bange gesehen, im Jahre 1887 die Beitrage nicht höher als im Borjahre zu belaufen, vielleicht eber wieder noch etwas zurudzugehen. Gine gange Reihe von Diff.- GG. haben bewegliche Aufrufe gur Tilgung ihrer bedeutenden Schulden erlaffen, fo g. B. die Unit. Presb. Ch. zur Tilgung von 400 000 Mt., die Baptist M. S. von 120 000 Mt., andere zur Aufbringung außerordentlicher Mittel, so 3. B. die Church of Scotland, die London M. S., die Universities M. jede von 200 000 Mf., - und diefe Aufrufe find auch nicht erfolglos geblieben; fo ist speziell die große Schuld der Bereinigten Bresbyterianer fast ganglich getilgt. Befonders lebhaft mird geklagt feitens des Borftandes der Londoner M.-G. über Lauheit der ihr augehörigen tongregationalistischen Gemeinden, über Mangel an Missions-Kenntnis und Berständnis, Mangel an Missionaren, Mangel an Beiträgen u. f. w. (Chron. 1888, 43 ff.) Auch draußen auf den verschiedenen Missionsgebieten scheint nicht alles zu fein, wie es fein follte. Täufden wir une nicht, fo ware der genannten Gefellicaft eine ftrammere Leitung u. seitens derfelben eine frifchere Initiative fehr zu wünschen, wie fie 3. B. die Church Miss. Soc. besitzt. Auch in den zu dieser Gesellschaft gehörenden heimatl. Miff.=Gemeinden ift über Mattheit zu klagen und viele Miffionsvereine lahmen; aber welche Fulle gefunder Anregung wird immer von neuem feitens der an der Spite ftehenden Manner gegeben! Go erft jest wieder durch die whole-day-devotional gathering am 11. Januar bis. 38. in Ereter Hall (Int. 1888, 49. 121).

Trothem im allgemeinen keine Steigerung der Misstonsbeiträge zu verzeichnen ist, so wäre doch im einzelnen wieder eine stattliche Reihe großer Gaben zu melden, z. B. von 110 000, 80 000, 34 000, ja sogar von — 500 000 Mk. (Int. 1887, 570, 699. 1888, 337. Field. 1888, 158). Auch hat der bekannte Mr. Arthington abermals eine Gabe von 300 000 Mk. der baptistischen, der Londoner und der freischottischen Mission offeriert, wenn sie gemeinschaftlich eine neue Mission unter den Indianern Nordbrasiliens bezinnen wollten. Verständigerweise ist dies generöse Anerdieten abgelehnt worden, denn keine der genannten Missionen kann ein neues Missionsgebiet in Angriff nehmen, ohne ihre alten ernstlich zu schädigen (Free Ch. Rec. 1888, 38). Es ist überaus schae, daß der großmätige Spender so nobler Missionsgaben zu etwas abenteurerischen Plänen neigt. Wenn er die großen Summen, die er bisher mit freigebiger Hand ausgeteilt, auf ein oder einige Unternehmungen konzentriert hätte, so würden sie der Sache der Mission ungleich größeren Gewinn gebracht haben, als thatsächlich jetzt der Fall ist.

Die Klage der Londoner M.-G. über Mangel an Arbeitern ift glücklicherweise keine allgemeine; es ist vielmehr im Gegenteil eine nicht unbedeutende Zunahme derselben zu konstatieren. So hatte allein die China Inland M. 1887 bis zum Oktober 89 (Chinas Millions 1887, 146), u. die Church M. S. bis zum November 108 Arbeiter beiderlei Geschlechts abgeordnet (Int. 1887, 697) auch bei der Universities M. hatten sich über 20 Kandidaten für Ostafrika (Central Afr. 1888, 56) u. bei der schottischen Freikirche 22 junge

Männer für ihre verschiedenen Arbeitsfelder gemeldet (Free Ch. Rec. 1888, 69). Unter den letzteren befanden sich 15 Theologen; auch unter den Missions-kandidaten der anderen Gesellschaften, besonders der Ch. M. S. wächst die Zahl der Theologen mit jedem Jahre.

Freilich auch große Verluste sind zu melden. So hat, um nur bestannte Namen zu nennen, allein am Kongo die baptist. M. S. im Jahre 1887 wieder 6 Arbeiter verloren, unter ihnen den Bahnbrecher dieser Mission, Th. Comber (B. Her. 1888, 153) u., wie die Times gemeldet, die Church M. S. den Nachsolger des ermordeten Bischofs Hannington in der Ugandas mission, Parker.

Seitens der Church M. S. war behufs der Belebung der heidenchriftl. Gemeinden, wie dies bereits früher in Weftafrika geschehen, eine Schar von 8 Evangelisten nach Indien abgeordnet worden, die sogenannte Special Winter-Wission, über deren Erfolg sehr eingehende Mitteilungen der erfreulichsten Art gemacht werden (Int. 1887, 570. 598. 738. 1888, 97. 167. 240. 296).

Daheim hat es diefer Gefellichaft übrigens nicht an allerlei Unfechtungen gefehlt. Nicht das war die schlimmste, daß in der James's Gazette u. in der Times heftige auf Mangel an Renntnis und Berftandnis beruhende Un= griffe gegen fie gemacht murden wegen ihrer vermeintlich zu hohen Bermaltungs= kosten. Denn diese Angriffe murden sofort mit einer Extragabe von 20 000 Mt. beantwortet (Int. 1887, 763). Auch die wieder auftauchenden Bersuche nach einer Berkirchlichung der Mission oder wie man in England sagt, ber Bildung eines firchlichen Board of Missions bedeuten, wenigstens vorläufig, noch feine ernfte Gefahr, da die maggebenden Miffionsautoritäten ihnen ernstlich entgegen zu treten entschlossen sind (Church Work 1888, 204 ff.). Schlimmer mar es, daß eine Angahl Freunde der Church M. S. fich mit dem Gedanken trug, fich von der Gefellicaft zu trennen und eine neue DR .= G. grunden, weil man in den Befdluffen des Borftandes hinfichtlich der Abmachungen mit dem hochfirchlichen Bischof von Cenlon, der Errichtung eines englifchen Bistums in Jerufalem und in Japan, der Abhaltung eines Miffions= gottesdienftes in der durch ihr immer romifcheres Ritual Anftog gebenden St. Paulskathedrale u. f. w. eine Berleugnung der evangelischen Bringipien ber Gefellschaft erblickte (Int. 1888, 265. 327. 337). Hoffentlich gelingt es aber dem Romitee durch feine Rechtfertigung die Segeffion zu vermeiden.

In eine große Erregung ist England durch eine Kontroverse versetzt worden, welche der hochkirchliche Kanonikus Taylor auf dem vorjährigen Kirchenstongreß zu Wolverhampton dadurch hervorrief, daß er den Mohammedanismus als missionierende Religion verherrlichte und ihm gegensüber die christliche Mission herabsetze. Bei der principiellen Bedeutung dieser Kontroverse, die schon eine stattliche Literatur hervorgerusen und sich bereits auch auf den Kontinent fortgepslanzt hat und keineswegs immer mit genügender Sackunde behandelt wird, ist es für uns geboten, ihr einen längeren selbständigen Artikel zu widmen, weshalb ich mich hier mit dieser Andeutung begnüge.

Mehr oder weniger im Zusammenhange mit der angedeuteten Streitfrage

Warned: 288

find neuerdings auch fonst noch allerlei Angriffe gegen die Mission in England erhoben worden. Auch dort ift man also über folde Rinderkrankheiten noch feineswegs hinaus, und hoffentlich werden unfre englischen Freunde, wenn dergleichen wieder einmal in Deutschland paffiert, fünftig nicht fo vom hohen Pferde herab urteilen, als ob so etwas nur bei uns möglich sei, die wir hinter ihrer Miffionsentwicklung noch fo weit zurückstünden.1) Übrigens find wir fehr einverstanden, wenn der Int. (1887, 762) gegen die Herren Reisenden Johnson und Thomfon bemerkt: "Wir pflegen zu einem Geologen zu gehen bei geolo= gischen und zu einem Botaniter bei botanischen Fragen. Warum wir also die Herren Johnson und Thomson als theologische Ratgeber anzunehmen hätten, ift nicht leicht zu verstehen."

Endlich noch ein ichoner Bug bruderlicher Sandlungsweise. Dem Vorstande der Vereinigten schottischen Bresbuterianer-Mission mar eine Summe von 8000 M. für eine Miffion am Rhaffafee übergeben worden. Statt nun aber etwa selbst eine eigene Mission dort zu beginnen, wurde der einmütige Befchluß gefaßt, die ganze Summe der ichottischen Freikirche zu übergeben und das obgleich die Presbyterianer felbst eine Schuld von 400 000 M. hatten. Auch das ist eine erfreuliche That, daß die sudafrik. reformierte Rirche gemeinschaftlich mit den Freischotten die Myassamission treiben will (Free Ch. Rec.

1888, 47, 107).

Dag vom 9. bis 19. Juni eine allg. Miff. Ronferenz in London abgehalten werden wird, an der faft alle M.=Gefellichaften der protestantischen Chriftenheit fich zu beteiligen zugefagt haben, ift unfern Lefern gewiß ichon aus Den öffentl. Blattern befannt. Gelbstwerftandlich wird unfre Zeitschrift einen eingehenden Bericht über dieselbe bringen.2)

In Nordamerika betrugen von den 21 hauptfächlichsten evang. M.

1) Nur beiläufig fei bemerkt als ein neueres Zeichen englischer Bescheibenheit, daß Miss. Field (1888, 45) die Behauptung aufstellt: "es gebe drei große Centren des firchlichen Lebens und Einflusses in der Welt: das heil. Land, die Mittelmeerkuste und - England." Bir armen Deutschen; am Ende werden wir wohl gar noch

2) Auch wir schlagen die Bedeutung dieser Konferenz sehr hoch an; aber menn die Miss. Rev. (1888, 260) bemerkt, daß dieselbe ein Konzil darstelle, "das an praktischer Bichtigkeit keinem nachstehe, welches seit dem Tage der Rfingsten jemals getagt," so erscheint uns das als eine der vielen rhetorischen Übertreibungen, welche sich auch unter der neuen Redaktion in der genannten Zeitschrift noch immer finden. Mindestens muß man doch erft die praktischen Ergebnisse der Konferenz abwarten.

bevor man mit folden Bosaunentonen ihren Ruhm verfundet.

und — England." Wir armen Deutschen; am Ende werden wir wohl gar noch auß der Kirchengeschichte ganz eliminiert.

Unter der Überschrift: "50 Jahre protestant. Fortschritts in Europa" bemerkt die amerik. Miss. Review. (1888, 138) über Deutschland wörtlich solgendeß: Germany sifty years ago was following Strauss, stirred by his then new Life of Jesus and Bauer (!) was arraying Paul against Peter. But Tholuck had been teaching at Halle for eleven years, Dorner was busy on his Person of Christ and Delitzsch was preparing for work on that mighty evangelistic agency, the Hebrew New Testament, while the Deaconess Institute of Fliedner was surnishing the type of the House of Mercy for the "Fatherland". Since then the churches and schools have appeared in hundreds of parishes the Rible. the churches and schools have appeared in hundreds of parishes, the Biblereading Nazarenes are reaching the lower classes and the Scriptures are having a wide circulation among all grades of society. — Das ift ber religiose Fortschritt Deutschlands in 50 Jahren!

Gefellschaften nach den Angaben der Miss. Rev. (1888, 156) die Ginnahmen pro 1886/87 c. 14 Millionen M., doch durften von diefer Summe ver= schiedene Millionen in Abzug gebracht werden muffen, welche nicht auf eigentliche Beidenmiffionsarbeit verwendet worden find. Db diefe Summe gegen das Borjahr einen Fortidritt bedeutet, laffen die fummarifden Angaben nicht deutlich erkennen. Der kongregationalistische American Board hatte eine Ginnahme von 2'723 800 M., wovon jedoch nur c. 1'900 000 M. auf die eigentlichen Beiträge kommen; die Baptist. Union von 1'627 000 M. und der Presbyt. Board von 3'136 000 M., freilich eingerechnet die nicht unbedeutenden Gaben für die Evangelisationsthätigkeit in den fatholischen Ländern. Der lettere. au dem etwa eine Million Bresbyterianer gehören, hat einen Aufruf erlaffen, welcher die Steigerung der Miffionsbeitrage bis auf 4 Millionen M. pro Jahr bezweckt (Church at home and abroad 1888, 3). Nach den Angaben der Miss. Rev. (1888, 396) follen die amerik. M.-Gesellschaften seit ihrem Beginn die Gesamt= fumme von c. 292 Millionen M. vereinnahmt haben, mährend die Home Missionary Societies mehr als 400 Millionen aufgebracht. Db freilich Dieje Statistit völlig zuverläffig ift, das vermögen wir nicht zu entscheiden.

In keinem evang. Lande haben die Frauen einen so bedeutenden Anteil an der Missionsthätigkeit wie in den Bereinigten Staaten. Seit 1861 sind hier nach und nach c. 30 Frauen-M.-Gesellsch. entstanden, von denen die größere Anzahl eigne Arbeiterinnen, jest in Summa 578, aussendet. Auch die Beiträge, welche dieselben sammeln, sind bedeutend. Nach Dorchester: Christianity in the United States sollen die sämtlichen Frauen-M.-Gesellschaften während eines Viertelzahrhunderts nicht weniger als 34'287 000 M., und allein in den letzten 5 Jahren 19'337 000 vereinnahmt haben, so daß also von 1881 an auf sie eine durchschnittliche Jahreseinnahme von fast 4 Millionen M. entfällt (Miss. Rev. 1888, 396).

Länger als ein Jahr find die Miffionstreise Nordameritas durch eine theologische Streitfrage aufs lebhafteste bewegt worden, nämlich durch die Frage der fog. future probation, d. h. ob es für diejenigen Menfchen, welche in ihrem diesseitigen Leben das Evangelium nicht gehört, noch eine Evangeliums= verkundigung im jenseitigen Leben gebe? Der Borftand des großen American Board hatte nämlich feinerseits diese Frage im verneinenden Sinne entschieden und etliche Randidaten, die fich jum Miffionedienst gemeldet, gurudgemiesen, weil fie diefelbe bejaht. Es entspann fich in der gefamten driftl. und speciell missionarischen Breffe eine lebhafte Diskuffion, aber die vorlette Jahresversammlung des genannten Board ftellte fich auf die Seite feines Romitees und befchloß die Burudweifung folder Randidaten vom Miffionedienft, welche fich für die als unbiblisch und gefährlich bezeichnete future probation erklärten. Die von manchen Seiten gefürchtete Spaltung trat nicht ein; ber Board hatte nicht nur höhere Ginnahmen als fonft, sondern es meldete fich auch eine größere Anzahl von Miffionaren als je zuvor, nämlich 225, von denen 71 angenommen wurden. Rur 3 mußten deshalb gurudgemiefen werden, weil fie fich als Un= hänger der future probation-Hypothese erklärten. Bon S. 19-44 bringt der Jahresbericht pro 1887 die aktenmäßige Darftellung der bezüglich diefer Frage geführten Berhandlungen, welche bei aller Entschiedenheit die Courtoifie

des Komitees außer Zweifel stellt. Auf die Frage selbst können wir uns im Rahmen der Rundschau nicht einlassen. Schon seit längerer Zeit hat der Herausgeber einen Aufsat über die "Bedeutung der Höllenfahrt Christi für die Heidenmission" ins Auge gefaßt; hoffentlich sindet der Theologe, der die Bearbeitung übernommen, bald Zeit ihn zu liefern. —

Schon seit fast 2 Jahren ist durch eine Anregung des bekannten Evangelisten Moody in den Ber. Staaten eine studentische Missionsbewegung entstanden, welche immer größere Dimensionen angenommen hat. Jetzt sollen es über 2200 Theologie Studierende sein, welche ihre Bereitwilligkeit erklärt haben, in den Missionsdienst treten zu wollen, sobald eine desfallsige Berufung an sie ergeht. Zwei Studierende besuchten in 8 Monaten 162 Lehranstalten, um ihre Kameraden sür den Missionsdienst zu begeistern bezw. zu werben. Wan sing denn auch bald auf den einzelnen colleges an, Missionsvereine zu stiften und Gaben und zwar verhältnismäßig große zu steuern, um die eignen Kommissionen im Missionsdienste zu erhalten (Miss. Rev. 1888, 191. Miss. Her. 1888, 154. Bapt. M.-Mag. 1888, 119). Benn sich nun auch später, wie nicht anders zu erwarten steht, manche Begeisterung nur als Strohseuer erweist, so ist diese Bewegung doch eines der erfreulichsten Missionszeichen der Gegenwart und es wäre nur zu wünschen, daß sie sich auch auf die deutschen Universitäten ausdehne.

Es ist — einzelne Missionsorgane abgerechnet — nicht häufig, daß man in der amerit. Miffionsliteratur einer gefunden Miffionstritit begegnet. Um so mehr verdient es bemerkt zu werden, wenn man fie je und je einmal findet. Go brachte das Bapt. Miss. Mag. (1887, 453. 1888, 11) einen fehr beachtenswerten Auffat über: Discarded (zu verabschiedende) Missionary Methods, der besonders folgenden 4fachen Tadel motivierte: 1. den Eingebornen amerikanische Namen zu geben; 2. die Presse thun zu lassen, mas Aufgabe des mundlichen Worts fei; 3. Gingeborne in Amerika fur ben geiftl. Stand zu erziehen; 4. Die Gingebornen zu europäisieren. Speciell über ben letten Buntt fagt der Berfaffer, D. Afhmore, fehr beherzigenswerte Bahr= heiten, die bis jest - und zwar am meiften von den englischen und amerit. Miffionaren - ziemlich unbeachtet geblieben find, betreffend die Rleidung, den Sausund Rirchenbau, die gefamte Civilifation, die betr. Gemeinde= und politische Organisation und Berfaffung, die abendländische Theologie, Überfetzung theol. und erbaulicher Schriften 2c., pia desideria, die auch von uns ichon oft ausgesprochen, aber wie es scheint in der Braxis noch viel zu wenig befolgt worden find.

Nach zwei Seiten hin haben die amerik. Missionsfreunde in der letzten Zeit auch Ursache gehabt, sich über die Maßnahmen der Regierung der Ber. Staaten zu beschweren; über eine Berfügung, daß in den indianischen Missionen hinfort weder gesehrt noch ein Buch (und sei es selbst die Bibel) gedruckt werden dürse in der Sprache der Eingebornen, sondern nur in Englisch. Sine dieserhalb an den Präsidenten entsandte Deputation erhielt einen ablehnenden Bescheid, als sie die Aussehung dieses Dekrets beantragte. Nur eingebornen Lehrern soll der Gebrauch der Indianersprachen gestattet sein. Man sieht — daß leider, leider diese Sprachenpolitik jett durch die ganze Welt geht. Und

zum andern hatte man sich über die Unparität zu beschweren, welche sich in einer ungeheuren Bevorzugung der Katholiken vor den Evangelischen bei den staatlichen Unterstützungen der Indianermissionen zeigte. Das indianische Bureau zahlte nämlich im letzten Jahre für indianische Schulzwecke die Summe von 1'233 200 M., und von dieser Summe erhielten die Katholiken, obgleich sie kaum den 8. Teil der Bevölkerung bilden, 676 000 M., also über die Hälfte, angeblich, "weil sie mehr verlangt hätten", als die Evangelischen (Miss. Rov. 1888, 314. 316). Man sieht, auch diese Begünstigung geht durch die Welt. Wie es scheint hat aber die gar zu arge Bevorzugung der Katholiken die sorgslosen Evangelischen in den Ver. Staaten doch ein bischen aufgerüttelt.

Wie die "Jahrbücher der Verbreitung des Glaubens" (1887, III, 26, vergl. VI, 7 ff.) mitteilen, betrugen die römische fatholischen Missions beiträge pro 1886 in Summa 5'319 960 M. (6'649 952 Frs), die sich auf die berschiedenen Länder wieder in ganz ähnlicher Weise verteilen, wie dies erst 1887 S. 143 der A. M.-Z. pro 1885 angegeben ist. Die Steigerung gegen das Vorjahr beträgt c. 20 000 M. Von der Gesamtsumme wurden pro 1886 allein auf die "Missionen in Europa" 780 000 M. verwendet.

Als Beweis wie sehr gerade in den römischen Missionskreisen der dis zur Bergottung gehende Papstkultus getrieben wird, teile ich den Schluß des "An Seine Heiligkeit Papst Leo XIII." überschriebenen und in dem üblichen französischen Rhetorenstile geschriebenen Einleitungswortes mit, mit welchem die Jahrb. 1888 ihren neuen Jahrgang eröffnen. Dieser Schluß läuft nämlich in folgendes Gebet aus: "Höre, o Bater, diese neuen Bölker, die gestern noch in Finsternis saßen, welche Deine Missionare für den Glauben gewonnen . . . sie preisen in allen Zungen Deine Wohlthaten und Deinen verehrten Kamen. Lumen de coelo! Licht im himmel! antworten vom himmel die Schutzengel der Kirche und in diesem Wahlspruch der Bolksvoraussagung fassen sie die Geschichte Deines Oberhirtenamts zusammen!" —

Bereits in der Anm. zu S. 153 ist der papstlichen Entscheidung in der Karolinenfrage gedacht worden. Appetit kommt beim Essen, sagt der Franzose, und so kann man sich nicht wundern, daß der römischen Kirche der Appetit sett wächst. Wie die Köln-Bergheimer Zeitung "für Wahrheit, Recht und Freiheit" (1888, N. 17) andeutet, beruht die Lösung auch der europäischen Lage "einzig in einem vertrauensvollen Appell an das päpstliche Lermittler=amt"!! Wenn sich die europ. Bölker nur erst zu diesem "vertrauensvollen Appell" an dem, wie die Geschichte zeigt, stets so uneigennützigen päpstlichen Stuhl entschließen könnten. Daß dann alle politischen Feindschaften und socialen Probleme mit einem Schlage gelöst würden, versteht sich von selbst. Hat doch, so lange der Kirchenstaat bestand, die Regierung des Kapstes in dieser Beziehung so "Glorreiches" geleistet, daß man sich billig wundern muß, wenn die thörichte Welt noch zaudert, sich in einen allgemeinen päpstlich regierten Kirchenstaat verwandeln zu lassen.

## Geographische Rundschau.1)

Von P. E. Wallroth.

Mien. In Transkafpien hat der berühmte deutsche Naturforscher C. Radde, von der ruffifden Regierung beauftragt, 1887 Forschungsreifen ausgeführt, wie denn überhaupt die Ruffen hier viel unternehmen. Sehr wichtig für Ruflands Eroberung Mittelafiens und für das Borrucken gegen das englische Vorderindien ist die transtafpische Gifenbahn, welche am 14. Juli 1886 eröffnet wurde. Gegenüber der kleinlichen Bemühung Englands an der Nordgrenze Afghanistans ein neutrales Gebiet herzustellen, hat Rugland für spätere kriegerische und schon jett friedliche Eroberungen viel gethan. Bom Hafen Uzun Ada am Raspischen Meer ausgehend läuft der Schienenstrang über Kifil-Arwat, Afchabad (Achal-teke Dafe), Merm, Tschardshui, Buchara in turger Zeit sogar bis nach Samarkand; also eine Wegstrecke wie etwa von Berlin bis Betersburg. Trop großer Schwierigkeiten z. B. des Flugfandes und Waffermangels ift dies Werk meift mit Soldatenhilfe thatkräftigst durch= geführt. Jedenfalls kann eines guten Tages die gesamte Raukasus-Armee vor Berat fich lagern und die Wolga abwärts nach Belieben durch Nachschub verftärtt werden. Übrigens muß eingestanden werden, daß Rugland in Mittelafien fehr viel für die Sicherheit und Rultur gethan hat; aber eine Bernichtung des indo-britischen Raisertums wäre sehr zu beklagen. (Am 19. November 1886 wurde in Buchara die Stlaverei aufgehoben.)

Sehr feffelnd find die ruffischen Untersuchungen über die kurzlich aufgefundenen nestorianischen Grabbenkmäler und über die Restorianer in Affen, woraus fich der neftorianische Einfluß auf die türkische und mongolische Welt in Afien als ficher ergiebt und die Rachrichten ber alten jesuitischen Miffionare und eines Marco Bolo vollkommene Bestätigung finden. Die Nestorianer er= scheinen als aufopfernde Glaubensboten 420-431 in Berat und Samarkand. mit dem Chriftentume Bildung und Gelehrsamkeit verbreitend, ju gleicher Zeit auch in China, 913 bei den türkischen Seldschutten, den Reraiten, bei Ruldica. in den Kirgisen-Steppen, in Merw, Samarkand, bei den Uiguren, deren Reich die Mongolei umfagte, bis zum Baital und Amur reichte und von den Refto= rianern das fyrifche Alphabet erhielt. 1254 trafen die Reftorianer in der mongolischen Sauptstadt Raroforum am Orgon die frangofischen Miffionare. Aufgefundene Steine bezeugen, daß 636, 742, 781, 855, 1307 u. f. w. neftorianische Prediger und Chriften unter den Tartaren und Chinesen gelebt haben. Der Globus fügt (51, 124) diefem Bericht hingu: "Die Ummalzungen in Ufien, die Eroberungen eines Tichingis-Chan ichlugen unfere Augen mit Blindheit und bedeckten alle früheren Ereigniffe und Epochen mit einem blutigen Schleier. Wir vergeffen dabei, daß hier in Afien eine neue Religion der anderen folgte, daß hier der Buddhismus erwuchs, daß hier das Chriftentum

<sup>1)</sup> Wesentlich auf Grund von Petermanns geogr. Mitt., Globus und Ausland.

Die geographischen Rundschauen sollen jährlich einmal, von jest ab hoffentlich regelmäßig, sich wiederholen. Bei dem engen Zusammenhange zwischen Mission und Geographie sind sie für unsere Zeitschrift unentbehrlich. D. H.

in seiner rationalistischen Form einen Boden fand. Beweist das nicht, daß auch hier jene Ideen sich einen Weg bahnten, als mächtige Apostel des Friesbens und der Liebe auftraten? Bertriebene, unglückliche, als Keher verachtete Christen ziehen nach Osten, nach Syrien und Persien, werden auch hier verdrängt, wenden sich zu den Arabern, werden vom Islam weitergeschoben, dringen in das Innere Chinas, werden von dem Buddhismus verfolgt und verschwinden endlich in den Steppen des Tanguten-Landes, in der Tartarei und Mongolei."

Der Ruffe G. R. Potanin drang 1885-1886 von Sfinin (füdliche Mongolei) aus an den Gelben Flug, befuchte verschiedene Rlöfter, u. a. Labran mit seinen hunderten trefflich gebauter Säuser und das Bolk der Tanguten und erreichte am 22. April 1885 den Rufu-nor. Bei dem fleinen. hoch gelegenen Lama-Rlofter Ba-bor-taffy am Jedfin hören die Wohnsite der Arig auf und etwas weiter westlich fangen die der Schira-Jeauren an. Die bisher unbekannten Jeguren bewohnen das Gebirgsland, welches am linken Bardun-Ufer sich hinzieht. Auf Diefer Reise fah Botanin das große Natur= wunder des smaragdgrunen Bafferfalls; jurud gings quer durch die Bufte Gobi von Süden nach Norden, nachdem er im Sommer 1885 das füdliche Gebiet das Rutu-nor erforscht, im Rlofter Sui-bui übermintert und im Sommer 1886 die Broving Sz-tichuen besucht hatte. — Das früher unbewohnte neutrale, jest dinefifche Grenggebiet zwischen Rorea und China murde im Januar 1885 vom englischen Konful Gardner durchreift. Schon Ende 1884 hatten die englischen Miffionare Webster und Rog diese bisher bon feinem Europäer besuchten Gegenden betreten. Das Land zerfällt in die vier Bezirke: Tunghma, Hwaijen, Kwantien und Antung, der nördliche maldreiche Teil hat eine vorzugsweise koreanische Bevölkerung.

Die Infel Sainan, jum erstenmal 1882 vom danischen Missionar Beremiaffen durchwandert, murde vom Geiftlichen B. C. Benry mit Jeremiaffen zusammen im Oktober und November 1882 bereift und geschildert. Die im Innern der Insel heimischen Ureinwohner, die Li, konnten bis jest von den Chinesen nicht unterworfen werden. Die wilden Li hausen in den hohen Bergen, tommen felten gum Borfchein und werden von den "gahmen" Li um= geben. Sie tattowieren fich mit bestimmten Familienabzeichen, führen ftets den aus Rotang gemachten Bogen bei fich, sowie die Lange und den Holzhelm, find geschickte Sager, auch frohliche Tanger. In der Mitte des Sommers und Winters finden bei mondheller Racht diefe Tangfeste statt; zu diefer Zeit werden die Heiraten gefeiert. Die Toten kommen in einen ausgehöhlten Baum-ftamm und die Trauer wird durch Berschlingen roben Fleisches geäußert. Nach alter Sage brachte der Donnergott ein Gi in die Berge, aus welchem eine Frau, die Ahnmutter der Li, hervortroch, mit der fich ein aus Raului (Anam) übers Meer gekommener Mann verband. Außer den Li (Le) wohnen auf hainan noch die San-hat (neue hattas), welche vor etwa zwanzig Jahren einwanderten und viel Streit und Raub verursachten; sodann die Loi mit eigentumlicher Sprache, nach henry Abkömmlinge der Miao-te, vielleicht auch mit einem Stamme ber Li vermifcht; und unabhängig von ben Li haufen in einem Thal die Miao; an der Inselfufte die Saktas, welche vor etwa 120 Jahren vom chinesischen Festland einwanderten und herrenloses Land in Besit nahmen, und jetzt ein Gebiet von 600 englischen Quadratmeilen inne haben und 20000 Seelen zählen.

Über den südlichen Teil Formosas berichtet G. Taylor nach vierzjährigem Aufenthalt etwa folgendes: Die Sinwohner der südlichen Halbinselsind zunächst die Paiwans im äußersten Süden, die Pepohuans (indo-chinesische Mestizen) in den Ebenen, die Tipuns der Pilaman-Ebene, endlich die Ameirs in kleinen Dörfern an der Ostküste. Die Paiwans sind kupferrot, schwarzhaarig, scheinen buddhistische Religionslehren undeutlich erhalten zu haben, glauben an Seelenwanderung. Der Paiwan-Stamm der Subugs kennt Sisen und Schmiedekunst sich seit langer Zeit und trägt die den Mestizen und Chinesen verbotenen Ohrringe; der andere Paiwan-Stamm der Rubuts hat die grausame Sitte des Kindermordes, sobald die Stammeskopfzahl zu hoch wird.

Zu China im allgemeinen sei noch die eigenartige Behauptung des Terrien de la couperie erwähnt, daß die chinesische Kultur namentlich von Babylon etwa schon um 2300 v. Chr. ausgegangen sei.

Nach neusten Nachrichten hat der Hoang = ho infolge lang anhaltender Regenguffe und ftarter Sturme im September 1887 fein Bett, in welchem er feit 1852 strömte, verlaffen und wildanwachsend alles verheerend sich einen neuen Lauf gesucht. In der Proving Honan bei der Stadt Ticong-tichau, weftlich von der hauptstadt Rai-fung, ift die Durchbruchstelle. Bekanntlich kommt der Hoang-ho vom mongolischen Sochland in die dinefische Ebene ichnell strömend hinunter und schwemmt aus dem nordweftlichen China ungeheure Mengen der gelben Eroschichten mit sich, so daß hierdurch allmählich die Flußufer über die angrenzenden Gefilde emporfteigen; auch das Flugbett hebt fich höher als das übrige Land. Erfolgt nun an irgend einer Stelle ein Durchbruch, dann fturat Das Waffer aus dem erhöhten Strombette in die Ebene hinab. Bergebens waren alle Bersuche, an der Bruchstelle Deiche zu errichten, bald mußte man jeden Rampf gegen bas furchtbar entfeffelte Element aufgeben, denn der Strom rafte sudwarts ins Bett des kleinen benachbarten Fluffes Ru-lu-ho, Diefem folgend in den Scha-ho und Bei-ho. Bald war die 30 Kilometer entfernte ummauerte Stadt Tichungmu von tobenden Fluten umgeben und verfank ins Wellengrab. Rach verschiedenen sehr schwankenden Angaben sollen 1 bis 7 Millionen Menschen ertrunken, auf einer einzigen Strede von 50 Quadrat= kilometer Ausdehnung etwa 1200 Dörfer verschwunden fein. — Ein Teil feiner Bewäffer verließ den Bei-ho, fturmte in den großen Ranal, dann nördlich von Jang-tichau wieder aus demfelben und geradewegs in das Mun= dungsgebiet des Jang-tfe-kiang hinein. Bisher hat die Regierung vergebens Die Durchbruchstelle zu ichließen und den Gelben Fluß ins alte Bett gurudzuswingen versucht. 4000 Arbeiter murden durch einen neuen Andrang der Fluten überrascht und von ihnen begraben. Go ift der Hoang-ho, welcher in den letten 2000 Jahren fechemal feinen Lauf verandert hat, ein Leichenftrom geworden.

Tibet. Auch von Indien aus wird die Erschließung Hochasiens immer= mehr angebahnt; nach vielen anfangs vergeblichen Verhandlungen ist es der englisch=indischen Regierung gelungen, vom chinesischen Kaiser die Genehmigung

zur Absendung einer Gefandtichaft nach Tibet zu erhalten, um auf diese Weise mit dem Dalai Lama zu Chaffa Sandelsverbindungen anzuknüpfen. Als aber Diefe Expedition unter Macaulan nach Dardschiling tam, fand fie neue unüberfteigliche Schwierigkeiten feitens der Chinefen: unter erlogenen Bormanden wurde die erste Erlaubnis jurudgenommen, dafür aber auch die britische Berr= icaft über Barma feitens China anerkannt und eine Sandelsverbindung zwi= ichen beiden Ländern begonnen. Doch ift diefe megen der Beforderungekoften und des Warenabfates fehr fraglich. Tibet blieb ebenfalls dem Sauptmann 5. C. B. Tanner, welcher Sittim und andere Simalanggegenden vermeffen follte, verichloffen; nur den Lipu-Let-Bag durfte er überfcreiten; doch gelang es einem seiner indischen Bunditen, rings um den Rintschindschinga Bermeffungen vorzunehmen und einem andern die Gleichheit bes Irawaddi und Sanpo als unmöglich zu beweisen. Große Reisen in Hochafien machte 1886 ber indische Bollbeamte U. D. Caren, drang über Leh ins nordliche Tibet ein, überftieg den Rwen-Lun und verfolgte den Tarimfluß bis zum Lob-nor; zurud ging es über den Altyn-dag, die Sochländer Tibets nach Parkand, ohne mahrend 82 Tagen einem menschlichen Wefen zu begegnen.

In Hinterindien wird seitens Frankreichs die Schiffbarkeit des Mekong mit Ausbietung vieler Künste und Kosten versucht; der Schiffslieutenant de Fésigun hat die Steinbrücke und damit die Stromschnellen zwischen Sambor und Stuagetrang beseitigt, wodurch der Fluß bis zum siamesischen Gebiet fahrbar gemacht ist. Auch erforschte der Marinearzt P. Neis den Mekong nehst seinen Nebenslüssen NameChane und Luang-Prabang in den Iahren 1883—1884. Er fand sehr eigenartige Höhlen am Nameuekluß, darunter eine mit einer 70 Fuß großen Halle, verziert mit Buddhastiguren, welche teils aus Holz, teils aus Erz, auch Bausteinen versertigt und nit gut vergoldetem Cement bedeckt waren. An den KengeLuangeStromschnellen waren die Felsen und Bäume am User zu wunderbaren Menschen und Tiergestalten, Z. B. Büffeln, Elesanten, Tigern, Krokodilen künstlich gesormt unter mögelichster Benutung der ursprünglichen Gestalt. Wahrscheinlich geschieht dies aus Aberglauben oder absichtlichem Betrug, doch beobachten die Eingebornen allen Nachstragen gegenüber strenges Stillschweigen.

In der Umgegend wohnen die Khas; ihre Dörfer sind auf Hügeln ersbaut und mit Umzäunungen umgeben, da die Khas sowohl wie die benachbarten weniger zahlreichen Laos die seindlichen kriegerischen Hos sehr fürchten. In der Stadt Muong-song sah Neis den Fluß mit Flößen bedeckt, auf welchen Häuser erbaut waren, um im Fall des Herannahens der Hos den Fluß hinabetreiben zu können. — Über die Müongs im nördlichen Indochina am schwarzen Fluß hat Charles Labarthes mancherlei Reiserinnerungen mitzgeteilt. Ihr Außeres ist häßlich und wird durch den häusig vorkommenden Kropf nicht verschönert, die Frauen haben sast arabischen Typus und wissen sich anmutig zu kleiden. Sanfte Sitten, Gastfreundlichkeit zieren diese Stämme, welche in dem von Anam abhängigen großen Häuptling zu Sontan ihr Staatssoberhaupt sehen. Die Toten werden in ausgehöhlten und verkitteten Baumsstämmen so lange ausbewahrt, die kostbare und daher schwer erschwingliche Opfer den abgeschiedenen Geistern gebracht sind; dann erst ersolgt die Bes

erdigung in einem Friedhof. - Weftlich von diefen Müongs wohnen auf ben Sochebenen die größeren Tho mit ovalem Geficht und braunen haaren. Die Muongs find arm, nur die Frauen wiffen hubiche baumwollene und feibene Teppiche zu weben, doch herricht ben Nachbarn gegenüber argwöhnische Bach= famfeit und feine Sandelsannäherung. 3m Gegenfat zu den umwohnenden Bolfern haben diefe Leute feine Bilderfdrift, wie die Chinefen und Anamiten, fondern eine alphabetische Schrift, welche geradlinig von links nach rechts gelesen wird. — Die Schan-Staaten wurden von Holt S. Hallett von Britisch= Barma aus bereift; bekanntlich ist ja letzterem Land am 1. Januar 1886 das Ronigreich Barma einverleibt. - Werfen wir noch einen Blid auf die ma= lanische Halbinsel, auf die Sakeis (Sakis). Dieser etwa nur 800 Seelen ftarke Stamm lebt vom Rautschuk-Sammeln und fteht unter neun Säuptlingen oder Batins. Diefe Menschen effen alles, mas ihnen in den Weg fommt, auch Schlangen und Storpione; kleineres Wild erlegen fie mit Blasrohrbolzen, größeres mit Bambuspfeilen; ihr haar laffen fie nicht, im Begensatz zu den Malagen, lang hinabhängen. Sie find häglich, furchtsam, doch harmlos und gewöhnen fich an den Berkehr mit Europäern. Gehr abergläubisch haben fie keine wirkliche Religion, betrachten aber gemiffe Bogel für heilig und verlaffen jede Anfiedelung, wo einer dieser vorbedeutungsvollen

Bögel geftorben ift.

Indonesien. Uber Nord-Borneo, welches 1878 von der englischen Sandelsgesellschaft in Besitz genommen murde, giebt uns das 1886 ju London erschienene Buch des leider jung auf jener Insel im März 1883 verstorbenen englischen Forschers Frank Satton etwas nähere Runde. Der nördliche Teil ift die noch wenig besuchte Wildnis Sabah, aus welcher ber burgabuliche 4362 Meter hohe Kina Balu (chinesische Witme) sich erhebt und über die vielen kleinen Sügelketten, gablreichen Bafferläufe, Sumpfgegenden hinausragt. Auf der Westseite geben die Fluffe Payar, Tampaffut, Sequati (hier find Betroleumquellen) ins Meer, im Norden der Maradu zur großen Maradubucht. öftlich der Sugut, Labuck (Liongu?) der vielfach gefchlängelte Kinibatangan und Segama. Die meiften diefer Fluffe find fur kleine Dampfichiffe fahrbar, doch wird bei einzelnen die Einfahrt durch Barren erschwert. Die Bolks= ftamme der Sabah-Landschaft find die Muruts, Dujuns, Idaans, die fast er= loschenen Buludupis, Mallapis, Milanows u. a. Chinefisches Blut icheint dazwischen zu fein, bei den Buludupis fogar tautafifches; aber alle Stämme, etwa 500 000 bis 200 000 Seelen ftart, find dem grauenhaften Ropfeichnellen und Menschenopfer ergeben. Die ichon vom Rompaniegeistlichen Montanus 1675 ermähnten Badjus (sea-gipsies) find See-Nomaden, welche bei Borneo, Celebes und im Sulu-Archipel am Land erscheinen. Die Muruts find tättowiert, hinterliftig und feige, mehr Ropfdiebe als Ropfjäger und begraben ihre in figende Stellung gebrachte Toten. Die Dufuns rufen den Gott Kinarringan an, wie Satton es bei Schliegung einer Blutsfreundschaft erfuhr. - 3m Gegensat zu dem nicht verschwundenen Ngami-See Sudafritas ift der Rinabalu-Gee im nördlichen Borneo feit längerer Zeit angezweifelt und geleugnet; nach neufter Forschung ift er ein im Austrocknen begriffenes Danau (See), eine sumpfige zum Teil icon ausgetrochnete Thalniederung im mittleren Lauf des Libogu-Labut-Fluffes, füdfüdöstlich vom Rinabalu.

Afrika. Die von drei italienischen geographischen Gesellschaften unterftutte Forfcungereife bes Grafen G. Porro nach den Comali= und Galla= Ländern zwecks Handelsanknupfung ift leider traurig verlaufen, denn von Beila den 16. Marg 1886 aufbrechend murden die Reisenden bei Artu durch den Sultan von Harrar überfallen und niedergemacht. — Beffer gelang es dem Kapitän A. Cechi und Ingenieur G. Chiarini, welche 1876 bis 1881 im fudlichen Abeffinien reiften und auch das Afar = Bolt befuchten. Letteres wohnt öftlich vom Samaid-Flug und der Grenze Schoas zwischen dem 9. und 10. Grad nördlicher Breite; Die Ufar find ichon gewachsen, etwas fleiner als die Somali, aber ebenmäßiger; die lebhaften großen Augen, die wohlgeformte Nase, nicht mulftigen wenn auch fleischigen Lippen, eine schwarze Sautfarbe, die verhaltnismäßig fleinen Sande und Guge geben ihnen ein gutes Aussehn. Bon den Abeffiniern Adali, bon den Arabern der Rufte aber Danakali (Singul. Dankalo) genannt, erscheinen fie klüger, als die Reger. Nachdem die beiden Europäer langere Zeit im Ronigreich Schoa geweilt hatten, trafen fie füdlich vom Bamafch auf die ein großes Gebiet bewohnenden Goddo= Galla. Soben fräftigen Buchses, weniger dunkel als die eigentlichen Athiopier, mit fehr ftartem Saar, großen eifenbefchlagenen Langen, langem Gurtelmeffer, breiten meffingen Armspangen, deren Bahl die der getoteten Feinde angiebt, ericeinen die Goddo mannhaft friegerisch. Der lange breite Uaja dient als Mantel, Obergewand, Schlafdecke und wird manchmal noch durch ein abeffinisches Beinkleid ergänzt. Unabhängig von Schoa leben sie in Familiensstämmen und Familiendörfern. — Soweit Cecchi es erfahren konnte, verehren die Galla als höchftes Wefen den Nata oder Nakaju, neben ihm Saitan, den bofen Beift und Borentitica, den Befduter des Gallavolfes, Ateté, den Gott der Fruchtbarkeit u. f. w. Dann folgen 20 niedrige Götter und 44 ajana oder Schutgeifter; wie überhaupt jede Naturerscheinung fur göttlich gilt, fo auch Sonne, Mond, Berge, Fluffe und hohe alte Baume. Briefter bringen Tieropfer dar, ebenso an gemiffen Tagen der Familienvater für seinen ajana; faft jeder Stamm hat neben den Brieftern und einigen Briefterinnen feine Wahrsager (hoda). Die Sette ber Dicilla verehrt aber einen Abba Muda (Bater der Galbung), welcher feine Briefter zur Befampfung und Bernichtung der Sida ma (der abeffinischen und andern Chriften) aussendet und große Wallfahrten zu sich zieht. Er foll am Flug Omo im Lande Ualabri, sudöftlich von Kambat wohnen. — Sudlich von diefen Soddo liegt das neue, kleine aber mächtige mohammedanische Reich Rabiena mit der Huttenstadt Modjer, dann folgt das Land der Guraje, deffen Bewohner mit ihrem ftark femitischen Gepräge und der bleichen Gesichtsfarbe trot der mohammedanischen und heidnischen Rachbarn am monophysitischen Christentum festhalten und ihre meift in Sykomorenhainen erbauten Rirchen mit den vier ein Rreuz bildenden Thuren befiten; auch ihre vielen Stammesherricher heißen Negus. - Auf ihrer Beiterreife bewerkftelligten die beiden Italiener den ichwierigen Übergang über den ftart dahinraufdenden Gibbe (Bibje)-Flug, welchen Cecchi nebft dem Sambefi für den wichtigsten Glug Oftafiens nach dem indischen Beltmeer bin und für gleich mit dem Juba der Somali halt. Dann tamen fie ins mohammedanische Reich Limmu oder Enarea, den Reft einer großen Herrschaft, welche früher die seit etwa 1800 ftreng islamglänbigen despotisch regierten

Reiche Gera, Guma, Gomma, Djimma und Kaffa umschloß. Kaffa aber, bessen Herrscher Salomos Nachkomme sein will, sowie die südlichen und östlich benachbarten Landschaften haben jedes Andringen des Islam zurückgeschoben und blieben koptische Christen. Im Königreich Gera, dessen König Abba Nagd nebst seiner Genné-få (Königinmutter) die Reisenden lange aushielt und alle mählich plünderte, lebte auf seiner Missionsstation Afallo der Pater Leon des Avanchers, welcher seit neun Jahren keinen Europäer gesehen und seit I Jahren nichts von seinem Orden erhalten hatte. Nach erfolgloser Anlegung einer Station im südlichen Kaffa, nach vielen Drangsalen in Djimma und Limmu hatte er sich in Gera niedergelassen und bald als Tischler, bald als Schmied und Baumeister arbeiten müssen, bis er am 25. Juli 1879 von der Genné-få heimtücksisch als "geheimer Auskundschafter des Landes" vergiftet wurde.

Bon Pangani, Sanfibar gegenüber, zur Befreiung Dr. Schniplers (Emin Ben) und Dr. Junkers, aus reisend, erreichte unfer Landsmann Dr. G. A. Fischer in der verhältnismäßig furzen Zeit von vier Monaten Ragei am füdlichen Ende des Utereme. Da aber der Uganda-Rönig Mwanga nach der Ermordung des englischen Bifchofe Sannington - des letteren Reifen feien hier als bekannt übergangen - den Durchzug nicht geftattet hatte, jog er an der Sudostfufte des Sees weiter bin, erließ das auch in diefer Zeitschrift 1886, 328 mitgeteilte Telegramm an Prof. Baftian, erreichte den Baringo-See, mußte aber aus Mangel an paffenden Taufchftoffen über den Raimafcha-See und das Rifuju-Land wieder an die Rufte gurud. Dr. Junker murde gerettet, nach fiebenjähriger Abwesenheit traf er in der englischen Miffionsstation Mfalala am fudlichen Utereme ein. Bingegen mar Emin Bens (Dr. Sonit= Iers) Lage nach einem Briefe an den früheren Miffionsarzt Dr. Welkin in Edinburgh immer miglicher geworden; Stoffe, Waffen, Borrate gingen auf Die Reige und die Frechheit der Mahdiften nahm leider nicht dementsprechend ab. Schnitzler erfuhr von der Beränderung im Uganda-Reich, Mwangas Sinterlift, befchloß auszuharren und ichidte feinen letten Europäer, den italienischen Forfcher Rapitan Cafati, im Juli 1886 nach dem Unjoro-Land, zwischen dem Mwutan-See und Uganda, um über Raragme sudmeftlich am Ufereme eine Befreiung nach dem indischen Weltmeer bin zu eröffnen. Db aber Raraames Fürst Rabrega aus Furcht vor Ugandas Sultan hierzu bereit sei, erschien fraglich. Da machte fich, wie allgemein bekannt, S. M. Stanlen, unterftust von verschiedenen Afritafreunden, einigen englischen Millionaren, 3. B. Madinnon, Hutton, welche besonders durch Rob. Felkin angefeuert murden. vom Rongo aus mit großer Begleitung auf, um Dr. Schnitzler zu befreien. Rum Schute Casatis hat die Societa d'esplorazione commerciale in Africa gu Mailand im Ginklang mit der italienischen geographischen Gesellschaft durch Tippu-Tip, deffen zweifelhafte Bundesgenoffenichaft auch Stanlen in Unfpruch nahm, Geldbriefe abgeben laffen, um Cafati es zu ermöglichen, von Unjoro aus über die Miffions- und Sandelsstationen bin an die Rufte gu gelangen. Um Rongo traf Stanlen mancherlei Schwierigkeiten, Rahrungemangel u. f. m., tonnte auch erft nach verschiedenen Berhandlungen mit den von ihm gereigten Miffionaren ihren Dampfer "Benry Reed" gur Beiterbeförderung erhalten. Um 29. April 1887 erfolgte am Stanley-Bool auf den Dampfern "Stanley",

"Florida" (dem neuen Schiffe der amerikanischen Kausseute) und den Missionsfahrzeugen "Beace" und "Henry Reed" die Einschiffung; am 6. Mai wurde Kwamouth passiert, am 28. Mai die Mündung des Aruwimi oder Bijerre erreicht. Nach Errichtung eines besetsigten Lagers zog Stanley am 2. Juni mit 380 (?) Mann und 5 Europäern landeinwärts, verließ am 22. Juni die Jambuga-Fälle des Aruwimi, wo Major Barttelot mit einer Besatzung zurückblieb, und führte die Haupttruppe am linken Flußuser hinauf, während ein stählernes Boot und niehrere Flöße die Weiterschaffung der Lebensmittel besorgten. Er erreichte das Gebiet der Mabode (woraus sich die Gleichheit den Stanleys Aruwimi und Junkers Nepoko ergiebt), seitdem haben dunkte Gerüchte seinen Tod gebracht. Schnizker, durch Boten aus Sansibar über diesen großartigen Befreiungszug unterrichtet, kehrte vom Südende des Mwutansses nach Wadelai am Nil zurück, wo im Februar 1887 eine Feuersbrunst viele Elsenbeinvorräte und Lebensmittel zerstört hatte, um hier Stanley zu erwarten.

Der Afrikaforicher Reichard ift von feiner fünfjährigen Entdeckungereife zurudgekehrt, nachdem nahe dem 36.0 öftl. L. von Greenw. Rafoma gegründet und am Tangannita- See Rarema befett, fpater aber den tatholifden Diffionaren überlaffen mar. Seine Gefährten Bohm und Raifer ftarben, der lettere am 8. November 1882, der erstere am 27. März 1884. Reichard teilt die gesehenen Bölker in fünf Hauptgruppen von Ugogo bis zum Tangangika die Wanjamuefi (Unyammezi), jenfeits des Sees die Marungu und die ihnen verwandten Watant und Wafanta. Die Wanjamuefi (Unnammegi) find febr häklich, verftummeln die oberen und unteren Schneidezähne, haben an der Schläfe zwei tättowierte Streifen und gehören dem Bantu-Sprachstamm an. Bielmeiberei ift Gebrauch, den Ackerbau bestellen Mann und Frau gemein= ichaftlich, erfterer in voller Baffenruftung, doch muß das Beib die fpatere Sauptarbeit verrichten, fo die Ernte, das Drefchen, Stampfen, Bierbrauen und Buttenbauen. Die Manner laffen fich nach der Maisernte an der Rufte als Trager anwerben, da fie Jagd und Fifchfang als unangenehme Arbeit betrachten; ichwere Laften verstehen fie geduldig zu tragen. Geraucht wird Tabak und hanf; das hauptvergnugen bildet der Tang unter Trommeln, handeflatiden und einfachem aber "oft wunderichonem" Gefang. Medizinmanner werden bei Rrantheiten zu Rate gezogen und auffallenderweise die Blatter= impfung mit menichlicher Lymphe ausgeführt. Jeder Todesfall, glaubt man, ware durch Zauberei, ein Tod im Rampfe durch Untreue des Beibes verurfacht. Unfterblichfeit wird gelengnet, aber den Berftorbenen geopfert. Gehr hart fpricht fich Reichard über die Sinnesart Diefer Reger aus, welche er als icheufilich, leugnerifche Diebe, habsuchtig, febr finnlich, faul, lieblos ichildert: Eltern verkaufen ihre Rinder und zwischen Bater und Mutter herriche nur tierifche Liebe. Das Rlima ift in Dftafrita beffer als in Weftafrita: Das Waffer ift faft überall fehr gut, üppiger Bflanzenwuchs aber nur an den Flußufern. Es giebt wenig fruchtbares Land, viel trodenen Bald mit ichlechtem Rupholz aber vielem Rautschut, von der Oftfufte bis Tabora viel Bummi arabicum. Schafe, Ziegen, Reis, Bananen , Sonig, Bache, Raffeehirfe find noch besonders zu nennen.

Manches geographisch Reue brachte die Reise des englischen Universitäten= Missionebischofs Smythies von der Station Newala den Rovumaflug ent= lang bis zu deffen Duellgebiet im Juni und Juli 1886. — In einer zu Baris im Ottober 1886 gehaltenen Rede leugnete der frangösische Reisende Alf. Grandidier, welcher neben den etwa 1500 Buchern und Schriften über Madagastar vor allem diefe Infel felbst genau fennt, den einheitlichen Ur= fprung des Madagaffenvolles und fprach fich fur einen icharfen Gegenfat amischen den im Innenlande sowie an einigen Ruftenpläten anfäffigen Somas und den übrigen Madagaffen aus. Wahrscheinlich maren die Bowas von Java oder beren Nachbarschaft nach Madagastar eingewandert, mährend die andern Bewohner von Indochina gekommen feien. Dr. C. Reller in Zurich hat nach feiner Rudfehr von diefer Infel eine ahnliche Meinung aufgeftellt, hält aber die Westbewohner für afrikanische Stämme, da ihre Bermandtschaft mit denen von Mozambique und Sanfibar zu auffallend fei. Die Berrichaft ift bei den Homas; an der Oftkufte bis zum Urwaldgurtel zwischen dem 15 und 200 füdl. B. mohnen die Betfimisgratg, ju Grunde gerichtet durch "die Lafter der civilifierten aber verdorbenen europäischen Clemente", besonders deren Branntwein, einen großen Wald-Lemuren, den ichwarzen Babatota als Borfahr verehrend, den Howas nicht nahe verwandt. Durch lettere verdrängt aber nicht unterjocht leben an der Westküste die interessanten urwüchsigen halb= nomadischen, begabten Sakalaven, boch im Norden die Antakaren, welche nun verarmt, größer und fraftiger als die Sakalaven das vermittelnde Glied amifchen diesen und den Betfimifarata bilden.

Südafrika. Der böhmische Forscher Dr. Emil Holub erreichte die Sandelsstation Banda ma Tenta nahe dem Sambesi, mußte aber, als in seiner Abwesenheit auf dem Bege von Sambest nach dem Bangweolo-See das Lager durch die Muschuculumbwes überfallen und geplündert und der einzige europaische Begleiter Zöllner getotet worden war, den Rudzug antreten. Nach vielen Entbehrungen und dem Berluft aller Sammlungen und Tagebücher traf der fühne Reisende mit seiner tapfern Frau am 22. Februar 1887 in Schoschong ein. — Nachdem das chemalige Sulu-Land von England am 14. Mai 1887 einverleibt und die "Neue Republik" auch anerkannt war, geschah am 31. Ottober 1887 die Eröffnung der 86 Rilometer langen Gifenbahn von der Delagoa-Bucht nach dem fudafrikanischen Freistaat, damit der erfte Schritt. Transvaal ftatt mit Englands Rolonien mit dem Meere zu verbinden. - Die Bufdmanner bilden heutzutage taum mehr eine Raffe, gewiß teine Nation; als viele kleine Stämme über gang Sudafrika gerftreut leben fie in Buften, Bebirgen und haben durch die Berührung mit andern Bolfern in ihrer Sprache und anderem Eigenartigen manches verändert. Ihre Sprache hat viele Mund= arten entwickelt und foll von sprachforschlichem Standpunkt aus betrachtet bedeutsam sein. In anthropologischer Beziehung fteht der Buschmann den Regritos, besonders den der Andamanen nahe und seine Abstammung von dem felben Ursprungsstamm, wie dem der Agppter, ift wohl sicher, um so mehr, da die ursprüngliche Beimat der Agupter sublich vom Aquator gewesen zu sein icheint. Die Borfahren des Buidmannes aber find fudwarts auf die Sottentotten gedrängt, wie denn auch Uberlieferungen und Erzählungen der Bufch= männer eine vorher bestehende Bevölkerung des Landes erwähnen. So lauten die Forschungen des A. Bertin.

Ebenso wie Buonfantis angebliche Reise von Tripolis nach der Guinea-Küste hat sich auch die vielgepriesene Durchquerung der Kalahari-Büste seitens des Amerikaners Farini als Fatamorgana erwiesen. Bestätigt ist hingegen, daß die Buren von Grootsontain unter dem 19° füdl. B. und 18° östl. L. v. Greenw. auf ihren Bunsch den deutschen Reichsschutz erhalten haben und dadurch die Republik Upingtonia (vgl. Alg. Miss. Atsch. 1886, 337)

ebenfalls unter deutsche Hoheit gekommen ift.

Der Schweizer Dr. S. Sching durchreifte das deutsche Südwestafrika vom Guden bis jum Cunene-Flug und Ngami-See, dann gurud gur Balfifch= bucht. Nach feiner Meinung beträgt die Einwohnerzahl von Groß-Namaland 8 bis 10000 und die der Dvaherero 120000 und 120000 Dvambo. Die zur Bantuabteilung gehörenden Ondonga find nach Sching fehr funft= reiche Rupfer= und Gifenschmiede, wiffen trot der grob geschnitten holzernen Blasebälge Rupfer zu großen Ringen zu machen, welche von den Frauen als-Bierat um die Knöchel getragen werden, und allerlei Baffen nebst Acergerat ju verfertigen. Die Kriegstrommel besteht aus einem ausgehöhlten mit Leder überzogenen Balmftamm und fehr eigentümlich find die aus gegerbten Doffenmagen gemachten Schurzen der Manner und die Leibchen der Frauen aus Straugeneiern; nämlich die aus der diden Gierschale geschnittenen Ringe werden auf Schnure gereiht und fettenartig mehrfach um den Leib gewunden. -Die Ralahari ift nach Sching feine wirkliche Bufte, hat ihre Regenzeit und folglich auch reichlichen Pflanzenwuchs; aber es fehlen ihr Fluffe und See, fo daß Reisende nach Grundmaffer graben muffen. - Singegen hat die von Luderit unter Bohle ausgeschickte Expedition das Gebiet zwischen Drangefluß und Walfischbucht als unfruchtbar bewiesen, wie die Missionare es immer feit Jahrzehnten berichtet haben. F. A. E. Luderit felbst ift nach seinem vergeblichen Berfuch, die Barre des Drangefluffes zu durchfahren, im Ottober 1886 verunglückt.

(Schluß folgt.)

## Literatur=Bericht.

1. B. Schwarz: "Mimbo und Mimba. Ein Miffionsroman aus Kamerun." Leipzig, W. Friedrich. 1888. 4 M. — Ein "Miffionseroman" das ist jedenfalls etwas Neues auf dem Gebiete der Missionsliteratur, ob aber auch etwas der Mission wirklich Förderliches, das ist eine andere Frage. Gewiß brauchen wir mehr frische, lebensvolle, ich möchte sagen naturswüchsige Geschichtserzählungen aus der Mission, wie wir beispielsweise an der Biographie von Posselt eine bestigen; aber Romane aus der Mission und gar

Liebes romane vom reinften Baffer - wir glauben nicht, daß diefe berufen find, das Miffioneintereffe zu beleben oder gar zu vertiefen, mohl aber fürchten wir, daß fie demfelben eine verkehrte Richtung geben und den fo icon vermöhnten Geschmad noch mehr berderben, ftatt ihn zu veredeln. Intereffant, pifant ift der vorliegende Roman ohne Zweifel geschrieben, auch enthält er nicht nur manche icone Naturichilderung, fondern auch manche auschauliche Dar= ftellung von heidnischen Sitten und Gebräuchen. Aber die eigentlichen Selden des Romans, 3. B. auch der ideale "Sonnenpriefter", sind so sehr reine Romanfiguren, daß wer sie alle für typische Kameruner Gestalten hält, sehr irre geführt wird. Es mag ja auch je und je einmal ein wirklicher Liebesroman fich abspielen unter der Rameruner Bevölkerung, jedenfalls ift aber ein folder, wie ihn der Berfaffer uns vorführt, und gar mit feiner Säufung an wunderahnlichen Ereigniffen, eine für Westafrita völlig unwahrscheinliche Dichtung. Auch der Titel "Miffion groman" ift mehr pitant als treffend. Biel hat das Buch nicht mit der Mission zu thun und mas es über dieselbe bringt, obgleich es alles durchaus freundlich gehalten ift, ift nicht geeignet, eine mahr= heitsgetreue Anschauung von ihren Arbeiten, Leiden, Rampfen u. f. w. gu geben. Daß die Romanheldin, eine gang junge Regerin, welche alles bezaubert, was in ihre Nahe tommt, auch den verheirateten Miffionar mit glühender Liebe erfüllt, daß deffen fterbende Frau ihre Sand fegnend in die feine legen will u. f. w. - das ift allerdings fehr romantisch, aber die Miffion wünschen wir mit folden Abenteuerlichkeiten verschont zu laffen; fie find nicht geeignet, ihr Freunde zu erwerben und einen guten namen zu machen, fo fehr bas ber Berfaffer auch beabsichtigt haben mag.

2. Bon Rohden: "Gefdichte der Rheinischen Miffions=Gefell= fcaft." Aus den Quellen mitgeteilt. 3. Ausgabe. In 2 Teilen (zusammen 527 S.). 3 M. Barmen, Missionshaus. — Das Reue an dieser 3. Aufl. ift der gange 2. Teil (S. 321 ff.), welcher die Ereigniffe vom Jahre 1871 an, bis zu welchem Termin die 2. Aufl. die Geschichte geführt hatte, in 10 Abschnitten erzählt, abgesehen davon, daß auch der 1. Teil nicht wenige Bufate und Beränderungen enthält. Die Übersichtlichkeit und Ginheitlichkeit der Beschichte leidet allerdings ein wenig darunter, daß der Berfaffer die neuen Ereigniffe in einem felbständigen zweiten Teile behandelt hat, ftatt fie einzuarbeiten in die betreff. Abichnitte des erften, mas freilich eine fehr durchgreifende Umarbeitung des gangen Buchs gefordert batte. Dafür ift die von dem Berfaffer befolgte Methode bequemer fur Diejenigen, welche Die 2. Auflage bereits fennen oder die sonst ein Interesse gerade an einem zusammenhängenden Überblick über die neuften Ereigniffe haben. Auch gewährt eine Renarbeit por einer Umarbeitung immer den Borteil frischerer Darstellung. Und recht frisch hat der greise Inspektor der Rh. Miff. gerade diesen 2. Teil geschrieben, so daß er nicht bloß eine lehrreiche, sondern für den wißbegierigen Miffionsfreund auch eine feffelnde Lekture bildet. Sier und da vielleicht etwas breit und gu fehr ins fleine Detail eingehend, aber gerade dadurch wieder dem aufmerksamen Lefer manchen wertvollen Ginblid gemährend, den eine zu knappe Darftellung ver= miffen läßt.

- 3. Frid: "Geschichten und Bilder aus der Heidenmission". Nr. 7. Halle, Baisenhaus-Buchhandlung. 1888. 25 Pf. 100 Ex. 20 M. Diese 36 S. starke Nummer enthält außer einem kurzen Einleitungswort von Barneck: "Nehmet immer zu in dem Werke des Herrn" einen Aufsatz von Grundemann: "Die Mission zu Blauberg in Südafrika" und einen von Meyer: "David Livingstone", ein Borträt des letzteren und ein sehr schönes buntes Bild: Ein Heidendorf bei Blauberg. Wie die früheren Nummern so bietet auch diese neuste einen gediegenen Inhalt in frischer volkstümlicher Form und ist der weitesten Berbreitung wert.
- 4. Bon den seitens der Brandenb. Miss.Konf. herausgegebenen "Dornen und Ahren" sind wieder 2 neue Schriftchen erschienen. Nr. 4 von Grundemann: "Hannth Dato, der braune Pastor. Sine Lebensgeschichte aus der Kolhsmission" und Nr. 5 von Schmidt: "Klaas Kuhn, ein Missionar aus den Hottentotten." Beider frische anschauliche Bilder aus dem Missionsleben heraus und gleichfalls zur Berbreitung sehr zu empsehlen. Die "Dornen und Uhren" erscheinen jetzt in der Buchhandlung der Berliner Stadtmission und kosten einzeln a Stück 10 Pf., 10 Stück 90 Pf., 50 = 4,50 M. und 100 = 8 M.
- 5. **Warned:** "Der gegenwärtige Romanismus im Lichte seiner Heidenmission. II. Das römische Christentum." Nr. 17 der Flugsschriften des Evang. Bundes. Halle, Strien. 1888. 35 Pf. Ein auf Grund von lauter authentischen Thatsachen gezeichnetes Bild der römischen Mechanisterung, Beräußerlichung und Entstellung der christl. Religion, wie es die römische Mission darbietet und als in einem Spiegel uns überhaupt das Christentum der Papstsirche zeigt, ein Christentum, von welchem mit dem Urteil einer ultramontanen Zeitung gesagt werden muß: "Wir haben das Christlich gestrichen und Katholisch an dessen Stelle gesett."
- 6. Heidrich: Handbuch für den Religionsunterricht in den oberen Klassen. 1. Teil: Kirchengeschichte. Berlin, Heine. 1888. 420 S. Selbstverständlich haben wir uns dieses Buch wesentlich auf seine missionsgeschichtlichen Partien angesehen und konstatieren mit Befriedigung, daß denselben nicht nur ein verhältnismäßig breiter Raum zugewiesen worden ist, sondern daß sie auch sachkundig, auf Grund eingehender und quellenmäßiger Information und in einer für das Schulbedürsnis geeigneten Weise behandelt worden sind. Und zwar wie die apostolischen und mittelasterlichen so auch die neueren Missionen. Im wesentlichen sind auch die statistischen Angaben korrekt; nur daß Ufrika c. "5 Millionen Christen, meist Katholiken" haben soll (S. 398) ist ein Irrtum. Selbst ultramontane Quellen geben nur c. 2½ Million an und mehr als 1 Million kann man davon getrost noch streichen. Die Zahl der evangelischen Christen wird in Ufrika der der Katholiken kaum nachstehen, die der evang. Heid en christen übertrifft sie um das doppelte. Die Abessynier kann man selbstverständlich nicht als Katholiken bezeichnen.
- 7. Behrmann: "Einführung in die heilige Schrift Alten und Reuen Testaments. Borträge. Gütersloh, Bertelsmann. 1888. 4,50 M. — Ein ganz köstliches Buch, das nicht nur den Blick auf die

wichtigen Punkte hinzulenken versteht, sondern auch sie richtig zu sehen Anleitung giebt. Wir haben hier entfernt nicht, was man sonst Einleitung in die Bibel nennt, vielmehr eine wirkliche "Einführung" in ihren Gesantinhalt, eine Anleitung zu ihrem Verständnis, indem in großen Zügen gezeichnet wird: die Sprachgestalt, die Geschichtsschreibung, die Dichtkunst, die Weisheit, die Weisfagung, die religiöse Bedeutung des A. Ts.; — das jüdische Volk zur Zeit Jesu, Person und Werk Jesu, die drei ersten Evangelien, der Zustand der Heidenwelt zur Zeit Pauli, Paulus selbst und seine Vriese, das Iohannessevangelium. Alles gediegen, lichtvoll, auf Grund sorgfältigsten Studiums, auch Bekanntes unter neue und sesselnde Gesichtspunkte stellend. So haben wir speciell die drei den Apostel der Heiden und sein Werk betreffenden Kapitel nicht nur mit Interesse, sondern auch mit Nutzen und vieler Aneregung gelesen.

8. Schäfer: "Praktisches Christentum. Borträge aus der innern Mission." Gütersloh, Bertelsmann. 1888. 2,40 M. — Ein ebenso frisches wie praktisches Buch, das auch für Freunde der Heidenmission nühlich und gut zu lesen ist. So z. B. gleich die ersten Borträge: "Des Christen Ruhe und Arbeit in Gott", "Segen und Gesahren des Bereinslebens" und "Zufällige Andachten über innere Mission bei der Lektüre von L. Richters Selbstbiographie" — alles wirklich aus dem Leben gegriffen und fürs Leben geschrieben. Die übrigen 6 Vorträge haben es allerdings wesentl. mit specifisch innern Missionsfragen zu thun; aber man kann keine dieser Fragen, wenn ste wirklich wie hier praktisch behandelt werden, studieren, ohne auch für die Heidensmission etwas zu prositieren.

Wď.

## Missionary Comity.1)

Die gegenseitigen Beziehungen ber evangelischen Missions= Gesellschaften zu einander.

Wenn wir das brüderliche Verhalten der evangel. Miss. Gesellschaften zu einander — denn das ist im Grunde doch der Sinn von missionary comity — zum Gegenstande unster Beratung machen, so dürsen wir in ganz besondrem Maße der segnenden Fürbitte unsres zur Rechten des Baters thronenden Hohenpriesters gewiß sein. Denn er hat nicht bloß wiederholt es als das Kennzeichen seiner Jünger bezeichnet, "daß sie sich unter einander lieben," sondern in seinem erhabenen hohenpriesterlichen Gebete auch ausdrücklich gebetet, "daß sie alle eins seien gleichwie Du, Bater, in mir und ich in Dir; daß auch sie in uns eins seien, auf daß die Welt glaube, Du habest mich gesandt."

Wir wissen, daß der Sohn Gottes unter diesem Einssein etwas viel Tieferes, Innerlicheres und Freieres verstanden hat, als was die römische Kirche unter ihrer hierarchischen Einheit, die besonders heut ihr stolzester Ruhm ist, versteht. Aber auf der andern Seite würden wir dieses Einssein zu einer bloßen frommen Phrase herabsetzen, wenn wir etwa meinten, es sei nur etwas Innerliches und nicht nötig, daß es sich auch in dem thatsächlichen Berhalten gegen einander äußerlich erkennbar darstellen müsse. So wäre es z. B. eine Unwahrheit: wenn zwei Denominationen Gebetsgemeinschaft mit einander pslegen und dabei sich gegensseitig ihre Kirchenglieder abspenstig machen wollten.

Mit triumphierender Gehäffigkeit verhöhnt die straff centralisierte Papstkirche die protestantische Gespaltenheit, und es giebt vielleicht kein andres Argument, mit welchem sie — wenigstens scheinbar — gerade

21

<sup>1)</sup> Vortrag des Herausgebers für die allg. Miffionskonferenzzu London im Juni dfs. Jahres. (Leider war ich durch die gerichtlichen Berhandlungen in Bielefeld, von welchen die Leser aus den Zeitungen wissen, an dem persönlichen Besuche der Konferenz verhindert!) Ich habe das Thema in seiner englischen Fassung stehen lassen, da es nicht treffend zu übersetzen ist. Hösslichkeit, Berträglichkeit, gegenseitige Rücksichtnahme u. dergl. trifft nicht den ganzen Sinn. Die nachfolgenden Ausführungen machen den Begriff völlig klar. — Es ist mit den übersetzungen eine eigne Sache. So giebt auch die englische übersetzung meines Vortrags manche meiner charakteristischen Ausdrücke durchaus nicht korrekt wieder und wiederholt wird mein Gedanke abgeschwächt. Voll verantwortlich kann ich also nur für die vorliegende deutsche Originalarbeit sein.

Warned:

heute einen sieghafteren Beweis für ihre Prätension: die allein seligmachende Kirche zu sein, führte, als auf protestantischer Seite die Bielgespaltenheit, auf römischer die Einheit. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe, dieses "überstünchte Grab" aufzudecken, welches sich römische Einheit nennt; aber das wäre eine thörichte Kurzsichtigkeit, vor der Thatsache die Augen zu verschließen, daß diese Einheit eine wirkliche Macht ist, freilich keine göttliche aber eine weltliche Macht, die nicht bloß den Staaten sondern auch den protestantischen Kirchen gegenüber einen wahrlich nicht zu unterschätzenden Keind darstellt.

Die mechanische Ginheit Roms, die notwendige Ronfequenz seines äußerlichen, in der Papft-Unfehlbarkeit gipfelnden Rirchenbegriffs ift ja auf ebangelischem Boden ein unmögliches Ding. Der evangelische Grundartifel von der Rechtfertigung durch den Glauben ift zugleich die Wurzel ber evangelischen Freiheit und damit einer Mannigfaltigfeit ber Bewegung und des Lebens, für welche in der ftarren römischen Einheit weder Berftandnis noch Plat ift. Allein wiederum mare es eine berhängnisvolle Kurzfichtigkeit, wenn wir in der Freiheit und Mannigfaltigfeit des Protestantismus nur Stärke sehen wollten. Gewiß ist beides unfre Stärke; aber ebenso gewiß liegt bicht neben, ja vielleicht gerade in dieser Stärke unfre Schwäche. Das paulinische Wort: "wenn ich schwach bin, bin ich ftart" hat auch umgekehrt seine Wahrheit: wo ich ftark bin, bin ich fowach. Die romifche Rirche hat über ihrer Einheit die Freiheit verloren und die evangelische über der Freiheit die Einheit. Unfre Freiheit und Mannigfaltigkeit wird unfre Schwäche, wenn das Individuum eine perfonliche und die einzelne Rirchengemeinschaft eine benominationelle religiose Eigenart schrankenlos geltend macht. Dann wird die eigne Freibeit zur Engherzigkeit, die Engherzigkeit zur Zersplitterung, die Zersplitterung zur Rivalität und die Rivalität zur Befämpfung.

Leider ift auch das Gebiet der evangelischen Mission von dieser allgemeinen protestantischen Schwäcke nicht frei. Allerdings ist die Gespaltenheit nicht so groß, wie der Hohn der römischen Gegner gern darstellt. Die Eintracht unter den Missionaren der verschiedenen prostestantischen MissionssGesellschaften ist größer als die Zwiestracht; dessen, was sie einigt, mehr als dessen, was sie trennt; die gegenseitige Achtung stärker als die Mißachtung; und die Grenzrespektierung häusiger als die Grenzverletzung. Wäre es nicht so, so würde die allgemeine Missions-Konferenz, zu der wir und hier versammelt und zu welcher mit geringen Ausnahmen alle prostestantischen Nationen und Kirchengemeinschaften Bertreter gesandt haben,

ja nicht möglich gewesen sein! Und jedenfalls hat eine solche auf die Freiheit gegründete Einheit einen viel höheren Wert als die durch das Opfer der Freiheit in der Papstkirche erkaufte. Gerade das Missions- werk hatdas Bewußtsein der Glaubenseinheit in der evangelischen Christen- heit mächtig gefördert, den ökumenischen Sinn gepslegt, Weitherzigkeit in der Liebe erzeugt und eine einigende Bewegung in die verschiedensten Kirchengemeinschaften gebracht. Die protestantische Gespaltenheit ist auch in mehr als einer Beziehung zur Förderung des Missionswerkes auszgeschlagen. Indem jede protestantische Kirchenabteilung und kirchliche Richtung ihre eigne Mission treiben wollte, entstand eine große Wenge von Missionsfeuerherden in der Heimat und trat eine große Fille der mannigfaltigsten Gaben und Kräfte in den Missionsbienst, so daß die Missionsleistungen des wegen seiner Gespaltenheit verhöhnten Protestantiszmus die der auf ihre Einheit so stolzen Papstkirche weit übertressen.

Trotom leidet die evangelische Mission schwer unter ihrer Gespaltenheit. Denn diese Gespaltenheit zersplittert und vergeudet unsre Kräfte, ist eine stete Bersuchung zur unbrüderlichen Rivalität und richtet unter den Heiden nicht wenig Berwirrung, ja Ürgernis an.

Ift es nicht möglich, diese Ubel, ich will nicht fagen ganglich zu befeitigen, denn das mare wohl eine trugerifche hoffnung, aber fie bedeutend zu verringern? Es ift nicht möglich auf bem Wege firchlicher Verordnungen, icon barum nicht, weil wir eine oberfte firchliche Autorität nicht haben. Es ift aber möglich auf dem Wege freier bruderlicher Bereinbarung; und täuscht nicht alles, fo wird es eine ber schönften Aufgaben biefer von Jahrzehnt zu Sahrzehnt wiederkehrenden allgemeinen Miffionstonfereng fein, durch folde brüderliche Bereinbarungen allmählich eine gewiffe Einheitlichkeit zu bringen in die heute noch fo zersplitterten und vielfach miteinander rivalifierenden protestantischen Miffions= beftrebungen. Ohne Zweifel geht bereits ein Zug nach Zusammenschluß durch die protestantischen Missionskreise der verschiedenen Denominationen, wie nicht nur die großen Miffionstonferengen in Indien, China, Japan, Südafrifa fondern auch die Bereinigung vieler zu verschiedenen Mission8= gefellichaften gehörigen Miffionsgemeinden g. B. die der presbyterianischen in Japan zu einer Kirche beweisen. Aus diesem Zuge nach Zusammenfolug ift auch das allgemeine freie Miffionsconcilium geboren, das uns jest in London vereinigt. Dieses Missionsconcilium ift icon an fich ein Stud Berförperung ber missionary comity und jede brüderliche Beratung, in welcher man fich auf bemfelben über irgend eine Miffionsfrage einigt, wird zur Förderung dieser comity.

21\*

Jest soll es aber auch ein Gegenstand unsrer speziellen Beratung sein: was muß seitens der einzelnen Missionsgesellschaften geschen, um die missionary comity gegen einander zu wecken und zu pflegen? Ich beschränke mich auf eine dreisache Antwort:

- I. Wir muffen gegenseitig von einander mehr Renntnis nehmen;
- II. Wir muffen uns gegenseitig verpflichten jede Grenzverlegung zu vermeiben; und
- III. Wir muffen uns gegenseitig mehr handreichung thun.

I.

Die evangelische Mission ift heute ein umfangreiches, vielverzweigtes Werk und es giebt in Europa wie in Amerika nicht viele Miffionsfreunde, welche eine gründliche Gefamtübersicht über dasselbe besitzen. Jedenfalls hat das auch darin seinen Grund, daß man an der Erlangung einer folden Gesamtübersicht nicht viel Interesse gehabt hat. Um meiften ift die allgemeine Missionskenntnis ohne Zweifel in Deutschland gepflegt worden. hier giebt es - abgesehen von einer ganzen Anzahl populärer Missionsblätter - zwei größere litterarische Missionsorgane mit einem nach tausenden gahlenden Lefertreife, die im Unterschiede von ben Spezial= berichten ber einzelnen Gefellichaften bie Behandlung ber gefamten Miffion zu ihrer programmmäßigen Aufgabe haben: bas evangelifche Miffionsmagazin (feit 1816 von der Bafeler Miffionsgefellschaft herausgegeben) und die allgemeine Miffionszeitschrift (feit 1874 von bem Referenten herausgegeben). Für die Miffionsfreunde englischer Zunge diesseit wie jenseit des Oceans giebt es nur ein und zwar ziemlich junges solches Organ: die amerif. Missionary Review of the world, wie fie seit 1888 nach ihrer erfreulichen Umgestaltung unter ber neuen Redaktion heißt.1) Sonst besitzt nur noch Holland seit 1883 eine allgemeine Missionszeitschrift: De Macedonier (herausg. von Ds. Dijkstra). Es ist nun charakteristisch, daß wir in Deutschland von der evangelischen Miffion als von einer Einheit, von etwas Gangem reden; wir fagen: Die evangelische Mission im Singular, mahrend man im Englischen fagt:

<sup>1)</sup> Der Unterschied zwischen der deutschen und der amerikanischen allg. Missionszeitschrift ist schon äußerlich sofort daran erkennbar, daß die erstere stets nur wenige (3-6), die letztere eine ganze Fülle (30-40) Gegenstände in der einzelnen Nummer behandelt. Wir enthalten uns jedes Urteils über den Inhalt; aber vielleicht dürste man hüben und drüben aus der Vergleichung desselben manches lernen können: wir etwas mehr Leichtigkeit und Enthusiasmus, unsre amerikanischen Freunde etwas mehr Gründlichkeit und Nüchternheit.

bie evangelisch en Missionen im Plural, also die Einheit, die Solidastität berselben in den Hintergrund treten läßt. Es ist nicht bloß der Sprachgeist, der diesen Unterschied macht, und nicht bloß die verschiedene kirchliche Entwicklung hüben und drüben; auch die universalere Missionstenntnis, die im ganzen in Deutschland herrscht, hat ihren Anteil daran.

Ohne Zweifel ist die Anschauung, daß die evangelische Mission — trot aller Verschiedenheiten unter den missionierenden Gesellschaften — etwas Einheitliches, ein Ganzes ist, neben der brüderlichen Liebe die Grundbedingung für die Übung der missionary comity. Zu dieser Anschauung müssen daher die Missionsfreunde in allen protestantischen Nationen und Kirchengemeinschaften erzogen werden und diese Erziehung geschieht wesentlich dadurch, daß man nicht bloß die Geschichte der eignen Missionsgesellschaft, sondern die gesamte evangelische Missionssgeschichte kennen zu lernen sich bemüht. Sin enger Geschickkeites giebt gemeiniglich auch ein enges Herz, während umgekehrt ein weiter Gesichtskefreis das Herz weit macht. So weit meine Kenntnis reicht, sind alle diesenigen Männer, welche durch eine gründliche universale Missionskenntnis einen weiten Gesichtskreis gewonnen haben, von der Engherzigkeit frei geworden.

Zu welcher Unbilligkeit der Mangel an Kenntnis führt, lassen Sie mich an einem mir sehr nahe liegenden Beispiel exemplifizieren und gestatten Sie mir, daß ich damit zugleich einer berechtigten Klage mit brüderlichem Freimut Ausdruck gebe.

Besonders unbekannt bei unsern Freunden in England und Amerika sind — geringe Ausnahmen abgerechnet — die deutschen Missionen und nicht bloß unsre Missionen, sondern überhaupt unsre religiösen Zustände.<sup>1</sup>) Die Folge ist, daß sehr viel verkehrte Urteile über Deutschland und seine Missionen und sein Christentum in der englischen Welt kursieren und dort eine so vorurteilsvolle ungünstige öffentliche Meinung über uns verbreitet haben, daß es uns kaum möglich wird, sie durch Thatsachen zu korrigieren. Die so knapp mir zugemessen Zeit gestattet nicht die Anführung von einzelnen Beispielen, die mir zu hunderten

<sup>1)</sup> Ja unfre Berhältnisse überhaupt. So kommt mir, während ich dies schreibe, der Independent vom 12. April d. J. in die Hand, in welchem behauptet wird: infolge der Überschwemmungen stehe für die Provinzen Bosen, Pommern und Schlesien eine Hunger not bevor, die Sammlungen für die Überschwemmten seien unbedeutend u. s. w. Was für verkehrte Vorstellungen von der deutschen Landwirtschaft, den deutschen Berkehrsverhältnissen und der deutschen Wohlthätigkeit müssen solche falschen Berichte erzeugen! Als ob Deutschland noch ein halbbarbarisches Land sei!

310 Warneck:

zu gebote stehen. Oft erregen diese falschen Mitteilungen über Deutschland unser Heiterkeit, noch öfter thun sie uns weh. Die ganz natürliche weitere Folge dieser falschen Urteile über Deutschland und über die deutsche Missionsthätigkeit ist Mangel an comity: nämlich eine kränkende Geringschätzung unser Leistungen, eine gewisse vornehme Behandlung von oben herab, als ob wir nicht völlig ebenbürtige Missionsarbeiter seien und selbst mit unseren litterarischen Missionsleistungen noch völlig in den Kinderschuhen steckten, ganz zu geschweigen der mancherlei unsreundlichen Begezunungen auf den einzelnen Missionsgebieten. Dieser von uns oft schmerzslich empfundene Mangel an comity hat — das ist meine Überzeugung — wesentlich in der großen Unkenntnis über die deutschen Verhältznisse seinen Grund.

Ich bin weit davon entfernt, diese Verhältnisse zu idealisieren. ift deutsche Art, dag wir uns felbft febr icharf fritifieren und pharifäifche Selbstüberhebung ift nicht beutsches Rationallafter. das dürfen wir fagen ohne jeden Selbstruhm und Sie werden es als mahr zugeben, daß wir in Deutschland die fremden, speziell die englischen bezw. amerikanischen Missionen besser kennen, als man in England und Amerika die deutschen kennt und daß wir gerechter gegen Sie find als Sie gegen uns. Wir find viel eber geneigt, die gefamte englische Miffionsthätigkeit zu überschätzen als zu unterschätzen und unfreundliche Urteile über dieselbe werden Sie in unfrer Missionslitteratur faum finden. giebt in Deutschland feinen einzigen Miffionsfachmann, ber nicht Englisch fonnte und nicht wenigftens einige englische Miffionsorgane lafe. Ift es eine Anmagung, wenn ich mir die Bitte erlaube: üben Sie doch die Boflichkeit gegen uns, wenigftens in den Miffionstreisen etwas mehr Deutsch zu lernen, um durch einige Beschäftigung mit deutscher Missions= litteratur fünftig Ihre beutschen Brüder und Mitarbeiter in ber Mission gerechter beurteilen zu lernen?

Dies ist nur ein Beispiel. Die Alage über Mangel an gegenseitiger Kenntnis ist aber allgemein. Mit einer gewissen Siersucht sorgen die meisten Organe der einzelnen Missionsgesellschaften dasür, daß die Freunde derselben nichts von dem erfahren, was durch andere, vielleicht viel größere und gesegnetere Gesellschaften geschieht. Ich weiß nicht, ob die Furcht das hinter steckt, daß die eignen Sinnahmen Schaden leiden könnten, wenn das Missionsinteresse über die Grenzpfähle des eignen Missionsgedietes hinausginge. Aber wenn es auch nur Gleichgiltigkeit gegen die Missionsarbeit andrer ist oder Geringschätzung derselben, jedenfalls ist es eine Engsherzigkeit, welche verhindert, daß sich innerhalb der evangelischen Spriftens

heit so zu sagen ein missionarischer Corpsgeist bilbet, ber die Mission als eine all gemeine Angelegenheit aller evangelischen Kirchenabteilungen betrachtet. Gewiß ist es die Aufgabe des offiziellen Organs der einzelnen Missionsgesellschaft, über die eignen Arbeiten genauen Bericht zu erstatten; aber wenn diese spezielle Berichterstattung auch den Hauptinhalt bilben muß, Kirchturmpolitik braucht deshalb doch nicht getrieben zu werden. Jenseit der eignen Grenzpfähle wird Gottes Reich unter den Heiden auch gebaut und die Arbeiterschar der einzelnen Gesellschaft bilbet doch immer nur eine Compagnie oder ein Bataillon oder ein Regiment in der gesamten evangelischen Missionsarmee.

Erst in der neueren Zeit ist es etwas besser geworden. Wie z. B. der Bostoner Missionary Herald seit lange regesmäßig Notes from the wide sield enthält, so bringt jett bereits eine Anzahl Missions-blätter Notizen über "andre Missionen." Ich bin überzeugt, daß der missionary comity schon ein nicht unwesentlicher Dienst geschieht, wenn die Organe sämtlicher evangelischer Missionsgesellschaften wenigstens ein paar Seiten sich freihielten für regelmäßige Nitteilungen über das Werk ihrer Mitarbeiter, speziell über das dersenigen, deren Arbeitsgebiete dem ihrigen am nächsten liegt. Ich ersaube mir aber über diesen Gegenstand noch einige besondere Vorschläge zu machen, und vielleicht gefällt es der Konsferenz, dieselben zu Beschlüssen zu erheben:

1. Im Auftrage der Konferenz sollte, wenn nicht alljährlich, so doch fünfjährlich eine allgemeine ebang. Missionschronik herausgegeben werden, in englischer, beutscher, französischer, holländischer und einer standinavischen Sprache. Diese Chronik müßte die Arbeiten sämtlicher evang. Missionsgesellschaften umfassen und auf Grund der Quellen genau gearbeitet sein. Die Arbeit könnte nach Ländern geteilt werden, die Resdaktion müßte aber in einer und zwar einer kundigen Hand liegen. Die Borarbeiten zu dieser Chronik würde ich vorschlagen in die Hand eines Ausschussen und Kirchenabteilungen wählt. Da ich auf diesen Ausschusszurücksommen werde, genüge jetzt diese Andeutung.

2. Angesichts der großen Verschiedenheit, welche bezüglich der ftatiftischen Mitteilungen bei den verschiedenen evang. Missionsgesellschaften herrscht, ist die Herbeiführung einer einheitlichen Missionsstatistik dringendes Bedürfnis. Es sollte die Aufgabe dieser Konferenz bezw. ihres Ausschusses sein: eine Verständigung über die Grundsätze herbeizuführen, nach welchen die missionsstatistischen Angaben hinfort zu machen sind. Ich erlaube mir als die wesentlichsten folgende zu bezeichnen:

- a) da es sich in dem hristlichen Missionswerke um die Ausbreitung des Reiches Gottes unter den Heiden, Mohammedanern und Juden, also **Nichtchristen** handelt, so sind die Arbeiten in christlichen Kirchengemeinschaften (Katholiken und andern protestantischen Kirchen) in die Missionsstatistik nicht mit aufzunehmen, sondern für sich zu rubrizieren.
- b) Die Missionsstatistik ist möglichst einfach zu gestalten; je komsplizierter, rubrikenreicher sie wird, desto unsichrer und lückenhafter wird sie. Auch ist vor Überschätzung der Zahlen ernstlich zu warnen.
- c) Als Hauptrubriken find aufzuführen: die Missionare (ordinierte und nicht ordinierte, Ürzte, Landwirte und Handwerker); selbständige weibliche Arbeiter, aber die Frauen der Missionare auszuschließen; belbständige eingeborene Mitarbeiter und zwar ordinierte und nicht ordinierte, abermals mit Ausschluß ihrer Frauen; die Getauften und Kommunikanten, demeinden und Schulen, Schüler und Schülerinnen; vielleicht auch die Ausgeschlossenen und Weggezogenen; endslich die Leistungen der Gemeinden. In der Rechnungsablegung sollte deutlich hervortreten, was an wirklichen Beiträgen eingegangen ist und was aus andern Quellen kommt (Kapitalzinsen, Schriftenerlöß, Regierungsunterstützung 2c.). Desgleichen bezüglich der Ausgaben, was auf die einzelnen Missionen verwandt worden ist.
- d) Fede Missionsgesellschaft soll es als eine ihrer heimatlichen Missionsgemeinde schuldige Pflicht ansehen: jährlich eine zu verlässige und lückenlose Statistif zu liefern. Es muß verwirrend wirken, wenn wie z. B. in den Jahresberichten der Ausbreitungs-, und der Londoner Gesellschaft stehend große Lücken sich sinden und dann doch diese lückenhaften Zahlen summiert und als statistisches Gesamtergebnis ausgegeben werden.
- 3. Endlich noch eins. Der auch sonst in vieler Beziehung mustershaft redigierte Church Miss. Intelligencer enthält in jeder Rummer unter der Rubrif: The Month eine bequeme Übersicht über die bedeutendsten neusten Borgänge auf dem Gebiete seiner Gesellschaft daheim und draußen. Es wäre eine dankenswerte Höflichkeit der Herausgeber der Missionsblätter, wenn sie diesem Borbilde allgemein zu folgen und stehend monatlich (bezw. zwei-, oder dreimonatlich je nach der

<sup>1)</sup> Es nimmt boch auch in ber Heimat kein Mensch bie Frauen der Geiftlichen, so treue Gehilfinnen ihrer Männer sie auch sein mögen, mit in eine kirchliche Statistikt auf.

<sup>2)</sup> Die jest üblichen "Anhänger" bilden eine fehr unsichere Rubrik. Als wirfliche Christen können erst die Getauften gelten. Unter Kommunikanten sind selbstverständlich die kommunionsfähigen selbständigen Gemeindeglieber zu verstehen.

Größe der Gesellschaft) eine ebensolche übersichtliche Darstellung der neusten Erseignisse auf dem eignen Missionsgebiet geben wollten. Sie würden das durch ohne Zweisel die Bekanntschaft mit diesen Ereignissen auch über die eigne Missionsgemeinde hinaus wesentlich erleichtern.

Π.

Von der durchschlagendsten Bedeutung für die missionary comity ist zum andern die gegenseitige Grenzrespektierung. Wo sich eine Missionsgesellschaft rücksichtslos in die Arbeit einer andern eindrängt, da wäre die Versicherung einer comity nichts als unwahre Phrase.

Bekanntlich ift es einer ber paulinischen Miffionsgrundfate: "nicht auf einen fremden Grund zu bauen" (Römer 15. 20). Wenn bie römische Kirche durch ihre geflissentliche Eindrängung in evangelische Missionsgebiete biefem apoftolischen Grundsatz beständig ine Angesicht ichlägt, so brauchen wir uns darüber nicht zu wundern. St. Paulus ift nicht ihr Freund und der Römerbrief existiert für sie nur als eine Unklageschrift, an die fie fich nicht gern erinnern läßt. In der evangelischen Rirche ift nächst dem Meifter vom himmel feine andre Autorität so hoch gehalten als die des heiligen Paulus und speziell für uns Missionsleute ift und bleibt er das vollkommenfte Vorbild. Auch in der apostolischen Zeit gab es verschiedene Missionen, zwischen benen es nicht ohne Reibung abging; aber bie Lofung bes Paulus lautete: "daß nur Chrift us verfündigt werde allerleiweise, so freue ich mich darinnen und will mich auch freuen" (Phil. 1, 18) und "ich will nicht auf einen frem ben Grund bauen." Das war paulinische missionary comity. Damit ift uns beutlich gezeigt, mas mir als evangelische Chriften angesichts unfrer Gefpaltenheit zu thun haben.

Machen wir zunächst einen Augenblick halt bei der Thatsache, daß es in der evangelischen Christenheit viele Missionsgesellschaften, nach meiner Aberzeugung zu viele giebt. Wir haben noch lange lange nicht genug Missionare, aber wir haben zu viele Missionsgesellschaften. Wie schon bemerkt, hat Gott auch daraus manchen Segen kommen lassen; aber so ich das jetzige Missionsbedürfnis recht verstehe, so thut uns heut Konzentration not. Je länger je mehr kommt für die evangelische Mission die Zeit der großen Entschiungen und für dieselben brauchen wir nicht bloß große

<sup>1)</sup> übrigens will ich nicht leugnen, daß ich babei auch einen egoistischen hinterzgebanken habe, nämlich daß speziell benjenigen, welche sich mit dem Studium ber sämtlichen evang. Missionsorgane beschäftigen, ihre mühsame Arbeit ein wenig erzleichtert werde.

Warned:

fondern einheitlich organisierte und von erfahrenen Führern geleitete Streiterheere. Abgesehen babon, daß immer neue Missionsgesell= icaften die protest. Missionszersplitterung und Konkurrenz bermehren, fie ermangeln auch der Erfahrung, treiben viele unreife Experimente, muffen jedenfalls als Anfänger erft wieder teures Lehrgeld bezahlen und für ihren heimatlichen Missionsapparat überflüssige Geldausgaben machen. fleiner eine Miffionsgesellichaft, defto teurer ift fie und befto mehr wird besonders auf tropischen Gebieten ihre Wirksamkeit erschwert. Das allerfolimmfte aber ift, wenn die Bahl berjenigen Miffionare gunimmt, welche ohne jeden Zusammenhang mit irgend einer Missionsgesellschaft als pure in dividuals hinausgehen und gang auf eigne Fauft Miffion treiben. Dadurch wird die fo fcon vielgespaltene protest. Mission geradezu atomifiert und zu den bereits angedeuteten Nachteilen noch der gefügt, daß auch die durch folde individual missionaries etwa bekehrten Beiden isoliert ftehen. Es erscheint mir daber als ein notwendiges Stilct ber missionary comity, wenn unfre Gespaltenheit nicht geradezu zur Atomisierung führen foll, daß man aus Rudficht gegen die bereits befte henden Miffionsgefellichaften und noch mehr aus Rücksicht auf das Ronzentrationsbedurf. nis der Gegenwart die Reigung: immer neue Miffionsgefell= schaften zu grunden überwindet. Unfre Lofung muß heut vielmehr lauten: Unichluß an bereits bestehende Miffionsgesellschaften und mo es irgend möglich ift: Berminderung berfelben burch Busammenfoluf.

Wir haben Miffionsgefellschaften und zwischen ihnen Reibungen gerade genug. Reibungen zunächst in der Beimat. Ich bin allerdings nicht bekannt genug mit den kirchlichen Verhaltniffen in England und Amerika. Tropdem hier die Missionsgesellschaften vielfach durch ihren benominationellen Charafter ziemlich reinlich von einander geschieden find. wird es vermutlich an Konkurrenz unter ihnen so wenig fehlen wie in Deutschland, Holland oder Schweden, zumal auch manche englische und amerifanische Rirchengemeinschaft mehr als eine Miffionsgesellschaft bat. Da jede Gesellschaft ihre Einnahmen möglichst zu fteigern ftrebt, so ist nicht blog Konkurrenz, sondern auch Reibung unausbleiblich, benn es ift unmög= lich, das zu jeder Missionsgesellschaft gehörige heimatliche Gebiet geographisch abzugrenzen, zumal auch niemandem befohlen werden tann, welcher Besellichaft er seine Babe geben will. Gewaltabgrenzungen find bier nicht möglich, man kann nur an die brüderliche comity appellieren. Aber für diese comity sollten 2 Regeln allgemein verbindlich sein: 1) es ist die Pflicht eines evangelischen Chriften, berjenigen Miffionsgesellschaft Treue gu halten, welcher er fich aus freier Bahl einmal angeschloffen bat, fo

lange diese Gesellschaft selbst ihren Prinzipien treu bleibt; 2) es ist die Pflicht jedes im Dienst einer bestimmten Missionsgesellschaft stehenden Arbeiters (Inspektors, Reisepredigers 2c.), andern Gesellschaften ihre Freunde niemals abspenstig zu machen, sondern wenn man eine Steigerung der Einnahme bedarf, diese in erster Linie bei den eignen Freunden zu bewirken, und dann in solchen Kreisen zu versuchen, welche bisher sich noch keiner Missionsgesellschaft angeschlossen hatten.

Bevor wir nun auf bas Miffionsgebiet braugen unter ben Beiben uns begeben, gestatten Sie mir nochmals ein freimutiges brüderliches Wort über die Proselytierungsarbeit in protestantischen Rirchengemeinschaften, speziell auch in Deutschland. Denn ich vermag nicht einzusehen, wie es möglich ift, missionary comity draußen auf dem Beidenmissionsgebiete gegen einander zu üben, wenn man ihr hier in ber Beimat ins Angesicht schlägt. Rach meiner Überzeugung sollte eine fustematische Proselytierung unter den protest. Glaubensvermandten innerhalb einer andern evang. Rirchengemeinschaft überhaupt nicht ftattfinden. Besonders taktlos auf der einen und empfindlich auf der andern Seite ift es aber, wenn diese Proselytierung geradezu in eine Linie mit der Missions= arbeit unter den Beiden gefett wird. 3ch will feine Namen nennen, aber es find bis in die neufte Zeit Miffionsberichte in englifder Sprace burch meine Sande gegangen, in welchen der Reihe nach 3. B. Afrika, Centralamerita, Sudamerita, China, Deutschland, Indien, Türkei, Japan als Miffionsgebiete der betreffenden Miffionsgesellichaften aufgeführt wurden. Wenn etwa ein Sindu oder Reger einen folden Bericht lafe, fo mußte er ja notwendigerweise Deutschland für ein ebenso heidnisches Land halten wie Indien oder Rongo. Und mas foll man dazu fagen, wenn ein methodiftifcher Prediger in Berlin fcreibt: hier fei ein Arbeitsfeld von über 1 Million Seelen und für dasselbe nur ein Arbeiter, nämlich eben dieser Methodist! Teure Brüder in England und Amerika! Ich glaube, daß ich im Ramen aller meiner deutschen Glaubensgenoffen rede, wenn ich Sie bringend bitte: Boren Sie auf, Deutschland, das Land Luthers und Melanchthons, Arnds und Speners, Frances und Zinzendorfs, Tholucts, Fliedners und Wicherns, hören Sie auf dieses Land als ein halbheidnisches und rationalistisches zu betrachten. Unser Christentum trägt allerdings ein etwas anderes Gewand als das englische und amerikanische, nämlich eben ein beutsches; ich wiederhole: wir idealisieren es nicht; aber wir haben ein Recht zu verlangen, daß man uns fennen lernt, und zwar genau kennen lernt, ehe man uns verurteilt. Auch heute werden auf beutschem Boben große religiofe Rampfe ausgekampft, beren

316 Warned:

Ausgang auch für England und Amerika von Bedeutung ift. Erschweren Sie uns unfre Lage und verwirren Sie uns unfre kirchlichen Berhältniffe nicht noch dadurch, daß von England und Amerika her methodistische, baptiftische und bergl. Propaganda unter uns getrieben wird. Es ift für Diefe ausländischen Pflanzen auch durchaus fein Boden in Deutschland. Wollen Sie uns helfen in der Rettung der glaubenslofen Maffen, Die übrigens in England und Amerifa ebenfo vorhanden find wie in Deutschland, fo foll une biefer Beiftand willfommen fein; aber treiben Sie unter uns feine Profelytenmacherei für englische ober amerikanische Denominationen und fischen Sie nicht für fich in unsern Fischteichen, indem unsern Landesfirchen ihre besten Glieder abspenftig gemacht werden. Salten Sie mir Diefe Bitte zu gut und erweisen Sie uns Ihre brüderliche comity da= burch, daß Sie auf Beseitigung biefer Propaganda hinwirken. Die Lage bes Brotestantismus ift mahrlich ernst genug beut. Auf ber einen Seite der alte römische Feind, der es jetzt ernster als je meint, auf der andern eine machsende Macht bes Unglaubens und ber Sittenlofigfeit innerhalb unfres eignen Lagers und dazu noch eine nichtdriftliche Welt von 1000 Millionen, die das Evangelium noch gar nicht kennt. Da giebts wahrlich wichtigeres zu thun als unter den eignen Glaubensgenoffen in andern evang, Kirchengemeinschaften Proselytenmacherei zu treiben. Es wäre eine herrliche That diefer Konferenz, wenn fie diefer unbrüderlichen Brofelntenmacherei ein Ende bereitete.

Gehen wir nun hinaus auf die Heidenmissionsgebiete, so muß auch da leider die Thatsache konstatiert werden, daß durch uns brüderliche Eindrängung in evangelischerseits bereits besette Gebiete und durch unbrüderliche Proselhtenmacherei bezw. Begünstigung der Überlauferei fortgehend die missionary comity verlett wird. Es würde die mir zugemessene Zeit weit überschreiten, wollte ich aus der Fülle des mir zu gebote stehenden Beweismaterials, wie seinerzeit Andersson auf der New-Porfer Allianzversammlung es gethan, eine Reihe Einzelbeispiele ansühren. Nur so viel sei angedeutet, daß die betreffenden Beschwerden sich vornehmlich gegen die englische Ausbreitungs-Gesellschaft und gegen die Methodisten richten. Im übrigen prüse sich jede einzelne Gesellschaft, wie weit der erhobene Vorwurf auch sie trifft.

Zur Beseitigung dieser Mißstände, welche nicht bloß viel Mißstimmung und Verwirrung, sondern auch eine große Schädigung des chriftlichen Lebens und besonders eine bedauerliche Unterbindung der Kirchenzucht im Gefolge haben, erlaube ich mir der Konferenz folgende Vorschläge zur Beschlußfassung zu unterbreiten:

- 1) Wenn eine evang. Miffionsgesellichaft ein neues Arbeitsgebiet übernimmt, fo mable fie fein foldes, bas bereits von einer andern evang. Miffionsgefellichaft befest ift; ober falls biefes befette Gebiet, wie beispielsweise Oftafrita, einen fehr großen Flächenraum umfaßt, so verabrede fie in brüderlicher Weise mit der vor ihr dagemesenen Gefellicaft eine Abgrenzung der gegenseitigen Arbeitegebiete und achte fich bann ftreng an biefe Grenzregulierung gebunden.
- 2. Wo ein Miffionsgebiet, wie z. B. Gudafrika oder Indien bereits mehreren Missionsgesellschaften besetzt ift, da vermeide man jede Eindrängung in Stationen (bezw. ben Umfreis von Stationen)1), welche andern Befellichaften gehören, jede birette Propaganda unter den Gemeindegliedern diefer Gefellschaften und besonders jede Begünstigung der traurigen Überlauferei. Dazu verftändige man sich über bestimmte Grundfage bezüglich ber Aufnahme bon Gemeindegliedern aus andern Miffionen. Als Grundlage einer folden Berftanbigung empfehle ich folgende Buntte:
- a) Es wird fein Glied einer andern Miffion angenommen, geschweige jum beil. Abendmahl zugelaffen, ohne daß zuvor der Miffionar der Ge-

Freilich ift, um so zu handeln notwendig außer brüderlicher Weitherzigkeit - genaue Renntnis der benachbarten Miffionsgebiete. 3ch fürchte, es fehlt fehr oft an diefer Kenntnis und viele unbrüderliche Eindrängung geschieht aus Unwissenheit. Also abermals eine Forderung der comity: mehr gegenseitige Renntnisnahme!

<sup>1)</sup> Solche Eindrängung wird oft dadurch begründet, daß ein eingeborener Chrift, ber einer andern Miffionsgefellschaft bezw. evang. Kirchengemeinschaft angehört, auf Die betreffende Station ober in beren Umfreis gieht. Mir find g. B. aus Subafrita viele auf diese Weise entstandene Eindrängungen bekannt und vermutlich ift es auf andern von vielen Miffionsgefellichaften befegten Gebieten wie Indien u. f. w. ebenfo. Auch hierüber follte eine allgemeine Regelung stattfinden; nämlich daß man groß: bergig genug ist, in foldem Falle den einwandernden Chrift aufzufordern, fich ber bereits bestehenden Stationsgemeinde anzuschließen. Also wenn etwa in einer ber fübafrikanischen Safenstädte ein Sotho durch einen Wesleganischen Miffionar ein Chrift geworben ift und berfelbe mandert jurud in fein Baterland, entweder in bas Gebiet ber Berliner ober in das ber Barifer Miffion, fo foll ber Wesleganifche Missionar es für feine Pflicht halten, dem heimkehrenden den Unschluß an die in feiner Seimat bestehende Mission zu empfehlen, aber nicht: um seinetwillen ober um ein paar folder Falle willen felbft eine Station im Bereich bes Berliner ober Parifer Miffionsgebiets anlegen. Und umgefehrt follen die Berliner, Barifer u. f. w. Bruder ebenso handeln. Alfo wenn etwa von Rimberley ein zur Berliner Miffion gehöriger Schwarzer weit weg in bas Gebiet einer Wesleyanischen Station gieht, fo foll ihm empfohlen werden, sich zu berselben zu halten. Geschähe bas durchgehends, so wurde ein ganges heer von bofen Berwickelungen aus ber Welt geschafft.

318 Warneck:

meinde, zu der es bisher gehört hat, darüber in Kenntnis gesetzt und sein Urteil über dasselbe eingeholt worden ist.

- b) Es wird kein Glied einer andern Mission angenommen, welches aus seiner bisherigen Kirchengemeinschaft ausgeschlossen worden ist, bezw. bem der Ausschluß oder eine sonstige Kirchenstrafe droht.
- c) Da die Gefahr nahe liegt, daß eingeborne Gehilfen aus eigennützigen Beweggründen übertreten, so sollen sie nicht sofort eine Anstellung, jedenfalls kein höheres Gehalt erhalten, als sie in ihrer früheren Stellung bezogen. Überhaupt dürfte es sich empfehlen, daß die auf einem und demselben Gebiete arbeitenden Missionsgesellschaften sich über einheitliche Gehalte für die eingeborenen Gehilfen einigten.
- 3. Vonbesondrer Wichtigkeit für die Pflege eines gegenseitigen freundlichen Berhaltens sind regelmäßige Konferenzen, auf welchen die sämtlichen evang. Missionsarbeiter derselben Missionsgebiete sich persönlich nahe treten und in brüderlicher Offenheit über alle wichtigen Missionsfragen zu verständigen suchen. Allgemeine Missionskonferenzen wie die zu Allahabad, Kalkutta, Shanghai, Osaka, King Williamstown haben mehr zur Verständigung und Einigung der verschiedenen protest. Missionsarbeiter beisgetragen als alle sonstigen Mahnungen. Nur sollten noch mehr Konferenzen dieser Art auch für kleinere Distrikte ins Leben treten.

Eine ganz neue Gefahr für die missionary comity ist entstanden durch die moderne Kolonialpolitik, welche die nationalen Eiserssüchteleien und Leidenschaften, die sie erregt, auch auf das internationale Gediet der Mission zu übertragen droht, und zwar keineswegs allein in Frankreich und in Deutschland, sondern auch — allerdings etwas anders geartet — in England. Ich kann im Rahmen des mir gestellten Thema diese für die gegenwärtige Mission so wichtige Frage natürlich nur streisen, sie hätte einen selbständigen Beratungsgegenstand auf dieser Konserenz bilden sollen. Die evang. Missionsgesellschaften trifft weder die Schuld für die Erregung dieser kolonialpolitischen Eisersüchteleien noch vermögen sie dieselben zu beseitigen. So weit meine Kenntnis reicht, haben sie, verschwindende Ausnahmen abgerechnet, gegen die Gefahr einer Nationalisierung der Mission Zeugnis abgelegt. Wie wir in Deutschland, 1) so haben das auch unsre Brüder in Frankreich gethan, 2) die vielleicht am stärksten

<sup>1)</sup> Ich benutz diese Gelegenheit, um auf die betreffenden — wie es scheint, in England wenig bekannt gewordenen — Verhandlungen der deutschen Missionsz gesellschaften in Bremen 1885 hinzuweisen. Bergl. Allg. Miss. 3. 1885, 545 ff. und 1886, 39 ff.

<sup>2)</sup> S. Aug. Miss. 3. 1887, 269 ff.

unter dem Druck nationaler Leidenschaft stehen. Hoffentlich geht diese Ara hochgradiger nationaler Empfindlichkeit vorüber, sobald die kolonialpolitifden Berhältniffe fich konfolidiert haben und die neue Rolonialara aus den Kinderfrankheiten heraus ift. — Dag bie europäischen Rolonialmächte auf ihren Rolonien bez. Schutgebieten Miffionare ihrer eignen Nationalität zu haben wünschen, das ift ja bis zu einer gewiffen Grenze ein ganz gerechtes Berlangen. Rolonialbesit macht die Miffion auch zur nationalen Pflicht. Die Aufgabe ber Miffionegesellichaften wird nur eine doppelte sein muffen: 1) dafür zu forgen, daß diese nationale Pflicht nicht zur Ungerechtigkeit und Undulbsamkeit gegen die auf ben Rolonien arbeitenden Missionare andrer Nationalitäten ausarte und 2) daß die Miffionare andrer Nationalitäten nicht etwa durch ein gereiztes Berhalten ber fremden Rolonialregierung zu begründeten Beschwerden Unlag geben. Wir muffen huben und brüben ernftlich machen, daß weder die Rolonialpolitif in die Miffion noch die Mission in die Kolonialpolitik gemengt werde. Mögen zur Zeit die Beziehungen der Rolonialregierungen noch fo gespannt fein, die Beziehungen der Miffionen, auch wenn fie verschiedenen Nationalitäten angehören, follen nicht in diese Spannung hineingezogen werden. Dug wie 3. B. in Gabun und Kamerun geschehen, unter bem folonialpolitischen Drucke ein Wechsel der Miffionen eintreten, so geschehe er nur auf Grund freundlicher Bereinbarung zwischen ben betreffenden Miffionen; ober wo, wie in Oftafrifa, auf einem Rolonialgebiet neben bereits vorhandenen Miffionaren einer fremden Nationalität auch noch die ber eignen in die Arbeit eintreten, da gehe ftets eine bruderliche Grenzregulierung vorher.

Die unerläßliche Voraussetzung für die Pflege einer wirklichen comity unter den (verschiedenen Kirchenabteilungen angehörigen) evang. Missionsgesellschaften ist die doppelte Anerkennung, 1) daß wir alle mit einander ein solches Maß gemeinsamer Glaubenswahrheit besitzen, welches ausreichend ist, einem Sünder den sicheren Weg zur Seligkeit zu zeigen und 2) daß es nicht eine seligmachende Kirche sondern nur einen seligmachenden Heiland giebt. Hehlt diese Anerkensnung, so verhallt jede Beschwerde über undrüderliche Eindrängung ebenso ungehört wie jede Bitte um freundliche Rücksichtnahme. Ist diese Anerkennung aber vorhanden, so folgt aus ihr, daß wir bei unser Missionss

<sup>1)</sup> Dies ift eigentlich ber tieffte Unterschied zwischen Rom und uns, baß Rom eine alleinseligmachende Kirche lehrt, nicht einen allein seligmachenden Seiland

arbeit unter ben Beiden feinen Rirchenegoismus treiben und nicht Die denominationellen Besonderheiten, die uns von einander icheiden, in den Bordergrund ftellen, fondern bie großen driftlichen Wefensmahr= heiten und Grundthatsachen, die wir mit einander gemeinfam haben. Ich fage nicht: jede evang. Kirchenabteilung foll ihre Eigenart aufgeben - das ware eine utopifche Forderung, die felbst diejenigen nicht erfüllen, welche fich als und enominationell bezeichnen; ba auch fie eine firchliche Eigenart haben. Aber biefe kirchliche Eigenart foll nicht in einer fo ruckfichtslosen Weise geltend gemacht werden, als ob gerade an ihr die Seligkeit hänge. Es pflege immerhin jede evangelische Rirchengemeinschaft ihre Eigenart, aber fie mache biefelbe nicht zum Sturmbod gegen das anders stilifierte Haus ihrer Glaubensgenoffen. Manche kirchliche Eigenart freilich, befonders soweit fie auf Berfassungeunterschieden beruht, ift in der Miffion geradezu unhaltbar, fo 3. B. die meiften Differengen, welche die verschiedenen presbyterianischen oder methodistischen oder baptiftischen Denominationen wieder unter einander haben. Es ift gar nicht möglich, daß die Beiden, selbst die gebildeten unter ihnen, für biefe Rleinlichkeiten ein Berftandnis besitzen. Diese im fremden Lande absolut unverstehbaren Scheidewände muffen also fallen, wie erfreulicherweise z. B. in Japan bereits ein Anfang damit gemacht ift. Und wie in Japan fo wird es vermutlich auch auf andern Miffionsgebieten geben. Ich halte zur Zeit allerdings die Bilbung felbständiger beidendriftlider Nationalfirden für ein berfrühtes und barum unweise Er= periment, weil noch auf keinem Miffionsgebiete der Gegenwart die Gin= geborenen für dasselbe reif find, auch in Indien und Japan nicht, geschweige denn in der Subsee oder gar irgendwo in Afrika. Aber als bas Ziel unfrer Miffionsarbeit muffen folde felbständige Rational= firden doch fest im Auge behalten werden; und barüber fann tein Zweifel sein, daß dieses selbständige nationale Kirchenhaus auch seinen eigenartigen Kirchenstil tragen wird. Man baut in Indien, China, Japan und auch in Afrika anders als in Europa und Amerika. Wenn wir unfre europäischen und amerikanischen firchlichen Besonderheiten in ber Mission nur als bas Baugerüft anzusehen uns gewöhnen lernen, welches für den Bau unentbehrlich, aber doch nicht ber Bau felber ift, fo glaube ich, würde die missionary comity der protest. Missionsgesellschaften unter einander einen mächtigen Schritt pormarts thun.

Ш.

Bezüglich bes britten Bunktes endlich: ber gegenseitigen Sand= reichung, nur noch zwei Borichläge: 1) Wir muffen die Abwehr von Angriffen, welche gegen die evang. Mission geschehen, als einen Kampf betrachten, den wir gemeinsam zu führen haben; auch dann, wenn der Angriff weder uns persönlich noch gerade die Missionsgesellschaft angeht, der wir zugehören.

Solche Angriffe erfährt die evangelische Mission wesentlich von zwei Seiten: von Rom und von den Missionsgegnern in unfrer eignen Kirche.

Was zunächst die römische Feindschaft wider die evang. Mission betrifft, so offenbart sich diefelbe heut gehäffiger als je zuvor, und zwar sowohl in einer sustematischen Gindrängung in die evang. Mission8= gebiete, wie in einer fustematischen literarischen Berläfterung ber evang. Miffionsgeschichte. Es ift baber ein unabweisbares Bedürfnis, daß wir une junadit verftandigen über gemeinfame Magregeln gegen Die rudfichtelofe romifche Gindrangung, welche es geradezu auf Zerftörung unfres Werkes abgesehen hat und ich empfehle bringend dieses Thema als Beratungsgegenstand allen größeren und fleineren Missionskonferengen. Wie die feindselige Eindrängung so geschieht offenbar auch die Gefdichtsfälfdung, welche romifderfeits jest in fo ausgedehntem Mage getrieben wird und die geradezu eine "Berschwörung wider die Wahrheit" ift, auf Befehl von oben. "Die Dogmatik foll die Geschichte überwinden," wie die Reformations- so auch die Missionsgeschichte - bas ift die von oben ausgegebene Parole. Die ultramontanen Miffionsorgane find baber auf ber einen Seite voll ber überschwenglichften Berherrlichungen der römischen und auf der andern Seite voll der maßlosesten Beschimpfungen der evangelischen Mission. Und nicht blog bie römischen Miffionsorgane; man benutt bereits auch bie politische Preffe und bie Unterhaltungelitteratur gang in berfelben Richtung, und legt Ruchuckeier in diese Rester, oft ohne daß die auf dem kirchlichen und Missions= gebiete meift ignoranten Journalisten es ahnen. Ja ich fürchte, auch ben meisten Missionsfreunden diesseit wie jenseit des Oceans ift der eigentliche Umfang der römischen Angriffe auf die evang. Mission noch verborgen.1)

Auch seitens der missionsfeindlichen Welt haben die Angriffe auf die Mission noch keineswegs aufgehört; sie haben etwas abgenommen, ja

<sup>1)</sup> Ich erlaube mir daher hinzuweisen auf meine ausstührliche: "Brotest. Besteuchtung der römischen Angriffe auf die evang. Heidenmission" (Gütersloh, 1884 u. 1885. S. 509), wie auf die drei Flugschriften: "Der gegenswärtige Romanismus im Lichte seiner Heidenmission:" 1. die römische Feindschaft wider die evang. Kirche. 2. das römische Christentum und 3. die römische Geschichtsschreibung. (Halle, E. Strien. 1888). — Es wird hohe Zeit, daß unsre sichren Glaubensgenossen sich über die Eröße der von Kom drohenden Gesahr endlich die Augen öffnen lassen.

322 Warned:

zeitweilig scheint es, als ob sie schwiegen. Aber sobald das Fener an irgend einem Orte wieder eröffnet und vielleicht mit geschickter Hand auf einen wirklich schwachen Punkt gerichtet wird, so folgt bald eine Kanonade auf der ganzen Front, die sich dann gemeiniglich auch nicht auf ein einzelnes Land beschränkt. Wird das Fener z. B. in England eröffnet, so pflanzt es sich nach Deutschland fort, und wenn es in Deutschland seinen Anfang nimmt, so findet es auch in England sein Echo. Wir haben das erst neuerlich bei der Kontroverse über Christentum und Islam wie bei dem Angriffe des Professor Lenz auf die ostafrikanischen Missionen erlebt.

Woher nun auch der Angriff komme — wir müffen uns zur entschlossenen Abwehr die Sand reichen. Gewiß verdient nicht jede Lüge eine Widerlegung; aber ebenfo gewiß ift es ein verderblicher Grundfat, fich überhaupt auf feine Widerlegung einlaffen zu wollen. Das muß ben Schein erwecken als habe ber Angreifer recht, und die öffentliche Meinung irre führen. Chriften, alfo auch Miffionsfreunde follen bereit fein zur Berantwortung. Ein ebenso verderblicher Grundsat ift es, zu denken: fo lange ber Angriff nicht gegen mich, gegen meine Miffionsgefellichaft. gegen meine Landsleute gerichtet ift - mas gehet es mich an! 3ch habe in diefer Beziehung fehr betrübende Erfahrungen gemacht. Englische Missionen wurden mehr als einmal in Deutschland angegriffen und ich hielt es für meine Pflicht, für dieselben öffentlich einzutreten. Ich bedurfte dazu authentischer Information und wandte mich an die Vorstände der betreffenden Gesellschaften; teilweise erhielt ich aber gar keine, teilweise Die Antwort: es ift uns einerlei, mas man in Deutschland über uns ichreibt! Und hier handelte es fich doch nicht um einen Dienft, ben jene englischen Missionen mir leiften follten, sondern ben ich ihnen leisten wollte. Ift das missionary comity? Wo ist da der missionarische Corpsgeift, wo das missionarische Gemeinschaftsgefühl? Schwächen wir uns denn nicht felbst durch diesen engherzigen Egoismus? Darum meine dringende Bitte: wo immer ein Angriff wider die gemeinsame Sache ber evang. Miffion geschieht, laffen Gie uns einander handreichung thun badurch, daß wir uns gegenseitig mit authentischem Quellen= material ausrüften, und wenn der Angriff auch im fremden Lande und gegen eine fremde Miffionsgesellichaft ftattfindet, ihn ftets aufeben, als wenn er uns felbst gelte. Das ift missionary comity, welche spricht, wenn der Mitarbeiter angegriffen wird: mea res agitur und: ich bin bein Mitstreiter.

Sowohl um eine Führung zu haben in Fragen, welche ein ge= meinfames handeln aller Missionsgesellschaften munichenswert machen,

wie um eine Art Schiedegericht zu befigen bei Differengen, welche den Frieden zwischen verschiedenen Missionsgesellschaften zu stören droben, follte die Allg. Miffionekonfereng die Anregung gur Bildung eines fte henden Ausschuffes geben, ber fich aus Delegierten ber Miffionsgesellschaften aller protestantischen Nationen zusammensetzte und seinen Sit in London hatte. Um biefem Centralausichuß eine fichere Unterlage zu geben, follte fich in jeder protest. Ration eine Missionskonfereng bilden, welche fämtliche Miffionsgesellschaften diefer Nation in fich vereinigte und bie bann aus ihrem Schoffe ihren bezw. ihre Deputierten für ben Central= ausschuß erwählte. Solche nationale Miffionstonferenzen haben wir bereits, soweit meine Renntnis reicht, in Deutschland, und Anfänge zu ihnen in Standinavien und Holland; fie waren also noch zu bilden fur England (bezw. Schottland), Nordamerika und Frankreich (mit Waadtland und Italien). Diese nationalen Ronferenzen würden sich am besten etwa alle 3 Jahre versammeln und gleichfalls einen bleibenden Konferenzvorftand bezw. Ausschuß aus fich erwählen, ber bann die Berbindung mit dem Centralausschuß unterhielt.

Als Aufgaben des letzteren dürfte es vor der Hand genügen folgende zu bezeichnen:

- a) Die allgemeine von 10 zu 10 Jahren wiederkehrende Missions-konferenz vorzubereiten;
- b) für die regelmäßige Herausgabe der bereits früher beantragten allgemeinen Missionschronik zu sorgen;
- c) die Initiative zu ergreifen zu einem gemeinsamen Borgehen in solchen Angelegenheiten, welche wie z. B. die Bekämpfung des überseeischen Branntweinhandels, allgemeine Interessen sämtlicher Missionsgesellsschaften betreffen;
  - d) Grenzstreitigkeiten zu schlichten.

Und nun zum Shluß mein ceterum censeo: Soll die missionary comity wirklich eine Tugend aller evang. Missionsgesellschaften werden, so müssen wir lernen, trop aller unsrer Differenzen die Mission, die wir treiben als eine gemeinsame Angelegenheit anzusehen, einen Missionscorpsgeist zu erwecken und zu pflegen, uns an eine Solidarität der Missionsinteressen zu gewöhnen und — den Heiden gegenüber die uns allen gemeinsamen Grunds und Wesenswahrheiten des Evangelii in den Vordergrund zu stellen. Ist es uns damit ein Ernst, so werden wir dann auch aufrichtig und mit Aussicht auf Erhörung beten können um die brüderliche Liebe, welche die sicherste Garantie der missionary comity ist.

### Die katholische Kongo-Mission.

Ein Bild aus der älteren römischen Missionsthätigkeit. Nach den Quellen zusammengestellt und beleuchtet von P. N. Kfotenhauer, Dudensen.

#### 3. Die Mission der Kapuziner.1)

Lag es zuerst in der Absicht des Berfassers, diesen Zeitraum nur ganz kurz zu behandeln, so erkannte er doch bald, daß zur Herausstellung vieler wichtiger Punkte eine umfassendere Darstellung nötig war, zumal manches außerhalb des Rahmens der Geschichte nicht zur Geltung hätte kommen können. Wie wir sehen werden, ist der Charakter der Kapuzinermission wesentlich anders, als der der vorhergehenden Mission; erstere geht mehr ins einzelne und kleine, bildet Centren, von denen aus man zu arbeiten versucht, während wenigstens nach den Berichten in der ersten Periode in Bausch und Bogen, ins Blinde hinein gearbeitet wird.

Auch dadurch bekommt diese Mission ein anderes Bild, daß der große portugiesische Staat nicht mehr hinter ihr steht und Nachdruck ausübt, wo "lebensmächtige Gründe" nicht zureichen! Wahrlich, es wäre nun für diese so oft herbeigerusenen Männer an der Zeit gewesen, zu bewahrheiten: "Pslüget ein Neues und säet nicht unter die Dornen!" — aber nein, statt froh der staatlichen Entledigung zu sein, sehen wir diese Männer in politischen Machenschaften aller Art sich bewegen, ein politisch Spiel im kleinen entrieren, welches würdig jener "großen" ersten Periode sich an die Seite reihen kann. Um so jäher aber führten sie dadurch das Ende herbei, denn die Mittel, die Missionsmittel, welche sie gestützt auf ihren politischen Einfluß ungestraft gebrauchen zu können wähnten, waren der Platzregen und die Gewässer und die Winde, welche sie samt ihrem Hause auf Sand gebaut hinwegsegten. —

Infolge der von uns oben verzeichneten Bitte Alvaro III. um Kapuziner beschloß die Propaganda, Missionare dieses Ordens nach Kongo zu entsenden; die geplante Aussendung scheiterte indes beim Tode Philipp III. von Spanien-Portugal. Sinen zweiten Versuch machte die Propaganda mit italienischen Kapuzinern 1640, welche von Lissabon abreisen sollten. Da aber auf Betreiben Spaniens der Papst die 1640 ins Leben getretene Restauration Portugals nicht anerkannte (Weber XII, 287), hinderte Portugal die Absahrt der Kapuziner. Aus Angst aber vor den häretischen Holländern, welche damals gerade die portugiesischen Kolonien in Afrika erobert hatten, machte man 1643

<sup>1)</sup> Wie oben, so ist auch hier der Raumersparnis wegen die benutzte Literatur genau angegeben. Labat a. a. D. 2, 413—416. 3, 1—407. 4, 1—28. Astley Coll. 204 f. Diese Duellenangabe umfaßt die Jahre 1645—1663.

einen dritten Bersuch und wandte fich an die Krone Spanien betreffs Aberfahrt. Go gelangten 1645 nad 14monatlicher Bergögerung in Spanien Die ersten 9 Rapuziner nach Kongo. Graf Daniel da Silva von Sogno nahm sie beftens auf, mit großem Gifer machen fie fich an die Arbeit. Bald mard ihre Ankunft bei Sofe ruchbar und es langte von dort eine Ginladung an fie an. Die blutigen Fehden zwischen Bamba, Sogno und der Krone maren damals noch nicht ausgefochten; die feindlichen Parteien bemüheten fich in Brafilien und in den Generalstaaten um die Silfe der damals mächtig aufstrebenden Sollander, wurden dort aber auf ihre eigenen Kräfte verwiesen. Graf Daniel ichlug Garcia aufs Saupt, Bamba erleidet eine gewaltige Niederlage. Des Königs Sohn wird gefangen. Infolge Diefer Borgange verweigerte Daniel Rapuzinern den Abzug nach San Salvador, ließ fich aber endlich bewegen, ben Bräfetten ziehen zu laffen, welcher fich zu Friedensunterhandlungen erboten hatte. 5 Kapuziner bleiben in Sogno. Mit vorzüglicher Ehrerbietung und voll hoher Freude, mit dem Rufe: das find die erbetenen Brebiger, Gott fei gelobt, die werden uns den mahren Weg jum Beile zeigen! werden sie vom Könige entpfangen; in großer Audienz wird das Breve des Bapftes verlegen, welchem Garcia gang befondere Ehre dadurch erwies, daß er es fortan in einer Brokattafche bei Audienzen am Salfe trug; die dortigen Jefuiten und andere Beiftliche halfen ihnen bei den erften Anordnungen, der Ronig weift ihnen ein Unterfommen an und die Rirche der Frau vom Sieg als Sit mit einem Grundstude, auf dem er ihnen ein hofpig erbaut. Die von ihnen fofort begonnene Arbeit bleibt nicht ohne großen Gegen, in furger Zeit nahm man ein changement étonnant bei Hofe und beim Bolke mahr. Auch gelingt es ihnen, das von den Hollandern ausgestreute und in gahlreichen Buchern umgetriebene haretische Gift, das die aufwachsende Rirche wie ein "Bergftrom" bedrohete, mundlich und fcriftlich!! und mittelft Berbrennung der Bucher unschädlich zu machen; die Berirrten fcmoren ihren Irrtum ab, thun bon neuem Profession des Glaubens und bringen in der Folge eklatante Beweise ihres Glaubens bei und ihres unverrudten Festhaltens an der fatholifden Kirche. Bergeblich ift der Berfuch der Hollander, Die Rapuziner als verkleidete spanische Spione zu verdächtigen, welche eine Ginverleibung Rongos in Angola beabsichtigten; nach einigen Schwantungen in San Salvador und Sogno erftartte nur um fo mehr der Rapuziner Anfehen. Borin aber, fo fragen wir billig, beftanden die "eklatanten Beweise des Glaubens?" Darin, Daß die Rongefen infolge eines Detretes des Ronigs und icharfer Auf= merkfamkeit feiner Beamten an ben Rofenkrangbruderichaften, welche in ber Sauptstadt und in dem Martte Palangola von den Kapuzinern maren wieder eingeführt worden, teilnahmen, ihren Sandel unterbrachen beim Zeichen der Glode, in die Rirche eilten und dort fich unterweisen liegen in den Beheimniffen des Glaubens. "Man darf fich die großen Wohlthaten vorftellen, welche Diefe Ginrichtung hervorrief nicht nur an Diefem Orte, fondern weit und breit, ja im gangen Ronigreiche, wohin fie gebracht mard. Das Bolf fam, unterwiesen, fleißig zu ben Sacramenten, man fah, wie die gemeinften Lafter gebannt und die Tugenden, welche vorher nicht gekannt maren, hoch= geschätt, ja ausgeübt murden, das Aussehen des Staates anderte fich gang, und an Stelle der Barte, Ungerechtigkeit, Truntsucht, Ungucht, Rache, Diebstahl,

Raub, Lafter traten die driftlichen Tugenden und ließen es erkennen, biefe gludliche Menderung zeige an, dog ber Finger Gottes folches gethan hatte." Und nun das Gegenstud? Benige Seiten fpater fteht als "Sauptmigstand Die Ronkubinenwirthichaft bei Soch und Niedrig je nach Bermögen, ein Reft des Seidenthums!" Bergeblich ift dagegen das Ginschreiten der Rapuziner, eine Berfolgung ift die Antwort in San Salvador und in Sogno, an Diesem Plate ftarter, als an jenem, denn hier brachte man politische Motive mit in den Streit über das Konkubinat, war doch der von den Kapuzinern versprochene Friedensschluß noch nicht erfolgt und beschuldigte man die Bäter politischen Intriguenspieles. Indes gingen die Kapuziner siegreich aus dem allen hervor Labat 3, 256 ff. nach manchem ärgerlichen Sin und her. — Wir gehen ichon nach obigem gewiß nicht fehl, wenn wir die Batres grober Übertreibung mit obiger Lobeserhebung beschuldigen, auch dann gewiß nicht, wenn wir weiter hören, Daniel von Sogno, überzeugt von den reinen Abfichten der Bater, habe beschloffen, seinem Bolke ein Beifpiel von Gehorfam gegen die Befete der Rirche!!! zu geben, habe alle feine Beiber gehen laffen, sich mit einem kirchlich verbunden und habe alle, welche nicht fo thaten, für Feinde und Rebellen erklärt; diefe außerordentliche Sandlung habe einen außerordentlichen Erfolg herbeigeführt selbst bei den wütenosten Feinden, und da diefer Bunkt, deffen Durchführung man für nahezu unmöglich gehalten hatte, überwunden gemesen mare, habe man eine Generalreform in gang Sogno erlebt, der ein großer Teil des Rönigreichs fich angeschloffen habe. Denn nach Labat 3, 256 ff. ift der Graf Daniel, eben Diefer Generalreformer und Tugendheld, wegen feiner Konkubinenwirtschaft bekannt; derfelbe mard, weil er die Weiber nicht entlaffen wollte, nicht zur Beichte zugelaffen und ohne kirchliche Ehren beerdigt. Sein Nachfolger, Michael da Silva, mar eben= falls nicht frei von Laftern, "welche gleichsam naturlich find bei Leuten feiner Farbe"!!

Ich denke, das ist genügend! Ich bemerke nur noch, daß diese "Generalreform" in nicht einem Jahre ausgeführt sein muß auf dem eben geschilderten Boden von 8 durch Krankheit geschwächten Männern, welche der Landessprache nicht kundig waren!<sup>1</sup>) — Nach diesen Thaten gingen die Missionare ins Land, vom Könige und seinen Beamten bestens unterstützt. —

Da hörte man 1646, es seien vier Brüder in Loanda gelandet. Diese vier Sendboten waren lange in Lissabon aufgehalten, da man von ihnen Intriguen für Spanien befürchtete, waren sodann von den Holländern aufsgefangen, von diesen nach Loanda gebracht, von da nach Brasilien, von da

<sup>1)</sup> Und trog Berfolgung! Leider geht Labat hier schnell über diese Berfolgung hinweg. U. E. gehört hierher, was er 3, 256 ziemlich ausstührlich über Sogno nacheträgt, in welchem Nachtrage erregte Scenen, gewaltsamer Einbruch in das Gottesehaus, Bann über den Grafen geschildert werden. Ob an diese Stelle auch gehört, was wir weiter unten zu berichten haben von Berfolgung nach Merolla a. a. D. 550 sf., überlassen wir dem Leser zur Entscheidung. Der Wert des Merollascitates wird durch seine Stellung keineswegs beeinträchtigt.

nach den Generalstaaten unter unfäglichen Roheiten und dann nach Rom ent= laffen. Sobald man die traurige Lage derfelben in Loanda erfuhr, sandte Garcia, der mit den Solländern eins geworden mar über freie Baffage von Beistlichen in sein Land, Boten dorthin ab betreffs Reklamation der Befangenen. Ratürlich erreichen die geiftlichen Boten nichts mehr. Inzwischen aber ift Garcia von Sogno wiederum aufs Saupt gefchlagen, Bamba getotet; zuerst willens, Sogno mit Rrieg von neuem zu überziehen, giebt Barcia seinen Gefandten in Loanda Auftrag, alles andere fahren zu laffen, viel= mehr angestrengtest die Hollander zu veranlaffen, durch allerlei Borfpiegelung von Borteil und Ruhm. Sogno jur Bergusgabe bes Königssohnes zu bewegen. Der Bersuch der Solländer nach diefer Richtung bin foling fehl, veranlaßte aber Sogno, mahricheinlich aus Furcht vor diefen, zum Frieden, zur Berausgabe des Sohnes, den er durch Rapuziner nach San Salvador zu fenden verspricht. Es geschah in der That so, und die Rapuziner, welche das Ganze bewirkt hatten, hatten davon "toute la gloire," denn der König war höchlich erbaut von dem Briefe, der auf Anlag der Kapuziner — "da g man es nur ja nicht übersehe" - von Sogno aus geschrieben mar. -Man beachte das Treiben; die Hoftapuziner muffen die Hollander gegen die Sognesen bearbeiten, während die Rapuziner in Sogno den Grafen politisch ju leiten haben! - Um 6. Oft. 1646 ward durch beglaubigte Rapuziner, welche zugleich Deputierte an die Generalstaaten und nach Rom waren, in Sogno ein guter und fester Friede geschloffen. Die Gefandten versuchen fodann bei den Generalstaaten freie Paffage zu erwirken und bitten in Rom um neue Arbeiter in den "neuen Weinberg". -

Der von Sogno gefangen gehaltene Sohn des Königs ward infolge der "treuen und hervorragenden Hilfe" der Kapuziner 1648 ausgeliefert. Aber nicht der erwirkte Friede allein und die Rückkehr des Sohnes waren die einzigen Gottesgaben dieses Jahres, die Portugiesen eroberten auch Angola

zurück.

Run galt es, die alten Herren wiederum für fich zu gewinnen, zumal Garcia mit den Hollandern einen Bertrag gemacht und gegen die Bortugiefen mit jenen Bartei genommen hatte. Go feben wir abermals Beiftliche, unter ihnen einen Rapuginer, nach Loanda sich aufmachen, um einen neuen Bertrag mit Portugal ju ichließen. Rach einigen Schwierigkeiten fommt der= felbe auch zu ftande; unter anderem ftipulierte man auf besonderen Bunfc Garcias (?!) - sur toutes choses und als basse de la bonne intelligence - die Errichtung eines Rapuziner-Ronventes in Loanda und freien Durchzug nach Rongo fur die Miffionare. Gine weitere Beftimmung mar, daß Rongo zur Wiederherstellung des Schadens 900 Sklaven, oder das Aquivalent, außerdem Berausgabe aller geflohenen Stlaven, welche in des Rönigs Minen arbeiteten, ju leiften habe. Diefen Bertrag befdmor ber Rapuziner= Bater Bonaventura ale einziger Zeuge, fehrte bann nach Rongo gurud, wofelbst Garcia das Inftrument ebenfalls beschwor. Bater Bonaventura widmete fich fodann feiner Berde in Bamba, "von der er nicht lange Zeit entfernt fein durfte, da fie feiner Gorge und feiner Bachfamteit anvertraut mar." Aber Barcia vergaß fein Bort und feinen Schwur und ber= Bögerte die Auslieferung ber Stlaven. Wohl hatte Kongo fcmer gelitten und

war sehr entblößt von Menschen und Waren, aber der Bizesonig von Loanda bestand auf seine Forderung und bereitete sich zum Kriege vor. Sobald Bonaventura das gehört hatte, reiste er, ohne dem Könige einen Wink zu geben, nach Loanda, redete dort zum Frieden, reiste sodann in der gefahrdrohenden Size nach San Salvador und vermochte Garcia zur Einstöung seines Wortes. Insolge dieser Anstrengung starb er, ein unersetzlicher Berlust! Zur selben Zeit starb der Präsett der Mission, ein ausgezeichnetes Glied seines Ordens, beim Könige gern gesehen, comme l'ame de son conseil, außerordentlich mit Staatsgeschäften überhäuft. Trozdem verlor er die Interessen! der Religion nie aus den Augen, predigte solide und voll Sifer und selten widerstanden die Sünder und Gözendiener seinen Reden. Ond weitere Ernten hielt damals der Tod, so daß die Missionare auf eine sehr kleine Zahl sich beschränkt sahen und sehnsüchtig Silse erwarteten.

Diese hilfe war schon zur hand, denn 1646 hatte die Bropaganda 14 Kapuziner nach Kongo beordert, welche Philipp IV. von Spanien, denn immer noch nicht war Portugal von Kom anerkannt, ausrüstete mit allem, auch mit heil. Geräten; ja dieser Monarch gab demjenigen Kapitäne, welcher die Missionare nach Kongo brächte, durch Königl. Indult "die Erlaub=niß, soviel Sclaven zu kaufen, als er vermöchte, dieselben frei zu verkaufen in den spanischen Besitzungen Umerikas. Dieser bedeutende Vortheil ließ sich Viele herzudrängen mit den besten Fahrzeugen!"
— So wenig Labat einen Kommentar diesen Worten beissigt, ebensosehr sehlen uns die Worte zur Kennzeichnung dieses frommen Werkes in majorem Dei gloriam, dieser "Königlichen Gnadenerweisung!"—

Im März 1648 langte man mit dem spanischen Stlavenschiffe in Sogno an. Der Graf empfing die Bäter mit viel Ehrbezeugung, bat sie aber dringend, bei ihm zu bleiben, in Kongo sei ihre Anwesenheit nicht so nötig, ja er ließ durchblicken, daß ihr Aufenthalt gerade dort ihm unangenehm sein würde. Ein Bote, den sie zum Könige senden, muß vom Grasen aufgesangen sein, denn derselbe kehrte nicht zurück; einen zweiten Boten senden sie heimlich und widmen sich bis zu dessen Kücksehr der Missionsarbeit. Endlich entdeckte sich ihnen der Graf und teilte ihnen mit, daß er gegründete Ursache hätte, sich zu fürchten, da die Bäter unter dem Borwande der Mission in sein Land gestommen seien, lediglich um mit dem Könige von Kongo im Auftrage der Krone Spanien die Mittel zu verabreden, jenen zum Herrn seines Staates zu machen,

<sup>1)</sup> Bon diesem erzählt Labat, er sei ein gewaltiger Faster gewesen, habe das ganze Jahr zu einer Fastenzeit gemacht in einem Lande, das nicht zu Fasten anzgethan sei. Er habe nur einmal tags gegessen, manche Woche habe er ganz ohne Essen zugebracht, ohne aber damit seinen übrigen Kasteiungen Sinhalt zu thuen, so daß man von ihm behauptete, er lebe par miracle. Boll sonstiger Tugenden könne man nicht erstaunt sein, daß Gott außerordentlichen Segen auf seine Arbeiten gelegt habe. Und nun wird als Beispiel eine durch ihn bewirkte Besehrung eines häretischen Holländers beigebracht, da man doch ganz anderes erwartet und erwarten nuß. Der Schluß der Erzählung legt indes die Vermutung nahe, daß die Besehrungen, von denen man Bücher vollschreiben könnte, ähnlicher Art gewesen sind. —

der noch immer nicht die ihm bereiteten Niederlagen vergessen habe; er hege starken Berdacht, der König von Kongo im Bunde mit Spanien werde ihn von der Landseite, letzteres ihn von der See aus angreisen, — man vergesse nicht, daß der spanische Stlavenkaper noch im Hafen lag! — Sein Berdacht sei um so mehr begründet, da die Mission früher unbestreithar im Dienste Portugals gestanden habe, während dieselbe nun von Spanien ausginge, wie sich unzweiselhaft aus ihren Patenten ergebe. Darum habe er ernstliche Maßzegeln zu ergreisen in diesen so delikaten Konjunkturen. Die Missionare verständigten sosort den Kapitän ihres Schiffes und warnten ihn! Dieser schließt in 6 Wochen seinen Handel ab und fährt schwer mit Stlaven beladen ab. Nun atmet der Graf auf und läßt den größten Teil nach San Salvador ziehen. In denkbar schlecktester Zeit, krank, ohne Reisebequemlichseit, die man ausgeschlagen hatte, unternimmt man die Reise und langt nach vielen Entsbehrungen in San Salvador an. Infolge der Entbehrungen starben zwei der Wissionare, unter ihnen der Präsekt. —

Der Stand des Chriftentums muß ein sehr arger gewesen sein und die oben gerühmte Generalreform sehr fragwürdiger Natur, wie sich aus zwei Beispielen ergiebt, welche Labat gerade hier einslicht zum Erweise dessen, daß der Charafter der Kongesen zweideutig und ihre Bekehrung sehr schwer sei.

Das erste der Beispiele ist in bester Form eine neue Auflage des längst versloffenen Bula matari, genau die alte Erzählung kopierend, und betrifft die Konkubinatsfrage, welche wiederum im Schwange ging! Das zweite erzählt die Bestrafung eines die Predigt eines Paters gegen den Götzendienst verhöhnenden Götzendieners, welchen ein Blitzschlag in Aschwandelte. Also auch auf diesem Gebiete Reaktion! Doch hören wir weiter!

"Nach Wiederherstellung der Mission" (?) verteilt der neue Präfekt acht Missioner zu je zwei auf Batta, Ovando, Sundi, Sogno, die übrigen für San Salvador behaltend. Garcia billigt diese Berteilung, giebt den einzelnen Paren könig liche Handschreiben mit, in denen er sich für den Prostektor dieser Mission erklärt und seinen höchsten und hohen Beamten und seinen Unterthauen bei Strafe des Ungehorsams besiehlt, die Missionare wie ihn selbst aufzunehmen, sie zu schützen, ihnen zu dienen und sie mit Ehrfurcht zu hören. Er besiehlt den Offizieren, ihnen behülslich zu sein, alle Spuren des Götzendienstes zu vertilgen und aus seinem Reiche alle die zu treiben, die man als Begünstiger oder als Diener des selben sinde, und die strengstens zu bestrasen, welche die Missionare zu beschimpfen wagen würden, oder sich weigerten sie zu hören, erklärend, daß es sein Wille sei, daß in allen Staaten nur die wahre cristliche Religion herrsche. Der General-Vikar fügte dem ein mandement très pathetique bei.

So zogen die acht unter Segen dahin! Wozu in aller Welt dieses Königsedift, wenn die 1645/1646 burchgesette Generalreform wirklich eine

folde war, daß sie ben Namen Reform verdiente? Wozu biese icharfen Bestimmungen angesichts ber bamals fo hoch gerühmten Tugenben, welche der Finger Gottes hervorgebracht hatte? Wir wiffen außer dem ichon Beigebrachten nur noch die eine Antwort, daß ein vielleicht von den in Rongo bis babin ungesehenen, eifrigen, entsagungereichen Rapuzinern erreichter kleiner Erfolg in echt römischer Weise aufgebauscht, es aber im gangen beim alten geblieben ift. Wenn aber biefes Gbift ein Schlaglicht wirft einerseits auf die Generalreform, so zeigt es andrerseits, daß es den Rapuzinern gelungen ift, in politischen Dingen einiges Geschick ju zeigen und Vorteile für Rongo bei den durchaus un= ficheren, durch die Reibungen zwischen Spanien, Portugal, Solland ftets in Fluß erhaltenen, Berhältniffen zu erringen und ben Ronig fich badurch verpflichtet zu haben. Seinen Dank bezeugt biefer burch rigorofe außerliche Ginführung bes Chriftentums auf Betreiben der Rapuziner. Garcias Sinnen und Plane gingen aber noch weiter; was er hier geleistet, forderte er später nach echter Negerart mit Binfen ein von den frommen Batern. -

Zur Kenntlichmachung der auf diesem Edikte fußenden Missionsthätigkeit wollen wir die Boten begleiten, immer Labat genau folgend. Wir ziehen nach Batta im Nordosten des Reiches. Auf dem Wege dahin strömte den beiden Sendlingen das Bolk zu hunderten entgegen, begierig nach dem Worte Gottes; was für Frucht hätten sie geschafft, wären sie der Sprache mächtig gewesen! Die Unwissenheit in geistlichen Dingen, welche sie vorfanden, war entsetzlich, hundertmal und auf hundertsach verschiedene Weise mußten sie dem Bolke dasselbe sagen, dis sie es begriffen. Besonders über die Tause, wovon jedoch später, bestanden haarsträubende Ansichten.

Bu dieser Unwissenheit gesellte sich die Lasterhaftigseit, besonders in der Hauptstadt Congo di Batta vertreten, wo der zwar getauste, aber durchans heidnisch sebende Herzog Emmanuel seine Residenz hatte. Getreulich ging das Volk in seines Herrn Fußstapken, und wenn die Missionare es darob straften, antwortete man frech, sie könnten ja nicht übel thuen, da sie ja nur ihrem Herrn folgten! "Die Missionare waren gezwungen, die Augen zu schließen über vielen Dingen und sie gehorchten darin den Instruktionen, welche sie von Rom empfangen hatten, de souffrir dans les commencements beaucoup de choses, plûtôt de s'exposer à tout perdre par un trop grande rigidité, quoique juste!" Labat 3, 180.

Eine "unfehlbare" Gutheißung jenes famosen cacher un peu les

desordres, benn bie Dinge, bor benen fie bie Augen ju fchließen hatten, waren die Polygamie und das Ronkubinat! Zwar predigten fie fühn, mais sagement, dagegen, aber das Bolk nahm ihren Tadel fehr schlecht auf, noch mehr aber ber Herzog, welcher bie Freiheit und bas Bedürfnis des Mannes nicht eingeschränkt miffen wollte. Seine Rlagen wurden von Drohungen begleitet und hatte er nicht bas Miffallen bes Ronigs gefürchtet, fo ware er gewiß zu Bewaltmagregeln übergegangen. Indes bleiben die Missionare fest und es gelingt ihnen fraft ihrer mit mortifications verbundenen Gebete die Sachlage anders ju geftalten: ber Herzog entläßt seine Ronkubinen und läßt fich mit einer Coufine bes Rönigs trauen; die beiden Miffionare hatten ale feine Brautwerber den Sandel in Ordnung gebracht. Dieses Beisviel zieht das Bolt der Hauptstadt nach fich, das, wie wir faben, die Rechte seines Herrn für sich in Anspruch genommen hatte, gerne ein driftliches Bolt fein wollte, aber nach feiner Art, unbeschadet seiner Gewohnheiten! Nach einigen Monaten aber verliebt fich der Bergog in ein junges Madden, fein Beib verläßt ihn. Die Ungnabe bes Rönigs fürchtend läßt er die Missionare auch diese Angelegen= heit regeln, bas Beib gurudbringen; ber Bergog muß fein Ehren= wort (!!) geben, bem Madden nicht mehr nachzustellen. Seitbem lebten beide in rechter Einigkeit, welche alle Unterthanen erbaute und ben Miffionaren viel Ehre fonf, ale Urhebern bee Bangen. Nach einem infini succès in Congo di Batta begeben sich beide Misfionare aufs Land zur Predigtreise mit dem foniglichen, bom Bergoge bestätigten Befehle in der Tasche. Überall trat ihnen das Konkubinat entgegen, bas Erfte, woran fie arbeiteten. Aber bie ftartften und zwingendsten Grunde hatten nichts auszurichten vermocht, wenn ihnen nicht mare nachbrud verliehen worden burch bas Beispiel bes Bergogs. Gie gaben sofort nach und sagten, bie Sade muffe gerecht und gut fein, ba ja unfer Bergog fich ihr unterworfen habe. "Wie man fieht, ift biefes Motiv fehr rathlich und pagt vortrefflich für unwiffende Leute und solde ohne Nachdenten. So hatten auch die Missionare nicht große Mühe, die Leute zu veranlaffen, die ihnen gepredigte Wahrheit anzunehmen, groß aber war die Roth à les y fixer! Es giebt aber auch durchaus feine flatterhaftere Nation in ber Belt; fie glauben beute, zweifeln morgen, glauben nicht mehr am britten Tage, und wenn man ihnen nicht biefelben Gachen bis zum Gfel abdrifcht (rebattre), findet man fie am Ende eines Monats fo weit vor-

geschritten, als hatte man bislang noch gar nicht ben Mund zum Unterrichte geöffnet!" Außerdem war diese Predigtreise voll Muhe, denn trot bes Sdiktes hatten fie an manchen Orten viel zu leiden unter Spott und Berachtung und Beleidigung, und ohne Gegenwart des Gouverneurs hatte man ihnen die äußerste Beschimpfung und schlechtefte Behandlung angedeihen laffen. Nach Batta gurudgefehrt finden fie den Bergog in ben Banden feiner alten Ronfubinen, irgend ein Ginfluß ihrerfeits war nunmehr unmöglich; nur versuchen fie unter Gur= bitte das Bolt von der Nachfolge fern zu halten. - Ein zweiter Rummer war ihnen, daß der General-Bifar einen Curé nach Batta gesetzt hatte, welcher gegen ben Gebrauch der Rapuziner seine amtlichen Funktionen sich bezahlen ließ. Beibe Parteien vereinigen fich dahin, daß der Curé die Stadt behalte, die Rapuziner aber die Umgebung derselben als ihr Arbeitsgebiet ansehen und sich die Begleitung eines Receveur gefallen laffen follten, welcher für ben Curé bie Ge= bühren für die von den Rapuzinern vollzogenen Amts= handlungen einkassieren mußte. Auf der nunmehr unternommenen zweiten Miffionsreise in Batta wird ber eine Bater frank und liegt, nach Congo di Batta zurudgebracht, elend banieber mit feinem ebenfalls erfrankten Genoffen. Der Herzog nimmt sich ihrer durchaus nicht an. Als bann noch der Herzog nach San Salvador zog und nach Landesbrauch alles Bolt mitnahm, waren die beiden gang verlaffen, ichrieben an ben Präfekten, ichilderten ihm ihre Not und die wenige Frucht ihrer Arbeit und baten um Bersetzung. Der Brafett giebt Batta für eine Zeit auf und versetzte die Missionare auf andere Stationen. Auf ber Reise dahin erlag der Gine den Mühen. -

Einen gleichen Verlauf nahm die Missionsthätigkeit in Ovando, man fand dort dasselbe von heidnischen Greueln überwucherte Christentum, gebrauchte dieselben Missionsmittel und rühmte sich in einigen Teilen dersselben Anfangserfolge. Endlich verschloß sich das Volk hartnäckig der Predigt und ward eine Beute der Zingha von Matamba, eines Werkzeuges in der Hand des gerechten Gottes.

In dem Marquisate Inkussu, welches für Ovando in Angriff genommen ward, fanden die Missionare un mélange affreux von Heidentum und Christentum, gesolgt von Sittenlosigkeit und Laster; zudem verslangten diese Einfältigen, man solle es ihnen hingehen lassen und solle es ihnen boch gut schreiben, leur tenir comte de ce qu'ils vouloient bien se dire et s'avouer Chrétiens. Die Missionare halten eine Thätigkeit für ganz aussichtslos, es sei denn, daß durch ein Bunder diese Menschen bekehrt würden, für welche sie

allerdings folden Erweis göttlicher Gunft nicht zu erhoffen wagen. Geftütt auf das Editt machen fie dennoch Bersuche, eine Anderung zuwege zu bringen; aber eine Berufung auf dasselbe fruchtet nichts, Bersuche ber Miffionare, Die gablreichen heidnischen Rultusstätten eigenhändig zu gerftören, bringen fast ihren Tod herbei, auf Brantwerbung für den Marquis wollen fie fich nicht ein= laffen, fo wenden fie fich endlich an den Sof von Rongo und bitten um Abhilfe. Sofort beichlof Barcia ftrenge Strafe mit Beeresmacht, als aber ber Brafett ihm zeigte, dag die driftliche Rirche fich nicht durch Waffen auferbaue, fandte er dem ungehorfamen Marquis ein Sandichreiben des Inhaltes, es fei fein königl. Wille, daß in feinen Staaten nur die driftliche Religion herriche, bei Strafe des Ungehorsams habe man fich danach zu richten und mit außerster Strenge die Zuwiderhandelnden zu bestrafen. Zugleich bekommt der entfandte Bater Dadt, alles, was er noch findet von Gogenbildern, gu Berftoren. Redlich tommt diefer der Erlaubnis nach; bei Belegenheit Des erften Göpentempelbrandes wird fein Interpret halb tot gefchlagen; bei einer anderen Gelegenheit stimmt der Pater do son mieux den 68. Pfalm an und ichleudert fingend die Brandfackel in den Tempel, nachdem er zuvor das Edikt veröffentlicht und eine gewaltige Predigt gegen die fich Chriften nennenden Götendiener gehalten hatte, ichleift eine hauptftatue, welche jemand ju retten versuchte, am Strice jur Brandstätte gurud, ftogt fie mit ben Fugen und überliefert sie den Flammen, - und schweigend verhalt sich die Menge, tropdem daß ein Greis durch das Berfprechen feines einzigen Butes, einer Biege, Die Bufchauer gur Rache zu entzunden fuchte. Ginem fich Chriftin nennenden Beibe verbrennt derfelbe Pater fraft Konigseditt den Hausgogen; das Beib aber sammelt die Afche, diese wenigstens zu verehren. In Stadt Intuffu reinigt der Bater die Rirche von den daselbst begrabenen Konkubinen; das Bolf, welches die bei diefer Arbeit beschäftigten Leute geprügelt hatte, wird vom Ronige nachdrudlich beftraft. Diefes ftrenge Borgehen hatte guten Erfolg, mehrere liegen ihre Rontubinen und blieben für eine Zeit "paffabele" Chriften. 218 aber dem einen derfelben fein Beib, fei es aus guten oder folechten Grunden, entlief, mard Diefe Flucht Das Signal für hoch und niedrig, ihre Kontubinen wiederzunehmen, da das driftliche Gefet nicht aut fei, denn es autorifiere Unbotmäßigkeit ihrer Frauen, und gebe ihnen Gelegen= heit, sie zu verlaffen, sobald irgend ein eifersuchtiger Bedanke ihnen in ben Ropf Schiege. Tel est le genie de ces peuples! Einer der fleinen Rriege jener Tage endete diefe fo wie fo aussichtslofe Miffion! -

Die aus Inkussu vertriebenen Missionare wenden sich nach Bemba, der Königsprovinz mit der Hauptstadt San Salvador. Ihr wird das beste Zeugnis ausgestellt, stete Treue in dem ihr überlieferten Glauben ihr nachzgerühmt. Hier fanden auch die Missionare reiche Frucht, denn der Gouwerneur von Pemba, ein Bruder Garcias, regierte als ein wahrer Christ, erfüllte dem Buchstaben nach das Sdikt des Königs, selbst mit gutem Beispiele vorangehend, so daß kein Exces oder irgend eine Libertinage vorkant. Er widmete sich der Ingenderziehung, durch strenge Sdikte den Estern anbefehlend, die Kinder in die Schulen zu senden. Die geistlichen Bruderschaften, welche die Missionare zu allem Guten noch einführten, trugen reiche Früchte. Mitten aus ihrer Arbeit rist beide der Tod. — Wir dürfen uns nicht wundern über dieses ans

scheinend so ertragreiche Saatseld, wenn wir die unmittelbare Nähe des Edikte gebenden Königs bedenken, welcher im Weigerungsfalle seinen Worten wohl Nachdruck gegeben hätte. Die folgende Geschichte wird uns indes zeigen, daß auch dieses Arbeitsfeld unter Hochdruck ebensowenig ertragreich war, als die andern. —

Wir eilen hinweg über die Mission in Sundi. Es bietet sich uns hier ein ganz gleiches Bild wie bei den übrigen Missionen, mit dem Unterschiede nur, daß die Sundisente den das Königsedist vollziehenden Pater ergreifen, schlagen und über Dornen und Baumstämme etwa eine halbe Meile weit schleifen und zwar zu wiederholten Malen. Für den alsdann Abberufenen tritt ein Ersatzmann nicht ein.

Wenn Labat 3, 311—349 von der Arbeit eines Pater Serome von Monte Sarchio in Sundi zu berichten weiß, so hindert uns schon der überaus wunderreiche Bericht, Notiz von ihr zu nehmen, die Thatsacke ausgenommen, daß auch hier ein Ertrag trotz der Wunder nicht zuwege gebracht ward. In Sogno endlich regierte in jenen Jahren der oben schon erwähnte, im Konfubinat lebende Dom Michael da Silva. Zwar berichten die Missionare von ihm, er habe sich, nachdem er ausgetobt, bekehrt, was sie unbedingt erwartet hatten, da sie sein gutes Herz kannten; seitdem habe er als Christ gelebt und sei 1650 als solcher gestorben. Bon einem Ertrage der Missionsarbeit aber ist nicht die Rede. —

Rach diefer ebenso troftlosen, wie interessanten Rundschau über die Miffionsgebiete fehren wir zu Dom Garcia gurud und zu feinen Planen. Hatte dieser Fürst schon durch seine mit den Waffen erzwungene Thronbesteigung das Wahlmandat der großen Kurfürsten des Reiches für null und nichtig erklärt, jo ging mahrend seiner Regierung fein Absehen babin, Diefe Fürften ihrer Stellung zur Krone gang zu entfleiben, Die Krone in seinem Hause erblich zu machen. Um dieses zu erreichen, nahm er die Silfe der Rapuziner in Anspruch, von ihnen den Dank dadurch einziehend für die ihnen bereitwilligst erteilten Sbifte; fie eben sollten, wie wir seben werden, beim Bapfte eine Urfunde erwirken, fraft welcher feine Rrone für erblich in seinem Saufe und zwar bom Bater auf ben Sohn erklärt wurde. Er rief diese Autorität jur Erreichung feines Bunfches an, weil er aus naheliegenden Gründen hier am ersten Erfüllung erhoffen durfte, jumal auch Spanien und Portugal, ju febr mit fich felbft beschäftigt, dieser Angelegenheit nicht warten konnten. Ging aber Garcias Absehen darauf hinaus, durch diesen Schritt die verlorene Autorität und das Übergewicht über seine großen Bafallen wiederzugewinnen, fo berechneten die Rapuziner schlau den Sinfluß, welchen sie durch diese Maklerdienste auf den König einerseits und auf den dann stets bestimmten Thronfolger andrerseits auszuüben im stande wären.

Wir folgen wiederum Labat. Gegen Ende des Jahres 1649 waren die Kapuziner gewaltig zusammengeschmolzen; so ging am 12. XII. 1649 auf Königs Geheiß mit dem besondern politischen Auftrage eine Gesandtschaft nach Kom, außerdem um neue Kräfte zu bitten, welche um so nötiger waren, als man damals mit dem Plane umging, Zingha von Matamba zu bekehren, und in den portugiesischen Bestzungen Mission zu treiben, trotzem daß in Kongo das Werk so tief daniederlag. Auch betrieb man damals eifrigst die Gründung eines Konventes in Loanda, nachdem endlich Portugal seinen Berdacht, die zwischen Afrika und Europa hin und her reisenden Missionare seien spanische Emissäre, gedungen, Portugal in seinen Kolonien Ungelegenheiten zu bereiten, hatte fallen lassen infolge eines Zeugnisses des Bizestönigs in Loanda. Nur die Forderung eines portugiesischen Basses hielt man

aufrecht für die Missionare.

3m Juni 1651 landete die von Garcia erbetene Silfe in Binda, 6 Briefter und 2 Laienbruder, infolge ber bekannten "Gnadenerweise" des Rönigs von Spanien trefflich übers Meer geleitet. Die Aufnahme beim Ronige war fehr liebevoll. Allein bald erhoben fich wieder, wie das erfte Mal. Stimmen, welche die Neuangekommenen als spanische Emissare verdächtigten. Diefen Berdacht hatte man gegen fie in Scene gefett, um fich in den Befit ihrer umfangreichen Gepäcfftude ju feten. Go grundlos diefe Lugen auch waren, fie veranlagten den Ronig, der in fteter Angft um feine Krone lebte und überall Berrat witterte, - wie es scheint, war auch der von ihm erwartete und nach Rom in besonderer Mission entsandte Bote nicht bei den Untommlingen, fo daß er ein Feulschlagen feines Blanes befürchtete, - gegen Die Rapuziner mit Sausarreft vorzugehen, ihre Papiere und Bucher in San Salvador und ihre Ballen in Binda mit Beschlag zu belegen, weil man in letteren, welche allerlei Berate, Roftbarkeiten, Befchenke enthielten, Gold und Munition zur Ausführung des Anschlages vermutete. Endlich flarte fich die Sache auf, — wenigstens vorläufig — nach einigen Unterhandlungen über das Ceremoniell erhielt der Präsekt allein Zutritt zum Könige. Er war in der Gigenicaft eines papftlichen Runtius erschienen, beauftragt, dem Ronige eine Rrone aufe Saupt zu feten, erstattete den bezüglichen Bericht und verlas fodann das papftliche Breve. Garcia borte deffen Lefung febr aufmerkfam an, als er aber bemerkte, daß der Papft nur erklärte, er erkenne ihn als Ronig von Kongo an, ohne dabei im geringften hinzuzufugen, was die Rachfolge feiner Rinder betraf, mard er furchtbar aufgebracht, erging fich in Beleidigungen gegen den Brafetten, gegen feinen Gefandten, der wie ein Berrater und Un= dankbarer gehandelt, feine Befehle und Inftruftionen nicht befolgt habe, Die hauptfächlich ja von der Rachfolge feiner Rinder gehandelt hatten. Befcheident= lich entgegnete der Präfekt, die Sache sei zur Zeit nicht thunlich gewesen, der Bapft habe es nicht für gelegen erachtet, die Grundgesetze des Staates umzuftogen, welche feinen Unterthanen das Recht der Rönigsmahl gaben, daß man aber die hoffnung begen durfe, dag, wenn fein Staat gang bem

Glauben unterworfen mare durch fein gutes Beifpiel und Broteftion, welche er den Missionaren zu teil werden laffe, der Bapft geeignete Magnahmen treffen murde, ihn bezüglich Diefes Artitele gu befriedigen. Dem entgegnete mit Ungeftum Garcia, er wolle nichts hören, er gebrauche hierzu und überall nicht ben Bapft, er fenne feine Macht und fei durch fie im ftande, die Krone feinem Sohne aufe Saupt zu feten, alle die es bereuen laffend, welche etwa dem fich miderfeten wollten. Nach einem nochmaligen Berfuche jugureden ließ er den Präfetten aus bem Balafte werfen, blieb aber bei dieser Kränkung des Bräfekten nicht stehen. Db= gleich er früher ein eifriger Katholik gewesen war — nur aus Politik! —, glaubte er dadurch an dem Papfte fich rachen zu muffen, daß er mit ber Reli= gion bankrott machte, Idole aufrichtete, Ronkubinen ine Balais rief, die hei= ligften Dinge verachtete, den Ramen Gottes lafterte, mit unerhörter Graufam= teit alle die toten ließ, die etwa Ansprüche auf die Rrone haben konnten. Bor allem fiel fein Born auf die Rapuziner, welche zu ftrengftem Sausarrefte verurteilt wurden. Ihr Elend ward, da fie von allen Subsiftenzmitteln ent= blößt waren, furchtbar. Inzwischen waren die Ballen von Binda angekommen, man öffnete dieselben, fand aber nichts, mas als haltepunkt der erften Un= flage dienen konnte, ftatt deffen die Rrone, Geschenke u. f. m., fo daß der Rönig - wahrscheinlich gierig nach der Krone und Krönung mit derselben1) fein Auftreten fast bereute und eingelenkt hatte, wenn nicht einer feiner Minister - vielleicht um die Krönung zu verhüten und damit die Plane des Königs1) mit allerlei Gründen den alten Berdacht aufrecht erhalten hatte, zum Beweise deffen darauf hinweisend, die Priefter seien trot der in Loanda getroffenen Berabredung ohne portugiefische Baffe gefommen, feien also unfraglich fpanifche Emiffare. Gine Die Sache von des Ronigs Seite aus beleuchtende Anfrage in Loanda beim Bizekonige und Rate fand gebuhrende Abfertigung, indem man dort leicht durchschaut habe, daß alles nur unternommen sei, sich in den Befitz der Cachen zu feten. - Bon den weitschauenden Blanen des Ronigs wußte man dort naturlich nichts! 1) - Da brach im Palaste Feuer aus und gerftorte alles, nur die Ballen der Rapuziner nahmen nicht den geringften Schaden durch eine Art Bunder!! Das überraschte den Ronig, einer feiner Beamten, un meilleur Chrétien, stellte den Brand als Borspiel noch ärgerer Gottesftrafen bin, wies auf eine Beissagung eines Jesuiten, nach welcher Die Sunden des Rönigs aufs Saupt feines Sohnes fallen wurden, und brachte den Rönig zur Ginkehr.2)

<sup>1)</sup> Zwischenbemerkungen des Verfassers.

<sup>2)</sup> Wir haben an dieser Stelle diesen Bericht Labats durch einen anderen zu korrigieren, denn es ist kaum anzunehmen, daß der grausame Despot durch das "Bunder" und die Reden eines Christen sich bekehren sollte, zumal er zu sehr in seinen kühnsten Erwartungen sich getäuscht sah. Nahm er die Spiongeschichte als willkommene Gelegenheit mit wahr, unter diesem Borwande seine Feinde schärfer zu tressen, ließ er wirklich eine Gesandschaft in dieser Angelegenheit nach Loanda gehen, so lautete die Antwort ganz anders, als die gegebene, nämlich so: "es sei Zeit, die Berfolgung einzustellen, oder aber man sehe sich veranlaßt zu zeigen, daß die Kapuziner unter dem Schuke Bortugals känden!" Labat 4, 20.

Dieser Kaltwasserstrahl brachte Dom Garcia zur Besinnung und ließ ihn vorläufig sich zufrieden geben mit dem, was die Kapuziner ihm gebracht, bessere Zeiten erhoffend, und sein Thun nach dieser Hoffnung gestaltend. Das Einvernehmen mit den Kapuzinern ward wiederhergestellt, später fand die Aufnahme des Königs in die Kirche statt. Als das Volk eine große Heuschreckenzplage als Gottesgericht ausah, ward ein dreitägiges Fasten und danach eine allgemeine Bußprozession ausgeschrieben und gehalten. Am vierten Tage fand seierliche Messe statt, an welche sich Verlesung des Papsibrieses und Erteilung des päpstlichen Segens mit Verkündigung des Jubelablasses, den der Oberhirte ebensals gesandt hatte, schloß. Sodann erfolgte seierliche Krönung Garcias mit der vom Papste geweiheten Krone unter Tedeum und Büchsensalven. Die ganze Feier schloß ab mit einer Prozession gegen die Heuschrecken, welche durchsaus den Erfolg auswies, den man davon erwartet hatte.

Diese Bunft des himmels beantwortete der Ronig mit einem Reli= gionsedifte befannten Inhaltes. Mit diefem Edifte machen fich die Batres auf, finden auch genug zu thun, denn die Apostafie des Ronigs hatte fo unheilvolle Folgen gehabt, das alte Beidentum hatte auf den Trummern des Chriftentums das Saupt in dem Mage erhoben, wie es vor der Predigt des Evangelii beftanden hatte. "Denn diefe Bolter haben einen erstaunlichen Sang zur Abgötterei, und so gut bekehrt sie auch nach außen erscheinen, in ihrem Bergen bleiben fie immer dem alten Aberglauben zugethan und sobald fie glauben, dahin ungestraft gurudkehren zu durfen, thun fie es und fie find hingeriffen, wenn ihr Fürft ihnen den Weg zeigt. Denn die Leute find hier völlig abhängig vom Willen der Fürften, fie thun das Gute, wenn fie es ihnen anbefehlen und ihnen mit gutem Beifpiele voran= geben und fallen in die gröbsten Excesse, wenn fie ihre herren dahin geraten feben. Das Mag ihres Glaubens und ihrer Religion ift das Des Ronigs. Dhne ein Edikt verlieren die eifrigsten, eremplar= ften, unermudlichsten Baftoren und Miffionare Beit und Mühe!" Run, das Goift thut Bunder, Berren und Bolf fehren in den Schof ber Rirche gurud. Die gute Laune und ber Gifer bes Konigs muchfen, als fein alter Bertrauensmann Pater Syacinth von Betralla, ber entgegen dem bisherigen Leiter der Miffion mit den "Sitten des Landes vertraut" war, jum Brafetten der Miffion ernannt, von Rom in Ronao wieder eintraf, fo dag der am Sofe trot der Berfohnung nicht gern gefebene alte Brafett nach Loanda abberufen werden tonnte. Bur Regelung ber den Rönig tief bewegenden Fragen hatte der Bapft dem Bater Snacinth einen eigenen Rommiffar mitgegeben in ber Berfon des Pater Jerome La= mecci. Reuer Gifer regte fich, der allgemeine Ablag ward mit Wiederholung des Ediftes dem ganzen Lande befannt gegeben und durch vier feierliche Brozeffionen verdient, ein noch weiter gehender Umichwung trat ein, Die fundige Ninive San Salvador ward eine bugende Ninive, felbft in den Teilen des Landes, woselbst ein mit viel Beidentum verquicktes Chriftentum bestand berart, daß die Leute dort Chriftentum nannten, was à peu près les mêmes superstitions enthielt, wie das Heidentum, wirkte das Edift, welches man mit aller Gewalt anwandte zu diesem so heiligen und fcwierigen Berte. Das Martyrium eines Baters in Batta bei Un-

gundung eines Tempels rächte der König mit Deportation der Miffethäter. Die Frommigkeit des Ronigs (?!) und fein Gifer entzudten den gangen Rlerus, und der Glaube und die Religion machten große Fortschritte mahrend der drei Jahre, daß der Ronig in feinen guten Gefinnungen lebte. feine natürliche Leichtfertigkeit ließ ihn nicht lange in Diefer Berfaffung leben - und fugen wir hingu die nichterfüllung ber Soffnungen, mit benen er fich trug, benn von einer Wirksamkeit des papftlichen Rommiffars wird une nichts berichtet! Der alte Berdacht und bas beigelegte Miftrauen gegen die Rapuziner lebten in ihm wieder auf, er bildete fich ein, fie unterhielten Korrefpondenzen mit Rom, um den Bapft von allen feinen Sandlungen zu unterrichten, - damit die er= munichte Erbfolge hintertreibend. Und da er, der eben noch ge= rühmte fromme Rönig, manches that, das von feinen drift= lichen und königlichen Pflichten weit entfernt mar, bildete er fich ein, die Rapuziner gingen damit um, ihm die Krone zu nehmen und einem andern Fürsten zu geben. Wir erinnern uns an diefer Stelle der vom Bapite geftellten Bedingung, follte die Erbfolge Befet werden! Ein durchaus geringfügiger Umftand, die Abreife eines erkrankten Baters, brachte fein Migtrauen jum Ausbruche, er erklärte die Rrankheit für eine Finte und das Gange für eine Berichwörung gegen seine Berfon und ging in bekannter, rudfichtelofer. brutaler Beife gegen die Rapuziner vor. Auf geringfügigen Berdacht bin ver= übte er Greuelthaten gegen ihm nahestehende Berfonen, ließ zwei Frauen fonigl. Geblütes und den Bergog von Bamba einkerkern. Der Berdacht des Konigs fand noch Rahrung durch einen Brief, den ein wegen Bauberei eingekerkerter Ganga ihm fdrieb voll Anklagen gegen die Priefter auf politische Umtriebe. Diefen Brief fandte Garcia an den Rat in Loanda, und da die Batres in der That ohne portugiefische Baffe ins Land gekommen maren, ließ man Diefes Mal auch dort fie fallen, so dag ihr Elend und ihre Silflofigfeit groß mard. Gine Bitte um Entlaffung aus San Salvador ward nicht gewährt, etwa ge= plante Flucht verhindert durch schwere Drohung. Da lenkt Dom Garcia noch einmal ein infolge Buredens eines von ihm hochgeehrten flugen alten Beamten, welcher ihn hinwies auf die wichtigen Dienste ber Batres, wie fie ihn bekannt gemacht hatten bei ben europäischen Sofen; auch den Bapft, der fonft fo jurudhaltend in feinen Bunftbezeugungen fei, hatten fie ihm geneigt gemacht, fo daß er ihm die Krone gesandt und le caractère auguste de roi verlieben hatte, - ein Schritt, die Krone in feiner Familie erblich ju machen; er habe nichts gebeten, mas er nicht durch den Credit der Miffionare erhalten habe. Zugleich aber wies derfelbe darauf bin, wie die Religion leide, wie aber dieje feine Rudfalle die gange Schwere gottlichen Bornes ihm guziehen, wie ichon jett das Bolt leide unter allerlei ichweren Blagen, wie man endlich fcon das Feuer unter der Ufche glimmen febe, eine General=Revolte feines gedrückten Bolkes ftehe vor der Thur, - das wird mohl das Ausschlaggebende gewesen sein fur den ehrgeizigen Ronig. Gine Verfohnung mit den Rapuzinern fam dann freilich zu ftande, trottem aber blieb der Ronig auf seinem Wege, ein williges Werkzeug in den Banden feiner heidnischen Briefter, welche ihn endlich veranlagten, feinen alteften Sohn zu enterben und feinen zweiten Gohn Antonio fur die Rrone zu bestimmen.

Er starb 1663, nachdem er auch ohne Papst durch seine Grausamkeit und sein rücksichtsloses Durchgreifen erreicht, was er erstrebt hatte: ein echtes Kind seiner Zeit, in steter Angst vor seinen Basallen, voll Großmannssucht, welche noch dazu von den Kapuzinern gehegt ward, hin und her gezerrt durch die auch in Rongo fühlbaren gespannten Bershältnisse zwischen Spanien und Portugal; ehrgeizig und von der fast sixen Idee getragen, sein Königtum erblich zu machen, gebrauchte er die Kapuziner und ihre Mission lediglich im Dienste der Politik. Beide ernteten nicht den Segen, den sie erwartet, den aber eine solche Verbindung niemals bringt, denn, um mit dem zu schließen was uns eigentlich angeht, da "die Stellung des Königs das Maß des Glaubens und der Religion des Volkes ist," sind wir im stande, uns eine Vorstellung zu machen von dem kirchlichen Zustande im Reich!

Bis hierher reichen die aussührlichen, von uns verfürzt wiedersgegebenen und soweit möglich in Einklang und klares Geschichtsbild gestrachten Darstellungen der Kapuzinermissionen Labats. Den Mitteilungen der "Katholischen Missionen", Hahns und Henrions werden wir am Ende der geschichtlichen Darlegung besser als an dieser Stelle einige Aufsmerksamkeit widmen.

## Eine Grammatik der Kongosprache

pon Missionar Biehe.

Es ift eine höchst erfreuliche Thatsache, daß die Bearbeitungen bis dahin schriftloser Sprachen sich in rascher Auseinandersolge mehren. In erster Linie gilt das für das große Sprachengebiet des afrikanischen Kontinents. Jede derartige Arbeit kennzeichnet den unaufhaltsamen Fortschritt der christlichen Kultur und öffnet eine neue Thür für die Verkündigung des Evangeliums unter einem bis dahin heidnischen Volke. Die Erforschung neuer Sprachen hängt deshalb sehr nahe zusammen mit der Ausbreitung des Christentums, d. h. mit der Mission. Aus diesem Grunde wird die gelegentliche Besprechung einer derartigen neuen Arbeit auch in diesen Blättern am Platze sein.

Der südliche Teil des afrikanischen Kontinents dis mehrere Grade über den Aquator hinaus wird von hunderten von Bölkerschaften bewohnt, welche ebensoviele Sprachen sprechen. Mit verhältnismäßig geringer Ausnahme ge-hören dieselben alle einer großen Bölker= und Sprachensamilie an, welche man jetzt allgemein und mit Recht unter dem Gesamtnamen Bantu zusammenfaßt. Dies Wort kommt seinem wesentlichen Bestandteile nach in allen jenen Sprachen vor und lautet, durch die den einzelnen Sprachen eigentümlichen Regeln bedingt, bald Bantu, bald Bantu, Landu, aantu, antu u. s. w. Immer aber ist die Wurzelsilbe tu der wesentliche Teil des Wortes, welches überall Menschen bedeutet. Alle Menschen, welcher Farbe oder Kasse sie auch angehören mögen,

23\*

340 Liehe:

werden mit diesem Worte bezeichnet.<sup>1</sup>) Es ift ein wahres Vergnügen, eine dieser Bantusprachen zu studieren: die Natürlichkeit, Regelmäßigkeit und Durchsschichtigkeit der Wortz und Formenbildung, die Fülle der Formen, wodurch es möglich wird, auch die seinsten Nüancen der Gefühle und Gedanken auszudrücken, muß jeden mit Bewunderung erfüllen, der sich ein offenes Auge für solche und ferner liegende Produkte des menschlichen Geistes bewahrt hat. Wer die Sprache als solche lediglich für ein von Menschen erfundenes Mittel geistiger Mitteilung hält, der wird in Verlegenheit sein, eine solche den höchsten Scharssinn verratende Vantusprache in Sinklang zu bringen mit dem Vildungsgrad und den allgemein als selbstverständlich vorausgesetzten mangelhaften geistigen Kähiakeiten iener Völker.

Wer sich mit einer der Bantusprachen?) gründlich bekannt gemacht hat, der sindet sich in der Grammatik einer anderen sehr leicht zurecht, denn bei aller Verschiedenheit jener Sprachen haben sie doch so viel Gemeinsames, daß ihre Familienverwandtschaft auf der Hand liegt. Man mag ein Buch oder einen Aufsatz von Krapf oder Livingstone, Schweinsurth oder Holub oder die sprachliche Arbeit irgend eines unter einem Bantuvolke arbeitenden Missionars zur Hand nehmen, überall stößt man gelegentlich auf Namen und Wörter, welche diese Familienverwandtschaft andeuten. An das Wort Bantu selbst wurde schon erinnert. Ebenso wie "tu" in Bantu bildet lunga in Kalunga und kanga in Onganga den Stamm. In allen oder sehr vielen jener Sprachen bedeutet ersteres Gott und letzteres Zauberdoktor. Ahnlicher Beispiele giebt es

unzählige.

Aber das Borkommen gleicher oder ähnlicher Wörter konnte auch zufällig oder durch gegenseitige Berührung bedingt fein. Wichtiger und entscheidender für die Familienverwandtschaft der Sprachen ift der gleichartige grammatische Bau der Sprachen. Der grundlegende Unterschied jener hunderte von Bantufprachen von den unfrigen (indogermanischen) ift der, daß dort die Substantiva nicht in drei Rlaffen (männlich, weiblich und fächlich), fondern in eine größere Angahl von Rlaffen geteilt merden. Der Sprachgeift der Bantu (man ent= ichuldige diesen Ausdruck) ging bei Ginteilung der Substantiva von konkreteren Unterschieden aus. Die augenfälligften Unterschiede erkannte er zwifden Menfchen, Tieren, Baumen und Sachen und unterschied demnach vier Saupt- oder Grundflaffen. Er fühlte aber das Bedürfnis, noch andere Unterschiede zu machen und die fleine, dicke und langgestreckte Form zu unterscheiden. Das gab drei weitere Rlaffen. Endlich erfand er noch eine Form fur abstratte und eine fur örtliche Begriffe. Go entstanden neun Rlaffen und bei jeder murde zwischen Einzahl und Mehrzahl unterschieden. Jeder der so entstandenen 18 Begriffe wurde durch eine Silbe (oder wenn man will zwei) vor dem Stamme der zu derfelben Rlaffe gerechneten Borter fennbar gemacht. Es giebt alfo 18 No= minalpräfire und jedes Substantiv beginnt mit einem derfelben. Diefe 18 Bra=

<sup>1)</sup> Dies ist hier mit Absicht hervorgehoben, weil man nicht selten die Behauptung hört, jedes dieser Bölker hielte nur sich selbst oder höchstens alle zur Bantusamilie gehörenden Wesen für Menschen.

<sup>2)</sup> Richtiger wäre es "Tusprachen" zu sagen, denn "tu" ist der allein wesentliche Teil des Wortes und die Nachsilben "sprachen" demirken hier das gleiche wie die Borsilbe "Ban", nämlich das Wort als substantiv zu bezeichnen.

fixe beherrichen Die gange Sprache, benn Die jedesmalige Form der Abjektive und Bronomina sowie die der Conjugation des Verbums wird dadurch bedingt. Jedem der Präfige muß zunächst ein perfonliches Furwort entsprechen und da an jedem besitzanzeigenden Fürwort ftreng genommen (und die Bantufprachen nehmen es eben fehr ftreng) sowohl die Rlaffe des Besitzers als die des Be= fitztums erkennbar sein muß, so ergeben sich 18 imes 18 = 324 Formen des besitzanzeigenden Fürworts. Am Berbum find ferner beiläufig etwa 20 Formen ju unterscheiden, wodurch dasselbe einen transitiven, intransitiven, relativen, kaufativen, inversiven u. f. m. Nebenbegriff erhält. Jede diefer 20 Berbal= formen tann wieder etwa 23 Modus= und Tempusformen annehmen. Daraus ergeben sich für das Berbum  $18 \times 20 \times 23 = 8280$  Formen. Eine andere Eigentümlichkeit der Bantufprachen, und ebenfalls eine notwendige Folge jener Nominalpräfire, ift eine überall hervortretende natürliche Alliteration. Rehmen wir als Beispiel den Sat : Mein icones Ding, welches verloren mar, ift wiedergefunden, so heißt derfelbe in einer der Bantusprachen: Otjina tjandje otjina, tji tja pandjara, tja munika. Diese Bemerkungen werden genügen, um zu zeigen, daß es verhältnismäßig leicht ift, die Familienverwandtichaft jener Sprachen festzustellen, und ich hoffe, daß die Lefer mir verzeihen werden, dieselben dem nachfolgenden vorausgeschickt zu haben. Die= jenigen aber, welche mit den Bantufprachen naber bekannt find, möchte ich bitten, im Auge zu behalten, daß ich keine Regeln zur Erlernung irgend einer berfelben, fondern nur einen Gesamteindrud über den Bau jener Spracen habe geben wollen.

Es mag auffallend erscheinen, daß trot der großen Bedeutung, welche das Kongogebiet seit Stanleys Reise gewonnen hat, für die Kongosprache bis jett noch keine Grammatik vorhanden war. Um so erfreulicher ist es, daß nunmehr eine solche vorliegt und damit ein sehr bedeutsamer Schritt voran gethan ist zur Verkündigung des Evangeliums unter jenen Bölkern. Wenn man freilich in Betracht zieht, wie kurze Zeit es her ist, daß der evangelischen Wission die Wege in jene Gebiete geöffnet wurden und sie in dieselben eintreten konnte, so muß man sich vielmehr wundern, daß die Missionare bereits mit so umfangreichen und gründlichen Arbeiten über jene Sprache vor die Öffentlichkeit treten können. Es war im Jahr 1878 als die Baptistens Wissionsgesellschaft auf Anregung des bekannten Arthington die beiden Missionare Comber und Grenfell mit einer Untersuchungsreise im Kongogebiet beauftragte. Comber kehrte nach England zurück, um dem Komitee Bericht zu erstatten und schon 1879 ist er wieder auf der Reise nach dem Kongo und zwar mit

dret Gefährten.

Einer dieser Begleiter des Missionars Comber war Missionar Bentley, der Versasser der vorliegenden Arbeit "Dictionary and Grammar of the Kongo Language" (London, Trübner & Co.). Zwar giebt es einige ältere Arbeiten über dieselbe oder nahe verwandte Sprachen aus der Periode der katholischen Mission in jenen Gebieten, aber dieselben waren den evangelischen Missionaren nicht zugänglich und wären ihnen auch von keinem wesentlichen praktischen Ruten gewesen. Bentley und seine Mitarbeiter waren deshalb genötigt, die Sprache ganz aus dem Munde des Bolkes zu erlernen und in Schrift zu versasser. Sehr anschaulich spricht er in der Borrede über

342 Biehe:

diese höchst mühevolle Arbeit. Er fagt unter anderem: "In der Regel waren wir hart an der Arbeit (Bauarbeiten 2c.) von 6 Uhr morgens bis Sonnen= untergang, und am Abend faben wir uns dann genotigt, einige junge Leute gu unterrichten, welche nicht warten wollten, bis die Bauarbeiten beendet maren. Während all folder Arbeiten und Reifen trieben wir zugleich das Studium der Sprache, wobei wir keinerlei Silfsmittel hatten als ein furzes Wörter= verzeichnis von 40-50 Wörtern, welche Comber und Grenfell mahrend ihrer porläufigen Reise im vorhergehenden Jahre gesammelt hatten. hatten wir Bischof Steeres Handbuch der "Swahilisprache", was dazu beitrug uns eine Idee von einer Sprache der Bantufamilie zu verschaffen. Die alteren Sohne von König Dom Bedro (eigentlich Mtotela genannt) und einer ober zwei andere befagen einige Renntniffe des Portugiefifchen. Diefelben halfen uns bei unfern anfänglichen Unterredungen und verschafften uns gelegentlich einige Borter, aber fie hatten ihre eignen Beschäftigungen und fonnten uns nicht viele Zeit opfern. Die Rinder dagegen maren immer zur Sand und von ihnen konnten Börter leichter erlangt werden, weil fie diefelben deutlicher aussprachen. Jedes so erhaltene Wort wurde sogleich in unsere Notizbucher eingetragen, und am Abend teilten wir dann einander die erlangten neuen Wörter mit und besprachen diefelben. So wuchs unfer Wörterverzeichnis beftändig heran, mährend mir mit den Rindern sprachen und spielten oder verfucten, unfere Schüler in die Beheimniffe des Lefens und Schreibens ein= zuführen. Das Alphabet wurde aufgestellt und die Aussprache der Buchstaben bestimmit. Ebenso wurden Wörter gewonnen, mahrend wir mit den Leuten arbeiteten, welche uns beim Säuferbau halfen Baume zu fallen, Ralkfteine gu brechen oder den Rahn auszuhölen, um damit die Steine nach den Löchern zu schaffen, in welchen die Portugiesen schon längst ihren Ralt gebraunt hatten. Much auf Reisen und wenn wir Kranke behandelten, murden Wörter gesammelt und so täglich unsere Berzeichniffe vermehrt. Als wir erst imftande waren, Die Sprace ein wenig zu fprechen und Fragen über Diefelbe in der Sprace selbst zu stellen, da machten wir schon beffere Fortschritte."

Nach fünfjährigem Aufenthalt am Rongo fehrte Bentley mit dem gesammelten fehr umfangreichen Material über die Sprache nach England zurud, um dasselbe zu einer Grammatik nebst Wörterbuch zu verarbeiten. er das Material ordnete und die Druckbogen forrigierte, murde er von einem förperlichen Leiden und zeitweiliger Erblindung befallen; aber feine Frau legte mit Sand an und zeigte dabei eine fo ausgezeichnete Befähigung, daß die Arbeit nicht unterbrochen zu werden brauchte. Das nun vollendete Buch enthält auf 718 Seiten ein Wörterbuch mit etwa 7000 Wörtern, eine ausführliche Grammatit sowie einen Anhang über Spiele, den Gottesbegriff, die Gebräuche jenes Bolkes und dergleichen. Borgedruckt ift dem Werke eine Ginführung von dem auf dem Gebiete der Sprachen rühmlichst bekannten R. Cust und ein lefenswertes Borwort. Cuft fagt über das Buch: "Die Ausbreitung des Reiches des herrn zu fordern, ift der Zwedt, um deswillen dies große Werk angefangen, fortgeführt und vollendet murde. Es bildet einen feften Bauftein ju dem Bau der Evangelisterung Afrikas, denn: wie konnen fie horen, wenn nicht zu ihnen geredet wird? Wie kann zu ihnen geredet merden, wenn Miffionar fich nicht ber Sprace des Bolles bemächtigt, ju dem er gefandt ift?

Herr Bentley hat seine große Begabung dieser edlen Aufgabe gewidmet in der Hoffnung, dadurch seine Mitarbeiter und Nachfolger in den Stand zu setzen, das Evangelium von Christo auszubreiten. Das war sein Hauptzweck und nur zu diesem Zwecke können mit Recht die Mittel der Missionsgesellschaft für die Herausgabe solcher Arbeit verwandt werden." Bentley hatte also nicht den Zweck, mit seiner sprachlichen Arbeit der Wissenschaft zu dienen und das tritt einem darin auch überall entgegen. Es versteht sich aber von selbst, daß das Werk darum nicht weniger einen wissenschaftlichen Wert hat, wenn es als Lehrbuch zu praktischer Erlernung der Sprache sich soweit als möglich auch allsgemeinverständlicher Ausdrücke und Formeln bedient, denn sede richtige Grammatik sür eine bis dahin schriftlose Sprache ist eben auch für die Wissenschaft ein wichtiger Fortschritt.

Sowohl wegen der weiten Berbreitung der Rongosprache als wegen seiner Grundlichkeit und praktischen Brauchbarkeit gehört Bentleys Buch ohne Zweifel zu den bedeutsamsten Arbeiten über Sprachen der Bantufamilie. Freilich ver= fleht fiche von felbit, daß eine folche und zwar fehr frühzeitige Erftlingearbeit feine vollkommene fein kann, sondern noch mancherlei Mängel in fich schlieft. Die einzelnen Mängel hervorzuheben murde aber icon deshalb taum angeben, weil man bei den meiften Lefern nicht die erforderlichen Renntniffe jener Sprachen voraussetzen kann. Der erste Teil des Buches enthält auf 514 Seiten ein Englisch=Rongo und ein Rongo-Englisches Borterbuch mit etwa 7000 Bortern. Die erstere Arbeit muß auf einer Stufe, mo die Ausdrude fur europäische und speciell driftliche Begriffe noch fo wenig fixiert fein konnen, recht schwierig und teilweise nicht gang unbedenklich fein. Wenn man eine folde Arbeit trotbem icon fo fruhzeitig unternehmen will, fo wird fiche empfehlen, in vielen Fallen hinter das betreffende Wort der europäischen Sprache einfach ein, zwei ober mehr Borter der neuen Sprache ju feten nur ju dem Zwed, um fie in dem andern Teil des Wörterbuches leichter finden zu können. Sier aber follte gu= nächst und vor allem die Bedeutung gegeben werden, welche das Wort im Munde des Bolts abgesehen von dem neuen ausländischen Ginflug hat und Darauf konnte etwa folgen, für welchen driftlichen Begriff fich basselbe eignen möchte. Schlage ich mit diefer Erwartung in dem vorliegenden Werte das englische Wort Saviour (Beiland) auf, fo finde ich hinter demfelben die beiden Rongowörter mouluji und moukixi. Diese beiden Wörter suche ich nun in dem Rongo-Englischen Teil und finde da ju meiner Enttäuschung hinter beiden nur die Rudubersetung in das englische Saviour und bei mouluji noch deliverer. Aber im Munde eines noch heidnischen Bolles tann der Begriff Saviour natürlich nicht vorhanden fein.

Wichtiger als das Wörterbuch ift für uns die Grammatik und darüber ließe sich nebst einigen Ausstellungen manch anerkennendes Wort sagen, aber der Raum gestattet nur einige Bemerkungen. Hier und da scheint sast zu viel Rücksicht auf solche Leser genommen zu sein, bei denen man nur sehr geringe allgemeine grammatische Kenntnisse voraussetzen kann. Aber ein solcher könnte so wie so ohne Anleitung selbst diese Kongogrammatik nicht verstehen und bei mündlicher Anleitung wäre es ja leicht, ihm solche allgemeine Begriffe wie Verbum, erste, zweite und dritte Person und dergleichen zu erklären und deren Erstärung sollte in der Kongogrammatik keinen Raum beanspruchen. Eine

andere Ausstellung mare die, daß einzelne Bunkte unverhaltnismäßig lang. andere dagegen gar zu furz behandelt werden. Letteres gilt vor allem von dem Abschnitt über den Artitel. Bier beschränkt der Verfaffer fich Darauf, Die Buchstaben a. e. o einfach und ichlechtweg als die drei Artitel hinzustellen und anzugeben, welchen Rominalklaffen jeder berfelben eigen ift. Das ift icon deshalb ungenugend, weil die Bantufprachen keinen Artikel in dem gebräuchlichen Sinne des Wortes haben. Entweder macht nun die Rongosprache in diefer Sinfict eine Ausnahme oder die genannten Buchstaben können nur uneigentlich als Artifel bezeichnet werden. In beiden Fällen bedurfte gerade diefer Buntt einer näheren Auseinandersetzung. Aus ber Bergleichung einzelner in der Grammatit vorkommender furger Gate icheint hervorzugeben, daß jene Buchftaben in der Rongosprache allerdings mehr Artikelartiges haben als die initialen Botale der Substantive in anderen Bantusprachen, daß fie nach Bedeutung und Gebrauch fich mit unferm, fpeciell bem englischen Artikel aber doch keineswegs deden. Aber derartige Mangel treten doch gang in den Sintergrund gegenüber dem Wert des Werkes im allgemeinen.

Ein oft recht schwieriger, immer aber wichtiger, weil folgenschwerer Bunkt bei der Bearbeitung einer neuen Sprache ift die Aufstellung des Alphabets. Das Studium jener hunderte unter sich mehr oder minder nahe bermandter Sprachen in Ufrita wurde fehr wefentlich erleichtert werden, wenn man fich über gemiffe allgemein gultige Regeln verftändigen konnte. Da das junachft aber mohl ein frommer Bunfch bleiben wird, fo follte menigstens jeder Mif= fionar fich bestreben, nach gefunden, naturgemäßen Grundfagen gu arbeiten. Er follte ftets im Ange behalten, daß die Schrift ber Sprache in erfter Linie für das die Sprache fprechende Bolf beftimmt ift und demgemäß die bekannte Regel befolgen: "Fur jeden Laut ein Schriftzeichen und nur ein Schriftzeichen für jeden Laut." Wo aber ber Deutsche, Englander, Frangose u. f. w. nur Die Annehmlichkeit seiner eigenen Landsleute im Auge hat, da muß die Natur= lichfeit notwendig Schaden leiden und die Schrift unter fich nabe verwandter Dialette weit voneinander abweichen. Da fdreibt beispielsweise ber Englander e, oo, w, y, j, wo der Deutsche i, u, u, j, tj setzen wird. Ersterer glaubt ferner für die beiden unterschiedenen einfachen Laute, welche feine Landeleute mit th bezeichnen, auch in der neuen Sprache bies eine Doppelzeichen feten gu muffen, obwohl die beiden Laute verschieden find und jeder derfelben ein einfacher ift. Desgleichen setzt etwa der Deutsche unter die Schriftzeichen s und z ein Bögelchen und schreibt g und z, damit, wenn etwa ein Landsmann von ihm ein Buch derfelben Sprache in die Bande bekommt, derfelbe bei jedem folden Borte immer wieder daran erinnert wird, daß diefe beiden Schriftzeichen etwas anders gelefen merden follen als im Deutschen. Diefe Rlippen hat Bentlen vermieden und für jeden Laut in der Rongosprache (soweit die Laute bis dabin flar unterschieden waren) ein besonderes einfaches Zeichen gesett. Uberhaupt hat er eine gefunde Methode befolgt und in der 200 Seiten einnehmenden Grammatit finden fich manche recht feine Beobachtungen. Go 3. B. die etwas weite Ausführung, dag der Gegenstand der Rede, immer auch das Subjett des einzelnen Sates bilden muß und daher die vielen paffiven Formen bedingt werden, sowie die Unterscheidung einer mittleren zwischen der aktiven und paffiven Form des Berbums. Beides gilt auch in anderen Bantusprachen, aber

ersteres scheint in der Kongosprache mit auffallender Folgerichtigkeit durchgeführt zu werden.

Sehr lehrreich ift es, die vorliegende Grammatik mit denen anderer Bantufprachen im einzelnen zu vergleichen, z. B. mit der mir genau bekannten Bererofprache. Wie die Rongosprache an fich von hervorragender Bedeutung ift , fo hat die Bererofprache ihre besondere Bedeutung gerade für uns Deutsche, weil Bereroland feit vierzig Jahren deutsches Missionsgebiet und nun auch das wichtigste beutsche Schutgebiet an der Westkufte Sudafrikas ift. Das in allen Bantufprachen geltende Gefet, wonach die Unfangsfilben der Sauptwörter den ganzen Bereich der grammatischen Formenbildung beherrschen, gilt natürlich auch in der Rongosprache, und ebenso, daß alle Regeln der Sprache mit unweiger= licher Konfeguenz durchgeführt werden und durchaus keine Ausnahmen gestatten. Aber im Bergleich zu der Bererofprache erscheinen die Formen ichon febr abgefchliffen und weniger ursprünglich. Die Regeln find deshalb mannigfaltiger und die Formenbildungen weniger einfach und durchsichtig. Es macht fich in der Rongosprache eine größere Reigung jur Stufe der Flexionebildungen bemerkbar. Bezüglich der Formen am Berbum bemerkt Bentlen, daß alle Modifitationen, welche auf den Sinn desfelben Bezug haben, durch Suffige, dagegen alle, welche fich auf Modus, Zeit, Berfon und Zahl beziehen, durch Braffire dargeftellt werden. Erfteres gilt auch in der Bererofprache, letteres dagegen nicht unbedingt. Doch wir muffen uns mit diefen Bemerkungen bescheiden, obwohl wir gern noch manches über den wunderbaren Bau diefer Sprachen hinzuseten möchten. Die außerordentliche Formenfülle ermöglicht es, auch die feinsten Mancen der Gefühle und Gedanken auszusprechen, und alle diefe Formen find so naturgerecht und ihre Bildung ift so durchfichtig, daß man das Bange durchschauen fann "wie die Bildung der Zellen im gläfernen Bienenkorb." Bahrlich, diefe munderbaren Sprachen bilden einen merkwürdigen Kontraft gu ber niederen Stufe, auf der die fie sprechenden Bolfer von der Miffion angetroffen murden.

Wer aus wissenschaftlichen oder praktischen Gründen sich für die Kongosprache interessiert, dem kann Bentleys Grammatik mit Recht empsohlen werden. Da in Zukunft manche unserer Landsleute Beranlassung haben werden, sich um die Herrosprache zu bekümmern, erlaube ich mir zum Schluß auf die Hauptarbeiten über dieselbe hinzuweisen. Obenan steht H. Hans Grammatik, welche sich durch Gründlichkeit, klare Überssichtlichkeit und meisterhafte Beherrschung des gesamten Stosses sehr vorteilhaft auszeichnet. Sodann ist zu nennen: Kolbes "English-Herero Dictionary", welches ein großes Stück gründelichen Fleißes darstellt, und endlich als neustes Werk: Brinders "Wörterbuch des Otjiherero", welches die vollständigste gedruckte Wörtersammlung dieser

Sprache enthält.

# Geographische Rundschau.

Von P. E. Wallroth. (Fortsetzung.)

Bestafrika. Der Kongostaat ist vom belgischen König Leopold II dem Generalstabshauptmann Ban de Belde, einem tüchtigen Offizier, unterstellt,

boch badurch nicht feiner gefährdeten Lage entriffen. Die burch Stlavenhandler im August 1886 erzwungene Ginnahme der Stanlen-Fälle-Station, wobei es blutig herging und Dubois nebst Deane sich zu retten suchten (erfterer aber in den Wellen des Stromes unterging), ift ein neuer Beweis fur die unzuläng= liche Beschützung des jungen Unternehmens. — Der bekannte Miffionar Grenfell (vergl. Mig. Miff. 3tidr. 1886, 339) erforschte auf feinem Miffionedampfer "Beace" tongoaufwarte fahrend die beiden linten Nebenfluffe Uruki, im oberen Laufe Tichnapa genannt, samt deffen Zuflug Buffera und den Lulango nebst deffen Buflug Lupuri in Begleitung des tuchtigen Lieute= nants Curt von François; vornehmlich am Tichuapa befand fich eine ftarte Bevölkerung. Bor feiner Erholungsreife nach Europa besuchte Grenfell den 1882 von Stanley entdeckten Leopold II-See und nahm den Unterlauf des Ruango auf, welchem 10 Kilometer oberhalb der Einmundung in den Rwa [Sankuru (oder Raffai ?)] der mafferreiche aus Sudosten strömende Djuma fich beigefellt; letterer ift mahrscheinlich der Zusammenfluß des Juzia (Tschia oder Baie) und des Ruilu; der Rma hingegen bildet fich aus dem Sankuru und Raffai, wobei es noch nicht gang ausgemacht ift, welcher von diefen beiden letteren der hauptfluß ift. - Benige Tage fpater als Dr. Buttner erfcbienen Lieutenant Rund und Tappenbed am Ruangofluß und fetten binüber, mahrend Buttner landeinwarts nach dem Stanlen-Bool weiter gog. Sie überschritten mehrere ftarte Bufluffe des Raffai und erreichten am 19. Oktober 1885 den Sankuru (Wigmanns Raffai), wo die Karamanenstraßen der Elfenbeinhandler endigten. Im Lande der Bafchilete nabe dem Bufammenfluffe Des Raffai und des von Often fommenden Sankuru überichritten fie burch eine fechstägige Fahrt von Infel zu Infel den Strom und erreichten durch einen Urwald am 19. November den nördlicheren Itata (oder Lukata oder Lukenje) welcher sich später als Stanleys Mfimi oder Mfini und Abflug des Sees Leopold II erwies. Nach vielen Rämpfen mit den Barumbo konnten fie am 6. Dezember den Ifata überschreiten, fanden aber an seinem nördlichen Ufer Wald und Moraft, doch teine Bewohner vor. Aufs Sudufer gurudgefehrt versuchten fie öftlich weiterzudringen, mußten aber, als Rund in einem Rampf erheblich verwundet war, am 20. Dezember zu Boot den Rudzug antreten. Spater bewies Wigmanns Begleiter und Landsmann Dr. Bolff burch eine etwa 800 Rilometer lange Fluffahrt im Januar bis Mar; 1886 die Gleichheit des Sankuru und des von Bogge und Wigmann überschrittenen Lubilasch und entdedte als rechten öftlichen Nebenfluß den Lomani (Lukenja (Luetichu)). Wolff fieht ben Sankuru nicht als den Sauptfluß, aber als eine wichtige Berbindungsftrage an, welche durch Mitbenutung des Raffai und Comani eine Umgehung der höchft ichwierigen Stanlen-Falle des Rongofluffes ermöglicht und befferen Berkehr mit dem Rjangme-Lande bewirkt. Rapitan von der Felfen hingegen erblicht im Santuru und nicht im Raffai den hauptstrom, da erfterer, welcher auch Sankullu beißt, weiter mit Schiffen befahren werden fann als

Im Juli 1886 versuchte der berühmte deutsche Lieutenant Wißmann von Luluaburg am Luluassuß (etwa 6° südl. Br. 23° östl. L. v. G.) ost= wärts nach dem Lubilasch oder Sankullu (Sankuru) zu reisen, kam auch an den Lukula, einen linken Nebenfluß des Lubi, wurde aber nach einem Durch=

marich durch das fruchtbare ftart bevölkerte Land der Bafchilange, beren Dörfer mit hubiden Saufern meift auf den Gipfeln der Sügel zwischen Lulua und Lutula liegen, von den jenseits des Lufulafluffes mohnenden feindlichen Baluba am Beiterziehen verhindert. Als diese ihm am Buschimanei, einem Nebenfluß des Lubilasch (Oberlauf des Sankullu)1), den Weg versperrten, zog er nach bem Lubi, überschritt an deffen Ginmundung in den Sankuru (Sankullu) letteren Flug, mußte aber megen sumpfigen Urwaldes sudlich nach dem Beneki-Reich ziehen, von wo er über Mnangwe den Tangannika, Mnaffa und die Meerestufte erreichte und somit zum zweitenmal Afrika durchquert hatte. -Sinsichtlich der eben genannten Baluba noch folgendes: Gie wohnen auf welligen, baumlofen Prarien, welche jum Aderbau wenig geeignet vielleicht burch Biehaucht verwertet werden könnten. In langen dichten Dörfern erblickt Wigmann Diefe unverschämten rauberischen Gingebornen, deren Bewaffnung besonders Lanze und Wurfspeer ift. Rach dem Bericht des Dr. Wolff waren die fehr bildungsfähigen Baluba vor etwa 15 Jahren als Menfchenfreffer und feindliche Nachbarn verrufen; lebten abgeschloffen von allem Berkehr. Da erhob fich der junge Fürst Ralamba mit seiner Schwester Sanzula und dem Bruder Rafongo, erzwang von den damit unzufriedenen Alten des Bolts neue Sandels= beziehungen nach außen, taufte viele Gewehre und Bulver und grundete nach Unterwerfung mehrerer Sauptlinge fein Reich. Much führte er den Sanf (Riamba) ein, und Sanf rauchen als Mittel gegen alle Unholde, ja machte feine Schwefter Sangula gur Briefterin des Sanffultus. Gleich den Bolynefiern glauben auch die Baluba an eine Seelenwanderung und faben in Dr. Bolff, sowie deffen Benoffen, fruher verftorbene Bauptlinge und Beifter. Dem Balubavolk werden die Befehle vom Sauptling nachts mitgeteilt, wobei jedes einzelne Bort des letteren von allen Anwesenden wiederholt und dazwischen in die großen fast einen Meter an Umfang betragenden Riambapfeifen geblasen wird. Solche Mitternachtsscene gewährt einen wilden Gindrud: die nadten am gangen Rorper tättowierten und übermalten Geftalten in fonder= baren Gruppen um jene Rurbispfeifen gefcart begierig laufchend auf den Rriegsbefehl, bereit zum Rampf und Streit. — Nordlich von ben Baluba wohnen die Batete und dann folgen deren Binsherren, die Batuba, deren Berricher stets Lukengo genannt, in Ibanschi wohnt und 1884 von Wolff befucht murde. Damals empfing er in einer großen offenen Salle, deren Dach aus den Rippen der naphiapalme funftvoll verfertigt mar, zwischen zwei großen halb verwitterten und halb eingegrabenen Elfenbeingahnen fitend unfern Landsmann, ließ ihm ju Ehren Rriegstänze aufführen und nahm an Diefen trot glühender Mittagshite und trot feiner Beleibtheit felbft teil. Die Ba= tuba find icon und fraftig gebildete Raturmenichen, mit tunftvoll aus Balm= fafern gewebten Bufttuchern betleidet und rot gefarbten Fingern und Beben= ringen geschmüdt. Als Stammeszeichen gilt das Fehlen der beiden oberen Schneidezähne, welche beim Gintritt der Mannbarfeit mit einem hölzernen Schlegel ausgehauen werden. Ihrem Lutengo erweisen fie viele Ehrenbezeugung und follen beim Tode des Baters des jetigen Berrichers 1000 Menichen

<sup>1)</sup> Zu biesen neuentdeckten vielen Flüssen vol. die schöne, klare Karte in Bet. geogr. Ditt. 1886. Zaf. 13.

geopfert haben. Durch kunstvolles Mattenflechten, fein und geschieft ausgearbeitete Waffen und Geräte, regelmäßig angelegte Dörfer, zierliche Häuser, gut angebaute Felder zeigen die Bakuba ihre nicht geringe Bildung. Das Land ist ergiebig, dicht bevölkert, reich an Elefanten, Büffeln, Wildschweinen, Antilopen, Affen und allerlei Bögeln. Die Ureinwohner des Landes sollen die Batua, jene vielbeschriebenen Zwerge gewesen sein, deren Durchschnittshöhe Wolff auf 130 bis 145 Centimeter angiebt.

Savorgnan de Brazza, der Begründer des frangofifden Rongo= gebiete, legte vor einiger Zeit die Berhaltniffe und Fortschritte der dortigen Arbeiten dar, wonach die Frangofen den eigentlichen Rongostaat überflügelt haben. Deben verschiedenen Entdedungen, gahlreichen Rartenaufnahmen u. f. w. find acht Stationen im Rongo-Beden, acht andere in dem bes Ogowe und fünf im Thal des Ruillufluffes errichtet, auch die Stämme am Dgowe gang unterworfen wurden. Die menschenfreffenden Bahouins ichiden nebit den Adumas, Dfandas, Apingis, Dtotas, Bangwes Sulfstruppen. Auch auf den zwifchen dem Kongo- und Dgome-Beden liegenden Sochebenen von Batete merden frangöfische Baren und Guter von Gingebornen punktlich weiterbefördert; der Handelsumfat hat fich in den letten gehn Jahren von 2 auf 14 Millionen Frank vermehrt, der Sklavenhandel tritt dafür jurud. Dhne Blutvergießen hat fich langsam unter einer Ausgabe von 21/4 Millionen Frank diese Um= geftaltung ju Frankreichs Gunften vollzogen. Man tann Stanlens Rebenbuhler Gefchid und Erfolg nicht absprechen. - Der jungere Bruder Jacques de Bragga entdedte am 3. September 1885 etwa unter 11/2 0 nordl. Br. den Sekoli, einen großen Nebenfluß des Rongo; diefer neue Flug ift mit dem vom Miffionar Grenfell und Curt von François befahrenen Bunga gleich, während der Licona im Beften und Mundja oder Ubangi im Often des Setoli zwei voneinander gang unabhängige Fluffe find. - Am 14. Februar 1886 erreichte Dr. D. Leng die Stanlen-Fall-Station, tonnte aber nicht nordwärts ziehen, da Tippu-Tips Unternehmungszug feit 10 Monaten nichts von sich verlauten ließ; er mußte am 4. April 1886 mit Tippu-Tip nach Myangme reifen und ahnlich bem ichmedischen Lieutenant B. E. Gleerup Die Meeresoftfufte erreichen. Dhne feinen Blan, Dr. Schniglers Rettung und Durchforschung des Rongo-Mil-Zwischenlandes erreicht zu haben, mahlte er den Rudweg über den Rhaffa-See und Schire-Fluß und traf am 14. Januar 1887 in Sanfibar wieder ein.

Bon Biktoria am Kamerun reiste Dr. B. Schwarz im November 1885 durch die an Elefanten, Kaffee und Gummibäumen reichen Urwälder, welche Rogozinski nicht erreichte, landeinwärts. Jenseits des Kumbaslusses zog er ins Basonland, dessen Bewohner Basarani in fruchtbarer gesunder Gebirgsegegend Plantagenbau und Viehzucht treiben, bis dicht an den oberen Kalabarssluß. Im Mai und Juni desselben Jahres wanderten die beiden schwedischen Kolonisten G. Baldau und K. Knutson rund ums Kamerungebirge, im weiteren Bogen als es Missionar Comber 1887 aussührte und wandten sich dann nach Buea, darauf nordwärts zum Richards und Elefantensee. Letzteren umfuhren sie, erforschten das Quellgebiet des Memeh, eines Nebenflusses des Rio del ReysDeltas, marschierten westlich vom Memeh zum Mokono und kehrten über Balundu nach Betikka (Colli) zurück. Wahrscheinlich ist der Rio

del Rey nur ein Astuarium vieler kleiner Flüsse und durch spätere Reisen des Gouverneurs v. Soden ergab es sich, daß der Memeh mit dem östlich vom Rio del Rey mündenden Rumbi gleich ist und der Mokasse dem Astuarium angehört. Scherzhaft aber wahr mag noch erwähnt werden, daß B. Schwarz bei einem Negerhäuptling eine kleine gläserne Pomadenslasche mit französischer Ausschift vorfand, in welcher jener ein "Book" einen Staatswertrag zu besitzen glaubte. Bemerkenswerter ist noch seine Angabe, daß eine einzige deutsche Niederlassung in Klein-Povo einen jährlichen Umsatz von 2 Millionen Mark und sämtliche deutsche Faktoreien an der Westküsse einen

folden von gut 50 Millionen Mark ergeben.

Uber Bimbia und Viktoria am Fuße des Ramerun-Berges hat Dr. Pauli fürzlich allerlei Reues nach eigener Anschanung veröffentlicht. Oftlich von diefer Landichaft breitet fich das Mangrove-Gebiet ode und einformig aus, nahe diefer eintonigen Sumpfniederung fliegen bunte Gisvogel, zierliche Brach= schwalben über die trube Wafferfläche hin, mahrend flinke Strandläufer und fdwerfällige Belitane, ichlaute Reiher auf den tablen Sandbanten Nahrung fuchen: unter dem immergrünen Mangrovelaub liegt im Wasserarm die Seekuh und hoch über diese Sumpfe hin freist der schwarzgeflügelte Geierseeadler. Sart am Meeresstrande ift das Dorf Bimbia, Deffen Negerhütten gerftreut unter mächtigen Affenbrotbäumen, Baumwollenbäumen und Drachenbäumen bergan liegen. Der Baobab mit feinen großen glanzenden Blättern wird vom folanken Bombar noch überragt, an einigen Riefenbäumen folingen fich Lianen, Pfefferreben und wilder Bein empor; zwischen dem Schlingwerf der Pflanzen und Zweige klettern kleine grune Affen und Baviane und von der blutenreichen, betäubend duftenden Rautschufrante sucht der Reger den mildigen gaben Saft. -Die Bimbiabewohner fprechen eine dem Dualla ahnliche Mundart, nennen fich felbft Ifubu, haben große Schadel, breite Bande, unfcone Gefichteguge, un= fauberen Rorper und beforgen den Berkehr zwifchen den Bergbewohnern und den Europäern. Trot der nahen See ift auch Bimbia ungefund, aber wunderbar icon der Seeweg nach dem nahen Biktoria an der Ambas-Bucht: der Blid auf die Fernando Bo-Infel und den Ramerunberg vorbei an der Rriegerbucht ift überraschend. - In Vittoria tommen auch die Bakwiri (Rwiri oder Bufd-Leute), die Bergftamme, wegen des Sandels an die Rufte, um Ölkerne, Ruffe, Dams und fonftiges zu verkaufen, welches fie in Tragkorben die beschwerlichen steilen Pfade bergab getragen haben. Bittoria liegt noch großartiger, urwüchfiger als Bimbia. Der Balber Grun reicht bis ins Meer, Die dunklen Rlippen, umtobt von blauer hochwogender See, der Fuß des Ramerun von weißleuchtender Brandung immer umfpult - fo liegt ber höchste Berg des westlichen Afrikas als Deutschlands Stolz in bezaubernder Bracht vor dem Auge des Beschauers. - Mar Buchner bespricht in feinem Buch "Ramerun" dies Land ohne alle Phantafien und Trugbilder des Reichtums an unbefannten Schäten, ungeheuerem Absatgebiete "Ronfumtionefähigkeit ungegählter Millionen von Regern" u. f. w. Rach Buchner, dem befannten Rritifer, ift Ramerun fein ichlechter Erwerb, hat aber als großen Nachteil: das Fieber, ift hingegen nicht ungefunder als Brafilien oder Oftindien gur Beit der erften Entdeder mar; das Rlima tonne verbeffert werden. Die Dualla nennt er faul und fagt in Bezug auf den Handel: "Der Handel ift

gering, die Produktion gleich Null, die Bevölkerung in Faulheit und Spitsbüberei verkommen, die Arbeit unerschwinglich tener und trotzen schwer zu beschaffen. Zugleich sind die Bande der altangestammten Ordnung bedenklich gelockert, die Unterthanenverhältnisse halb anarchisch. Das Land selber ist jedoch gut und leistungsfähig. Die letztere Sigenschaft zur Geltung zu bringen und von den Schlacken der Verkommenheit zu reinigen, das ist nun unsere Pflicht." Dies will Buchner durch Anknüpfung eines unmittelbaren Handels mit der Bevölkerung des Innern nach Zurücksiebung der bisher vermittelnden Dualla und Bekehrung der letzteren zur Arbeit.

Die Kenntnis der Goldküfte ift durch die Bafeler Miffionare 3. Müller und Zimmermann, Ramfeger und Miffionsarzt Dr. Mähln, fowie den Reger= missionar David Afante in den Jahren 1884 ff. bedeutend erweitert worden. Um 16. Januar 1885 begann die Reife von Anum aus nach Salaga über Wurupon, der größten Stadt des Monna-Landes, wo dem Hauptfetisch Sia alljährlich ein Menschenopfer gebracht und die zwei großen Trommeln des Fetisches mit Menschenschienbeinen geschlagen werden. (Uber Salaga teilt Bafel. Miff.=Mag. 1885, 305 f. und Jenaer geogr. Mitt. IV, 25 f. vielerlei mit.) Die durchreiften Länder find ähnlich dem Ga-Lande, vornehmlich Grasebenen, unterbrochen von Baumgruppen und Baldden, geeignet für den Anbau von Dams, Reis, Mais, Buinea-Korn und Sirfe. Dboofo ift ein großartiges Bergland mit fühler, nicht feuchter Luft. Unter den Bölkerschaften find Die Rta-Leute die noch am meisten gebildeten; bei allen aber ift der Kropf die entstellende häßliche Rrantheit. Landbau und Jagd bilden die Sauptbeschäftigung; das Weib hat eine geachtetere Stellung, versteht aus Baumwolle Gemander au weben, auch irdenes Gefchirr zu verfertigen. Aber die Bevölkerung wird durch das grauenhafte Trinken des Odomgiftes verringert, denn vor Gericht, in zweifelhaften Fällen, beim Ertranten, Sterben enticheidet der Saft diefer giftigen Baumrinde. Um eines franken oder geftorbenen Menschen wegen muffen vielleicht 4 bis 10 andere Reger am Gifttrinken fterben.

Mit erstaunlich wenig Mitteln - 100 Mark - aber großer Willensfraft hat G. A. Rrause am 12. Mai 1886 Affra verlaffen, den Bolta bis Reta befahren, am 18. Juni Salaga erreicht, es am 7. August wieder verlaffen, um nach Mossis Hauptstadt Woghodogho zu gelangen. Durch die Lande Goudscha, Dagomba, Gambagha und Bufanga reifend tam er am 24. September am Ziele an, murde zwar durch Maffinas Berricher am Beiter= marich verhindert, durchquerte aber dafür das unbekannte Gebiet von Moffi bis jum Riger-Bogen von Gud nach Rord und hat hierdurch dem deutschen Ruhm auf dem Entdedungsfeld einen neuen Sieg erworben. Die am 1. Juni 1887 erfolgte Rudreise vom Salaga nach der Meerestüfte (Groß-Povo-Pla) geschah ohne Unfall von Aneho (Klein-Bovo) zu Fuß nach Affra, welches Krause am 23. September erreichte. Wie am Kongo so auch am Senegal arbeiten die Frangofen erfolgreich weiter, unterhalten ihre Befestigungen an Diefem Fluß und dem Niger, vermochten auch den Propheten Samorn, welcher aus den Trümmern des Reiches Segu und aus neuen Eroberungen das große Reich Baffulu am Oberlauf bes Riger gegrundet hat, daß er feine Berrichaft unter frangösischen Schut ftellte.

Amerita. In Alaska, beffen Befitwert für die Bereinigten Staaten wohl nicht die gehegten Erwartungen erfüllt, haben die Lieutenants Cantwell und Stonen voneinander unabhängig verschiedene Fluffe 2. B. den Romat erforscht. Ingenieur Mac Lenegan erreichte, den Nonatat-Fluß aufwärts fah-rend, die höchste bisher erlangte Breite im Innern der Halbinsel. Lieutenant 5. 3. Allen nahm 1885 den Atna oder Aupferflug bis zu feinen Quellfluffen am Fuße des Bulfans Wrangel auf, wies Rohlen, Silber, Gold, Rupfer und Eisenerze nach und untersuchte ben Nebenflug Chitinah sowie den Tananah, den größten Seitenfluß des Dukon. Lieutenant F. Schwatta erforschte 1886 Das St. Elias-Gebirge, konnte aber auch mit dem englischen Lieutenant Seton Rarr den St. Elias nicht ersteigen; Seton klomm noch 2000 Fuß höher als fein Begleiter und verlegt die Lage des Berges westlich vom 141. Grade auf englifdes Gebiet. - Nach 3man Betroff lagt fich die Bevolkerung Alaskas in vier Hauptteile icheiden: 1. Innuit oder Estimos, 2. Unangan oder Aleuten, 3. Tlinkit und 4. Athabaska oder Tinneh. Die ersten, die Eskimos, bewohnen fast die gange Ruftenlinie, find desfelben Stammes wie die gronländischen und wahrscheinlich gleichzeitig mit biefen aus dem Guden hinaufgedrängt worden; fie gerfallen in folgende Unterabteilungen: Bopagmute, Nunatagmute, Malemute die fühnsten Bandler, Ringigimute die Berkehrs= permittler amischen Amerika und Asien, südlich die Kaviagmute, Unaligmute, Itogmute an der Jukonmundung, Magmute (Minkleute) im Delta, Nunivag= mute und Rajaligumute. 3m Rustowingebiet wohnen die Rustovagmute etwa 3-4000 Seelen ftark, am Togiak die erft feit 1880 bekannten Togigamute; Die Ruschegagmute und Aglemute an der Nordfufte der Salbinfel Alaska gelten für Chriften; die Raniagmute an der Sudfeite, fruher die gefährlichften Teinde der Ruffen, maren fpater ihre beften Unterthanen, bewohnen Radjat und die umliegenden Infeln. Der Ursprung der zweiten Sauptabteilung der Unangan oder Aleuten ift dunkel, die Tlinkit oder Koloichen mit ihren Jelch=(Raben=) Mithen find icon vom Deutschen Aurel Rrause 1880 f. näher beschrieben. Die Athabaska oder Tinneh gehören jum großen Indianerstamm nördlich von Merito und zerfallen in viele fleine Stämme (Rhotana oder tena), von benen Die Tinnat-Rhotang dem Namen nach Chriften find und die Athna-Rhotana am Cooperfluß ftrenge Abgefondertheit tapfer bewahren.

Dr. F. Boas besuchte im Herbste 1886 einen Teil der Rüste Britisch = Kolumbiens und die Bancouver=Insel, wo er drei verschiedene Sprachtstämme vorsand: die Kwakiutl, die selischen Quauitschin und Belchula (englisch: Bellacula) und drittens die Westvancouver=Stämme. Jeder Stamm hat seine eigenen Seefischerei-Gründe, Flüsse, überhaupt sein strenges Eigentumsrecht auch bezüglich des Grund und Bodens.

In Labrador ist durch J. M. Macoun und A. B. Low der Misstassinische nahe dem 50° als große Erweiterung des Rupert-Flusses 1885 nachgewiesen und 1884 gelang es dem englisch-kirchlichen Missionar E. J. Beck, von der Station am kleinen Whale-Fluß aus die Halbinsel meistens zu Boot auf den vielen Seen und Wasserläusen zu durchqueren. Die disher namenlose Straße zwischen der Breton-Insel und Neufundland heißt nach ihrem einstigen Entdecker Cabot-Straße.

Grönlands Westküste untersuchte 1886 das dänische Kriegsschiff "Fylla" und im Innern versuchte der amerikanische Marineingenieur B. E. Beary den fernsten Punkt des bekannten Nordenskiöld bei seiner Reise übers Binneneis vergeblich zu überholen. Die übrigen arktischen und antarktischen Reiseversuche zu Wasser und Schlitten seien als dem Gesichtspunkte dieser Rundschau zu fern liegend übergangen.

Auf der vom Benezuelagolf westlich sich befindlichen wenig bekannten Halbinsel Guajira wurden von F. A. Simons die Einwohner näher erforscht. Die Gogiros (Guajiros) bilden dreißig Kasten und zählen etwa 20000

Seelen.

In Buiana hat Dr. S. ten Rate, unterftutt vom Bring Roland Bonaparte, seit Juni 1885 verschiedene Reisen gemacht, die Indianer am oberen Bara, die Bufchneger am Cottica, Batamacca, die Betu und Mufinga am oberen Saramacca im niederländischen Buiana, die Rariben am Wanembo und oberen Miferie besucht. Letteres Bebiet ift fehr bewaldet, aber unbewohnt. Much erreichte er die Indianermission Dreala auf der englischen Seite des Corantin-Fluffes unter den Warronen und Arrowak-Indianern. - In dem Werk über das holländische Guiana (1887) bespricht der lange in Surinam weilende A. Rappler die Bevölferung und teilt fie in Rariben, Reger und Europäer ein. Die Reger zerfallen in Bufchneger und fruhere Regerfklaven oder deren Nachkommen, von denen die ersteren, bekanntlich entlaufene Sklaven, vielfach die Gewohnheiten der Indianer angenommen aber auch afrikanische Anschauungen wie 3. B. den tollsten Fetischismus beibehalten haben; jeder geregelten Arbeit feind find fie reinlicher als die Indianer. Die Rariben, alfo Die freien Indianer des Inlandes, mit hubschem fräftigen Körperbau, schwarzem glatten Saar und hellerer Sautfarbe, aber karger Bekleidung find wie alle Indianer fehr unbeständig. Die Frauen verunstalten durch die in die Unterlippe eingebohrten langen Stecknadeln, fnochernen oder hölzernen Scheiben in den Dhren, fonderbare Ginfduurung ber Waden ihr Aussehen. Polygamie ift felten, befto häufiger Faulheit ber Manner, reichlicher Genuß von Fufel= Branntwein, Mangel an Wahrheitsliebe und Dankbarkeit. Das Leben nur für den Augenblid erschwert das Missionswert ungemein. Die größeren, fanfteren Aromaken mit ihrer wohlklingenden Sprache, die ihnen verwandten Waraus, die entfernten Arukajanas-Frakulch-, Trios-, Dyampis- oder Acuris-Indianer haben nur durch die Bermittelung der Bufchneger mit den Europäern Berbindung. Unter den Miffionen hebt A. Kappler die Berrnhuter und Ratholiken lobend hervor.

(Fortsetzung folgt.)

## Einige Gedanken über missionarische Bibelübersetzung.

Von H. Sundermann, Missionar auf Nias.

Soll man einem Bolke, unter dem man missioniert, sobald wie möglich die Bibel, oder doch das Neue Testament in seine Sprache überssetzen und ihm in die Hände geben, oder soll man damit möglichst lange warten? Diese Frage ist wohl schon oft aufgeworfen und wohl auch verschieden beantwortet worden. Irre ich nicht, so gehen in neuerer Zeit, wohl noch mehr wie früher, im allgemeinen die Ansichten dahin, daß man sobald wie möglich mit der Übersetzung vorgehe.

Würde man mich nun, als praktischen Missionar und zugleich als praktischen Übersetzer, um meine Meinung fragen, so möchte ich folgende Antwort geben: Ich halte es für gut, daß man sobald wie möglich die bibl. Geschichten, etwa die nach Zahn, die wir hier gewählt haben und dann auch mit der Zeit das Neue Testament übersetze und zum Drucke befördere, vor allem dann, wenn man soweit ist, daß man eine Schule für eingeborne Gehilsen eröffnen will und muß. Haben wir doch auch z. B. hier schon hören müssen: "Wir müssen euch nur auf euer Wort glauben; Bücker, um die Sache nachzulesen, haben wir nicht."

Aber wohlgemerkt, auch nur sobald wie möglich. Dies ist es, wovon in erster Linie die Frage abhängt und hier scheint man schon auf manchen Missionsgebieten gesehlt zu haben. Ich kann mir nicht helsen, aber es berührt mich mit einer gewissen Wehmut, wenn ich z. B. lese; da oder dort sind die und die Missionare nun zwei oder drei Jahr thätig, getaust haben sie zwar noch niemanden, aber sie haben bereits das eine oder andere Evangelium, oder etwa die bibl. Geschichten in die Sprache des betreffenden Volkes übersetzt, die auch schon gedruckt sind. Daß dersgleichen Übersetzungen irgendwie ihrem Zwecke entsprechen könnten, ist nach meiner Überzeugung nicht wohl möglich, selbst wenn der betreffende Wissionar, der sie angesertigt hat, ein großes Sprachengenie wäre, was doch nicht immer der Fall ist. Das heißt natürlich immer, daß man es mit einer Sprache zu thun habe, die bisher noch ungeschrieben, resp. noch unserforscht war.<sup>1</sup>)

24

<sup>1)</sup> Ich verteidige felbst ohne diese Beschränkung die eben aufgestellte Behauptung. D. H.

Man beginne doch ja nicht mit Übersetzungen für den Druck, ehe man auch nur gesucht hat, wenigstens eine Grammatik, resp. eine Formenslehre zusammen zu stellen. Dies letztere sollte vielmehr das allererste sein. Sodann arbeite man bei der Erlernung einer "barbarischen" Sprache ja nicht zu viel mit einem sog. Sprachlehrer oder Dolmetscher und noch weniger bei Übersetzungen für den Druck, so etwa, daß man z. B. hier für das Niassische sich einen sog. Malaien nähme, der ein verdorbenes Malaiisch und ein verdorbenes Niassisch spricht, wie es hier üblich ist. Durch Fragen und Besprechungen mit solchen Leuten kann man wer weiß wohin geführt werden, so daß ich dies alles als vom Übel bezeichnen muß.

Ganz im Anfange, wenn es noch keinen Europäer giebt, der etwas von der Sprache versteht, und noch nichts davon in Schrift gebracht ist, mag ein solcher Mann ja zu verwerten sein, aber auch nur ganz im Anfange. Sobald man nur etwas mit den eigentlichen Eingeborenen sprechen kann, löhne man den Sprachlehrer ab und lasse ihn lieber sischen gehen, was er auch jedenfalls viel besser versteht, als einem Europäer beim Erlernen einer Sprache zu helsen, die er selbst vielleicht erbärmlich spricht, abgesehen davon, daß er von grammatischen Regeln u. s. w. keine Ahnung hat.

Dann mische man sich unter das Volk und unterhalte sich soviel wie möglich mit ihm. Man greife hinein ins volle Menschenleben und man wird es recht interessant sinden. Man beobachte, man höre und höre und höre wieder, wie die Leute sprechen und notiere sich möglichst alles, sowohl das, was auf den grammatischen Bau der Sprache bezug hat, als auch die einzelnen Bokabeln. Die letzteren auch dann, wenn man noch nicht gleich die Bedeutung sindet. Es ist eine eigentümliche Erfahrung, daß man Wörter, die von den Leuten vielleicht tagtäglich gebraucht werden, jahrelang überhören kann. Hat man sie aber einmal mit Bewußtsein gehört und noch mehr, wenn man sie notiert hat, so hört man sie immer wieder und sindet dann auch meistens balb einige Bedeutungen heraus und mit der Zeit werden sie einem allseitig klar.

Hat man diese Arbeit ein oder zwei Jahre fortgesetzt, so versuche man ein grammatisches System zusammen zu stellen, wenn auch erst nur ein sehr kurzes und einsaches. Ist dies fertig, so fährt man fort zu besobachten und zu notieren, was dann schon leichter ist, indem man die Sachen gleich in Gedanken dem vorliegenden System einzureihen versuchen kann und man wird bald wieder einen guten Vorrat von Notizen haben, die man dann bei einer neuen Umarbeitung mit verarbeitet.

Einer solchen Überarbeitung muß bas Werkchen jedenfalls wiederholt unterzogen werden und bann kann man mit ber Zeit, wenn fich Gelegen-

heit bietet, wagen, dasselbe im Drucke herauszugeben. Neben dieser Arsbeit legt man natürlich auch eine Wörtersammlung an, aus der dann später ein Lexison werden kann, doch ist das Studium des grammatischen Baues der Sprache wichtiger, da man die Vokabeln schon leichter im Kopfe behält, im täglichen Umgang mit dem Bolke, abgesehen freilich das von, daß ein kleines Wörterbuch für nachfolgende Kollegen von Wichtigkeit ist, zur Erlernung der Sprache. Daß es unendlich schwieriger ist, eine Sprache durch bloßes Hören allmählich zu lernen, als eine solche zu lernen, in der man nationale Litteratur vor sich hat, wird jedermann von vornesherein zugeben.

Den hier dargelegten Weg sollte man nach meiner Erfahrung stets einschlagen in bezug auf eine Sprache, die noch nicht in Schrift gebracht ist, ober doch nicht so, daß man sich auf das bereits geschriebene auch einigermaßen verlassen könnte, wie wir es z. B. hier auf Nias vorsfanden.

Aber warum führe ich dies alles hier an, was doch nicht direkt auf Abersetzungsarbeiten bezug hat? Ich thue dies deshalb, weil das obige die unumgängliche Boraussetzung aller Übersetzungsarbeiten bildet. She nicht das angeführte vorhergegangen wäre, sollte man nicht daran denken, Abersetzungen für den Druck herzustellen, da das nicht eigentlich möglich ist. Auf "Sprachlehrer" soll sich der Missionar, wie ich schon eben sagte, bei Übersetzungsarbeiten vor allen Dingen nicht verlassen. Mit Hilfe solcher Leute sind schon unendlich viele Irrimer und Fehler entstanden.

Daneben soll nicht gesagt sein, daß man sich nicht auch schon balb im Anfange im Übersetzen versuchen dürfe, da dies sehr übt im Ersernen einer Sprache, aber man soll nie und nimmer meinen, daß man dergleichen Erstlingsarbeiten nun auch gleich zum Drucke befördern müsse. Wie schmerzlich und auch beschämend muß es sein, wenn man später ein gedrucktes Werk vor sich hat, von dem man sich dann sagen muß, daß es undrauchbar sei. Selbst nach einer langen Reise von Jahren, die man schon in einer Sprache arbeitet, schleicht sich noch genug ein, was man nach wieder weiteren Jahren anders haben möchte, dies ist nun einmal nicht zu vermeiden und wird auch wohl dem besten und vorsichtigsten Ubersetzer passieren.

Noch eins muß ich mir erlauben um der Sache willen hier anzubeuten, selbst auf die Gefahr hin, daß es mir von diesem oder jenem Leser verargt würde. Nicht jeder Missionar sollte Bibelübersetzer sein wollen. Auch hier heißt es in besonderem Sinne: "Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei ihm denn gegeben vom Himmel." Es ist hierdurch

ja leiber auch ichon mancher Streit und Neid unter Miffionaren entstanden, da am Ende jeder "fich gerne gedruckt feben möchte." Dies follte nicht fein. Ift einer oder der andere Bruder da, dem der herr ein wenig Begabung nach biefer Seite bin verlieben hat, fo follte bas von den andern willig anerkannt werden. Umsomehr, da hiermit durchaus nicht gesagt ift, daß die andern im übrigen nicht viel praktischere und gesegnetere Missionare sein können, als der Übersetzer. Sbensowenig natürlich sollte sich der lettere, als bevorzugt, über die anderen erheben. Aus allen Beiben, Beichlechtern und Sprachen foll eine Schar gesammelt werden, die bereinst in weißen Rleidern vor dem Throne Gottes des Allerbarmers und vor dem Lamme fteben foll, und es ift ein großer und erhebender Ge= danke, wieder einem neuen Bolke das ewige Evangelium von dieser Gnade geben zu burfen in feiner eigenen Sprache, aber es ift, wie gefagt, bies nicht jedermanns Ding. Gin jeder sollte fich nur bescheiden, wenn er an feinem Teile und nach feiner besonderen Begabung mithelfen bürfte, ber eine auf diese, der andere auf jene Weise. Und nun nach dieser Ginleitung zur Überfetungsarbeit felbft.

Wie schwer es ift, eine wirklich gute, den Anforderungen des Grundtextes und auch denen der Popularität entsprechende Übersetung der heil.
Schrift herzustellen, dies sehen wir schon an unsrer eigenen Muttersprache.
Wir haben jetzt im Deutschen und in den uns sonst mehr oder weniger bekannten europäischen Sprachen bereits die verschiedensten Übersetungen,
aber wo fände man eine, an der man nichts auszuseten hätte.

Die holländische Staaten-Bijbel gilt für eine genaue Übersetung und ist dies auch, wenn man auf die genaue Wiedergabe des Grundtertes sieht. Aber die Sprache ist so steis und holperig, daß man meinen sollte, manche Leute in Holland könnten dadurch abgehalten werden die Bibel zu lesen. Wenn es z. B. 1. Mos. 25, 29. 30 heißt: En Jakob had een kooksel gekookt. . . . En Esau zeide tot Jakob: Laat mij toch slorpen van dat roode, dat roode daar, want ik ben moede, so ist das sür unser einen horribel. Dies nur ein Beispiel.

Auch die englische Bibelübersetzung galt für genau, aber doch hat man neuerdings das Bedürfnis einer Korrektur empfunden.

Von unser deutschen lutherischen Übersetzung sagt man mit Recht, daß sie populär sei, aber jedermann weiß, daß sie in Hinsicht auf Genauigkeit mancherlei zu wünschen übrig läßt. Sie wird nun revidiert, aber auch in der revidierten Gestalt wird sich noch mancherlei daran außzusehen finden. Wie schwer schon gelangen die zuständigen Autoritäten zu einer Einigung!

Auch andere deutsche Übersetzungen lassen zu wünschen übrig. Man wird nicht zwiel behaupten, wenn man sagt, daß die resormierte Züricher Übersetzung, die weiland bei uns im Barmer Missionshause vielleicht vorzugsweise gebraucht wurde, eine gute Übersetzung sei, und daß sie beinahe beiden Seiten gerecht werde, da sie ziemlich genau den Grundtert wiederzgiebt und auch nicht gerade unpopulär genannt werden kann. Aber doch können wir nicht überall mit ihr gehen. Z. B. ist es nicht richtig deutsch, wenn 2. Mos. 32, 27 gesagt wird: "Binde ein jeder sein Schwert an seine Lenden und durchgehe hin und wieder von einem Thor zum andern im Lager."

Auch würden wir 2. Mos. 24, 6 nicht gesagt haben: "Und Moses nahm den halben Teil des Blutes," sondern auf gut deutsch die Hälfte des Blutes. Und was wird sich wohl der gemeine Mann dabei denken, wenn es Luk. 12, 15 heißt: "Denn niemandes Leben besteht in seinen Gütern, indem er Überfluß hat!" Ich ersaubte mir deshalb im Niassischen zu setzen: "Alacha lo oja sidai, da iroegi zoei dalazo niha si so chonia," d. h. "es braucht nicht übermäßig viel zu sein, so reicht doch zum Unterhalte des Menschen das, was er hat." So ungefähr auch Prosessor Weizsäcker.

Ferner, welch ein eigentümlicher Ausbruck Jef. 11, 1. "Es wird ein Sprof aus dem Stamme Biai hervordruden!" Sodann fest Die Büricher Bibel unbegreiflicherweise für Denar ftets Pfenning, ba doch Luthers "Grofden" icon zu wenig Gindruck macht. Gine fonft gute und icon fehr gelobte Abersetzung ift auch die des Neuen Testamentes von Professor E. Weigfäder, der sich besonders befleißigt hat, wie er selbst sagt, in die Sprache des heutigen Tages zu übersetzen, was ihm im allgemeinen auch ziemlich gut gelungen ift. Ich erkenne bie Dienste, die mir sein Neues Teftament icon geleistet hat, dankbar an. Allein auch hier fragt man sich an manchen Stellen unwillfürlich: Warum nun fo bier? resp. ist dies die Sprache des heutigen Tages? Warum 3. B. Luk. 1, 31 statt "schwanger werden," "empfangen in den Schoff?" Das ift doch gewiß nicht bas Deutsch bes heutigen Tages, sondern hier find einfach die griechischen Wörter durch deutsche ersett. So würden wir doch auch Matth. 1, 19 nicht fagen: Joseph wollte bie Maria "nicht an den Branger ftellen" ba bies etwas, wenn ich mich fo ausbrücken barf, über bie Sprache bes heutigen Tages hinausgegangen ift. Ebensowenig würden wir für " $\pi\lambda\tilde{\eta}\,\vartheta o\varsigma$ " conftant "die Maffen" feten, fondern doch viel lieber "das Bolf" beibehalten. Deutsch ift es auch nicht, wenn man fagt Matth. 7, 24: "Wer nun überall diese meine Worte höret," abgesehen davon, dag dies

"überall" in den mir vorliegenden griechischen Ausgaben nicht eigentlich fteht. Sollte es aber ftehen, fo fagte man boch beffer: "Wer nun, wo auch immer u. f. w." Go wird man im Deutschen auch schwerlich fagen dürfen Matth. 8, 3: "Sein Aussatz wurde gereinigt," wenn es auch im Griechischen so beift. Die eine Sprache ift eben nicht wortlich in Die andere umzusetzen. Doch ich wollte bies alles nur im Borübergeben ftreifen. Es kann bier nicht meine Aufgabe und Absicht fein, andere Ubersetzungen zu fritifieren, zumal fie alle von viel größeren Autoritäten bergeftellt find, als ich eine bin. Indeffen fällt einem bei der Herstellung einer neuen Ubersetzung in eine bisher fremde Sprache manches auf, woüber man fonft hinweglesen würde und ich wollte zugleich, indem ich auf einige wenige solcher Stellen aufmerksam mache, baran erinnern, wie schwer es ift, felbst in der eignen Muttersprache, eine Ubersetzung zu machen, die etwa über der Kritik ftande. Jede Sprache hat ihre Eigentumlichkeiten und ihre eigentümlichen Ausdrucksweisen. Da foll sich der Übersetzer vor allen Dingen hüten, diese etwa Wort für Wort in feine Sprache umzufeten, sondern er foll ben Bedanken übertragen, felbst auf die Gefahr hin, daß er gang andere Börter gebrauchen muß. Das erstere nenne ich fein Uberfeten, sondern eine einfache Berbeutschung resp. Berniaffierung bon Wörtern. Gine folde Uberfetung lieft fich ichlecht, abgefeben bavon, daß ber Sinn oft auch noch viel ichlechter wiedergegeben ift, als wenn man den andern Weg einschlägt. Dies ift mit das schwierigste für den Uberfeter und es wird nach diefer Seite von jedem gefehlt, indem fich alle mehr oder weniger zu fehr an die Buchstaben binden. Wenn man 3. B. ben Schlug von Lut. 15, 13 και έκει διεσκόρπισεν την ουσίαν αυτού ζων ἀσώτως ins Niassische übersett: ba da'osa i'isigô'ō gamagamania fa'oeri awo gatoratorasa, so ist bas gut gemeint, aber ganglich verfehlt. Denn es foll heißen: "bort brachte er durch feine Sachen mit einem Leben (ein am Leben, lebendig fein) mit famt (zusammen mit) Übermäßigkeit," nicht zu fragen, ob die Ausdrücke überhaupt richtig find. Das klingt einem, der die Sprache auch nur halbwege verfteht, ohrenbeleidigend. Bor allem da aoeri = leben nur "am Leben sein" "lebendig sein" heißen kann und nicht ein solches Leben führen (etwa ein ausschweifendes) und da awô = (eigentlich) Genoffe, nur "mitfamt" "zusammen mit" heißen kann, und nicht wie bei uns im Deutschen, etwa "ein Leben mit Sorge." Dies Beispiel zeigt, wohin man gerat, wenn man ohne eigentliche Sprachkenntnis nur bie einzelnen Wörter übertragen will. Dagegen übersetzen wir die gu. Stelle: "Ba da'o ihori gana'ania, manibo mano ia," b. h. "bort machte er auf sein Bermögen, indem er es nur ohne weiteres verschleuderte."

Ober aber, man weiß im Anfange nicht, daß loco (lô) und tenga bie beide unter Umftanden "nicht" "fein" beigen fonnen, verschieden sind und daß so = sein nicht Kopula ift, sondern blog "anwesend sein," "vorhanden sein" heißt, so fann man dabin kommen, daß man "du bift kein Rind Gottes" übersett: "Lô so ndra'oegô ono Lowalangi" wo man doch sagen sollte: "Tenga ono Lowalangi ndra'oegô," da ersteres heißt: "Du, Rind Gottes, bift nicht ba." Dber man fagt me heißt "benn" und nibeé Moze heißt "es ist von Moses gegeben," "Moses hat gegeben," was beides unter Umftänden nicht falich ift, und übersetzt dann Joh. 1, 17: Me oroisa nibeé Moze, was heißen soll: "denn das Gesetz ist durch Mosen gegeben," was aber faktisch heißt: "Beil Gesetz ift, bas was Moses gegeben hat." Dagegen sollte man sagen: "Samée (oder Samaema) oroisa sa Moze." Ich las einmal vor einer Reihe von Jahren eine Notiz über Bibelübersetzung, irre ich nicht, so war es in dieser Zeitschrift. Goldene Worte, die der baptiftische Missionar Wenger auf der allgemeinen Missionskonferenz in Allahabad im Jahre 1873 gesprochen hat und bie ich mir extra in mein Notizbuch geschrieben habe, und die ich mir immer mehr zur Richtschnur zu machen suche, ja, die sich jeder Übersetzer tief einprägen follte. Dort hieß es: "bes übersetzers Ziel muß es fein, die Gedanken des Originals fo genau als möglich zu reproducieren und zwar in ben Worten, die der Autor selbst gewählt haben würde, wenn er in des Übersetzers Sprache ursprünglich geschrieben hatte. Zweis erlei muß in einer guten Ubersetzung vereint sein: fie muß genau und gugleich verständlich (readable) sein. Wir fühlen inftinktiv, daß eine Übersetzung des Wortes Gottes treu und soweit als möglich auch wörtlich genau sein muß. Aber eine treue Ubersetzung ift nutlos, wenn sie nicht verstanden wird, ober wenn fie in einem folden Stile geschrieben ift, daß bie Leute sie nicht lefen mögen. Gine paffende volkstümliche Schreibweise ist barum fast so wichtig, als Genauigkeit."

Das ist mir aus der Seele geredet. Nur daß man die Forderung der Genauigkeit nach dem Originale nicht misverstehe. Wohlgemerkt die Gedanken sollen genau wieder gegeben werden, d. h. so genau wie mögslich, aber damit ist nicht gesagt, daß die Worte und noch weniger die Wörter wiedergegeben werden sollen. Besonders soll man z. B. nicht meinen, man müsse jedes griechische Partizip durch ein deutsches oder niassisches Partizip ersehen, oder man müsse unbedingt da, wo im Griechischen anexolivaro steht, ohne daß die Rede eine eigentliche Antwort ist, wie es dort ja häusig vorkommt, nun auch unbedingt sehen "er antwortete" oder im Niassischen "itema li" d. h. "er nahm das Wort an oder aus",

(nämlich das des andern) wenn es auch sonst in der betreffenden Sprache keinen Sinn haben würde. Dies hat z. B. Weizsäcker, vielsach wenigstens, glücklich vermieden. So kann man z. Ex. im Niassischen auch nicht jedes "und" ausdrücken. Wenn man "und er redete zu ihm und er sprach" übersetzen wollte da (und) moehede ia chonia (er redete zu ihm) da (und) imane (er sprach) so würde der Niasser, nach der ganzen Art der Aussbrucksweise, wenigstens wohl meistens, unter dem letzteren "er," was durch das Präsix i ausgedrückt wird, wieder den Angeredeten verstehen. Da bleibt also nichts übrig als das letzte "und" einsach wegzulassen. Dies wieder nur einige kleine Beispiele.

Daß es nun noch unendlich schwieriger ist in eine Sprache wie unsere niassische ift, die Bibel zu übersetzen, als in die eigene Muttersprache, dies bedarf kaum der Versicherung.

Um bas vorab noch zu erwähnen, so kommt man hier viel weniger zu ordentlicher andauernder geistiger Arbeit, als in Europa und das hat mancherlei Gründe. Ein Missionar, besonders wenn er als einziger auf einer Station steht, hat der Arbeiten gar vielerlei. Balb ift man Argt und Apothefer, bald Gärtner, bald Klempner und bald Zimmermann und was weiß ich noch alles; bald auch, wie ber Schreiber dieses in neuerer Beit, noch Photograph. Dann wieder hat man Lebensmittel, Reis 2c. einzukaufen, "ohne was sich sonst noch alles zuträgt," wie der Apostel Paulus fagt, "baß man nämlich täglich wird angelaufen" mit allen möglichen Dingen, und wer weiß für was alles Sorge tragen muß. Dies alles hat mehr oder weniger jeder Missionar. Run hatte ich persönlich aber von 1882-1885 neben dem allen auch noch gang allein ein Behilfenseminar, in dem ich gewöhnlich täglich 3 Stunden Unterricht zu geben hatte, fast ohne jegliches Lehrmaterial, was also auch allmählich beschafft werden mußte und last not least mußte ich noch ftets dem Sprachstudium obliegen. Wenn ich auch bamals bereits eine kleine Grammatik heraus= gegeben hatte, so lag mir doch besonders noch die lexikalische Arbeit am Bergen. Wo bleibt ba noch Zeit für Bibelübersetzung! Auch fann man (b. h. die wenigsten) hier unmöglich so angestrengt arbeiten, wie in ber Beimat. Man fühlt fich viel eber abgespannt und ermübet. Daneben ift der Arbeitstag fürzer, wie in Europa. Des Mittags nach dem Effen muß man notwendig eine Zeit lang ruhen, refp. ichlafen. Dann kann man, wenn nicht wieder allerlei andere Störung fommt, noch wieder eine kurze Beit arbeiten, gegen Abend muß man ein Bad nehmen und nach 6 Uhr ist man meistens vor Mitbigkeit und Abgespanntheit unfähig zu ernstlicher Arbeit, wogegen man in der Beimat bis in die Racht hinein angestrengt

arbeiten kann. Daß dies alles für eine Arbeit, wie die Übersetzung der heil. Schrift ift, Hindernisse sind, liegt auf der Hand.

Und nun die Schwierigkeiten, die in der Arbeit selbst liegen. Gesetzt wir begönnen mit der Übersetzung des Evangelium Matthäi, da sind wir schon gleich in nicht geringer Verlegenheit in bezug auf die Namen des Geschlechtsregisters. Die niassische Sprache hat nämlich keine einzige geschlossene Silbe. Wie soll man manche der Namen nun zurechtschneiden, damit sie auch ausgesprochen werden können, da sich die Zungen schrecklich steif zeigen, wenn man ihnen etwas Ungewohntes zumutet? Setzt man einsach zwischen je zwei Konsonanten einen Vokal, so werden manche Namen ganz haarstränbend. So wurde z. B. aus unserm Bruder Dornsaft ein Dorenesafeti, was doch nicht wohl angeht. Nach und nach haben sie sich dann selbst den Namen zurechtgelegt und nennen ihn jetzt Toea Ndrosa oder Dosa, was man sich gut gefallen lassen kann. Aber darauf kann man nicht bei jedem Namen warten.

Dann haben wir gesagt: "Wir sprechen die Namen im Original vor, lassen sie nachsprechen, und was dann herauskommt, nehmen wir," aber auch das geht nicht, denn auch dann kommen oft genug Dinge zu Tage, die man unmöglich gebrauchen kann. Wir sind noch bis heute in diesem Stücke in nicht geringer Verlegenheit.

Weiter bilden die meisten Substantive und also auch die Ramen einen status constructus, indem die mit einem Bofal beginnenden entweder ein n oder ein g (ohne irgend erkennbare feste Regel) vor sich nehmen. Die mit einem b beginnenden nehmen ein m vor fich und die mit einem d ein n bor und ein r hinter fich. Die mit den übrigen Ronsonanten am Anfange bleiben unverändert. Soll man nun aus Obed 3. B. Nobedi oder Gobedi machen? wie wird es am besten klingen! Kerner fagte ich mir im Anfange: David beginnt mit d, also es wird baraus ein Ndrawido, baraufhin ichrieb ich fo und lieg auch fo bruden. Spater entbectte ich, bag Berfonennamen, Die mit da beginnen, feinen status constructus bilben (Dorfnamen dagegen wohl) und zwar wohl aus bem Grunde, daß fie bann nach einem Blural aussehen würden, ba ira, refp. ndra ben Plural andeutet (ndra amagoe = mein Bater und noch biefer ober jener andere). Alfo war bies des guten zu viel gethan, in guter Meinung zwar, aber was halfs, es mußte doch wieder geftrichen werden. Bum Glüd hatte ich, bis bie Geschichte Davids felbft gedruckt wurde, die Entdeckung bereits gemacht. Dies alles find icheinbar Rleinigfeiten, aber boch Schwierigkeiten.

Was die biblifden Begriffe und Ausdrude felbst betrifft, so muß ich

dankbar anerkennen, dag wir, wie es icheint, im Riaffischen manches haben, was andere heidnische Sprachen entbehren. Neue Begriffe zu bilben hat ja immer seine bedeutenden Schwierigkeiten, befonders im Anfange, wenn man mit ber Sprache noch nicht genügend vertraut ift. Nach dieser Seite hin ift auch hier fehr gefehlt worden, indem man Begriffe gebildet hatte, ohne die Gesetze der Sprache auch nur im entferntesten zu kennen. So war man sich nicht darüber klar geworden, daß es aktive und passive Substantive gebe, wodurch ein großer Wirrwarr entstanden war. Die niaffische Sprache bilbet nämlich 3. B. von dem Stamme "voeri" (averi = leben, verb. neutr.) "fa'aoeri" = "das Leben," "aoerifa" = "Lebens» mittel," "voerifo" = etwas, was man am Leben erhält, was man mit Speise ober Futter verfieht und mit einer fleinen Underung des Stammes "orifito" = (von dem verb. transit. mangorifi = lebendig machen, oder am Leben laffen) ein Tier, welches man am Leben läßt, wogegen man ein anderes ichlachtet (3. B. bei Opfern). Ebenso wird aus "mate" = "fterben," "fa'amate" = "bas Sterben," "ber Tob" und "amatela" = "toter Körper," "Aas." Es leuchtet nun fofort ein, daß man ohne Renntnis diefer Untericiede die gröhften Berftoge macht, ja dag man geradezu Unfinn zu tage fördert. Wenn man z. Er. "das ewige Leben" "orifitô samadomadohoe" nennt, wie es faktisch im Anfange hier geschehen ift, fo heißt das "das am Leben gelaffene Tier (sei es nun ein huhn oder ein Schweinchen) welches sich immer wieder fortsett." Ober auch wenn man 1. Joh. 3, 14: "Wir wiffen, daß wir aus dem Tode jum Leben gefommen sind," übersetzen würde: "bag wir aus dem amatela (dem toten Rörper) in das averifa (das Lebesmittel) gekommen sind, so ware ber Fehler nicht viel geringer.

Von "atoea" = "alt" wird gebildet "fa'atoea" = "das Alter" und "atoeala" = "alter Plunder," "Lumpen" und dergl. Wie schwer man nun sehlt, wenn man Luk. 1, 36 Elisabeth ist schwanger in ihrem Alter (fa'atoea) statt dieses Wortes in ihrem atoeala sett, leuchtet sofort ein. Ühnlich war es beim "heil. Geist," der ansangs hier "Eheha gamonita" genannt wurde. "Mamoni" heißt "etwas meiden," "nicht anrühren," oder "nicht nennen," also im gewissen Sinne "heilig halten" und amonita (pass.) ist das Gemiedene, in etwa das "tadu" der Südseeinsulaner, wie es scheint. Also hieß "der heil. Geist" "der Geist des Gemiedenen," "des objektiv Heiligen." Dagegen ist, wenn man das Wort sesthalten will, was wir auch dis heute gethan haben, das Partizipium geheiligt, welches ni'amoni'o heißt, zu verwenden.

Nach manchen Seiten bin hat die niassische Sprache feine Unterschiede

bie man aber natürlich alle kennen muß, um mit Erfolg übersetzen zu können. Bei uns im Deutschen ift es bekanntlich z. B. soweit einerlei, ob man fagt: "Er geht in bas Finftere," ober "er geht in die Finfternis" Im Niassischen ist dies anders. "Die Finsternis" (fa'ogomigomi) bezeichnet den subjektiven Zustand, bagegen "das Finstere" (sogomigomi = das, was finfter ift) die objektive Finfternis. So und ähnlich ift es noch mit manchen andern Berhältniffen. Um noch ein Beispiel anzuführen fo beißt "fogaoni nama" "das Rufen des Baters" (mit bem Bater als Subjekt) und "fogaoni ama" "das Rufen des Baters" (mit dem Bater als Objekt) während in dem betreffenden deutschen Ausbruck der Bater sowohl Subjett als Objekt fein kann. Solche feine Unterscheidungen kommen einem manchmal fehr gut zu ftatten. Die Bildung folder Begriffe, die man in der Sprache nicht findet - oft findet fich übrigens fpater noch manches, mas man im Anfange nicht entbeckt - ift, wie ichon angebeutet, eine migliche Sache. Ich bin im allgemeinen mehr dafür, daß man einfach ein Fremdwort nehme, was fich bald einführt, als daß man fich ans Ausklauben und Rombinieren gebe. Go borte ich einmal im Barmer Missionshause mitteilen, daß unsere Brüder in der Herero-Sprache fein Wort für "heil. Beift" hatten und fich dann fagten: "But, wir feten es aus den Grundbegriffen zusammen, Beist = Wind und heilig = abgefondert, also "abgesonderter Wind." Jedermann muß hier, meine ich, fofort einsehen, daß eine solche Bildung nicht angeht, auch gang abgesehen von dem anrüchigen Beigeschmad des Ausdrucks. Bielleicht hat man denfelben aber auch nicht fanktioniert. Nein, dann viel lieber ein Fremdwort und dies nach und nach erklären, was ebenfo gut und beffer geht, als den obigen Begriff plaufibel zu machen. hat man eine irgendwie naheftehende ober verwandte Sprache, wie wir hier im Notfalle das Malaiische haben, so ift es um so beffer, aber sonst nehme man die Begriffe lieber aus den Grundsprachen der Bibel, aus dem Deutschen natürlich nicht, oder doch nur in den allerseltenften Källen. So mußten wir hier aus dem Malaifchen den Begriff "Welt" (als Universum) = "doenija" adoptieren. Im Anfange hatte man fich zu helfen gesucht mit "oeli dano" (niaff.) welches wörtlich "bie Schale ber Erbe" heißt. "Ba goeli dano" beißt "auf ber Erbe" und also auch "in der Welt." Aber wenn man nun übersetzte: "die Schale der Erde vergeht mit ihrer Luft," so war das icon gleich schief. Für den sittlichen Begriff "Welt" brauchen wir übrigens noch andere Umschreibungen, 3. B. "niha goeli danô" = "bie Menschen in ber Belt" ober "osi goeli dano" = eigentlich wortlich "ber Inhalt ber Erdoberfläche" refp. "bas, was in ber Welt ift." Später suchte ich mir ju helfen mit "ma'afefoe,"

womit ich "das All" zu bezeichnen gedachte, hatte jedoch dabei übersehen, daß, obgleich dieses Wort allerdings eine Gesamtheit bezeichnet, es doch nicht absolut stehen kann, sondern, daß es das Substantiv, resp. die Substantive, deren Gesamtheit es bezeichnet, bei sich haben muß. Somit entschloß ich mich schließlich für den malaiischen Ausdruck, d. h. wenigstens in der Schriftsprache.

Auch noch mehrere andere Begriffe find, zum Teil mit einiger Umbildung aus dem Malaiischen entlehnt, einige auch wohl ichon von dem Bolke selbst, 3. B. "soroego," von dem mal. "sorga" = "Himmel" und "narako" = "Hölle". So auch "mala'ika" von "malaikat" = "Engel" und "agoe" von "angor" = "Bein." Im allgemeinen brauchen wir nicht allzuviele neue Begriffe aufzunehmen, was immerhin angenehm ift. So haben wir schon gleich ein Wort für "Gott" (Lowalangi), was ja keineswegs in allen heidnischen Sprachen ber Fall ift. Bas bas Bort eigent= lich befagt, ift freilich noch eine andere Frage, aber dies weiß auch wohl feiner der Eingeborenen mehr. Dagegen ift es feststehend und der Begriff, der damit verbunden wird, ift im Grunde gar nicht übel. Betreffs der Grundbedeutung möchte ich vermuten, daß "langi" das mal. "langit" = "Firmament," sei. "lo" heißt "nicht" und "ba" heißt "in" (ob w ober b ift von feiner Bedeutung) also etwa: "ber nicht im sichtbaren himmel ift," "der Hohe," "der Erhabene." Es fonnte aber auch fein, daß "lowa" ein felbständiges Stammwort mare, beffen Bedeutung mir jedoch unbekannt ift. Sodann haben wir auch ein Wort für "Geift," wie ichon oben angedeutet und zwar "Eheha" (f. hierüber diese Zeitschrift, Juli 1887 "die Psychologie des Niaffers"). Über den Begriff "heilig" sprach ich auch foon oben. Ebenso haben wir ein gutes Wort für "Sünde" nämlich "horô," nur hat man sich hier auch wieder in acht zu nehmen, ba "mohoro," welches nach der Analogie "Sünde haben," "fündig fein" heißen mußte, nicht dies besagt, sondern spezifisch "hurerei, Chebruch treiben." "Sohoro" heißt demnach auch nicht "Sünder," wie man bermuten follte, fondern "hurer," "Ghebrecher."1) Dagegen wird "Sünder" burch "si so horô" = "ber, welcher Sünde hat," oder "sochô horô" = "Besitzer von Sünde" ausgedrückt und "sündigen" durch mamazochi horô" = "Sünde machen," "thun," oder etwas draftischer durch "manao horô" = "Sünde herbeitragen." Daneben hat man für "Sünde" und "Bergeben" noch allerlei andere Bezeichnungen 3. B. "lalo" und "ala-

<sup>1)</sup> Das Präfig mo beim Berbum beutet nämlich gewöhnlich den Besit, das Haben von etwas, das Behaftetsein mit etwas, an.

lowa." welches mehr speziell "Bergehen" "Übertretung" bezeichnet, und das mal. "sala." Für "Todsünde," "Sünde zum Tode" läßt sich setzen "hord, bord wa'amate" = "Sünde, Ursache bes Todes." "Sünden vergeben" heißt "mangefa'o horô" = "Sünden losgeben."

Für "Bekehrung" oder auch "Buge" (μετάνοια) macht sich gut famalalini era'era" = "Bechsel ber Gefinnung," "Sinnesanderung" und für "Reue" besteht "fangesa dodo."

Für "Geduld" haben wir "fanaha todo" = "Anhalten bes Herzens," damit es nicht ausbreche, in Zorn ober Unwillen und "fa'ebolo dodo" = "Breite des Herzens," "Nachsicht," "Gerechtigkeit" wird überset mit "fa'atoelo dodo" = "Geradheit," "Richtigkeit bes Herzens," "Gnade" mit "fa'eboea dodo" = "Größe bes Herzens," "Geneigtheit," "Gewogenheit" und "Barmherzigkeit" mit "fa'ahacho dodo" = (eigentlich) "Berschleißung bes Herzens" d. h. eine in besonderem Sinne berührende Empfindung. Für "Gewiffen" wird einfach "todo" = "Herz" gefett. (S. übrigens biefe Zeitschrift Juli 1887).

"Geset," "Gebot" läßt sich leidlich gut wiedergeben durch "oroisa" = (eigentlich mehr) "Auftrag," von "mangoroi'ô" = "etwas bestellen," oder durch einen andern fagen laffen. Für "Glaube," "glauben" hat sich "famati," "mamati" eingebürgert, welches ursprünglich auch malaisch fein foll. Ein niaffischer Ausdruck für "etwas glauben," "für wahr halten" ift "fadoehoe dodo" = "das Herz ift überzeugt."

Die subjektive "Hoffnung" wird mit "fanotona" = "bie Erwartung," eigentlich mehr das Rechnen auf etwas" und die objektive Hoffnung mit "totonafo" = "das Erhoffte" (von bemfelben Stamme) wiedergegeben.

Für "Taufe" ist eingeführt "famajago idano" = "Benetzung, Betupfung mit Baffer" und für "Abendmahl" "femanga ni'amoni'o" = "das heil. Effen," "das heil. Mahl." Der erstere Ausdruck will sich aber nicht gang gut einführen, ba die Leute immer wieder die Reigung haben für "taufen" "mombasoi idano" = "naß machen mit Waffer" und für "getauft" einfach "no abasô" = "naß," "genäßt" zu sagen.

Die "Chriften" find "niha Keriso" = "Leute Chrifti." Früher borte man viel "ono Keriso" = "Kinder Chrifti," was man hier wohl anfangs gebraucht hatte, was aber natürlich weniger paffend war. Jest beginnt diese Bezeichnung mehr zu verschwinden. Bei dem Begriffe "wahr" "Wahrheit" findet fich eine Eigentümlichkeit. "Wahr" heißt "doehoe," die objektive "Wahrheit" ist "si doehoe" oder "si ndroehoe" = "das, was wahr ift" und für die subjektive Wahrheit müßte man aller Regel nach fagen können "fa'adoehoe." Diese Form existiert aber bei diesem

Worte merkwürdigerweise nicht. Doch kann dieselbe ohne Bedenken einsgeführt werden, da sie keinem Migverständnisse unterworfen ist, und dies ist dann auch geschehen.

"Gute Werke" resp. "Tugenden" sind "boeaboea si sochi," in gewissem Sinne "gute Früchte," was gut für den bibl. Ausdruck paßt.

Für "Teufel" ist "Afocha" eingeführt, welcher Name einen besonders gefürchteten bösen Geist bezeichnet. Freilich soll er eigentlich ein Kollektiv-name sein und eine ganze Klasse böser Geister bezeichnen, aber das hat keine so große Schwierigkeit, ja wir selbst haben im bibl. Sprachgebrauche ähnliches.

Diese Beispiele als Beweis, daß die niassische Sprace immerhin bei vielen Ausdrücken der Übersetzung nicht allzugroße Schwierigkeiten bietet. Freilich giebt es dagegen auch andere, die eigentlich sehlen, oder die sich boch nicht ganz gut anpassen wollen.

Umschreiben muß man schon gleich "Altar," da der Niasser einen solchen nicht kennt, wiediel auch den Götzen geopfert wird. Ich setze dafür "naha wame'e soemange" = "ein Ort zur Darbringung des Opfers."

"Sich an etwas ärgern" im bibl. Sinne läßt sich nicht anders geben als durch "fatoewoe schônias" = "es steht sihm im Wege," so daß er dagegen anläuft, nicht daran vorbei kann und leicht dagegen anstößt, zus gleich aber auch "es ist ihm zuwider," oder aber durch "te'ala sia chônias" = "er kommt daran zu Schaden." Freilich wenn man interpretieren wollte wie vor Jahren hier eine indische Zeitung, die dem römischen Priester in P. einen Mühlstein an den Hals gehängt wissen wollte, weil man sich geärgert hatte an seinem Verhalten, irre ich nicht, dem freimaurerischen Treiben gegenüber, so müßte man sagen "abao dôdô" = "das Herz ist geschwollen," denn dies ist die Bezeichnung sür "ärgerlich sein."

Für "auferstehen," "Auferstehung" haben wir nur "maoso," "femaoso," was nur einsach "aufstehn" bezeichnet, nur in den Stellen, wo steht "auferstehen von den Toten," setzen wir dies natürlich auch hinzu und zwar "moroi da ngai zi mate" = "von, an der Seite der Toten."

Für "Dank" giebt es kein passendes Wort. Der Niasser fragt höchstens, wenn er etwas erhält: "Saoha gôlô?" d. h. "ist es gerne geschehen?" mit Willigkeit? und zugleich auch: "Kostet es nichts?" Ein eigentlicher Dank liegt darin nicht. Wie man nicht bittet, so dankt man auch nicht. Es heißt nicht: "Bitte gieb mir etwas Tabak," sondern: "Da'oe'a mbago ma'isoe" d. h. "ich will etwas Tabak kauen" (von dem des andern nastürlich) oder auch nur: "Bago Toea" = "Tabak Herr!" Hier sind wir nun in einer besonderen Verlegenheit. Was soll man für "Dank" nehmen?

Das malaissche tarima kasih empfiehlt sich auch nicht, zumal es wenig genug fagt, ja wie es scheint ift man nicht einmal einig barüber, was es eigentlich fagt. Es wird fich ba wenig anderes machen laffen, als bag man fuche bem "saoha golo!" nach und nach eine tiefere Bebeutung zu geben. Das Substant. "Dank" wird bann "fangandro saoha golo," was etwa heißt "um Willigkeit bitten" nämlich in Bezug auf bas, was man erhalt. "Demut" wird fich wohl nicht anders geben laffen als durch Regation. "lo fajawa" heißt "sich nicht überheben," "nicht groß thun." Das ift wohl schwach für "demütig sein," aber ich finde kein besseres Wort. An "mangide'ide'o ja'ia" = "fich verkleinern," könnte man noch benken, aber bies thut der Riaffer ftets, und dahinter ftedt der größte Sochmut. Wenn ein Häuptling auch goldene Kronen, Haleringe und alles Mögliche im Hause hat, so sagt er doch, er besitze vielleicht samba oeli Gold, was bloß 8 Deut macht. Fast nie sagt man in dergleichen Dingen die Wahrheit und dies "fich verkleinern" ift geradezu ein Lafter, weshalb man den Ausbruck für bemütig sein wenigstens nur sehr bedingterweise verwenden fann.

Nun stoßen wir hier aber auf eine neue Schwierigkeit, indem sich von dem obigen "lo fajawa" wie auch von andern ähnlichen Wörtern (Negationen) kein eigentliches Substantiv bilden läßt. Für "seine Nichtübershebung," "seine Demut," müssen wir sagen "fa lo fajawa ia" = [das], "daß er sich nicht überhebt," wogegen wir bei andern das Substantiv bilden können z. B. "lo sochi" heißt "häßlich," "schlecht" und "falosochinia" "seine Häßlicheit," "seine Schlechtigkeit."

Für den Ausdruck "dienen" haben wir auch kein eigentliches Wort. Dagegen wohl für "Diener" (enoni), obgleich sich auch dieses nicht ganz völlig mit unserm Ausdruck deckt. Nun hilft man sich, indem man für "dienen" sagt "enoninia ndra'o" = "ich dien Siener," oder "möido enoninia" = "ich gehe zu ihm, ich lasse mich von ihm dingen, als sein Diener," was sich aber nicht überall gut anbequemen läßt, auch gleich schon darum, weil es ein umständlicher Ausdruck ist. Übrigens haben wir sür das Verhältnis unser Dienstleute zu uns noch den Ausdruck "manga gazi," der aus dem Malaiischen stammt und eigentlich "den Lohn essen, oder verzehren" bedeutet. Dies ist aber sür die Vibel natürslich viel zu profan.

Uber ben Begriff "odo's" habe ich mich schon an anderer Stelle ausgelaffen,1) bag es nämlich bamit auch seine Schwierigkeit habe, indem

<sup>1)</sup> S. diefe Zeitschrift Juli 1887. S. 290.

"nagole" = "Fleisch" dies nur im Unterschiede von den Knochen bezeichne. Wenn man also "das Wort ward Fleisch" übersetzen wollte "no todali nagole daroma li andro" so würde das unmöglich angehen. Ich nehme beshalb wie ich a. a. D. bereits aussührte, dafür osi [niha].

Schwierigkeit bietet auch "Heiligung," da das Wort, welches für "heilig" gebraucht wird (ni'amoni'ô) nach dieser Seite hin nicht gut zu verwenden ist. Man muß sich da helsen mit "Reinigung," "Ausschmückung" (fangehao).

Auch für "Friede" haben wir fein gang paffendes Wort. Friede mit einem andern haben ift "atoetô" = "richtig, in Ordnung fein." Dagegen dient, um den Frieden des Herzens auszudrücken "ohahaoe [dodo]," mas ursprünglich heißt "rein" "klar sein," wie klares Waffer, eigentlich aber also mehr die "Zufriedenheit" bezeichnet, da Betrübnis und Unzufriedenheit durch "olotoe" = "trüb," oder "ra'iô" = "schmutig," oder "aboe" = "haarig" ausgedrückt wird. Bon bemfelben Stamme bildet man bann ohaoehaoe, was man wohl beffer mit "rein," "keufch" überfett, für welchen Begriff ich es benn auch verwende. Uhnlich schwach ist leider auch der Ausdruck für "lieben," "Liebe." Das verb. intrans. omasi bedeutet "etwas gerne haben," "an etwas Wohlgefallen haben" und ist also für "lieben" etwas matt. Etwas stärker ist das verb. trans. von demfelben Stamme mangomasi'o, aber bas Substantiv bavon läßt fich nicht gut für alle Fälle verwenden. Man könnte recht gut "bie Liebe zu Gott" mit "fangomasi's Lowalangi" übersetzen, oder auch mit bemselben Ausdruck "bie Liebe Gottes" (mo "Gott" Genitiv ist), aber schwerlich würde man "Gott ift die Liebe" übersetzen dürfen "fangomasi's Lowalangi," (was nebenbei bemerkt, wie ersichtlich, wieder dieselbe Form ware, da eine Kopula nicht existiert) hiefür muß das Substantiv von dem verb. intrans. welches fa'omasi heißt, verwendet werden. Miglich ift bei diesen Ausdrücken noch, daß man nicht erkennen kann, d. h. aus der Form nicht, in welchem Falle "Lowalangi" (Gott) Subjekt und in welchem es Objekt ift, da das Wort eine Status constructus-Bilbung nicht zuläßt, die sonst hier zu Silfe kommen mußte.

"Lust" ist das Begehren nach etwas, wie man nach einer pikanten Speise verlangt, z. B. in gewissen Berfassungen nach Säuren. Das Berbum ist isô, mangisô das Substant. fangisô. Dieser Ausdruck ist auch im 10. Gebote verwandt, aber auch dieser dürfte besser sein.

Für "Prophet" hatte man anfangs "nabi" gebraucht, (aus bem Malaischen), aber dies wollte sich nicht gut machen und wir entschieden uns später für "sama'ele'6" (beiläufig gesagt leider nur ein partizipiales Substantiv) = "einer, der etwas zeigt, aufdeckt." Freilich bedarf dieses Wort dis jest immer noch mehr oder weniger der Erklärung, wenn es gebraucht wird, aber es wird sich allmählich einbürgern.

Eine rechte crux find Wörter wie "Philosoph" und da ist wohl das beste, das Wort in der Aussprache anzupassen und es dann einsach als Fremdwort beizubehalten, wie es ja auch in vielen europäischen Sprachen geschehen ist, sintemal eine Übersetzung, wie z. B. im Holländischen (wijsgeer)<sup>1</sup>) wenig genug besact.

Für rechtfertigen tritt "mangatoeloo" = "gerecht machen," oder eigentlich "zurechtstellen," "richtig stellen" ein, wogegen "sich in einer Sache rechtsertigen" durch "mamoe'a ba hoeloe" = "vom Rücken absetzen," "von sich abschieben" ausgedrückt wird. Auch "Wiedergeburt" macht Mühe, da "fa'atoemboe si bohooe" = "neue Geburt," sich doch mindestens etwas steif ausnimmt, aber es wird sich kaum etwas Bessers dasür sinden.

Eine "Wüste" giebt es auf diesem Tropeneiland auch nicht. Ansfangs hat man dafür "asaiôta" gesagt, aber abgesehen davon, daß mir eine solche Substantivbildung nicht bekannt ist (man sagt gewöhnlich sai'd oder sasai'd), so bedeutet dies Wort "Dickicht" und zwar von Gras und Gestrüpp und nicht "Wiste." Wir haben darum lieber "tānô si mate" = "totes, unnüges Land" gesagt. Wenn sich auch hierbei der Niasser nicht gerade eine eigentliche Wiste vorstellt, so bezeichnet der Ausdruck doch wenigstens die Unfruchtbarkeit und Nuglosigkeit des Landes.

Schließlich, um doch zu zeigen, daß sich von a—z Schwierigkeiten ergeben, möchte ich, daß ich jemanden hätte, der mir sagen könnte, wie ich "Zungenreden" zu übersetzen habe. Bisher habe ich mir geholsen, indem ich dafür sagte: "Molaoe li si bohooe" = "eine neue, oder "li bô'ô" = "eine andere Sprache reden," aber, daß dies passend wäre, will ich nicht behaupten und ich weiß auch noch nicht, ob ich überall, z. B. im 1. Korintherbriefe damit durchkommen werde.

Auch der Begriff "Zeit" bringt uns oft in Verlegenheit. Für "Zeit" an sich giebt es überhaupt keine Bezeichnung, was charakteristisch ist, da der Niasser die Zeit überhaupt nicht zu schätzen weiß. Daß time money ist, weiß er nicht, wie man denn auch kein Wort für "Langeweile" entdeckt. Um eine bestimmte Zeit anzugeben, sindet man wenigstens allerlei Ausprücke, die aushelsen können. So das Wort "gôtô, Gôtô dānô" ist "die ganze Weltzeit," "sagôtô niha" = "ein Menschenalter," "ein Geschlecht."

<sup>1)</sup> Doch wohl gefürzt aus wysbegeerige, das ebenfalls im Holl. für Philosoph vorkommt. b. R.

So kann man Apostelg. 17, 30 "die Zeit der Unwissenheit" mit "gôtô wa lô mangila" übersetzen. Dagegen ist 1 Petri 4, 2 "die noch übrige Zeit im Fleische" besser durch "Si tosai noso da goeli dānô" = "was noch übrig ist an Seele (an Leben) auf Erden" zu geben.

Ein bestimmter Zeitpunkt ist "inoto," bessen eigenkliche Ableitung mir jedoch unbekannt ist. "Inoto wemanga" ist "die Essenszeit." Bielssach tritt auch "bawa" ein, welches ursprünglich "Mondtag," "Mondtstag," "Datum" bezeichnet. Die Zeit des Gebärens ist "bawa wadono."

So giebt es der Schwierigkeiten genug. Es geht keineswegs darüber hin "wie über ein gehobeltes Brett," wie weiland Vater Luther sagte, sondern "es liegen da allerlei Wacken und Klöße."

Es find aber nicht allein die einzelnen Begriffe, die einem Mühe machen, sondern auch manche Redewendungen fehlen ganz, ja ein fehlendes Partifelchen kann uns in Verlegenheit bringen. Wie oft allein kommt im Neuen Testamente vor "έγένετο" = "und es geschahe" und schon diesen Ausdruck besitzen wir nicht, denn unser "todali," was man dachte dafür anzuwenden, heißt nicht "es geschahe" in diesem allgemeinen Sinne, sondern "es kam dazu (dahin)" d. h. durch eine besondere Ursache und somit kann man das Wort nur an wenigen der betreffenden Stellen anwenden.

Sodann haben wir kein eigentliches "sondern," und man muß sich also ohne ein solches durchschlagen. Auch die Präpositionen sind spärlich vertreten. Singular und Plural können wir nur in sehr beschränktem Maße bezeichnen und ebenso sind die Kollektivbegriffe mangelhaft. Für "Tiere" z. B. haben wir nur "saliwaliwa da dānô" = "das, was sich bewegt auf der Erde."

Bei manchen Ausdrücken, die existieren, muß man sich in acht nehmen, daß man sie nicht in unserem Sinne sür alle und jegliche Fälle anwende. Wenn man z. B. das Adjektiv "akonoe" = "voll," "gefüllt," setzen würde bei "voll Gnade und Wahrheit," so würde das mindestens seltsam klingen. Man hat hier vielmehr zu sagen "no a'oi so wa'eboea dodō awô wa'adoehoe," d. h. "die Gnade und Wahrheit ist voll, im ganzen Maße, in ganzer Fülle vorhanden."

Im Bokativ wird vielfach das Wörtchen he vorgesetzt, ähnlich wie unser o, dann aber muß der Bokativ stets voranstehen und man darf z. B. nicht die Bitte voranstellen und die Anrede folgen lassen, wie in unserem "Hilf mir, Herr!" Würde man da sagen: "Tolodo he So'aja," so würde das heißen: Hilf mir, wenn es auch der Herr ift, denn in dieser Stellung heißt he eben "wenn auch." Soll der Vokativ nachstehen, dann hat he wegzubleiben.

"Molaloe" heißt "unfruchtbar," aber nur von einem huhn, welches feine Gier legt. Sagt man nun Luf. 1, 7 "Elisabeth aber war molaloe," so macht man sich natürlich lächerlich. Gin unfruchtbares Weib ift "ahacho" "berichliffen." Einen anderen Ausbruck hat man wieder für "ein unfruchtbares Schwein."

"Edona" heißt "wollen," aber nur zu etwas willig sein. Gebraucht man bas Wort nun in allen Stellen, auch in unserem Sinne, wo es mehr nur das Futurum anzeigt, so macht man viele Fehler. Früher ift man hier noch weiter gegangen und hat "edona" überhaupt gebraucht, als ob es das Futurum anzeigte und auch für "follen" z. B. "Wobei foll ich das erkennen" Luk. 1, 18.

"Ba dete" heißt "auf," aber "tete" ift die Oberseite und "ba dete" also "auf der Oberseite." Somit fann man unmöglich sagen: "Furcht fiel ba detenia" Luk. 1, 12. Dagegen wohl "ba dete lamari" = "auf bem Schranke."

"Moezizio" heißt "fteben," aber nur "eine aufrechte Stellung einnehmen," im Gegensate zu einer sitzenden. Es ift bemnach ein Fehler, wenn man "er stand am See Genegareth" übersett "moezizio ia u. f. w." weil dort natürlich nicht in erfter Linie die aufrechte Stellung, die ber Berr einnahm, bezeichnet werden foll, sondern nur ber Ort, wo er ftand.

"Mado" heißt "Bolk," aber "Bolksstamm" und man darf also nicht fagen "mado (das Bolk) wartete auf Zacharias," Luk. 1, 21, sondern man muß sagen "niha" = "die Leute" ober "niha sato" = "die Menge," "bas Bolk."

"Me loeo" heißt wohl "ale," aber "an dem Tage" in den Tagen (loeo = Tag) und es ist somit unrichtig, wenn man Luk. 1, 22 ,,als er herausging" übersetzt "me loeo moi ia baero," da Zacharias noch nicht einmal einen ganzen Tag im Tempel gewesen war.

"Toroi" heißt bleiben," aber "zurückbleiben," oder "übrig bleiben," und es barf also Luk. 1, 22 "er blieb ftumm" nicht übersetzt werden "torôi lô hedehede."

"Adaja" ift eine leere Schale (Reis), in ber fein Korn ift. Darum barf man Luk. 1, 53 "er läßt bie Reichen leer [ausgehen]" nicht überseten "ifofano zo'ana'a awo gadajara," da bies heißen würde: Er entläßt bie Reichen mit ihrer Spreu.

"Tanômô" heißt Samen, oder auch "Setling," aus dem noch die Pflanze, oder ber Baum werden foll und es fann also unmöglich beigen: "Aberahamo ba tanômônia" = "Abraham und sein Same." Man würde babei an bas Saatkorn Abrahams benten, was er bemnächft auszusäen gebenkt. Sein Same im bibl. Sinne, "seine Nachkommen" find vielmehr "ma'oewoe" = "Entel," "Nachfommen."

Doch folde Beispiele könnte ich noch Dutende anführen, ich laffe es indeffen mit ben obigen bewendet fein und ich bente, ich habe gur Benitge gezeigt, in welche Irrtumer man geraten fann, wenn man überfeten wollte, ohne die Sprache, wenigftens einigermagen, grundlich zu fennen. 3ch habe es in dem borhergehenden nicht etwa mit eingebildeten Fehlern zu thun, sondern bergleichen fommt alles vor, oder ift vorgekommen, fei es in mundlicher Rede, oder fei es in schriftlicher Übersetzung. Selbst bei Namen von Tieren und Bflanzen, die hier nicht existieren, muß man vorfichtig sein, daß man nicht etwas Sinnloses hineinbringe. So giebt es hier 3. Er. feinen "Juchs" und man hatte bafür in ber Stelle: "Gehet hin und faget diesem Fuche" (Herodes) "laosi" gesett. Nun ift aber "laosi" ein fleines Zwerghirschien, ohne Geweih, ein ängftliches, aber allerliebstes Tierchen, was natürlich zur Exemplificierung des Herodes so schlecht paft wie nur irgend etwas.

Überhaupt darf man mit einem Ausdrucke nicht an allen Stellen burchgeben, wie fich z. B. die Züricher Bibel auch diefes Fehlers ichuldig gemacht hat. Sie fett z. Ex. für "Synagoge" ftets "Berfammlung" und fagt nun also auch "die Bersammlung hat er uns erbaut," beim Saupt= mann zu Kapernaum, was boch schwer angehen dürfte. Man muß viels mehr bei jeder einzelnen Stelle erft abwägen, welches Wort gerade hier am beften paffen möchte.

Ich bin am Ende meiner Ausführungen. Trot aller angeführten Schwierigkeiten muß doch mit Gottes Silfe die heil. Schrift auch in ber Sprache dieses Bolkes übersetzt werden und es wird trotz aller Mängel nicht ohne Segen fein. Als Angeld hierfür erklärte mir noch in biefen Tagen ein noch nicht getaufter Bauptlingsfohn, der hier lefen gelernt hat und fich zum Evangelio halt: "Ich begreife nicht, warum fich meine Berwandten noch immer nicht dem Chriftentume zuwenden wollen. Durch das Lefen der bibl. Geschichten und Bücher bin ich besonders überzeugt worden, das kann unmöglich erdichtet sein." So wollen wir denn in Beduld und auch mit Freuden weiter arbeiten und auch diese Sprache und auch dieses Bolk bem Herrn zu Füßen legen, soweit er hilft.

## Die katholische Kongo-Mission.

Ein Bild aus der älteren römischen Missionsthätigkeit. Nach den Quellen zusammengestellt und beleuchtet

von P. J. Pfotenhauer, Dudensen.

## 4. Austlingen und Ende.

Wir verfolgen unter dieser Überschrift kurz ben Verlauf der politischen Ereignisse und der letzten Missionsversuche zum Verständnisse des endlichen Ausgangs.1)

Antonio vollführte in buchftäblicher Erfüllung des Testamentes seines Baters unerhörte Graufamkeiten, mordete feine Berwandten, warf fein Weib den Tieren zum Frage vor, plagte seine Unterthanen, marterte feine Sklaven, so daß diefelben vor ihm auf Berge und in die Wälder floben, um nicht langfam zu Tode gequalt zu werden. Die driftliche Religion und ihre Ginrichtungen behandelte er mit größter Berachtung, die Vorstellung eines der höchsten Geiftlichen in San Salvador brachte ihn in grenzenlose But; er schwur den Prieftern und den Portugiesen Rache, behandelte beide mit so argen Beschimpfungen, daß diese fich ge= nötigt faben, aus dem Lande zu entflieben. Bald aber beschloffen die Portugiesen, Diefen Schimpf zu rachen, sammelten ein Beer von etwa 2000 Negern und 400 Portugiesen, damit dem Ronige im Bergen seines Landes eine Schlacht zu liefern. Demgegenüber fammelte Antonio ein heer von 900000 (?) Mann, jog infolge der Berheifungen seiner Gangas fieges= trunken aus, verlor aber die Schlacht und das Leben 1660. Wir gehen hinweg über die Ausschmückung des Sieges bei Labat und Merolla a. a. D. 592 ff., über den dort berichteten Feuerregen, Aufruhr ber Elemente, Erscheinungen der Jungfrau. Das haupt bes Königs und seine Krone brachte man nach Loanda. Nach biefer enticheidenden Niederlage überließ man es dem Lande, sich so gut als möglich von seiner Zerrüttung zu erholen. Mit Gewalt gewann Alvaro VII. den Thron. "Der 10. driftliche König: ein Butherich, ein Tyrann, ein Unkeuscher, der nur menichliche Formen hatte, der kein Chrift war als nur dadurch, daß er an der Mutterbruft die Taufe empfangen hatte, ohne jemals unterrichtet zu fein, ober je Profeg gethan zu haben. Sein Regiment war ausgezeichnet durch Mord, Raub und geschlechtliche Laster." In einer Empörung kam er um 1666, Der nach ihm, besonders

<sup>1)</sup> Dargestellt nach Labat 2, 416 ff. Wilson a. a. D. 238 u. 239. Chavanne a. a. D. 283 u. 284.

von Sogno unterstützte Alvaro VIII. ward burch den Marquis von Bamba vom Throne gestoßen, welcher 1670 sich selbst barauf setzte. —

Während all dieser anarchischen Wirren hatte Sogno fich gang unabhängig von der Krone Kongo gemacht, ein letter Versuch des Großherzogs1) von Bamba, den Grafen1) wieder tributpflichtig zu machen, icheiterte. Zwanzig Jahre später hatte ber Großherzog selber bem Rönige den Gehorsam aufgesagt, sonft "Wall und Wehrmauer Rongos," und allen Berkehr zwischen San Salvador und Loanda abgeschnitten. Das Ende bes 17. Jahrhunderts kann daher als der Endpunkt der nationalen Erifteng bes Rönigreichs Rongo bezeichnet werden, benn von dem Augen= blide an, in welchem der Graf von Sogno und der Großherzog von Bamba, burch beren Gebiet allein die Bewohner von San Salvador ihren Berfehr mit der civilifierten Welt betreiben konnten, dem Ronige ihre Lehnstreue weigerten, mußte die Sauptftadt ihre gange Bebeutung verlieren und ber Ronig felber jum gewöhnlichen Häuptling herabsinken. San Salvador verödete, ward zu einer "Diebs- und Räuberhöhle", die gewöhnliche Residenz ward Congo di Lemba; ein Prätendent der Krone des alten Reiches hatte zwar als lette Silfe die Portugiesen zu seiner Thronbesteigung und zur Unterwerfung seiner abgefallenen Provinzen verlangt, aber vergeblich. Bu dem Ende hatte der Kapuziner Merolla eine eigene Reise von Sogno nach Rongo unternommen und die Berhandlungen eingeleitet, zu welchen ein gnädiges Sandichreiben bes Prätendenten ihn geladen hatte. Merolla a. a. D. 586-596 und Anhang 1, 613-614. Die Bemühungen Merollas icheitern an den Intriguen des Großherzogs von Bamba, welcher ben Gefandten bes Pratendenten nicht burchließ, und infolge ber ichweren Rampfe, welche Portugal für feine eigene Erifteng in Ufrika gu führen hatte. — 3m Jahre 1689 erklärte ber Graf von Soano bem Gouverneur von Angola ben Rrieg, ber mit einem für Sogno gunftigen Frieden ein Jahr später abschloß. Bu all ben inneren Fehden gesellen fich bald Rämpfe mit ben wilden Jagas, in beren Berlaufe es 1739 gu einer für das Ronigreich verhängnisvollen Entscheidungsschlacht kommt auf bem Plateau von San Salvador, infolge beren bie Stadt gerftort wird und ber Rönig fich nach ber Prinzeninsel im Rongo flüchten muß. Bon ba an hüllt fich bie äußere Geschichte bes Kongoreiches in tiefes Dunkel.

<sup>1)</sup> Es widersteht einem ordentlich, diese hohen Titel, die man den rohen, dess potischen Häuptlingen beigelegt, immer wieder zu reproduzieren. Auch diese Titel der civilisierten Welt sind nur geeignet, über den elenden Zustand dieser ganzen Mission wegzutäuschen.

welches kaum erhellt wird burch spärliche und vage uns überkommene Nachrichten. —

Rehren wir zurud zur Miffionsgeschichte! Gine wie oben beschriebene, planmäßig burchgeführte Missionsthätigkeit war infolge ber Wirren nicht mehr möglich, indes setzten die Missionare ihre Bersuche und Arbeiten noch fast ein Sahrhundert nach dem Berfalle der Regierung in einzelnen Teilen bes Landes fort. Rad Merolla a. a. D. 595 icheinen bie inneren Provinzen der blutigen Fehden wegen vom Miffionspräfekten zu Loanda aufgegeben zu sein, ungerechnet einige Versuchsreisen borthin, "not very ready to let any missioners go to Congo," während die Rüftenländer dieses Reiches, Sogno und Bamba, noch Arbeitsfeld blieben. So landete 1668 eine ziemlich ftarte Schar von Rapuzinern in Loanda, von beren Wirksamkeit wir aber weiter nichts wiffen, als was Bater Denns Carli von feiner und feines Genoffen Angelo Thatigkeit in Bamba in bem oben bezeichneten Reisewerke uns hinterlaffen hat. Rach feiner Beschreibung ift die Verwilderung bes Landes groß und der Zuftand der Eingebornen ein ungemein troftlofer. Unter entsetlichen Mühen und Beschwerden walten die beiden Genoffen ihres Amtes, Mangel an Nahrung bringt fie oft an den Rand des Berderbens: "ein Frondienft das Miffionswerk!" Carli bei Labat 5, 164. Trot mancher Erfolge in Rinder- und fonstigen Taufen, trop Predigtreifen und Ropulationen gewinnt man bei unbefangenem Lesen den Gindruck: wie bisher vergebliche Arbeit! Nach febr langer Rrantheit, über 3 Jahre dauernd, langt Carli 1677 wieder in Italien an. Bon ber Arbeit der übrigen Rapuziner erfahren wir nichts. Wie es icheint, mar diefes der lette Berfuch in dieser Proving. -

Vor allem ist es die Provinz Sogno, in welcher noch längere Zeit die Missionare ihr Wesen treiben und einen ebenso großen Einfluß besitzen, als früher. Merolla besonders, welcher 1683 dort landete, hat dort mit einem Gefährten noch, resp. allein, längere Zeit gewirkt. Nach seinem Berichte herrschen dort ziemlich geordnete, äußere kirchliche Zustände, es wird regelmäßig Gottesdienst gehalten in verschiedenen Kirchen, getaust, kopuliert u. s. w.; demgegenüber aber gehen dort Zaubereiunwesen, Gisttränke auf Besehl des Grasen, Aberglaube, Konkubinat im Schwange. Besonders Merollas Einfluß scheint groß gewesen zu sein, wie aus verschiedenen Andeutungen hervorgeht in Bezug auf Wahl des Grasen von Sogno, Beilegung einer kleinen Revolution zwischen Onkel und Neffe, beide aus dem Hause Sogno. Die nachherige Darstellung wird uns noch viel Material an die Hand geben zur Beurteilung der

Größe des Einflusses der Kapuziner überhaupt in dieser Gegend, so daß wir uns billig fragen nach den Gründen dieses unerklärlichen Berhaltens der Grafen von Sogno und der Sognesen bei dem brutalen Vorgehen, wir können es nicht anders nennen, der Missionare. Den gesuchten Grund sinden wir in einer Erzählung Merollas, auf welche wir oben schon hingewiesen haben, für welche eine Angabe des Jahres uns nicht möglich war festzustellen, obgleich Henrion dieselbe in das Jahr 1680 verlegt mit aller Bestimmtheit.

Nach unferem erstgenannten Gewährsmann lagen Portugal und Sogno im Rriege, das Berhalten der Portugiefen reizte den Grafen fo febr, daß er in seinem Saffe soweit ging, den Rapuzinern Schuld an dem Bebaren der Portugiesen ju geben, und beschloß, sich ihrer zu entledigen. Bu bem Ende ichrieb er durch flämische Raufleute an den papstlichen Runtius in Flandern um andere Priefter, welcher zwei Franziskaner und einen Laienbruder fandte mit der ftriften Weifung, daß, wenn Rapuziner dort waren, fie Diefen zu ge= horchen hatten. Raum waren biefe Boten angelangt, verwies der Graf die Kapuziner seines Landes, ja er stieß sie aus demselben heraus in so barbarischer Weise, daß der eine derselben ftarb und Pater Thomas nur eben mit dem Leben davon tam. Die Frangistaner verließen Sogno bald, nur ben Laienbruder gurudlaffend; auch biefer ging und tam nicht wieder. Da ergrimmte das Bolf über den Grafen, daß er ihnen die Miffionare genommen, die nur des Boltes Bestes im Auge hatten. Sie ergreifen den Fürsten, verbannen ihn auf eine Infel des Zaire und mählen einen neuen Grafen. Als aber der alte Fürst mit den Nachbarvölkern unterhandelte über Wiedergewinnung feines Thrones, erfäufen fie ihn in der See mit den Worten: "Uber Diefen Fluß fandtest du einst die armen, unschuldigen Rapuziner um nichts in die Berbannung, nun in benfelben hinein, barbarifches, unmenschliches Scheufal, um beine That!" Bald hernach machte ein Pater Joseph Maria aus Loanda eine Rekognoszierungsfahrt nach Binda, ward aber so herzlich aufgenommen, — die Sognesen schwuren beim beiligen Altar, fie wurden in Butunft folch beilige Männer mit ihren letten Blutstropfen verteidigen, — daß er bei ihnen blieb. Bon da an hat unfer Orden in diesem Lande gelebt ohne die geringste Belästigung. Merolla a. a. D. 550 ff.

Aus dieser Erzählung dürfte der jedenfalls bis zur Abreise Zuchellis 1703 anhaltende Einfluß der Kapuziner erklärlich werden, wenngleich und angesichts ihres brutalen Vorgehens die hier beschriebene That und das Stillehalten der Sognesen unter den Streichen der Priester hernach immerhin ein psychologisches Kätsel bleiben. — Nachdem Merolla seine politische Tour nach Kongo beendet, auch in Kakongo gepredigt hatte, versläßt er das Land krankheitshalber, wir wissen nicht in welchem Jahre, jedenfalls nach 1688. Währenddes hatte sein ehemaliger Reisegefährte im Auftrage der Propaganda auf St. Thomas ein Kapuzinerkloster gegründet, welches den Missionaren seines Ordens als Mittelstation dienen

sollte. "Diefes war um so nöthiger, da bie Bekehrungen sich in Rongo in erstaunlichen Progressionen mehrten. Gin Rapuziner taufte baselbst über 50000 Personen und Pater Hieronymus taufte beren sogar 100000 während eines zwanzigjährigen Apostolates." Sahn 2, 277. Wir find außer stande, diese Angaben Sahns und auch Henrions zu kontrollieren, bemerken aber, daß der Ausdruck: in Rongo! hier unzweifelhaft im weitesten Sinne gefaßt werden muß, Concobella, Micocco, bas portugiefifche Angola mit inbegriffen, wie aus Henrion, beutsche Ausgabe 4, 197 deutlich hervorgeht, Diftrifte, welche man bamals mit großem Gifer in Angriff genommen zu haben icheint trot, vielleicht wegen des entsetlichen Berfalles, in welchem die Rongomiffion fich befand; in Rongo felbft, das heißt dem Reiche, wie die Portugiesen es vorfanden, bestand eine Missionsthätigkeit nur in Sogno und zu Emcus, über welch letteres die Angaben aber fo spärlich find, daß fie gleich Rull gerechnet werden dürften. Wird durch Diefen Hinweis die prahlende Angabe Hahns bedeutend fleiner, fo wird die spätere Darftellung genug Erweise bringen, daß auch der etwa bleibende Rest der Ruhmesangabe zu nichts verschwindet. —

Noch einen letzten Zeugen des großen Dramas, welches vor unsern Augen sich abgespielt hat, haben wir zu hören. Seine Gestalt lehnt an den Pforten des Ausganges und es ist, als ob vor Thoresschluß und vor dem Eintritte der über das arme Land herausbeschworenen Dunkelsheit dieser Zeuge aufträte, um unter Darstellung seines missionarischen Wirsens undewußt ein Gericht zu vollziehen über die ganze bislang geübte Mission. Der Zeuge ist Antonio Zucchelli von Gradisca, Kapuzinersmissionar in Sogno. Hören wir diesen Zeugen ab, zunächst freilich nur den äußern Gang seiner Thätigkeit kurz stizzierend, sein schwerwiegendes Zeugnis für die Erörterung der Gründe des Versalles uns versparend.

Zuchelli landete im November 1698 in Loanda, wie es scheint der Einzige auf dem Transportschiffe, nachdem schon vorher einige Genossen nach Amerika gesegelt waren, von deren Ankunft in Afrika aber nichts gemeldet wird. Er begiebt sich in die damals im Reich Kongo allein noch bestehende Mission zu Sogno im Anfang des Jahres 1700. Boll Freundlichkeit vom Grafen Don Antonio Baretto da Silva aufgenommen, macht er sich mit großem Eiser an die Missionsarbeit in der Stadt und Grafschaft Sogno, von dem Grafen und seinen Beamten bestens unterstützt. Bon hier aus unternimmt er außer kleineren Predigtreisen eine Missionsreise über den Embrise hinaus, trifft dort Glieder der ganz verwisderten Königsfamilie, von deren einer, der Königin-Witwe, er solgendes Bild entwirft: "die Königin ist schwerlich von einer liederlichen Küchen magd zu unterscheiden, besonders auffallend sind ihre Schuhe, die, wo sie sollten hochzgeschätzet werden, solches sonder Zweisel um ihres Alterthumes willen ver

Dieneten, indem fie auf allen Seiten aufgetrennet und zerriffen waren und bas Maul so aufsperreten, daß sie, wenn es ihnen erlaubt gewesen zu reden, sich fonder Zweifel der Barmherzigkeit eines Schuhfliders wurden anbefohlen haben!" 3. a. a. D. 318. Um Embrife hinabreisend begiebt er fich nach Fundabai zur Rufte und von dort nach Sogno zurud. Infolge des Sklavenhandels kommt es zu Zerwurfniffen mit den Grafen, welche nach Erklärung des Bannes zur Berfolgung der Miffionare fich fteigern. Die Rapuziner rufen Die Silfe des Miffionspräfekten, der gur Zeit bei dem Kronprätendenten von Kongo sich aufgehalten zu haben scheint, an; allein der Graf weiß durch allerlei listige Machinationen den Boten in Bamba zuruckzuhalten, so daß der= felbe erft nach 4 Monaten zurudkehrt, allerdings mit dem Berfprechen der Abhilfe vom Brafetten. Mus Furcht aber vor dem Schickfale eines feiner Borganger, welche noch gesteigert ward durch eine infolge des Bannes im Lande wütende Seuche, geht der Fürst zur Bertreibung der Missionare nicht bor, erschleicht aber, da die Missionare ihm die Absolution nicht erteilen wollen, wegen des noch mit Retern betriebenen Stlavenhandels, vom herangiehenden Brafetten die Absolution, dem er, eine Dornenkrone auf dem Saupte, belegt mit eifernen Retten, entgegen geeilt mar. Tropdem der Brafelt bom Grafen fich betrogen fieht, trot der Einsprache der Missionare löft er "um der un= gludfeligen Bandel willen" den Bann. Rachdem fo der Bann geloft und Bucchelli von einer schweren Erkrankung genesen war, unternimmt er eine zweite größere Reise an den Kongo, auch deffen Inseln besuchend; fogar nach Angon jenseits des Kongo treibt ihn fein Gifer. Nachdem er drei Jahre im gangen in Sogno gearbeitet und unter ichweren Erkrankungen viel gelitten und sah, daß er keine Frucht schaffte, - zwar hat er viel getauft und ge= traut - "hatte ich nunmehr ein Abichen in Sogno zu bleiben"; nachdem die Erlaubnis zur Abreife gegeben mar, kehrte er über Loanda nach Italien zurück 1703. —

Wir stehen am Ende, und wenn wir am Ende der ersten Periode nach dem Kulturzustande im Reiche Kongo fragten, so sei es auch hier gestattet, nach dieser Seite hin einige Bemerkungen zu machen zur Charakteristik des Zustandes, in welchem die Wission das Land ließ, in welchem sie so viele Jahre gearbeitet! Unser Zeuge ist Zucchelli.

"Gewiß das Elend ift groß! Hier ist weder Ehre noch Reputation, weder Wissen noch Gewissen, weder Wort noch Glaube, weder Staat noch Hanshaltung, weder Regiment noch Höslich teit, weder Zucht noch Schande, weder Polizei noch Gerechtigteit, weder Gotteskurcht noch irgend ein Eiser für der Seelen Wohlfahrt, noch etwas. Und so große Sünden, Schanden und Laster sie alle Tage, ja alle Stunden und Augenblicke begehen, so werden sie sich doch niemals deswegen schämen!" 250 f.— "also daß man von diesen Leuten nichts anderes zu sagen weiß, wenn man sie ansiehet, als daß sie in der That nichts anderes als getaufte Heiden sind, welche weiter nichts Christliches an sich haben als den bloßen Namen, aber ohne alse Werke!" 258.

Die Zauberei und der Aberglaube stehen bei Fürsten und Bolt im Schwange, fo fehr, bag bes Grafen Bruder bei einer Teuerung am Rap Badron ein saugend Rind ichlachtete! 275, 260, 261, 253 ff. u. f. w. Die Polygamie mit all ihren entsetlichen Folgen steht bei hoch und niedrig in Brauch, 262 f., mit ihrer Reuschheit machen die Weiber "gar wenig Staat", 202. Das Land befteht aus Balb und Bifte, die Leute wohnen in Erdlöchern oder in elenden Bütten, von Runftbau ift feine Rede, selbst nicht bei der Rirche in Sogno und den Hospitien der Miffionare, 203 f. Die Lebensweise ber Eingebornen ist die allerprimitivste und rohefte, "ohne alle Söflichkeit, Reinlichkeit und Bucht", entweder ein Darben oder Früchteeffen oder Böllerei im Fleischeffen, 206 f. Die Rleidung steht nicht minder auf der Anfangsstufe, besteht aus Palmfaserneten oder kleinen Decken, 207. Die Freien find entsetlich hoffartig, "als ob ihresgleichen in ber Welt gar nicht zu finden!" Der arme Schuldner verfällt in Stlaverei, seine Tochter verfallen dem Gläubiger zum Ronkubinate, 267 f. Bon Arbeitsamkeit, Ackerbau, Gewerbefleiß ift nicht im entferntesten die Rede, 250 f., baber die fonft ausbrechenden Teurungen mit der Beft im Befolge!

"Die Lefer folcher Hiftorien werden mehr als einmal darüber erstaunen muffen, wenn fie horen, daß in diefem Bintel der Belt die Menfchen, welche fonft nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen find, durch die Beschaffenheit diefes Climatis, oder vielmehr durch ihre eigene Bogheit und den ichlechten Gifer für ihre Wohlfahrt ihren Berftand, welcher das vornehmste Theil am Menfchen ift, so verkehret haben, daß es scheinet, ihr Vornehmftes bestehe, nicht wie es fein follte, in dem Berftehen mit den Engeln, fondern vielmehr blog in dem unvernünftigen Theile und in dem Empfinden mit den wilden Thieren! Gemiß wer dieses lieset, wird mir gar leicht zugeben, daß dieses in der That recht wilde Leute, welche mehr wild als zahm find. . . . Indeffen muß ich auch bekennen, daß es vernünftige Menschen wie andere find, allein das Unglud hat fie betroffen, daß fie fo wild geworden, weil fie niemals eine rechte Unweisung einer guten Erziehung gehabt. . . 3m wilden Walde auferzogen haben fie, ohnerachtet daß fie vernunftig find, etwas von feiner Bildigkeit an fich." (!!!) 271 f. "Nachdem ich nun von der allzugroßen Bildigkeit diefer Bolker geredet, wie nicht weniger von ihrer allzugroßen Unwiffenheit, welche niemals weder einige Schule noch Runfte, noch gute Sitten gulaffen und wie fie gleichfalls von einem immermährenden Dufffiggang und einer bofen Art, die fie aus Mutterleibe bringen, geleitet werden, indem ihre Eltern ihnen nicht die geringfte Bucht lehren, . . . fo barf man fich hernach teineswegs mundern, wenn fie ihre alten barbarifden Bebräuche fteif und fest halten." 272 f. "Aus allen diefen Erzählungen fann man nun leicht abnehmen, wie das Chriftenthum beschaffen, deffen fich diefe Unglüdlichen zu ruhmen pflegen und ob fie mit Recht den Namen der Chriften, den fie durch die heilige Taufe erhalten haben und alle heidnischen Gewohnheiten als wirkliche Heiden noch ausüben, verdienen. Und alles dieses habe ich der Wahrheit zum besten anführen wollen, damit nicht jemand denket, ich führe in Erzählung der Geschichte dieser Leute lauter Lügen an, sondern dieses sind Dinge, welche sich alle Tage in dieser Mission am Kongo ereignen." 275.

Und nun noch einen Seitenblick auf die inneren Provinzen! Dort kann von Mission in diesem Zeitraum keine Rede mehr sein trotz der Besmerkung Chavannes, erst 1722 sei der Bischofssitz San Salvador nach Loanda verlegt, denn diese Stadt war damals schon nach Zucchelli eine Wüstenei; "der Puppens und Kartenkönig" Don Pietro Uqua Rosato suchte vergeblich die Krönung, selbst eine Reise des Präsekten dorthin zur Zeit unseres Autors vermochte nicht das Erwünschte zu bringen.

"Ranb und Plünderung waren schlimmer als vorhin, Jeder ift ein Tyrann, Fürsten Urheber der meisten Bosheiten, die Bestecklickeit der Richter ist an Tagesordnung, der gänzliche Untergang steht vor Augen, des Landes, des Bolkes, der Mission. Denn es ist keine Klugheit, Bernunft, Rath, politisch Regiment, niemand kümmert sich um das gemeine Beste. Innere Kriege, Feindschaft, Word, Kauben, Aberglauben, Tenseleien, Blutschande und Ehebruch sind des Bolkes und des Fürsten Tugenden. Lug und Trug gehen im Schwange. Da keine besessigte Zusluchtsstätte im Lande ist, birgt man sich in die Wildniß." 435 ff.

Fassen wir zum Schlusse alles zusammen, so ergiebt sich, daß um diese Zeit schon das ganze Land in die tiefste Unwissenheit, in das roheste Heidentum und in eine noch größere Schwäche und Armut zurückgesunken, als es vielleicht je vor seiner Entdeckung erfahren hatte. —

Nach Zuchelli ward in Kongo selbst noch einmal ein Versuch einer Mission gemacht, auch sei, so berichtet er, ein neuer Präsekt mit viel Missionaren nach Kongo gekommen, ebenfalls 2 Patres an seine Stelle. Von ihrer Thätigkeit erfahren wir nichts, wissen auch nicht, ob sie für das eigentliche Kongo — man scheint das ganze untere Stromgebiet mit den portugiesischen Kolonien Kongo zu nennen — bestimmt waren. In den famosen Lebensbildern des Pater Isg, Band 3, 169 u. 296, ist dann aus den Jahren 1745 und 1762 von Kapuzinermissionaren in "Kongo" die Rede; wird uns aber schon aus der vorangegangenen Bemerkung die Anwesenheit dieser Boten in dem alten Reiche Kongo fraglich, noch mehr verliert diese Kotiz an Wert durch die Bemerkung Shavannes, daß 1740 die letzten Missionare aus Kongo vertrieben seien. Jedenfalls ist die 1777 über Kongo alles sinster und tot, keine Nachricht dringt zu uns herüber.

"Da verließen eben in genanntem Jahre vier italienische Missionare la Rochelle und begaben sich in das Land der Sognesen, gut ausgerüftet mit

Geschenken und mit Allem, was ihre Erfolge sichern konnte. Mit einem Begleiter reist der Borsteher der Mission zuerst ab, schreibt aber bald zurück, wohl seien sie am Orte ihrer Bestimmung angelangt, aber beinahe im Zaire ertrunken, sei es aus Zufall, sei es aus bösem Willen hätten die Neger das Boot umschlagen lassen, man möge die zwei andern nachsenden. Aber am Ende von etwa 10 Tagen sah ich sie ganz entsetz zurücksehren; sie erzählten, sie hätten die beiden andern vergiftet, tot und begraben gefunden, selbst schou verzweiselnd am Leben hätten sie nur durch eine List sich retten können." De Grandpré a. a. D. 93 ff.

Aus dem Jahre 1781 berichten Sahn und henrion von einem Befuche ber Benediktiner in Kongo selbst von Angola aus, erzählen von Schulen und daß biefe Sendboten alles gethan, mas unter den ungunftigen Umftänden, Unwissenheit der Bevolkerung, politischem Sader möglich gewesen sei. Indes bezeichnet Sahn diesen Bersuch als unzureichend und das Missionsgebiet fast gänzlich verödet und verwildert. — Kapitan Tuden, welcher im Jahre 1816 von der englischen Regierung zur Erplorierung des Rongo abgefandt wurde, fand während seines Aufenthaltes am linken Ufer bes Fluffes keine Spur von Ratholizismus, einige Rrugifixe und Reliquien ausgenommen, welche in wunderbarer Weise mit den Zaubermitteln und Fetischen bes Landes vermischt waren. Bon Civilifation war feine Spur zu entbeden; Die Besucher bes Schiffes waren fämtlich tropige, schmutige Bagabunden voll Ungeziefers, und vorteilhaft untericieden fich von diesen Sognesen die übrigen Bewohner der Westfufte. Unter ihnen stellte ein Mann an Bord bes Schiffes fich vor als Priefter, ein Certifitat aufweisend; er war jedoch ohne alle Bildung und mit den Bräuchen der Rirche, die er vertreten follte, so unbekannt, daß er ohne Scham das Bekenntnis ablegte, daß er ein Weib und fünf Konfubinen befäße. Tucken a. a. D. 79 ff. und 369 ff. -

Als Dr. Bastian 1857 San Salvador besuchte, sand er von den alten Gebäuden, Alöstern und Kirchen nur die Ruinen vor; im Palaste des Schattenkönigs zeigte man ihm drei mannshohe Holzsiguren in Kapuzinertracht, Gegenstände der Verehrung, welche man an den Feierstagen des Desu unter Tänzen und Gesängen in den Kirchenruinen herumstrage, zugleich lese man in einer jeden derselben einen Abschnitt des Buchs, d. h. plappere ein Kauderwälsch, das je weniger verstanden, desto mehr bewundert werde. Im ganzen aber herrsche in Kongo ein apathischer Indisserentismus gegen jede Art von Religion. Bastian a. a. D. 162. Nach F. K. Monteiro a. a. D. 88 hätten die Neger Kongos die Kruzissie und sonstige Reliquien aus der alten Missionszeit als "Fetische"

fortgeerbt, von denen um feinen Preis fie sich hätten trennen wollen: "bas Rreuz vom Fetischlappen besiegt!" um mit Chavanne zu reden.

"Gegenwärtig," schreibt Wilson a. a. D. 241 u. 244, "sind auch nicht einmal solche Überreste der römischen Kirche mehr zu sinden, und was Gestittung, Ordnung und Industrie anlangt, so ist uns kaum eine Gemeinde längs der ganzen Küste von Afrika bekannt, die sich nicht zu ihrem Vorteile mit dem armen, elenden und heruntergekommenen Volke vergleichen könnte, das heutigen Tages die User des Kongo bewohnt. Ja, um die volle Wahrsheit zu gestehen, muß man auch noch hinzusügen, daß jenes geistige Gebäude nicht bloß in Staub zerfallen ist, sondern die unglücklichen Vewohner dieses Landes in so tieser Unwissenheit, in so großem Aberglauben und vielleicht in größerer Armut und Erniedrigung zurückgelassen Aberglauben und vielleicht in größerer Armut und Erniedrigung zurückgelassen hat, als möglicherweise je hätte ihr Teil werden können, wenn die römisch-katholische Mission nie unter ihnen verkündigt worden wäre. Eins wenigstens kann ohne Widerlegung behauptet werden, daß in Bezug auf Gewerbesleiß, Intelligenz und äußeres Wohlbesinden das Bolk am Kongo sich gegenwärtig nicht mit Tausenden und Millionen anderer Eingebornen längs der afrikanischen Küste vergleichen kann, deren Borsahren die christliche Religion nicht einmal dem Namen nach kennen gelernt haben.")

## Geographische Rundschau.

Von P. E. Wallroth. (Schluß.)

Über die bedeutungsvollen Reisen der Brüder von den Steinen durch Mittel=Brasilien an den Xingusluß 1884 ist im "Daheim" 1886, 796 f. mancherlei nachzulesen. Karl v. d. Steinen tritt im Januar 1887 eine neue Erforschungssahrt an. Bon der gut Jojährigen tapferen kleinen Niederslassung von etwa 300 Östreichern "Pozuse" nahe dem Ucayale im Duellgebiet des Amazonenstroms berichtet R. Payer im März 1886, ebenso auch über die Indianerstämme der Sidivos und Remos am Taniaya. Letztere sind teuslisch anzusehen: gelbe Gestalten mit blauen Händen und Gesicht, an den Armen und Beinen mit Tierzähnen und Glasperlen, über welche das Fleisch zusammengewachsen ist, dazu am übrigen Körper mit Arabesken bemalt. Ihre Toten werden in Häusern begraben. Noch abschreckender sind die gesfährlichen am Pachitea wohnenden Cassidos, welche das Fleisch gefangener und erschlagener Feinde verzehren, sehr schafe, grausam versertigte Wassen bestigen und geschickt anzuwenden verstehen, während die Lorenzoss-Indianer harmloser, die Campas hinwiederum kriegerischer erscheinen.

In Feuerland haben Lifta und neuerdings auch Jul. Popper befferes Klima und eine größere Bodenkraft gefunden, als sonst allgemein bekannt war,

<sup>1)</sup> Und angesichts dieses absoluten Zersalls hat der Jesuit Werner in seinem "Kath. Missions-Atlas" von 1884 S. 7 die unqualifizierbare Dreistigkeit, auf die Kongomission und die portugiesischen Kolonien Südafrikas eine Million Katholiken zu berechnen!! — Das ist römische Geschichts-Statistis!! D. H.

fo daß Schafzucht hier nicht ausgeschloffen mare. Nach einem Bericht des Missionars &. Brydges im "Buenos Ayres Standard" ift die Sprache der armseligen Jahgan = Indianer febr biegfam, wort- und verbindunge= reich. Go beißt z. B. iua beißen, iuta paden, iuasheata abbeißen, iuagamata im vorbeigehen beigen, iuaiala leicht anbeigen, geben laffen, noch einmal an= beißen, iuacuru beigbar, beigluftig, beigfähig, iuama beigend zerfegen, iuashi in Stude gerbeißen, zerschneiden, iualashu zerreißen. Die Jahgan (Dahgan) find teils ichlant, teile flein, einige mit ichlichtem, andere mit gefräuseltem Baar; alle jagen mit Gefchid Enten, Ganfe u. f. w. Während die Manner Bote ausbeffern, jagen, Brennftoff heimholen, tochen und fifchen die Beiber. Lettere find auch gute Schwimmer, wie überhaupt die Jahgan ausdauernde Bootfahrer find. Leider raumen Blattern und Lungentrankheiten unter ihnen auf, besonders da die Felle der Guanacos (Lamas) schwer roh zu erhalten und die Kleider wegen großer Armut taum gu faufen find. Eigenartig ift ben Jahgan eine unbezwingliche Lachluft und beim Rechnen das Fehlen der Bahlen über drei. Den Tod nennen fie cogagula d. h. hinaufgeben und fliegen, fie glauben an ein zukunftiges Leben und erklaren die Sternschnuppen fur tote Rauberer.

Deanien. Australien. Der Finkesluß, an welchem die Hermanns-burger Missionsstation liegt, ist von Dav. Lindsay 1885 und 1886 erfolgriech ersorscht und bewiesen, daß er bei starkem Wassergang in den Treuersluß und so zum Eyre-See sich ergießt. Auch Lindsay hebt den Grasmuchs am Finke lobend hervor und kann über Wassermangel nicht klagen. Von hier reiste dieser Forscher nach der Grenze Queenslands und durch unbekanntes Gebiet zur Telegraphenstation Charlotte Waters zurück. — Überhaupt scheint es, als ob das Innere des Festlandes von seinem wüstenartigen Schrecken immer mehr verlöre, wenn auch hier nur cum grano salis geredet sein kann. (Bgl. auch Aug. Miss.-Zeitschr. 1887, 428 st.) Selbst das Scrub und Spiniser können durch Aussaat guter Gräser verdrängt werden und wüste Gegenden sollen durch allerdings kostspielige Berieselungen zu anbaufähigen Feldern sich verändern.

Rapitan Everill's Forschungsreife 1885 nach Neuguinea und besonders ins Hochland der Sudfufte mar icon deshalb verfehlt, weil man den Fluflug benutte und durch ungeschickte Führung nicht das Gebirge erreichte. - Etwas später hat der Rapitan 3. Strachan eine zweite und diesmal gludlichere Erpedition nach Neuguinea unternommen, den Mai-Raffa oder Bagterfluß näher untersucht und des Missionars Mac Farlane's Bermutung von 1875, daß Die weftliche Abzweigung ein neuer Mündungsarm fei, bestätigt. Bahrend die vom Engländer S. D. Forbes nach dem Dwen Stanlen-Gebirge unternommene Reife megen Geldmangels miglang, murde der Airdflug nahe bem 144. Gr. von Th. F. Bevan im März 1887 untersucht und als eine der vielen Mündungen eines großen Fluffes erkannt; letterer Douglas River und im oberen Lauf Philp River benannt, tonnte 150 km ins Gebirge hinein befahren werden, wobei man auf einem anderen Wege die Deception-Bucht erreichte. Nabe der Oftseite diefer Bucht entdedte Bevan einen neuen großen Gluß, befuhr ihn 200 km aufwärts und nannte ihn Ducen's Jubilee-Strom. Much ber Remp-Beld-Fluß (vgl. Allg. Miff.-Zeitfdr. 1875 Juliheft-Rarte) von Rev.

Beswick 1880 untersucht, wurde von Dr. Clarkson und G. Hunter 1886 weiter ausgeforscht; von hier aus wäre eine Durchquerung der Halbinsel nordwärts möglich. Hunter bestieg mit E. Harding im Sommer 1887 den 1500 bis 1800 m hohen Gebirgskamm nahe dem Obreegedirge, welches die Wasserscheide zwischen der Süd= und Nordostküste bildet, konnte aber wegen andauernden Regens nicht diese Küste erreichen. Auch hier, wie am Owen Stanley-Gedirge, welches angeblich am 30. September 1887 von E. H. Martin erstiegen sein soll, war der Nordostabhang mit Palmen und Farren dicht bewachsen. Der Obreederg selbst ist von W. K. Cuthbertson im September 1887 trotz Furcht und Feigheit der Eingebornen erstiegen und auf 3120 M. gesschätzt worden.

Auch das Raifer = Wilhelms = Land wird durch die Deutschen er= fcloffen. Um 5. November 1885 murde die erfte Station auf einer Insel im Finschhafen (etwa 61/2 Gr. füdl. Br. und fast 148 Gr. öftl. Länge v. G.) gegründet, 1886 (Januar?) die zweite am Hatfeldt-Hafen und bald darauf Die dritte am Conftantin-Safen, in der Mitte zwischen den beiden andern. -Kapitan Dallmann befuhr Anfang April 1886 den von Finsch entdeckten Raiserin-Augusta-Fluß etwa 65 km aufwärts und im Hochsommer 1886 der Landeshauptmann v. Schleinit auf dem Dampfer "Ottilie" benfelben 360 km und drang mit einer fleinen Dampfbartaffe noch 180 km weiter. Der Strom ift im Oberlauf ein Gebirgsfluß ohne nennenswerte Rebenfluffe, im unteren der einer Ebene, welche für Biehzucht und Reisanbau u. dgl. fich zu eignen scheint. Ebenso ergiebig war v. Schleinitg' Erforschungsfahrt im huongolf und der Markhamfluß verspricht ein guter Ausgangspunkt für neue Inlandreifen zu werden. Um Raiferin=Augusta=Fluß sah man fehr große und zahl= reiche Dörfer, deren Säuser auf festem Unterbau mit sonderbaren turmartigen Giebeln in langer Reihe nebeneinander dem Ufer entlang fteben. Ausgedehnte Sagopalm-Pflanzungen, Zuderrohr-Didichte, Kotospalmen zeigten fich Blide und weiter stromaufwärts maren die Berge mit Sochwald bedectt. Einwohner hatten niemals Beige gefeben, verhielten fich deshalb migtrauifch, manchmal auch feindlich; die Männer gingen oft vollkommen nacht, die Beiber mit Baftichurgen betleidet, am Dberkorper mit rotem Lehm oder ichwarzer Farbe, einzelne Leute mit weißer (Trauer= oder Zauberfarbe) bemalt. Die Kanoes ohne Ausleger find ziemlich groß, faffen wohl 15 Berfonen, vorn mit großen fragenhaften, ichiloformigen Auffagen verziert. Bon den Gingebornen murden gum Taufchandel viele mit menschlichen Wirbelknochen verzierte Speere herangebracht und als Freundschafts- und Friedenszeichen gilt die geschmückte mit der Spitze in den Erdboden gesteckte Lange. — Auch 1887 murde Die Rufte des Raifer-Wilhelms-Landes an verschiedenen Streden genau untersucht, Wegend unterm 5 Gr. fubl. Breite als besonders für Landwirtschaft geeignet erkannt und an der Mundung des Bubui-Fluffes in die Langemak-Bucht eine Nebenstation errichtet. Auch erforschte v. Schleinit die Rufte Neu-Pommerns und die der kleinen Root-Infel und entdeckte auf ersterer eine fruchtbare Tiefebene.

Die Bewohner der westlichen Rufte Neu-Bommerns (Neu-Britanniens) sind nach Romilly den suböstlichen Papuas ähnlich, besitzen aber in der diesen

letteren unbekannten Schleuder eine furchtbare Baffe, deren Stein noch in einer Entfernung von 20 Dards ficher fein Biel trifft. Bekleidung ift nicht vorhanden, doch herricht an der Beigen Bucht infolge der Wesleganischen Miffionare größere Gefittung; leider ift das Klima fehr ungefund und fieber= reich. Die Eingebornen bes Inlandes wohnen in Wäldern dicht aufammen auf fdwer zugänglichen Felsen, find friegerifch und kommen nur wegen Salzeinkaufs an die Rufte. Eigentliche Säuptlinge giebt es nicht, nur der berühmte Dud = Dut, eine auf den Aberglauben spekulierende ichreckeinjagende geheime Ber= bindung, übt einen großen Ginfluß aus. (Uber den feltsamen Dud-Dud val. Globus 41, 8 f. 25 f. 51, 121. Aus allen Weltt. 16, 116.) Nach Romilly ift er folgendes: Dieser Beift nimmt beim eintretenden Neumond sichtbare Geftalt an, nachdem er einem feiner alten Männer einen Monat vorher verkündigt worden ift. Bei Androhung von Strafe muffen notwendige Lebens= mittel herbeigeschafft werden und tags zuvor bleiben die Frauen unfichtbar, da der Anblick des Duck-Duck einem Weibe den Tod brächte. Bor Tagesanbruch versammelt fich alles am Strande, beim ersten Sonnenstrahl ertont Gefang und Trommellarm vom Meere her; bei zunehmender Selligkeit nabern fich funf bis feche unter einander verbundene Ranves langfam der Meerestufte. Auf der über alle Fahrzeuge hingehenden Plattform erblickt man die bekannten Erscheinungen des Dud-Dud, welche sofort aus Land springen und die erichrecten Gingebornen vor fich her treiben. Gine gufällige Berührung konnte den Tod durche Beil foften. Die beiden fonderbar wild geschmudten Geftalten tangen um einander herum und laffen dabei ichrillen Schrei ertonen. dauert bis zum Abend. Unterdes haben einige ihnen im Laufe des Tages ein Saus gebaut, welches die Geschente an Lebensmitteln aufnimmt; find die Duck-Dud hiermit unzufrieden, fo ichreien fie, fonft tritt Schweigen ein. Run muffen die jungen Leute in zwei Reihen aufgeftellt die beiden Geftalten erwarten, deren eine mit einem Stocke, deren andere mit ichmerer Reule jedem der Umstehenden einen Schlag versett. Auch durfen sie jeden Mann nieder= folagen; niemand darf in dem Fall ben Leichnam berühren, welcher von ben Beiftern in den Bald genommen wird. Finden fie eine Frau im Balde, fo verschwindet fie fpurlos. Auch hinterläßt der Dud-Dud eine aus Stein gehauene oder von Solz gefchnitte Figur, welche dem Orte Unheil bringt. Das Beheimnis diefes fpisbubifden Betruges wird forgfältigft bemahrt. Auch auf Neuguinea ift es bekannt, nur erfcheinen dort die Beifter in viel größerer Bahl, manchmal achtzig zugleich und noch fonderbarer aufgeputt; auch ihnen wird tiefe Chrfurcht erzeigt.

Von der Menschenfresserei auf Neu-Mecklenburg (Neu-Irland) erzählt Romilly Begebenheiten, welche er 1883 auf der Ostküste selbst erlebte. Nach einem Gesechte wurden sechs Leichen verstümmelter Feinde im Dorfe aufgehängt, die Frauen hatten Feuer angemacht und kochten in großen Töpfen Wasser, welches mittelst Kokosnußschalen über die Leichname gegossen wurde. Darauf wurden letztere, ähnlich wie Schweine, mit einem Bambusmesser geschabt, das Haar vorsichtig abgeschnitten und für späteren Schmuck zurückgelegt. Als die Kämpfer vom Gesechtsplatz heimgekehrt waren, nahm man einen der Leichname herunter, legte ihn auf eine Matte, wo er von einem alten Manne zerteilt wurde. Sinige Stücke erhielten die Frauen, welche sie

etwas überm Feuer erwärmten und dann verschlangen; so versuhr man auch mit den andern fünf Leichen. Die großen Knochen blieben unverletzt, um später zum Schmuck und zu Lanzenschäften verarbeitet zu werden, die Fleischstücke wurden einzeln sorgfältig in ein starkes Blatt gebunden und auseinander gehäuft, hierauf vom Häuptling Nomati verteilt, in Öfen gelegt und mit heißen Steinen bedeckt. Nach drei Tagen waren die Blätter fast verzehrt, ihr Fleischinhalt gekocht, wurde nun von den Eingebornen gierig verschlungen, indem man den Kopf zurücklegte, das Blatt an einem Ende öffnete und den Inhalt in den Mund hineindrückte. Die Neu-Wecklenburger ziehen solche Wenschenspeise dem Schweinesleisch vor.

Bon den Salomoninfeln gehören die nördlichen dem Deutschen Reiche und find mit dem Schutgebiete der Reuguinea-Kompanie vereinigt, nämlich: Bougainville, Shortland, Choifeul, Ifabel, St. George, Gower; mahrend Die füdlichen: Reu-Georgien, Gola oder Guadalcanar, Malanta oder Mara, San Chriftoval oder Rauro England zufallen. Am 13. Dezember 1886 hat der kaiserliche Schuthrief diesen Vertrag bestätigt. Der Erdkunde und Mission werden diese bisher ziemlich unbekannten Inseln noch viele Arbeit und Fragen geben. — Die aus zwölf kleinen Infeln bestehende Gruppe Uea (Uvea) ift 1887 förmlich unter Frankreichs Schutz gestellt. — Nach dem Buch des Kommissionsmitgliedes H. H. Romilly "The Western Pacific and New-Guinea", London 1886, find die Salomon=Infulaner eben durch den Berkehr mit den Beigen zu vielem Schlechten verleitet und aufgehet worden. Flucen, schimpfliche Rrantheiten, Graufamteiten nahmen fie von menfchenhandelnden Schiffen an. Andererseits wird die Bevölkerung auch durch eigne Schuld verringert, da besonders auf den nördlichen Inseln beinahe alle Rinder gleich nach der Geburt getotet und alte Manner einfach dem Tode geweiht werden. -

## Missionsrundschau.

III.

Afrika. -

Vom Herausgeber.

Dftafrika. Der bequemeren Orientierung wegen gebe ich zunächst eine Abersicht über die sämtlichen in Oftafrika thätigen evang. Missionsgesellschaften:

- 1. Die Church Miss. Soc., welche in dem Mombasdiftrift vier (Mombas, Freretown, Kifulutini oder Rabai und Kamlikeni), in dem Taitaund Dschaggadiftrift zwei (Sagalla und Moschi oder bei Mandara), in dem Rhanzadiftrift vier (Rubaga, Nasa, (Msalasa jetzt) Busambiro und Uhui) und im Usagaraund Uniamwesidistrift (Deutschendscheift) drei (Mamboia, Mpwapwa und Kisokwe) also zusammen 13 Stationen mit ca. 25 (inkl. nicht ordinierten) Missionaren hat.
- 2. Die Universities Mission, welche auf der Insel Sansibar drei (Mtunanzini bezw. Sansibar Stadt, Mbweni, Kiungani), im Usambara= distrikt vier (Magila, Umba, Mkuzi und Misozwe), im Rovumadistrikt vier

(Mtua, Mlotelo bezw. Chitangali, Nevala und Masafi) und im Nyassa distrikt drei (Chitesi, Maendaenda und Lukoma), also zusammen 14 Stationen mit ca. 58 (inkl. nichtord. und weiblichen) Missionaren hat.

3. Die United Methodist Free Churches Mission mit zwei Stationen (Ribe und Jombu) im Mombasdistrikt und eine (Golbanti) am Tana und nur ein europ. Missionar.

4. Die Reukirchener Miffion mit einer Station am Tana (Wituland)

(Ngao) und drei Missionaren.

- 5. Die Bayrische Mission mit zwei Stationen: Dschimba bei Mombas und Mbungu unter den Wakamba und drei Missionaren.
- 6. Die Berliner oftafrik. Mission mit einer (bezw. zwei) Station an der Küste (Dar es Salam) und zwei Missionaren.
- 7. Die London Miss. Soc. mit drei Stationen, eine in Uniamwest (Urambo), eine am westlichen Ufer, bezw. einer dortigen Insel (Kavala) und eine im Süden von Tangangika (Fwambo) und ca. sechs Missionaren.
- 8. Die Free Church of Scotland (Livingstonia M.) am sübl. und westl. Ufer des Nyassa und auf der Straße nach dem Tanganyika sechs Stationen: Bandawe (in der Mitte des Westusers) Chirenji und Chinga im Norden, Mombera und Chistust unter den Angoni und Kap Maclear am Südende mit zwölf Missionaren.

8. Die Church of Scotland am Shiré, zwei Stationen (Blan=

thre und Domasi) mit elf Missionaren.

Es giebt also heute innerhalb des oftafrit. Seeengebiets bis zur Oftfufte, vom Rilimandicharo im Norden bis zu dem Shire-Hochland im Guden (die kleinen Außenstationen abgerechnet) 44 evang. Missionestationen mit ca. 121 Missionaren (inkl. die nichtordinierten: Arzte, Handwirte und Lehrerinnen). Das ift ja freilich immer noch eine fehr kleine Zahl verglichen mit der ungeheuren Ausdehnung des betreffenden Gebiets, welches an Große das deutsche Reich funf bis feche mal übertrifft; aber bedeuft man, daß noch por ca. 15 Jahren in Diefem weiten Gebiet nur zwei Miffionchen eriftierten: das kleine von dem einsamen Rebmann gehaltene Risulutini und auf Sanfibar die damals ziemlich thatenlose Universitäten-Mission, so muß man boch geftehen, es ift fo wenig nicht, was die evangelische Miffion in anderthalb Sahr= Behnten auf diesem Gebiet geleiftet hat. Und wenn man fich die Opfer vergegenwärtigt, welche diefe Leiftung gekoftet, nicht bloß die Beldopfer, die auch fehr bedeutend gewesen find, sondern die Opfer an Menichenleben und Menschengefundheit - 'es haben wenigstens 50 Manner (und auch einige Frauen) bei diefer Befetung Oftafritas ihr Leben gelaffen, unter ihnen hochbegabte, herrliche Männer - fo muß man doch Respekt haben vor dem driftlichen Beldenfinn, der Gott fei Dant! in den evangelischen Miffionefreifen lebt. Bei der Rürze der Arbeitszeit, dem icon durch das Klima notwendig gemachten häufigen Wechsel der Arbeiter, der Unbefanntichaft mit den Sprachen und ben gerade in den oftafrit. Berhaltniffen liegenden befonderen Schwierig= feiten fann man natürlich heute noch nicht von großen Erfolgen diefer Miffion reden, wenigstene nicht von großen Bahlen Betaufter. Getaufte giebt es tiber= haupt erft in den relativ alteften englischen (mit Ausnahme ber Londoner am

Tangangika) Miffionen, zusammen vielleicht ca. 1800; die deutschen Miffionen fund fämtlich noch nicht über die ersten Anfangeschwierigkeiten hinaus.

Wir beginnen nun unfre eigentliche Rundschau und zwar mit der nörde lichsten oftafrikanischen Mission, der Neukirchener am Tana. Bekanntlich hat sich dieselbe das Wituland zu ihrem Arbeitskeld erwählt, aber ihre erste Station Ngao, nicht in der Nähe der Küste, sondern den Tana auswärts unter den Wapokomo, ganz nahe bei der Station der Freimethodisten Golbanti angelegt, die vor ca. zwei Jahren der Schauplatz eines Überfalls der wilden Somali gewesen, bei dem auch ein Missionar mit seiner Frau ermordet wurde. Leider hat eine ähnliche Heimschung nun auch Ngao betroffen, wo sich die beiden ersten Neukirchener Missionare (der eine mit Frau) eben ziemlich eins gerichtet hatten. Da sie zeitig genug gewarnt worden waren, sind sie selbst durch die rechtzeitig bewirkte Flucht nach Golbanti glücklicherweise dem Tode entronnen, aber die Station ist gründlich zerstört worden. Wie es scheint, will man dieselbe jedoch wieder aufbauen und sich nicht an einem andern Orte niederlassen. Ein dritter Arbeiter ist soeben eingetroffen (Missions= u. Heidenbote 1888 Nr. 1. 4. 6. 7).

Die bayrische Mission, die auf ihrer ersten Station Dschimba die eigentliche Missionsarbeit jest ziemlich im Gange und vor kurzem in Mbungu, etwas landeinwärts eine zweite Station angelegt hat, hat von den beiden zuerst ausgesandten Missionaren leider einen durch den Tod verloren; doch ist bereits ein Ersasmann an seine Stelle getreten und ein vierter Missionar steht zu baldiger Aussendung bereit (Nürnb. M.-BI. 1888, 103. 111).

Aus dem Mombasdiftrift der Ch. M. S. ift zunächst von Freretown zu melden, daß immer neue Erkrankungen einen beständigen Wechsel der leitenden Bersonen nötig machen und von Rabai (Kisulutini), daß Anfangs März ca. 124 Erwachsene nach gründlicher Borbereitung und 40 Kinder christlicher Eltern getauft worden sind (Int. 1888, 83. 268. 341). Aus dem Taitagebiet (Sagalla) kommen allerlei betrübte Nachrichten, nicht nur daß eine neue große Hungersnot daselbst ausgebrochen, für welche das abergläubische Bolk die Misstonare, die es sur Zauberer hält, verantwortlich macht, sondern auch daß direkte Angriffe auf dieselben stattgefunden haben, welche ihnen beinahe das Leben gekostet, während im Dschaggadistrikt (Kilimandscharo) das Verhältnis zu dem mächtigen Häuptling Mandara ein erträgliches, aber nur direkte Evansgelistenthätigkeit nicht möglich ist (Int. 84).

Und wie steht es in Uganda? Bekanntlich war Makan der einzige zurückgebliebene englische Missionar und seine Lage eine äußerst gefährliche. Eine Zeitlang galt er als Gefangener des thrannischen Muanga, später wurde er insolge der fortgehenden Aushetzungen der arabischen Händler wider seinen Willen und nach langen aufregenden Verhandlungen genötigt, das Land zu verlassen. Das ging so zu. Im April 1887 tras ein arabisch geschriebener Brief des englischen Konsuls von Sansibar in Rubaga ein, während Mackan das englische Original erhielt. Dieser Brief, in welchem dem König eine gute Behandlung der englischen Missionare empsohlen und Freiheit ihres Handelns gesordert wurde, wurde in ähnlicher Weise verhängnisvoll wie früher ein ähnlicher wohlgemeinter Brief des Konsul Kirk. Die arabischen Händler, die ihn mitgebracht, übergaben ihn erst einen Monat nach ihrer Ankunft und über-

setzen ihn so falsch, als ob der Konsul die Austreibung der Missionare aus Uganda verlangt hätte. Man bezeichnete die englischen Missionare als "Landaussesser", als Spione und Vioniere der von der Küste vordringenden Kolonialmächte. Dazu kam die Kunde von dem Marsche Stanleys gerade zu dieser Zeit nach Uganda. Die Araber behaupteten und blieben bei dieser falschen Behauptung troz Mackays Gegenversicherung: Stanley komme von Sansibar her mit einem Heere von 2000 Bewaffneten, er wolle Uganda überfallen und dergl. Mackay zu töten sich Muanga, wie er auch niemals zugab, daß auf seinen Besehl Bischof Hannington gemordet worden sei; so verlangte er denn, daß Mackay unverzüglich das Land verlasse und zwar in Begleitung des ihm todseindlichen Hauptes der arabischen Händler, was ohne Zweisel seine Ermordung unterwegs zur Folge gehabt haben würde. Endlich gestattete Muanga, daß ein Eingeborner ihn begleite und an seiner Statt als eine Art Geisel ein anderer englischer Missionar, Gordon, nach Rubaga komme; was

auch geschehen ist (Int. 1887, 700. 746. 1888, 18).

In diefer gangen für Madan fo gefährlichen Zeit spielten bie französischen Patres eine ziemlich zweideutige Rolle. Als Pater Lourdel von dem Ratifiro gefragt murde, ob es mahr fei, daß die Fremden, die Englander, wirklich ihr Land (Uganda) aufeffen wollten? erwiderte er: "Richt jetzt, aber nach und nach, ich weiß es nicht" — eine Antwort, welche die Lage des hart bedrängten Madan mesentlich erschwerte. Später hörte dieser, daß P. Lourdel zu Muanga gesagt habe: "es sei nicht gut, daß Stanley und Madan etwa gufammenkamen, weil fie dann ihre Ropfe gufammenfteden wurden, das Land ju effen"; eine Augerung, von welcher der Ronig erklarte: fie muffe mahr fein, da fie aus dem Munde eines Weißen fomme. Da fcrieb Mackay au Den Bater: das und das habe er gehört und erinnerte ihn daran, daß fie, die Frangofen, mohl mußten, die engl. Miffionare hatten feine politischen Blane, fondern verfolgten rein religiöfe Ziele u. f. m. Lourdel leugnete, daß er irgend einen Rat gegen Madan gegeben; aber mußte zugestehen, daß er dem König bezw. den Bauptlingen zu verstehen gegeben habe: er und seine Bruder gehörten feiner bestimmten Nationalität an, mahrend die Englander mehr oder weniger eine halb politische Mission hätten (Int. 1888. 21. 26). Man fann ja begreifen, daß die Berren Batres die Berftorung der englischen Miffion nicht ungern faben und daß fie in diefem Falle fich mit ihrer politischen Unichuld weiß brennen konnten. Denn die Säupter in Uganda waren ja noch nicht so gebildet, daß fie von der Berbindung der katholischen Miffion mit den französisch politischen Interessen (z. B. in Madagastar, Tonkin u. f. w.) etwas gewußt hatten. Auch das hatten fie nicht gelesen, dag diefe felben oftafrik. katholischen Missionare früher geschrieben: C'est pour la France aussi que nous allons travailler. Aber abgesehen davon — es war wenig edel, wie sie gegen Mackan gehandelt, während das Schwert über feinem Saupte hing.

Missionar Gordon, dessen Mut: unter solchen Umständen in eine Mörderhöhle zu gehen alle Anerkennung verdient, hat anfänglich keinerlei Belästigung in Rubaga erfahren, doch allmählich hat sich seine Lage immer gefährlicher gestaltet. Er wird von Muanga thatsächlich als Geisel behandelt welcher verlangt, daß ein anderer Missionar komme, wenn er ihn entlassen

Warned:

foll. Go hat fich Miffionar Walker entschloffen, feinem bedrängten Rollegen gu Silfe zu tommen. Bifchof Parter hatte vom Gubende des Sees aus einen Brief an den Tyrannen gefchrieben, in welchem er ihm Bergebung für den Mord Hanningtons ankundigte und um freie Bewegung für die Miffionare bat. Bater Lourdel verlas bezw. überfette den Brief vor versammeltem Sofe. Erft ichien derfelbe einen guten Gindruck auf den Ronig zu machen, aber wenige Tage darauf verlasen die Araber einen Brief aus Bagamono, den die Batres mit ihren Briefen von dort erhalten hatten und in welchem gemeldet murde: die Deutschen hatten das Land bis jum Gee in Besitz genommen und bauten eine Gifenbahn nach Mpmapma; die Englander aber hatten das übrige Land mit Ginichluß von Uganda erhalten und legten eine Gifenbahn an von Mombas nach Uganda. Dies versette den König in furchtbare Aufregung. Seitdem betrachtet er Gordon als Gefangenen, und will weitere Briefe nur empfangen, wenn ein neuer Miffionar fie bringt mit großen Gefchenken. Auch von Gordon werden immer neue Gefchente erpregt, fo dag der bedrängte Mann faft nichts mehr hat. Uber die verheißene Bergebung lacht Muanga; er fieht barin nur ein Zeichen ber Schwäche, weil den Miffionaren die Macht zur Rache fehle.

Über die jungen Christen in Uganda äußert sich Gordon sehr gunstig. Sie versammeln sich heimlich zu Gottesdiensten und sogar mehrere Taufen haben stattgefunden. Die Gemeindeältesten mussen sich verborgen halten, weil sie fämtlich mit dem Tode bedroht sind; dennoch haben sich mehrere zu Gordon

gewagt (Int. 235. 340. 437. 439. 443).

Auch Madays Verhalten ist das eines christlichen helden. Neun Jahre lang hat er in Uganda ununterbrochen und unter was für Chikanen, hemm=niffen und Feindseligkeiten gearbeitet, und als er nun endlich das Land verslaffen nußte, da ist er nicht etwa nach England gegangen, wo man ihm Triumphe bereitet haben würde, sondern am Südende des Nyanza und zwar auf der neugegründeten Station Wusambiro geblieben, um sobald ihm die Thür wieder ausgethan ist — nach Rubaga zurückzukehren (Int. 28. 390).

Unterdes sind vom Südende des Ryanza neue erschütternde Todesnachrichten eingetroffen. Innerhalb weniger Tage sind im Anfang März Missionar Bladburn und Bijdof Parter gestorben. Der lettere, der Rachfolger des ermordeten Hannington, ein früherer indischer Missionar, mar Ende Nov. 1886 in Freretown eingetroffen und hatte mit ebenfo großem Gifer wie weisheits= voller Umficht seines bischöflichen Amtes gewartet. Er visitierte die famtlichen Stationen des Mombas-, Taita- und Dichaggagebiets, reifte dann auf einem von Europäern noch unerforschten Wege direkt von Mombas nach Mamboia (Int. 1887, 692), visitierte die Usagarastationen und ging von da weiter über Unui nach dem Südende des Myanza. Hier traf er mit Mackan zu= fammen und hielt mit den dort stationierten Miffionaren eine wichtige vierzehn= tägige Ronferenz, deren Folge die Berlegung der Station Mfalala nach Bufam= biro (oder Ufambiro) und die Begrundung einer neuen Station: Rafa (am Speke Gulf) war. Hierauf manderte er mit Blackburn nördlich weiter nach dem Speke Bulf, um von da nach der Rufte gurudgutehren; da ift er in Busambiro, Bladburn in Nafa gestorben, der erftere nach einer Krantheit von gehn, der lettere von nur einem Tage (Int. 389. 436 ff.). Die telegraphische Nachricht von diesen unerwarteten und schweren Verlusten tras in London ein gerade bei der Feier der Nachversammlung des Jahressestes und wirkte wie ein Donnerschlag, so daß das Programm des Meetings völlig zerkört wurde. Man stand ansangs wie gelähmt vor diesem dunkeln Wege Gottes und es erhoben sich Stimmen, welche verlangten, die so opferreiche Nyanzamission aufzugeben; aber diese Stimmung wurde bald überwunden durch den sessen schluß: dennoch wird die Nyanzamission fortgesetzt (Int. 236. 340. 325. 389. 409).

Much die fehr gefchwächte Londoner Tangangikamission fordert fort und fort ihre Opfer. Raum find Berftarkungen angekommen, fo treten todliche Erkrankungen ein, welche zur Beimkehr nötigen. Go mußte erft jungft wieder ber faum am See angelangte Dr. Tomory ichleunigst nach Sause gurud. und leider hat auch Rapitan Hore, der mit feiner Frau einige Jahre die Londoner Mission am Tangangita fast allein vertrat, jest den Heimweg angetreten. Diese fortgehenden Schwächungen und Wechsel des Arbeiterpersonals werden nicht ausgeglichen dadurch, daß nach jahrelangen Fehlversuchen endlich der kleine Dampfer Good News auf dem Tangangika schwimmt und daß eine neue Station am Subende des Sees, an der Strafe vom Myaffa ber, Twambo, angelegt worden ift, von der man hofft, daß fie eine Art Gefundheitsstation für die Miffionarc fei (Chron. 1888, 90. 204. 233. 336. 338). Diefe Tangangikamission ift nun zehn Jahre alt, hat große Opfer an Geld und Menichen gekoftet und bis heut kann man noch nicht fagen, daß fie eigentlich festen Fuß gefaßt hat. Db dies ausschließlich an dem Klima liegt? Fast will es uns icheinen, daß es auch an weisheitsvoller und ftrammer Leitung fehlt, wie dies auch auf andern Gebieten der Londoner Gefellschaft der Fall zu fein scheint. Jedenfalls sind zwei Dinge nötig, wenn es endlich aus der Tanga= nnikamission etwas werden foll: daß an die Stelle des ewigen Experimentierens und Stationenwechsels Stetigkeit und Planmäßigkeit tritt und sodann, daß die Arbeitergahl mindeftens verdreifacht wird.

Die Berliner oftafrikanische Mission hat sich jetzt nicht nur in Dar es Salaam so ziemlich eingerichtet, sondern auch in Sansibar ein Haus gemietet behufs der Einrichtung einer Krankenpflegestätte für deutsche Kolonisten und ist somit aus dem Stadium der Borbereitungen in das der eigentlichen Arbeit eingetreten. Den beiden (demnächst 3) in Sansibar wirkenden Schwestern sind auch eine Anzahl befreiter Sklavenkinder zur Erziehung übergeben worden. Wie es heißt soll den beiden in Dar es Salaam stationierten Missionaren (der eine ist bekanntlich ein Abessprier) demnächst ein dritter, ein Zögling des Berliner (I.) Missionshauses zu Hise geschickt werden. Es sind außerdem noch zwei Diakonen da, über deren Arbeitsausgaben die offiziellen Berichte bis jetzt ein deutliches Bild nicht entworfen haben (Nachrichten aus der oftafrik. Mission

1888, 1 ff. 24. 81. 83).

Die Universitäten=Mission, welche von dem rührigen, verständigen und fleißig visitierenden ') Bischof Smythies trefflich geleitet wird, hat auf ihrer

<sup>1)</sup> Besonders bemerkenswert scheint mir die Erklärung des Bischofs, daß er seine Reisen beschränke auf die Grenzen seines Missionsgebiets und der Versuchung nicht nachgebe, auf Entbedungsreisen auszugehen, wie so viele Missionare es thäten (Centr. Afr. 1888, 75).

Warneck:

fulturell gefordertsten Station Magila durch ein machtiges Feuer, das viele ihrer Säufer gerftorte, einen Schaden bon ca. 40 000 Mt. erlitten, ber indes durch außerordentliche Sammlungen in England fo ziemlich gedecht ift. Spater hat ein Tornado neuen Schaden angerichtet und ein Rrieg feitens der Mafai alles in große Furcht versett. Doch wurde durch die mutige Vermittlung der Miffionare, die fich im ganzen Lande einen guten Ruf als Friedensmänner gemacht, das feindliche Bolt von einem erneuten Ginfall abgehalten. Das Civilisations= wie Missionswerk nimmt guten Fortgang, 42 Bersonen konnten getauft, 60 als Ratechumenen angenommen werden; auf der Station Mifozwe ift eine icone neue Rirche erbaut, bei Umba eine neue Augenstation angelegt, Die Bibelübersetjungsarbeit fleißig fortgefett worden. In Saufibar ift eine neue theol. Schule eingerichtet, welche die Ausbildung von Eingebornen gu Miffionshilfsarbeitern, die dem Bifchof fehr am Bergen liegt, mit Gifer betreibt. — Auch aus dem Mafafi= (Rovuma)distrikt und von Lukoma, Hauptstation im Myaffa (auf einer Infel gelegen), wird erfreulicher Fortschritt speciell in der Schulthätigkeit gemeldet. Das Missionsschiff Charles Janson thut gute Dienste bei dem Besuche der öftlichen Ruftenorte; die Beftfufte des Sees bildet das Arbeitsgebiet der ichottischen Freikirche (Contral Africa 1888, 23. 33. 48. 61 ff. 75 ff. und Report for 1887. 1888).

Etwas aussührlicher muffen wir der politischen Ereignisse am Nyassa, speciell der ernsten Feindseligkeiten zwischen den stlavenhändlerischen Arabern und der schottischen Seeenhandelskompanie gedenken, welche im Norden des Ryassa blutigen Zusammenstößen geführt und auch die Mission in Mitleidenschaft gezogen haben. Um die Situation verständlich zu machen, ist es unerläßlich,

einige Bemerkungen voraufzuschicken.

Bekanntlich eriftiert seit Jahren eine englische Sandelskompanie (African Lakes Company) im Mugffaland, welche von dem mittleren Shiré an bis auf den Verbindungsweg zwischen Rhaffa und Tangangika eine ganze Reihe Stationen angelegt hat. Diefe mit den Miffionen auf dem freundschaftlichsten Fuße ftehende, vier Dampfer und auf zwölf Stationen 25 Europäer in ihrem Dienst habende Handelstompanie, welche grundfaplich Spirituofen von ihren Sandelsartiteln ausgeschloffen hat, hat eine Strafe hergestellt, die Stevenson Road, welche das Nordende des Mnaffa mit dem Sudende des Tangangifa verbindet. Dadurch ift der bis jest fürzeste und bequemfte Weg nach dem öftlichen Centralafrika geschaffen, nämlich den Zambefi hinauf bis gur Einmundung des Shire in benfelben, dann den Shire aufwarts bis gu den Murchison-Rataratten, wo der Shire unschiffbar wird und ein Landtransport eintreten muß von der Station Ralunga bis Matope. geht die Schiffahrt ungehindert weiter bis jum Nordende des Myaffa, wo bei der Station Raronga die Stevenson Road beginnt. Es leuchtet ein, daß der englischen Handelskompanie wie den verschiedenen von Myaffa und Tangamita thatigen Miffionen alles daran liegen mußt, Diefen eben befchriebenen Weg offen und frei zu halten. Er ift aber von zwei Seiten bedroht: im Norden von den Arabern und im Guden von den Bortugiefen; mit beiden hat es Zusammenftoge gegeben, mit den letteren menigstens feine blutigen.

Im Jahre 1887 haben sich in dem schönen Beidelande, welches zwischen bem Nordende des Nhaffa und dem Sudende des Tanganhika liegt, immer

zahlreichere Araber (eigentlich Snahili von der Sansibar-Rufte) niedergelaffen. Diese Ansiedelung ift, wie es scheint, eine planmäßige, sie findet auch im Westen des Tangangita statt und man hat in ihr vermutlich eine Ronföderation der Stlavenhändler zu erblicken, die darauf hinausgeht, ben europäischen Ginfluß in Centralafrika zu beseitigen um den in ben letten Jahren bedeutend gurudgedrängten Sklavenhandel wieder zu beleben. Eingebornen, unter denen die Araber fich niedergelaffen, heißen Wa-Monde und find friedfertige Leute. Schon im Juli 1887 brohte aber zwischen beiden der Krieg, da ein Häuptling von einem Araber getötet worden war; doch gelang es der Vermittlung des Stationsvorstehers von Karonga den Frieden noch einmal zu erhalten. Alls aber bald darauf ein anderer Bauptling getotet murde, rachten fich die emporten Wantonde, mofur ihrerfeits die Araber Bergeltung übten, indem fie weit und breit das Land vermufteten, die Dorfer niederbrannten, die Eingeborenen ichlachteten u. f. w. Einige derfelben fuchten Schut auf der Station der Rompanie Raronga, wobin fich auch ein Miffionar der ichottischen Freikirche begab und die famtlichen Englander jenes Gebiets, alle zusammen sieben Mann, unter ihnen ber Ronful von Mogambique, der gerade am Gudende des Sees fich aufhielt. In der Erwartung eines Angriffs feitens der ihnen todfeindlichen Araber errichteten die Engländer ein Fort und es dauerte nicht lange, fo murden fie von den Arabern eingeschloffen und fünf Tage und Rachte hindurch ununterbrochen beschoffen, bis ihnen die Eingeborenen, etwa 5000 Mann ftart, ju Silfe tamen und ben gemeinsamen Feind gerftreuten. Nachdem man fich mit den Beamten ber Handelsstation Mandala verbunden, wurde als Rache das Dorf des arabischen Anführers zerftört. Go mar die Gefahr allerdings vorläufig befeitigt durch die Bundesgenoffenicaft mit den Gingeborenen; daß aber die Araber bei ber erften beften Belegenheit Die Feinbseligkeiten wieder eröffnen werden, fieht mit Sicherheit zu fürchten.

Unterdes drohte auch eine nicht geringe Gefahr vom Süden. Die auf die englischen Kausseute wie Missionare höchst eifersüchtigen Portugiesen, denen die Mündungsgebiete des Zambesi und Shiré gehören, konstszierten einen Stahldampfer der englischen Handelsgesellschaft, indem sie behaupteten, nur portugiesische oder mit Portugiesen bemannte Schiffe dürften die genannten Flüsse befahren. Darauf wurde natürlich nicht bloß der betressenden Handelsgesellschaft, sondern auch den evangelischen Missionen geradezu die Lebensader unterbunden. Natürlich ist das angeblich auf einen Vertrag mit der Mozamsbique Regierung gestützte Verhalten der Portugiesen in sehr energischer Weisezum Gegenstand diplomatischer Verhandlungen gemacht worden und steht zu erwarten, daß dieselben mit der Internationalitätserklärung des oben beschriebenen Wasserwegs enden (Report Free Ch. 1888, 43. Manchester Guardian 1888, 12. 15).

Auch im Gebiet der freischottischen Mission nördlich von der Hauptstation Bandawé drohte im Sept. des vorigen Jahres ein Krieg zwischen den beiden Stämmen der Angoni und der Atonga, die jedoch ihrerseits beide den Missionaren keinen Schaden zufügen wollten. Dr. Laws begab sich allein und unbewaffnet zu den aufgeregten Angoni, wohl wissend, daß er sein Leben in

feiner Sand trage, aber Gott gab Gnade ju feiner Reife: es gelang ihm, bie

Bäuptlinge zu befänftigen und den Frieden zu erhalten.

Bon der Mission selbst lauten die Berichte zufriedenstellend: acht Eingeborne sind als Gehilsen der Missionare herangebildet, in mehr als 7000 Fällen die Missionsärzte konsultiert, vier Sprachen zu Schriftsprachen erhoben, über 600 Kinder in den Schulen unterrichtet worden; die Erwachsenen lernen den Wert und die Würde der Arbeit, an vielen Orten weicht die Wildnis der Anlage von Plantagen u. s. w. (Rop. 46).

Auch über die Mission der schottischen Staatskirche zu Blantyre und Domasi lauten die Berichte erfreulich. Sowohl die evangelisterende wie die erziehliche, ärztliche und wirtschaftliche Thätigkeit (auf der bedeutenden Plantagenstation Zomba) nehmen einen guten Fortgang. Eine Untersuchungsereise im Norden des Schirwa-Sees und im Gediete des Lujandaslusses ergab wegen der sumpsigen und daher ungesunden Beschaffenheit des Bodens die Unmöglichkeit, dort eine neue Missionsstation anzulegen (Roc. Church of

Sc. 1888, 334).

Bur Bervollständigung dieser Abersicht bemerken wir endlich, daß die römische Rirche vier Missionsgebiete in Oftafrika hat: 1. das von Baga= mono an der Rufte und im deutschen Schutgebiete; 2. das speciell für Deutsch-Oftafrika, wie es scheint mit der Anfangsstation in Dar es Salaam; 3. das Tangannika= und 4. das Rhanga=gebiet. Diefe vier Gebiete sind unter drei verschiedene Korporationen verteilt: 1. die Ron= gregation vom heil. Geifte und heil. Herzen Maria (Bagamoyo) auch furzweg die schwarzen Bater genannt; 2. die Miffionare von Algier (Seeenmissionen), auch weiße Bater genannt und 3. Die St. Benedittus Miff. = G. (Missionshaus St. Ottilien in Banern) speciell für Deutsch= Dftafrika. Böllig zuverläffige Angaben über die Bahl der Miffionare und Stationen dieser romischen Miffion zu machen geftatten die mir vorliegenden Quellen nicht. Soweit ich nachzukommen vermag, enthält der Bagamopobiftrift fünf Stationen mit angeblich 50 (?) Miffionaren, die Seeenmiffionen seche Stationen mit ca. 20 (?) Missionaren und die Benediktinermission 2. 3. eine Station mit 13 Miffionaren (inkl. handwerkerbruder; einer ift bereits gestorben) und vier Nonnen. Wie viel Unheil die römische Ronkurrenzmission in Uganda angerichtet hat, ift bekannt. Leider icheinen auch die Benediktiner irgendwelche Rudficht auf die evangelische Mission nicht nehmen zu wollen, denn nach den Nachrichten aus der oftafrikanischen M. (71) haben fie bereits ein Grundstud innerhalb des Gebiets der Berliner Miffion in Dar es Salaam erworben, mahrend das offizielle Organ der Benediftiner (Miffionsblätter S. 141) berichtet, daß fie fich zu Bugu, fünf Stunden von Dar es Salaam niederlaffen und dafelbst ein Rlofter grunden wollten. Befanntlich hat Dr. Beters die Ratholiken gerufen (Miffionebl. 34); eine neue Uberraschung aber ift es, daß der Direktor der oftafrikanischen Gesellichaft nicht wenigstens dafür Sorge getragen, daß auf dem großen, großen Bebiete beide Miffionen in raumlich weit von einander geschiedenen Diftriften arbeiten.

# Weiteres über Bischof Taylor.1)

In der Generalkonferenz der Methodist-Episkopalkirche im verstoffenen Mai ift es zu langen lebhaften Berhandlungen über Bischof Taylors sogenanntes "sich selbst unterhaltendes Missionswert" gekommen. Wie wir vor einiger Zeit darlegten (oben S. 270 ff.), war man in der heimatlichen Gemeinde selbst beschenklich geworden, und eine nüchterne Prüfung der Sache war nicht mehr zu umgehen. Leider liegt uns nun nicht der Bericht über die Verhandlungen selbst vor. Wir müssen uns darauf beschränken, kurz das Ergebnis derselben mitzuteilen. Es umfaßt folgende Punkte:

1. Taylor bleibt Missionsbischof für Afrika und ist autorisiert, nach seiner

Methode die Methodist-Spistopalkirche in Afrika auszubreiten.

2. Der letteren gehört alles Eigentum, was im Berfolg dieser Mission erworben wird.

3. Der Missions ausschuß foll ein ständiges Komitee für selfsupporting Missions anstellen, das über die nach dieser Methode getriebenen Missionen die Aussicht zu führen hat.

4. Die betreffenden Miffionare und die von ihnen gesammelten Gemeins ben haben dieselben Rechte, wie die übrigen und find in gleicher Beise der Dis-

ciplin der Rirche unterftellt.

5. Die Missionsbischöfe, welche eine solche Mission leiten, haben jährliche Berichte an den Missionsausschuß zu erstatten inkl. statistischer Angaben.

6. und 7. betrifft Gudamerita.

8. Die Liberia-Ronfereng wird zu einer Afrita-Ronferenz erweitert.

Sier haben wir eine immerhin beträchtliche Bertirchlichung einer Miffion, die bisher ihre völlige Unabhängigkeit mit Nachdruck betoute. Auch jest noch bleibt derfelben ein ziemlich breiter Spielraum. Wahrscheinlich ift in den Berhandlungen felbst eine Gingliederung jener afrikanischen Mission in die Reihe der übrigen method. epiffop. Miffionen gefordert worden. Die Berfonlichfeit des originellen Greises mit seiner seltenen Singabe an das Bert, konnte mohl nicht den Eindruck auf die Berfammlung verfehlen, welche die Beschluffe mehr nach feinen Bunfchen gestaltete. Satte er doch geradezu erflart, daß fich feine Arbeit mit den übrigen Miffionen so wenig vereinigen laffe, wie eine Rohlen= handlung mit einem Modewarengeschäft! - Db er sich nun unter ber Leitung des besonderen Romitees wohl fühlen wird? Es ift doch etwas anderes, eine Auffichtsbehörde über fich zu haben, als neben fich ein Romitee, das für Reifen und Bauten Geld anschafft; fonft aber nichts zu fagen hat. Ubrigens icheinen Die mancherlei eingetretenen Ernüchterungen auf Bischof Taylor noch wenig Eindruck gemacht zu haben. Auch jest noch ftellt er fein Werk als ben Anfang einer Rette von Stationen quer durch Ufrita vom Dzean jum Dzean bin. R. Gr.

### Literatur=Bericht.

1. The Church Missionary Atlas. New and enlarged (7.) edition. Part I.: Africa and the Mohammedan lands of the East. Part. II: India. London. Ch. Miss. House. 1887. 4 u. 5

Shillings.

Das ist eine bedeutende missionsliterarische Erscheinung, zunächst allerdings bezüglich der Missionen der englischen Ch. M. Soc., bekanntlich der größten unter allen evang. M.-Gesellschaften, aber im beschränkteren Maße auch bezüglich der evangelischen Mission überhaupt. Denn sowohl die Karten wie der diesselben begleitende Text behandeln die Missionen der genannten Gesellschaft nicht isoliert, sondern in einigem Zusammenhange sowohl mit den Arbeiten andrer M.-Gesellschaften wie besonders mit den geschichtlichen, sprachlichen, ethnologischen und religiösen Berhältnissen der Länder, in welchen sie getrieben werden.

Was zuerst die — farbigen — Karten betrifft, deren die vorliegenden beiden ersten Abteilungen zusammen 21 enthalten, — darunter viele doppelsfeitige, — so sind sie nicht nur technisch befriedigend sondern auch klar, überssichtlich, und was die Hauptsache ist, richtig. Wenigstens haben wir, soweit wir sie zu kontrollieren vermocht, keinen erheblichen Irrtum gesunden. Bon allgemeinstem Interesse sind die ganz trefslichen Generalkarten: Afrika (kolonialspolitisch), Sprachenkarte von Afrika, die beiden Karten von Oskafrika, Indien (politisch) und die Sprachenkarte von Indien; aber auch alle übrigen (Sierra Leone und das angrenzende Gebiet, Sierra Leone, Yoruba, das Nigermissionssgebiet, das Nilmissionsgebiet, die mohammed. Länder des Oskens, Palästina, Bengalen, die indischen Nordwestprovinzen, Pandschab, Sindh und die afghanische Grenze, das westl. Indien (Bombay), das südl. Indien (Madras, Telugu, der Tinnevellydistrist, Travancore) geben über die dargestellten Länder eine ausgezeichnete Orientierung, obgleich sie von den Missionen nur die der Ch. M. Soc. markieren.

Bon hohem Werte ift der die Karten begleitende präcife Text, junachst natürlich wieder für die Kenntnis der Church Miss. Soc. Man fann ihn geradezu als eine kondenfierte Geschichte der auswärtigen Arbeit diefer Miff.= Gesellschaft bezeichnen. Da noch 24 Seiten Raum für eine Vorrede gelaffen find, fo wird vermutlich auch die heimatliche Gefellichaftsgefchichte noch zur Dar= ftellung kommen. Ziemlich umfangreich, gut orientierend und wesentlich korrekt ift der den Generalkarten beigegebene Text. Nur einige kleinere Irrtumer find uns aufgefallen, fo g. B. daß Damraland als römisches Miffionsgebiet bezeichnet wird; daß die Brudergemeine erft 1792 in Sudafrika ihre Arbeit begonnen habe, mahrend G. Schmidt doch icon 1737 landete; daß die Zahl der Bafeler Miffionschriften auf der Goldkufte nur auf 4000 "Anhänger" angegeben wird, mahrend fie über 7000 Getaufte beträgt; daß die Gesamtzahl der afritanischen evang. Heidenchriften nur auf ca. 300 000 geschätzt wird (S. 35), während sie (mit Einschluß Madagasfars) sicher noch einmal so groß ist; daß nach Ziegenbalgs Tode die alte danisch=hallische Mission feine Unterftugungen aus Dänemark mehr erhalten und daher schon 1728 an die Soc. for promoting christ. knowledge übergegangen fein foll u. bergl.

3m Bergleich zu den früheren Ausgaben ift diefe neufte fehr bedeutend

verändert u. erweitert; verschiedene Karten und Textabschnitte sind ganz neu.

Hoffentlich erscheint der 3. u. 4. Teil in nicht zu ferner Zeit.

2. Baierlein: "Im Urmalde. Bei den roten Indianern." Mit 2 Bildern. Leipzig 1888. 3. Naumann. 145 S. - Es ist mir eine besondere Freude, diese frische Schrift des Leipziger Missionsveteranen anzuzeigen, der man mahrlich das hohe Alter des Schreibers nicht anmerkt. Sie enthält Erinnerungen an eine Gjährige Miffionsthätigkeit unter den nordamerikanischen Indianern und ift befonders in denjenigen Bartien feffelnd, welche perfonliche Erlebniffe mitteilen. Durch das Bange weht ein gewiffer poetischer Sauch. Man fühlt es dem Berfaffer ab, daß er felbst wieder jung wird bei der Erinnerung an feine miffionarische Jugendarbeit. Und auch den Lefer erfrischen diese lebensvollen anschaulichen Schilderungen, wie Schreiber diefes von sich felbst gern bezeugt. Das Buch, welches zum Borlefen fehr geeignet ift, zerfällt in 8 Rapitel : 1. Bur Drientierung. 2. 3m Wigmam. 3. 3m Blochhause. 4. Unter den Bäumen. 5. Umzug. 6. In der Schule. 7. In der Rirche. 8. Abschied. Der Berfaffer wurde von den roten Gohnen des Baldes zu den Sindu in das Land der Sonne berufen und hat dort noch ein Menschenalter gemirkt. Möchte es ihm vergönnt fein, auch über feine Erlebniffe in Indien uns noch mit ähnlichen Erinnerungen und perfonlichen Erlebniffen zu beschenken. Die beiden Bilder: Indianerhäuptling und Miffionarswohnung mit Rirche find eine wertvolle Beigabe.

3. Rautenberg: "Rundicau über die Gefdichte ber danifch= fächfischen evangelisch = lutherifden Miffion unter den Tamulen. Bon Ziegenbalg bis auf die Gegenwart." Leipzig. 1888. Bereinshausbuchhandlung. 2 Mt. - Gine Geschichte der evangelisch = lutherischen Leipziger Miffion in Indien hat unfrer Miffionsliteratur bis jett gefehlt, und die Beransgabe einer folden murde ohne Zweifel eine wirkliche Lude ausfüllen. Aber wir magen von der vorliegenden Arbeit nicht zu fagen, daß gerade fie diefe Lucke ausfulle, fo gern wir ihrem Berfaffer bas Zeugnis geben, daß er fleißig (freilich aber wenig nach flaren Grundfaten) gefammelt und befonders viel Material aus dem Gebiet der Rirchenordnung (im weiteren Ginne des Worts) beigebracht hat. Abgefehen davon, daß es immer munichenswert ift bei Schriften diefer Art aus archivalischen Quellen zu schöpfen, solche Quellen aber dem Berf. nicht zu Gebote geftanden zu haben icheinen, fo vermiffen mir auch durch das gange Buch sowohl historifden Pragmatismus wie überhaupt Die Aufftellung und Behandlung größerer Gefichtspuntte. Gine Gefchichte oder eine "Rundschau über die Geschichte" der genannten Miffion fann man Rautenbergs Buch faum nennen. Wir übergehen den 1. und 2. Abschnitt: "Das Land Oftindien" und "Die alten Missionare" (S. 1—44), welche, obgleich einige nicht üble Partieen enthalten, doch viel zu lückenhaft und aphoristisch und wesentlich nur Reproduktion bekannter Thatsachen find. Gern hatte man 3. B. etwas Urfundliches erfahren über den Ausgang der alten banifch= hallifchen 1) Miffion, wie über die Zeit bis zur Biederanknupfung an diefelbe

<sup>1)</sup> Der Berf. drückt sich schon auf dem Titel nicht korrekt aus, wenn er sagt: "dänisch-sächstische" Mission. Es giebt eine dänisch-hallische aber keine dänisch- sächsische Mission. Auch sonst verleitet ihn sein Lokalpatriotismus zu unsrichtigen Behauptungen, z. B. S. 45: "In Sachsen kam die Besinnung auf die Missionspflicht am ersten innerhalb Deutschlands zum Ausdruck". Er denkt hier

durch die Dresden-Leipziger Gefellschaft und über den Bang ber Anknupfung felbst; aber gerade hierüber erfahren wir fehr wenig und diefes Wenige ift das allgemein Befannte. Richt einmal der Artitel Germanns in der Alla. M. B. (1886, 345 ff.): "Der Ausgang der dänisch-hallischen Mission in Indien" ift benutt. Ebensowenig befriedigen tann der 3. Abschnitt: "Die neuere Geschichte der Tamulen-Miffion im Kgr. Sachsen". Dhne uns auf Ginzelnes einzulaffen bemerken wir nur eine Lude, die aber allein hinreicht, das eben gefällte Urteil voll zu rechtfertigen: Graul fehlt, d. h. der Name Graul wird ja natürlich genannt, es handeln auch (S. 56) c. 1 Dutend Zeilen von ihm - aber wie kann man eine Beschichte ber luth. Leipziger Miffion fcreiben, ohne dem Direktorate Grauls einen breiten Raum in ihr anzuweisen! Man mag ja mit Graul in manchen Dingen bifferieren, aber ohne allen Zweifel ift er einer der bedeutenoften Miffionsdirektoren dieses Jahrhunderts. Der Berfaffer einer Geschichte der neueren luth. Tamulenmiffion hatte doch zur Darstellung bringen muffen den ganz ungeheuren Ginfluß, den Graul auf ihre gange Ausgestaltung geübt hat, seine Missionsgrundfäte u. f. w. Es war dies um fo leichter als wir die treffliche Arbeit Bermanns über Graul besitzen; aber auffallenderweise scheint unser Autor diese fur die Leipziger luth. Mission so bedeutungsvolle Arbeit gar nicht gekannt zu haben.

Ein ebenso unbegreistiches Defizit des vorliegenden Buchs ist es, daß ihm eine zusammenhängende Darstellung der Kastenstrage bzw. des Kastenstreits sehlt, obgleich doch diese Frage, wie bekannt, gerade in der Leipziger Mission eine so hervorragende Rolle spielt. Allerdings wird hier auf Grauls bedeutungs-volle Arbeit verwiesen; aber in einer Geschichte der Leipziger Mission mußte doch klar und übersichtlich nicht bloß die Stellung präcisiert werden, welche diese Gesellschaft zur Kaste einnahm u. noch einnimmt sondern auch der mannigsache Kampf zur Darstellung kommen, der sich in ihr gerade um die Kaste bewegt hat. Bon welcher Wichtigkeit war z. B. das Ausscheiden des Missionars Ochs aus der genannten Gesellschaft, wie viel literarische Fehde 2c. hat sich an dieses Ereignis geknüpft u. — unser Buch widmet demselben kaum ein paar Zeilen!

Auf den 4. u. längsten Abschnitt: "Das indische Arbeitskeld seit 1848" welcher eine Übersicht bzw. Mitteilungen (eine "Geschächte" kann man nicht sagen über die einzelnen Stationen enthält u. im einzelnen manches charakteristische Material bietet, wollen wir uns weiter nicht einlassen, da er die angedeuteten Mängel nicht auszugleichen vermag. Wenn der 5. Abschnitt als "Frucht der Missionsarbeit unter den Tamulen" einzig auf  $2^{1/2}$  Seiten die Abresse der eingeb. Pastoren an Direktor Harbeland gelegentl. seines 25jährigen Ivbiläums ansührt, so ist das doch ein zu dürstiger Inhalt für ein mit einer so inhaltsereichen Überschrift versehenes Kapitel. Kurz — die Arbeit Nautenbergs macht eine quellenmäßige historisch pragmatische Geschichte der Leipziger Mission nicht nur nicht überschissig sondern sordert sie jetzt erst recht.

4. **Warnect**: "Miffions stunden". 1. Bd.: "Die Mission im Lichte der Bibel." Dritte Aufl. Gütersloh 1888. 4,20 M., geb. 5,20 M. — Bezüglich der Anzeige dieses Buches begnüge ich mich mit dem Abdruck des Borworts.

nicht etwa an die Zeit Ziegenbalgs, sondern an den Anfang des 19. Jahrhunderts. Sachsen in allen Chren; aber die ersten Missionsregungen in Deutschland haben sich in der neueren Zeit nicht in Sachsen geltend gemacht.

"Es gereicht mir zur besondern Freude, daß gerade diesen biblischen Missionsstunden durch Gottes Gnade eine neue Thür aufgethan worden ist. Täuscht mich nicht alles, so thut unserm heutigen Missionsleben Vertiefung not und zu dieser Vertiefung ist unerläßlich Versenkung in Gottes Wort. Auch zur Erweckung eines wirklichen Missionslebens — diese Überzeugung wird in mir immer sester, se älter ich werde — muß die Vibel die Hauptsache thun. Im ganzen habe ich an dem Buche wenig geändert; nur hier und da wird der Kundige die bessernde Hand merken. Eine "Paulinische Missionsstunde" ist neu hinzugefügt worden."

Die 2. Abteilung des 2. Bandes wird in diesen Tagen ausgegeben werden. Da mir die Zeit zu dieser fort und fort begehrten Arbeit fehlte, so hat auf

meine Bitte mein Freund D. Grundemann fie geliefert.

5. Eppler: "Reben am Weinftod. III .: Der Bafeler Rats= herr Adolf Chrift". Rach feinem innern und außern Leben. Bafel, Detloff. 1888. — Bon den 10 Rapiteln diefer iconen Biographie eines gereiften, glaubensfesten u. liebethätigen Chriften hat für uns das 6. (S. 73-106): "Der Ratsherr in der innern und äußern Miffion" besonderes Intereffe. 23 Jahre lang ift Ad. Chrift der gefegnete Brafes der Bafeler Miffions-Commitee gewesen u. daß der ruhrige Gifer fur die außere Mission mit der treuften Bflege der innern Sand in Sand zu gehen weiß, davon ift das Leben und Wirfen Diefes ausgezeichneten Mannes perfonlicher Beweis. Und Ab. Chrift hieß nicht blog Brafes, er war wirklich "das Saupt der Gesellschaft", wie Inspektor Josenhans öffentlich bezeugte, von dem doch Blumhardt einmal gesagt hat: "Du bift wie ein Fürst Gottes unter uns." Gott fchenke unfern Miffionsgefell= icaften viele Commiteemitglieder aus dem Laienstande wie Ad. Chrift mar. Möchte das Eppleriche Buch gerade in recht viele Laienhande kommen. Wir brauchen Männer, viel Männer im freiwilligen Dienst unfres himmlifchen Könias.

6. "Im Süden Indiens. Bilder aus Stadt u. Dorf nach den Jugenderinnerungen eines Hindu." Aus dem Englischen. Basel, Misstonsbuchhandlung. 1888. 1,20 Mt. — Im Rahmen einer Lebensgeschichte schildert dieses Bücklein das Leben und Treiben der Tamulen (im südlichen Indien) u. zwar nach dem Zeugnisse Sachkundiger in sehr naturtreuer Beise. Die Geschichte spielt wesentlich in der Stadt Koimbatur bzw. der Umgebung derselben u. ihre Erzählung stammt aus den Kreisen der Londoner Mission. Der deutsche Herausgeber schließt seine Vorrede mit den Worten: "Englische Bücher sind nicht immer nach deutschem Geschmack, aber Every day lise in South India hat Anspruch darauf, auch deutsche Leser zu befriedigen." Das Buch dürfte sich

wohl zum Vorlesen eignen.

7. Suppenbauer: "Bon Kyebi nach Kumase. Eine Reise ins Hinterland der Goldküste. Ausgeführt von den (Baseler) Missionaren Buck u. Huppenbauer." Basel, Missionsbuchholg. 1888. 30 Pf. — Ein sehr interessanter Reisebericht, den wir gleichfalls zum Vorlesen angelegentlich empsehlen. Der Zweck der Reise: Die Erlaubnis zur Anlegung einer Missionsstation in der Hauptstadt des Usantereichs zu erhalten, wurde allerdings noch nicht erreicht; aber die Erlebnisse der Missionare auf ihrer Reise bilden selbst ein inhaltreiches Blatt der westafrikanischen Missionsgeschichte.

8. Steiner: "Ein Blatt aus der Geschichte der Brüdermiffion oder ein Missionsversuch auf der Goldküste vor 150 Jahren." Ebd. 15 Pf. — Eine auf sorgfältigem Studium beruhende lehrreiche Arbeit, die einen wertvollen Beitrag liefert zu der ältesten Missionsgeschichte der

Brüdergemeine.

9. Schneider: "Das Aussätzigenasyl in Jerusalem. Geschichtl. Darstellung seines nunmehr 20jährigen Bestehens." Berthelsdorf. 1887. 30 Pf. — Ein empfehlenswertes Schriftchen mit all den Borzügen, die wir schon an den früher angezeigten monographischen Arbeiten Schneiders hervorgehoben haben. Es verlohnte sich wohl, daß dieser Spezialarbeit eine allgemeine Schrift folgte über das Thema: Was die evang. Mission an den

Aussätzigen thut?

10. Merensth: "Kolonisation und Mission" (20 Kf.) und "Europäische Kultur und Christentum gegenüber dem südafrikanischen Heidentum." (25 Kf.) Berlin. 1888. Missionshaus. — Beide Schriftchen hätten vielleicht in einer Gesamtausgabe erscheinen können, denn sie ergänzen einander. Das erste Thema hat den Reiz der Neuheit bereits versloren u. wenn es nicht in das Licht völlig neuer Gesichtspunkte gestellt wird, sibt es als Schrift nur noch wenig Zugkraft. Das zweite beleuchtet eigentlich auch die Kolonisationsfrage aber im Blick auf den Segen für die Eingebornen verwandelt sich das Licht, in welches die Kolonisation gestellt wird, meist in sehr dunkeln Schatten. Merensky redet hier zum Teil aus Augenzeugenschaft und je konkreter Studien dieser Art ausfallen, desto lehrreicher sind sie u. desto mehr Beweiskraft eignet ihnen.

11. **Wallmann:** "Die Missionen der evang. Kirche. Ein Bolksbuch." 2. Aust. 1848. — Das ist allerdings ein durch den Fortschritt der Missionsgeschichte längst überholtes, aber darum noch nicht veraltetes Buch. Warum wir es jetzt anzeigen? Der Sohn des Verf., Buchhändler Wallmann in Leipzig (Vereinshausbuchhdlg.), wollte aus Pietät gegen den Vater den Rest der 2. Aust. vor dem Geschicke des Einstampsens retten u. erbietet sich daher das Er. zu 50 Pf. abzulassen. 50 Pf. ist aber die volkstümliche Arbeit unsres Wallmann auch heut noch reichlich wert. Ihr Studium bietet zugleich Anleitung zu einer lehrreichen Vergleichung zwischen dem Stande der evang.

Miffion vor 40 Jahren u. heute. Der Fortschritt ift staunenswert.

12. Ginige Traftate:

a. "König Tod u. seine Diener". Abdruck der Rede des chriftl. Kaffern Bovula aus dem Beiblatt der A. M. Z. Berlin. Missionshaus 5 Pf. 100 Ex. 4 Mt.

b. Moravian Sill, ein Gotteswerk im Kaplande. Bon Schneider. 15 Bf. und

c. Harry Maasdamme, ein schwarzer Lehrer von Gottes Gnaden. Ein Lebensbild aus dem Missionsseld (Suriname). Von Missionar Kersten. 10 Pf. Beide: Niesky, Missionsschule.

# Die allgemeine Missionskonferenz in London

vom 9.—19. Juni 1888.

Von A. Merensty.

I.

In London tagte vom 9. bis 19. Juni d. 3. eine allgemeine evangelische Missionskonferenz, wie sie in dieser imposanten Größe bisher noch niemals zustande gekommen war. Fast alle aussendenden evangelischen Missionsgesellschaften hatten sie beschickt und verhandelten hier durch Vertreter zehn Tage lang über alle wichtigeren Fragen ihres Werkes. In Deutschland hat man dieser bedeutenden Erscheinung auf dem Gediete des kirchlichen Lebens auffallend wenig Beachtung zu teil werden lassen. Reine unserer größeren Zeitungen oder kirchlichen Zeitschriften hat dis jetzt einen irgendwie genügenden Vericht über diese ökumenische Konferenz gebracht, und es läßt sich diese Erscheinung wohl nur dadurch erklären, daß unser Volk in den Tagen dieser Versammlung durch das schwere Leiden und den bald erfolgten Tod Kaiser Friedrichs, sowie durch den Regierungsantritt Wilhelms II. so überaus tief bewegt war, daß alle anderen Zeitereignisse gegen diese Vorgänge in den Hintergrund treten mußten.

Die allgemeine Missionskonferenz hat sich aus kleinen Anfängen hers aus entwickelt und scheint somit einem in weiten Kreisen der Missionssarbeiter gefühlten Bedürsnis zu entsprechen. Auf dem eigentlichen Arbeitssgebiete in der Heidenwelt wurden allgemeine Konferenzen in Lahore (1862), Allahabad (1872) und eine in Kalkutta (1882) für ganz Indien, und im Jahre 1879 eine solche in Bangalore für Süd-Indien abgehalten. Für China fanden Versammlungen dieser Art in Shanghai (1877), für Japan in Tokio (1883) und für Süd-Afrika an verschiedenen Orten statt.

Auch in der Heimat trat seit Jahren das Bestreben der verschiedenen Missionsgesellschaften hervor, durch gemeinsame Beratungen und durch den Austausch der gemachten Ersahrungen, das Werk zu kräftigen und zu förbern. Seit man in Amerika im Jahre 1854 bei Gelegenheit eines Bessuches des Dr. Duff den Segen eines solchen Zusammenseins ersahren hatte, fanden dort öfter ähnliche Konferenzen statt, und in Deutschland kam die Bremer allgemeine Missionskonferenz zustande. Da England eine gewisse Centralstellung in der evangelischen Welt einnimmt, konnte es

27

nicht fehlen, daß die Versuche eine wirklich allgemeine Missionskonferenz ins Leben zu rusen, von diesem Lande ausgingen. Nachdem hier eine größere Versammlung allgemeinen Charakters in Liverpool (1860) gehalten worden war, fanden sich im Jahre 1878 zum ersten Male Abgeordnete von diesseits und jenseits des Ozeans mit Abgeordneten der englischen Gesellschaften in London zusammen, und da seither gerade zehn Jahre verstossen waren, so erscheint der Name "zehnjährige Konferenz", welchen man der diessährigen Versammlung auch in Hoffnung auf künstige Wiederstehr beigelegt hat, durchaus gerechtsertigt.

Dagegen haben sich wider ben Bersuch, diefer Ronferenz die Bedeutung eines hundertjährigen Jubiläums der ebangelischen Miffionsarbeit beizulegen, in England felbft gewichtige Stimmen erhoben. Bei biefem Bersuch handelte es sich wohl um den Bunfch, dem Unternehmen die erhöhte Teilnahme bes driftlichen Bublifums zuzuwenden; fachlich mar die Bezeichnung "Centenary of foreign missions" feineswegs berechtigt. Die Wedung und Belebung des Miffionseifers in den englischen Rirchengemeinschaften, welche man zumeift bem Wirken bes bekannten, geiftes= mächtigen Caren verdankte, fällt allerdings in die Jahre 1784-1792, aber das Erwachen des Miffionsfinnes in Deutschland, deffen Frucht die Arbeit in Danisch-Indien und die Missionsthätigkeit der Brüdergemeinde war, sowie die Arbeit amerikanischer Christen (Brainerd, Elliot) und der Ausbreitungsgesellschaft unter den Indianern, ift doch von fo bahnbrechender Bedeutung, daß es nicht verständlich erscheint, wie man ben Berfuch machen konnte, ben Unfang evangelischer Missionsthätigkeit in bie Endzeit des vorigen Jahrhunderts zu verlegen.

In London besteht die segensreiche Einrichtung, daß die Sekretäre (Inspektoren) der verschiedenen Missionen, welche in dieser Stadt ihre Centren haben, sich allmonatlich zu gemeinsamer Beratung versammeln. Auf einer dieser Versammlungen faßte man am 14. Dezember 1886, im "Bibelhause", den Beschluß, die Vorarbeiten zu der 1888 zu haltenden allgemeinen Konferenz in die Hand zu nehmen. Man ernannte ein Komitee, welches sich zunächst der Teilnahme aller englischen Gesellschaften versicherte und die Gesellschaften des Kontinents durch Cirkulare mit dem Vornehmen bekannt machte. Um die überseeischen Kirchen und Gesellschaften für die Mitwirkung zu erwärmen, begab sich der "organisserende Sekretär" dieses Komitees, der eisrige und besonnene preschnterianische Gestretär" dieses Johnstone persönlich nach Amerika, wo ihm ein Empfang zu teil wurde, der zu den allerbesten Hoffnungen berechtigte. Aus dem ganzen Gebiete der Union kamen Abgeordnete nach New-Pork, um an den vorbereitenden

Beratungen fich zu beteiligen. Ein gleich ermutigender Empfang wurde bem Abgesandten in den kanadischen Städten Montreal und Toronto zuteil, fodaß er nach feiner Rückfehr berichten konnte, er habe in Amerika Bu 1500 bis 2000 Beiftlichen über feine Sendung fprechen können. Gunf und fiebzig amerikanische Gesellschaften1) hatten ihre Teilnahme in Aussicht gestellt. Dieser großartige, lebendige Gifer, ber die amerikanischen Christen für die Sache ber Ronferenz befeelte, fehlte auf dem Rontinent von Guropa, besonders in Deutschland. Persönliche Anregung, wie sie in Amerita fich wirksam gezeigt hatte, fand hier nicht ftatt und das Bersenden von gedruckten Ankundigungen und Aufrufen an die verschiedenen Gefellschaften erwies sich als ungenügend.2) Wenn das englische Komitee einen namhaften Mann als Sachwalter gewonnen hatte, der in unserem Baterlande in den firchlichen Blättern den Gedanken der Ronferenz entwickelt hatte und für ihn eingetreten mare, so hatte fich die Teilnahme von deuticher Seite befriedigender geftalten muffen. Go murden bei uns die bringenden Schreiben faum beachtet, durch welche man gur Fürbitte für bie Arbeiten der Konferenz aufforderte, fie find über bie Kreise der Nächst= beteiligten hinaus unter uns faum befannt geworden, mahrend es gewiß von fegensreicher Wirkung gemesen mare, wenn fie gur Renntnis aller Beiftlichen und Gemeinden in unserem Vaterlande gebracht worden waren. Uhnliche Schreiben, welche gur Fürbitte aufforderten, maren einige Monate früher an fast alle Miffionare in ber ganzen Welt versendet worden, um auch fie und ihre helfer und Gemeinden zur Fürbitte für bas Gelingen bes wichtigen Werkes aufzufordern.

Mis Mitglieder follten an der Ronferenz Berfonen folgender Rlaffen teilnehmen können:

1. Delegierte von Miffionsgesellschaften.

2. Mitglieder von Missionskomitees und Beamte (officers) von Gesellschaften.

3. Miffionare und anerkannte Arbeiter auf dem Miffionsfelde.

1) Doch sind das weber lauter eigentliche Heiden missions: noch lauter selb: ftändig aussendende Gefellschaften.

<sup>2)</sup> Es war eben nicht recht, daß man mit ben kontinentalen bezw. deutschen Miffionsgefellschaften gar nicht eigentlich verhandelt hatte. Trog der Schwierigkeit, welche die verschiedene Sprache bereitet, murde ohne Zweifel die Beteiligung beutscherfeits bedeutender gewesen sein, hatte man bei den Borbereitungen die Deutschen gu Rate gezogen. Vermutlich mare bann auch bas Programm nicht unwesentlich modifigiert worden. Mancher beutschen Missionsgesellschaft paste auch bie Junizeit nicht.

4. Herren und — Damen, welche der Borstand zur Teilnahme auffordern würde.

Die Zahl der Mitglieder belief sich, als die Konferenz eröffnet wurde, nach Ausweis der gedruckten Liste auf 1477 Personen, 1) unter denen 392 Damen waren, von welchen 343 England und 48 Amerika angehörten. 2) Wenn wir diese 392 Frauen von der vorher genannten Zahl aller Mitglieder in Abrechnung bringen, bleiben 1085 männliche Teilsnehmer, von denen man annehmen darf, daß sie fast alle in engerem oder weiterem Sinne den Berufsarbeitern auf dem Gebiete der äußeren Mission zuzuzählen sind. Wie viele Missionare in oder außer Dienst unter dieser Zahl sich befanden, läßt sich aus der Liste nicht erkennen, da man in England und Amerika ordinierte Missionare und Geistliche der heimischen Kirchen mit demselben Titel bezeichnet. Man wird indessen annehmen dürsen, daß von den 632 Geistlichen, welche als Mitglieder aufgesührt sind, die Mehrzahl dienende oder gediente Missionare waren.

Durch die genannte Zahl von männlichen und weiblichen Teilnehmern waren 129 Gesellschaften vertreten, welche nach englischer Anschauung alle den Charafter von Missionsgesellschaften tragen, unter ihnen nur 69 außsendende Gesellschaften, also Missionsgesellschaften im eigentlichen Sinne, dann 36 Frauen-Missionsgesellschaften, von denen sich nicht feststellen läßt, wie viele von ihnen selbständige Missionen in der Heidenwelt unterhalten und leiten, außerdem waren 24 unterstützende Gesellschaften 3) als Bibelsgesellschaften und Traktatgesellschaften vertreten, selbst die Mildmay missions, die Ev. continental society und verschiedene Judenmissions. Gesellschaften. 4) Bon englischen Gesellschaften hatten die Außbreitungs

<sup>1)</sup> Unter dieser Zahl befanden sich 1254 Personen aus England, 200 aus Amerika und 23 vom Kontinent Europas. D. Berf.

<sup>2)</sup> Aus Deutschland war eine Frau als Mitglied anwesend und zwar die Frau R., welche mit ihrem Manne in Berlin unter englischen Auspizien eine sektiererisch gefärbte Stadtmission betreibt. D. B.

Hier ist gleich ein eklatantes Beispiel bafür, wie unklar der Begriff "Mission" gefaßt worden ist. Die beiden genannten Cheleute vertraten also auf der Londoner Konferenz Deutschland — als Missionsgebiet! Bgl. diese Zeitschrift S. 315. D. H.

<sup>3)</sup> Es ist schade, daß in den offiziellen Listen ohne weiteres alles, was sich in England und Amerika Missions-Gesellschaft nennt, zusammengestellt ist, was nur verwirrend wirken kann. D. H.

<sup>4)</sup> Nach den verschiedenen Ländern verteilten sich diese Gesellschaften wie folgt: Von den 69 eigentlichen Missionsgesellschaften sielen auf Amerika 29, auf England 23, auf den Kontinent 16, auf Südafrika 1. Von den 34 Frauengesellschaften gehören 20 Amerika und 14 England an, von den übrigen Gesellschaften 8 Amerika, 1 dem Kontinent und 13 England.

gesellschaft (S. P. G.), die Gesellschaft zur Verbreitung christlicher Erfenntnis (S. P. C. K.) und die Universitätenmission (U. M. C. A.) als äußerster rechter Flügel aus hochstrchlichem Interesse und die Heilsarmee als
äußerster linker, freikirchlicher Flügel keine Vertreter zu der Konferenz geschickt. Von den festländischen Gesellschaften waren die Pariser und die
beiden Schweizer Gesellschaften (Vasel und Lausanne), einige holländische Gesellschaften (auch Rotterdam), sowie die dänische, norwegische und schwedische Gesellschaft vertreten. Von den deutschen Gesellschaften sehlten die Leipziger, Herrmannsburger, Goßnersche, Vereklumer und die neuen Kosonial-Wissionsgesellschaften,1) sowie der evangelisch-protestantische Missionsverein.

Das Präsidium über die gesamte Konferenz war von dem Earl of Aberdeen übernommen worden, dessen Wahl man als passend und glücklich bezeichnen muß, denn die Familie Aberdeen hat in Missionskreisen einen Namen von gutem Klange. Im Jahre 1874 stiftete sie im Andensen an ein heimgegangenes Familienglied 210 000 Mark und gründete damit die Gordon memorial mission, welche seither in die Arbeit unter den Sulu Natals eingetreten ist. Dem Vorsitzenden standen zwei Beissitzer zur Seite, H. M. Matheson Esq. und E. B. Underhill Esq.; außerdem waren 27 Herren zu Vorsitzenden der einzelnen Versammlungen bestimmt und ein aussührendes Komitee von 26 Mitgliedern war ernannt, welches in Gemeinschaft mit einem Schatzmeister und fünf Sekretären die Veschäfte leitete. Als sehr praktisch bewährte es sich, daß während der Konferenztage ein Ausschuß von sechzehn Herren täglich zusammenkam, und damit eine Instanz vorhanden war, welche beständig leitend, helsend und bessernd in den Lauf der Dinge eingreisen konnte.

Durch den Druck eines besonderen Liederbuches, eines ausführslichen Programmes und einer Liste aller angemeldeten und angenommenen Mitglieder war für Orientierung der Teilnehmer nach Möglichkeit gesorgt.

Exeterhall, der Ort, wo die Konferenz tagen sollte, erfreut sich eines Weltrufs. In England gilt Exeterhall als die beliebte Stätte vieler gesegneten christlichen Bersammlungen und Feste, in den Kolonien verbindet man mit diesem Namen den Gedanken an unliebsame Beeinssluffung der öffentlichen Meinung Englands in Bezug auf die Behandlung der eingebornen Bölker. Das Gebände, welches dem Londoner christlichen Berein junger Männer gehört, liegt in der besebten, der Themse parallel

<sup>1)</sup> Die Neukirchener M.-G. war vertreten. Miss.: und heidenb. Juli. Beiblatt.

laufenden Straße "Strand", in der verkehrsreichsten Gegend der mächtigen Weltstadt. Außer dem gewaltigen Saal welcher 4000 bis 5000 Mensschen faßt, finden sich hier noch zwei kleinere Versammlungssäle, Lese- und Bibliothekzimmer für Herren und Damen, sowie eine Reihe von Konferenzzimmern; alle diese Räume dienten jetzt der Missionskonferenz und standen ihren Mitgliedern zur Verfügung. Ein stets offenes Bureau sorgte für Auskunft und diente zur Ausrechterhaltung der Ordnung, auch sehlte nicht die Gelegenheit zu leiblicher Stärkung, da in dem Hause sich eine Restauration befindet.

Um Sonnabend, ben 9. Juni, ftromten nachmittage große Menfchenmengen in den Saal, denn zu den Mitgliedern hatten fich taufende von Miffionsfreunden gefellt, welche ber Eröffnung der Ronferenz beiwohnen wollten. Der große Saal bietet keinen schönen Anblick, er ift einfach und schmuellos, aber gerade durch das Fehlen von Pfeilern, Simsen und Berzierungen, welche die Tonwellen aufhalten und teilen, erfreut er fich einer ausgezeichneten Afuftif. Die Wand hinter ber Plattform war von einer ungeheuren, 10 bei 12 Meter meffenden Weltfarte in Merkators Projektion bedeckt, welche andeutete, daß die Rirche unfrer Zeit das Wort beherzigt: "Der Acker ist die Welt!" Vor der Plattform war der Raum. wo die Delegierten bem Komitee vorgestellt werden follten, mit Blumen und ichonen Topfgemächsen geschmückt, auf ber Plattform felbst hatten Damen, Die zum Borftande in Beziehung ftanden, Theetische aufgestellt, an denen folde, die es wünschten, Thee oder Raffee erhielten. Bahrend im Saale ziemlich laute Unterhaltung herrichte, wurden die Delegierten, welche aus Amerika und vom Kontinent herübergekommen waren, bem Garl of Aberdeen vorgestellt; da der Raum sich inzwischen immer mehr gefüllt hatte, war aber die Erledigung Dieser Formalität ziemlich schwierig und umftändlich. Endlich nahm der Lord ben Sit ein, welcher für den Borfitenden referviert war, und ein Trampeln von taufenden gab bem Beifall über fein Ericheinen Ausbruck. Stehend murbe nun ber hundertite Bfalm gefungen (the old Hundreth), beffen herrliche Beise brausend durch ben weiten Saal tonte. Dann fprach Revb. Bebb-Beploe ein ichones, inniges Eingangsgebet, bei welchem der Borfitende und andere herren bes Borftandes niederknieten. Er erflehte ben Gnabenbeiftand bes Beiftes Gottes für bie Arbeiten ber tommenden Tage, für bie Leiter, bie Redner und die Borer. Auch im weiteren Berlauf trat es wie gleich hier im Anfang öfter hervor, daß das Gebet bei den Berfammlungen eine hervorragendere und würdigere Stelle einnahm, als es unter uns bei ähnlichen Konferenzen der Fall zu sein pflegt, wo man das Gebet nur zu oft als

einen nicht zu umgehenden offiziellen Aft behandelt, während hier Ernst und Inbrunft deutlich zu spuren war. Nach dem freien Gebet wurde das Baterunfer von allen Unwesenden laut gesprochen, dann ergriff der präfidierende Lord das Wort und begrufte die Anwesenden berglich, indem er barauf hinwies, wie der Umfang und die einmütige, begeifterte Saltung dieser Eröffnungeversammlung die hoffnung rechtfertige, daß bie Konferenz unferm großen Werke förderlich, ja in der Geschichte der äußeren Miffion epochemachend sein werde, zu dieser Hoffnung berechtige auch bie Sorgfalt, mit welcher die Arbeiten der Ronfereng vorbereitet worden feien. Dann gab Dr. Underhill einen furzen Uberblick über die Geschichte der Ronferenz und wies auf die ihr geftellte Aufgabe hin. Behn Sahre harter Arbeit und bedeutenden Erfolges feien feit der letten allgemeinen Miffionskonferenz vorübergegangen, die Entwicklung des Werkes habe die Bedeutung vieler Fragen hervortreten laffen, welche der Löfung harrten. Uber die Miffionsmethode solle beraten werden, über die Fragen der Behandlung der Polygamie, Rafte und fonftigen Lebensweife und Sitten der Beiden. Die Abgrenzung der Arbeitsgebiete gegeneinander follten die Gesellschaften zu vereinbaren suchen, damit die neu in die Arbeit tretenden Männer folde Gebiete befetten, die bisher vom Schall des Evangeliums nicht erreicht seien. Neue Formen der Arbeit, wie ärztliche Missionen und Frauenmissionen, hatten große Wichtigkeit erlangt und wollten forgfältig behandelt fein, auch sei das Berhältnis von handel und Mission, besonders der Branntweinhandel und Opiumhandel besonderer Beachtung wert. Rev. Wigram (Honorary Secretary der Church miss. Society) war der nächftfolgende Redner. Bei seiner letten Inspektionsreise um die Erde habe er zu seiner großen Freude mit Missionsarbeitern der verichiebenften Gefellichaften berkehrt, die alle bem einen Berren bienten. Dag wir alle Chrifto und Chrifto allein bienen follten, hob er durch ben Sinweis auf Pauli Worte hervor: "Ich lebe, doch nun nicht ich", Galat. 2, 20, und: "Ich habe mehr gearbeitet ale fie alle, nicht aber ich, fondern Gottes Gnade, die mit mir ift", 1 Rorinth. 15, 10. Das Geheimnis unseres Erfolges liege in der Tötung des eignen Wesens, bie geiftliche Arbeit auf bem Miffionsfelde verlange geiftlich gerichtete Leute und ebenso die Arbeit der Berwaltung daheim; das Romiteezimmer folle und muffe ein Gebetszimmer fein, wo man um die Gnadenleitung bes Beiftes Gottes flebe. "Möchten wir auch in Diefen Tagen," fo ichloß er, "Bu unseren Beratungen kommen mit dem Bekenntnis unserer Unwürdig= feit und mit dem Bewußtsein, daß, wenn unsere Arbeit Frucht ichaffen foll, fie von der Rraft des Geiftes Gottes getragen fein muß. Bie foftlich, daß wir beisammen sind, ein Leib und ein Geift, mit einem Herren und einer Hoffnung!"

Mit freudiger Buftimmung begrufte dann die Berfammlung bas Auftreten des Revd. Dr. Thompson (vom American Board of foreign missions) aus Bofton, welcher im Namen ber amerikanischen Gafte bas Wort ergriff. Biele seien versammelt bei dieser Belegenheit, sagte er, ben Wellen zu vergleichen, die er durchfahren habe, aber eins wie das Meer, dem diese angehörten. Er betonte bann bald die Mitwirkung ber Frauen. Wenn der Vorsitzende des Exekutivkomitees gesagt habe, die Frauen seien in die vordere Reihe getreten, so füge er hingu, sie hatten Diefen Blat behauptet, sowohl daheim in der Bermaltung als in der Arbeit draugen. In Amerika beftunden 35 aussendende Frauenmissions= gefellicaften, und die Frauenhilfsvereine gahlten nach taufenden. Die Worte des Willfommens, welche gesprochen worden feien, hatten ber Briscilla sowohl als dem Aquila gegolten, der Tryphena und der Tryphosa und der "geliebten" Persis. Dann wies er auf den Regenbogen bin, welcher manchmal den Niagara überspannt und mit einem Ende auf dem Gebiete Englands, mit dem andern auf dem der Union ruhe, beide Gebiete vereinend und den trennenden Strom überbrückend. Mit dem Bogen feines Friedens und feiner Gnade umfaffe Gott uns alle, die wir hier seien, nicht um Londons Herrlichkeiten anzustaunen, sondern gu hören von Gottes großen Thaten in der Beidenwelt. Der begeisterte Beifall, welcher diefer Unsprache folgte, zeigte die große Sympathie, mit welcher man in England den amerikanischen Freunden entgegenkam, sie ist auch im weiteren Berlauf der Bersammlungen immer wieder aufs neue jum Ausbruck gekommen.

Auch Dr. Schreiber aus Barmen und Pasteur Dumas aus Paris, welche noch dem Dank der kontinentalen Gäste für die Einsadung und freundliche Aufnahme Worte gaben, wurden mit Zeichen des Wohlwollens begrüßt und angehört, dann schloß mit Gesang, Gebet und Segen die wirklich herzerhebende Feier, nachdem noch Mr. Johnstone, der Sekretär der Konsernz, angekündigt hatte, daß die Versammlungen der folgenden Tage einen dreisachen Charakter tragen würden.

- 1. Sollten auf den nur von wirklichen Mitgliedern besuchten Konferenzen die Prinzipien und Methoden besprochen werden, nach denen die Missionsarbeit zu treiben sei.
- 2. Bürden auf offenen Konferenzen Fragen von allgemeinerer Bichtigkeit behandelt werden, wie das Anwachsen des Mohammedanismus,

das Berhältnis des Buddhismus zum Chriftentum und der Einfluß des Handels auf unser Werk.

3. Sollte in großen Versammlungen Zeugnis abgelegt werden von dem Zustand der Heidenwelt und von den bisherigen Erfolgen der Mission.

#### Nachwort des Herausgebers.

Bu unfrer großen Freude fanden diesmal besondere Bersammlungen von Fachleuten ftatt, in denen theoretifche und praktifche Miffions= fragen nicht vor einem großen Publifum sondern vor Sachfundigen behandelt wurden; aber nach unfrer deutschen Anschauung ift die Zahl der in diefen Delegierten = Bersammlungen verhandelten missionsmethodischen bezw. missionstechnischen Themata viel zu groß gewesen; sie mögen sich auf ca. 30 belaufen haben und Referenten waren es noch viel mehr!!1) Diese Themata umfaßten so ziemlich alle halbwegs bedeutenden Miffionsfragen, fo daß die gehaltenen Referate in ihrer Zusammenftellung geradezu eine Art Miffions = Encyflopadie bilden. Uns erscheint bas aber nicht als die Aufgabe einer Allg. Miff.-Ronf., daß man alle möglichen Missionsthemata, sondern daß man die vor andern brennenden, die bejondere zeitgemäßen Fragen behandelt. Schreiber diefes hatte dem Romitee auf beffen Bunfch verschiedene folde Fragen in Borichlag gebracht, u. a. die Stellung der Mission zur Kolonialpolitik der Gegenwart (notabene: nicht allein der deutschen und frangösischen, sondern auch der englischen); die internationale Bedeutung der Mission; die Aufgaben der ebangelischen Mission gegenüber ber wachsenden römischen Aggression u. bergl.; aber diefelben find nicht ins Programm aufgenommen worden. Biele ber verhandelten Gegenstände haben icon wieder und wieder auf großen Missionskonferenzen auf der Tagesordnung gestanden und es ift jest in London nicht etwas Neues, Die Sache wesentlich Forderndes über fie gesagt worden. Burde man ein ahnlich themareiches Programm für bie nächste Allg. Miff.-Ronf. aufftellen, jo mußten wesentlich diefelben Begenftände wieder behandelt werden.

Dazu kommt, daß diese wichtigen Sessionen der Fachleute, in denen die großen missionsmethodischen Fragen zur Verhandlung standen und von denen oft mehrere zu derselben Zeit gehalten werden mußten, immer nur —  $2^{1/2}$  Stunde dauerten und in dieser kurzen Zeit außer der Ansprache des Präsidenten oft 3 Referate gelesen und zur Diskussion gestellt

<sup>1) &</sup>quot;Sie waren so zahlreich, daß wir darauf verzichten, sie aufzuzählen" schreibt der französische Bericht (Journal, 274). — In der That ist es schwer, die Zahl genau festzustellen.

wurden. Die für ein Referat bestimmte Zeit sollte durchschnittlich 20, die für eine Diskuffionsansprache 5-8 Minuten betragen. Wie follen aber Themata als z. B. "Methoden der Miffionswirkfamkeit", "Stellung der Miffion zu den fozialen Sitten," "Drganisation der Missionsgemeinden" u. dergl. in 20 Minuten gründlich, für den Fachmann lehrreich, Die Sache wirklich fördernd behandelt merden!!! Es liegt ebenso notwendig in der Fulle der behandelten Stoffe als in der Rurze der zu ihrer Behandlung gewährten Beit, daß - Sachlichkeit und Gründlichkeit Schaden leiden muß und viel bekannte Allgemeinheiten gefagt werden. In diefer Beziehung steht selbst eine englische Miss. Zeitschrift, ber Ch. M. Intelligencer, wenigstens teilweise auf unserer Seite (427 f.). Wir wiederholen also die schon früher ausgesprochene, auch dem Londoner Komitee vorgetragene Bitte: fünftig weniger Themata aber eine gründlichere Sach= behandlung und einen breiteren Raum für die Diskuffion; da= gegen Ausschluß alber bloßen Rhetorik. Nicht mit oratorischem Brillantfeuerwerk, auch nicht mit erbaulichem Bathos, sondern mit nüchternen, auf reeller Sachfunde beruhenden Argumenten wird bie Sache ber Miffion auf folden Ronferengen wirklich gefördert.

## Die katholische Kongo-Mission.

Ein Bild aus der älteren römischen Missionsthätigkeit. Nach den Quellen zusammengestellt und beleuchtet

von P. J. Pfotenhauer, Dudenfen.

#### 5. Die Gründe des Zusammenbruches.

Die Beantwortung dieser Frage ist zum Teil schon enthalten in der eingehenden Darstellung der äußeren Geschichte dieser Mission, denn es sind uns in dieser Momente entgegengetreten, welche uns auf den endlichen Ausgang eben aus ihnen heraus hinweisen ließen. Es sind das zunächst diesenigen Momente, welche herausgeboren wurden aus der unseligen Verquickung der Mission mit der Politik und mit dem Sklavenhandel; so sehr beides dem Wesen der Mission widerspricht, ebensosehr ward es, von außen heransgetragen, bereitwilligst angeeignet und bestens gehegt und gepflegt von der römischen Kirche. — Als wir aber oben mit der Frage nach dem Kulturzustande uns beschäftigten, betonten wir schon an jener Stelle, daß die Mission als solche Mittel in Anwendung gebracht haben mitse, welche

verwerflich seien, und die nachfolgende Entwicklung hat uns darin nur bestärkt, — nun eben dieser Missionsbetrieb, diese Missionsmittel, welche in dem Wesen der römischen Kirche, in ihrer Lehre, in ihrem Christentum besgründet liegen, das Christentum selbst, welches den Negern geboten, die Art und Weise, wie ihnen dieses Christentum gebracht wurde, und endlich die unverantwortlichen Maßregeln, welche man anwandte, um das einsgesührte Christentum festzuhalten, — dieses alles giebt uns eine zweite Antwort auf obige Frage. Indes ruht diese zweite Antwort, wie nicht anders möglich, zum guten Teile auf der zuerst zu gebenden. Unsere Quellen geben uns reichlich Antwort auf unsere Frage, besonders die in der Duellenüberschau zuletzt genannten alten katholischen Schriftseller, und wenn wir von diesen aus einen Rückschluß auf die erste Zeit der Missionsethätigkeit uns gestatten, gehen wir gewiß nicht fehl.<sup>1</sup>)

Die ganze römische Mission war Staatsmission von jenem Augenblicke an, da die Thur den weißen Fremdlingen am Kongo sich aufthat, bis hin zu jenem zaghaften Anklopfen an die verschloffene Thur 1781, Benrion 4, 769 f.; lediglich diente die Miffion Portugal und feinen Intereffen und diefes wiederum jener, beide ftanden und fielen miteinander. Unter Portugals freigebiger, pflegender Sand erhob fich bie Rirche von Rongo zuerst zu Ginflug und Bedeutung, wenigstens äußerlich und eine Zeit lang; man rief Portugal in jeder Bedrängnis an, und nie vergebens. "Wir find Portugal verpflichtet nicht allein in Handels= angelegenheiten, fondern ebenfosehr in Religionssachen!" Merolla 585. Mis jedoch die Zeit tam, daß Portugal feine Band zuthun mußte, als die Schätze nicht mehr floffen, als bie Macht geschwunden war, mit ber es die Meere beherrichte und in fremden gandern gebot, als Sollander und Engländer als ftarte Streiter auf den Plan traten, als Spanien bas stolze Land mit allen Mitteln bemütigte, als Portugal, wie wir oben betont haben, genug Arbeit fand an den wilden hintersaffen feiner Ruftengebiete Ufrifas, ausgiebigerer Stlavenquelle als das ausgefogene Rongo (Buchelli 166), ale bie milden Bruderfehden infolge biefes Burudziehens das alte Reich Kongo zerfleischten, da war auch die Miffion in diesem Lande dabin, nur noch ein fummerliches Dasein friftend. Dann betraten Die Rapuziner das Feld mit neuen Kräften und mit frischem Mute, - aber faben wir nicht basselbe unwürdige Spiel, dieselben unfeligen Bersuche, durch Politik Ginfluß zu gewinnen und diefen Ginfluß dem Chriftentume, der Mission bienstbar zu machen? Ja, was die erste Beriode römischer

<sup>1)</sup> Bergl. zu diesen Ausführungen Wilson 246-258.

Missionsthätigkeit an Haupt- und Staatsaktionen uns vor Augen-sührte, dem traten reichlich die beschriebenen kleinlichen Machenschaften und die thörichten weil gänzlich aussichtslosen Intriguenspiele auf dem versahrenen politischen Gebiete in der zweiten Periode der Mission zur Seite, und was etwa die Kapuziner besaßen an Missionseiser, Entsagungsfreudigkeit, rechter Erkenntnis des Notwendigen, das alles ging unter in dem Schmutze eines entarteten Staatswesens: das sich zerfleischen de Kongoreich trat auch die Mission unter die Füße! Endlich sagen wir mit vollem Rechte, damit freisich schon vorwärts weisend, daß, wenn Kirche und Regierung nach mehr als zweihundertjähriger Dauer sich ohne diese Stütze noch nicht selber zu erhalten vermochten, überhaupt keine Wahrscheinlichkeit vorhanden war, daß sie sich jemals erhalten würden, so wäre es thörichte Verschwendung von Zeit und Geld gewesen, sie ferner noch mit künstlichen Mitteln zu stützen. —

Wie wir oben nachgewiesen haben, war Portugals Interesse an Rongo wesentlich selbstfüchtiger Natur, ein Raubinftem, benn Kongo war für Portugal wesentlich Stlavenmarkt. Diente aber die Mission Bortugals Politif, seiner Handelspolitif, so konnte sie nicht anders, wollte fie nicht Portugale mächtig gebietendes Bort für fich verftummen machen, als diefen ichredlichen Sandel dulden. Es ift hier nicht der Ort, all die Scheuflichkeiten diefes Sandels zu beleuchten, aber, heben mir hervor, all die bekannten Scheuflichkeiten trugen fich unter den Augen der Miffionare zu, dazu murden fie von folden ausgeübt, die fich des Namens Christen rühmten! Mit Bermunderung haben wir uns oft gefragt, welche Urt von Moralität man einschärfte, ober welches Syftem von Rirdenzucht man geltend gemacht haben fonnte, um folde Scheuflichfeiten hingehen zu laffen, - nicht ein einziges Wörtlein fagen alle Quellen gegen den Handel!! Ja unbegreiflich, man versuchte über etwa auffommende Gewissensbisse sich badurch hinwegzusetzen, daß man fedlich behauptete, das wegen der Kaulheit feiner Bewohner wenig bebante land bedürfe diefes Sandels, ba jonft Gefahr vorliege, daß die Bewohner bor Bunger ein= ander auffrägen!!! Labat 1, Rap. 12. Aber bie Miffionare haben noch mehr als die Duldung biefes Handels zu verantworten, fie waren selbst Stlavenhalter und fie hatten selber Anteil, fehr regen Anteil an dem Bertriebe Diefer Bare, und durch die Rraft ihres Beispiels ward all jenen Abicheulichkeiten Boricub geleiftet, welche mit dem Sandel ungertrennlich verbunden waren. Bir treten den Beweis dieser schweren Unflage an! Schon ber erfte "driftliche" Ronig Rongos

ichenkte ber Miffion Sklaven, welche Alfonso I. ihr nach Überwindung ber Reaktion des Beidentums reichlich erstattete; mit "Gut beladen" zogen die widerspenstigen Rleriker aus Rongo ab, und wir haben oben bemerkt, daß dieses Gut nicht anders konnte erworben sein, als durch diesen Sandel, vergl. w. u. Merolla. Daß den Miffionaren ftets Stlaven von den Fürsten geschenkt murden, geht aus Labat 3, 36 hervor, an welcher Stelle Die erften Rapuziner Die ihnen geschenkten Sklaven guruckwiesen, ihr Armutsgelübde vorschützend, welches jedoch fpater fein Sindernis mehr bildete, Labat 3, 394. Diefe Stlaven waren ein beliebtes Buchtmittel der Fürsten für die Missionare, indem fie dieselben aus den Ronventen holen ließen bei den Berfolgungen, fo daß die Missionare elend daftanden, da niemand ihre Arbeit für sie that, Labat 3, 394 u. ö. "Um den Jesuiten in Loanda ihre Arbeit in etwas zu entgelten, hatte das Bolf bem Rolleg 12000 Stlaven geschenft, Leute verschiedenen Handwerks, welche, sobald das Rolleg feine Beschäftigung für fie hatte, öffentliche Arbeiten ausführten und daburch ihren Berrn einen Bewinn täglich einbrachten," Carli bei Labat 5, 123. Es maren bas diefelben Jefniten, welche "jede Urt von Sandel mit den Europäern begünstigten," folange fie in Rongo Ansehen besagen. Bu Merollas Zeiten besagen die einzelnen Rirchen und Ronvente Stlaven, Mer. 546, 568, 574, 595, wojelbit Merolla ein Beichent von Stlaven ausichlägt mit bem Bemerken, er habe mehr als genug davon in Sogno. Derfelbe Pater ermahnt 589 einen kongifchen General-Bifar, einen Mulatten, welcher 6000 Stlaven sein Eigentum nannte. Zucchelli berichtet 208, es feien feine Leichengebühren bezahlt, "wird aber jemand in der Rirche beigefest, jo laffen fie une gemeiniglich jum Zeichen ber Dankbarkeit ein indianisches Stud verehren, welches ein Stlave ift." Auch Buchelli ergahlt von "unfern Stlaven", von "seinen Schwarzen", a. a. D. 295, 305, 321, 329. — Auf Grund eines Bergleiches, welcher, wie es icheint, zu Merollas Zeit unter vielen Schwierigfeiten mit dem Grafen von Sogno gemacht wurde, wurden alle Personen, welche der Zauberei und des Aberglaubens verdächtig maren, oder biefer Dinge überführt wurden, ben Miffionaren überliefert, von diefen wegen der ichlechten Bauart ber Gefängnisse auf das erfte beste vor Unter liegende Shiff gebracht und nach Brafilien verkauft. Der Ertrag ward unter Die Armen verteilt. Bur Zeit Bucchellis bestand Diefer Bergleich noch, nur mit ber Bericharfung, daß die Bigards bor dem Bolfe ihre Brrtumer abzuschwören hatten als Betrügerei und Blendwerk, worauf fie gepeiticht und in Retten zu Schiff gebracht murben. Bei bem jämmerlichen Stande bes Chriftentums war die Bahl biefer Unglücklichen stets bedeutend, wie ein Blick in die Aufzeichnungen oben genannter Batres lehrt, fo daß die Sklavenhändler immer barauf rechnen tonnten, bei den Miffionaren eine wefentliche Beiftener jur Ergänzung ihres Bedarfs zu finden. Merolla a. a. D. 545-547. Zucchelli a. a. D. 244. Chavanne a. a. D. 284. Die Miffionare icheinen auch fein Bedenken getragen zu haben, folden Rapitanen, welche fich ihnen gefällig erzeigt hatten, bann und wann einige ihrer Saussflaven zum Geschenke zu machen. Pater Merolla erwähnt, bag er einst einen portugiesischen Rapitan, ber ihm eine Flasche Bein jum Abendmable gegeben hatte, mit einem Stlaven befchenkt hatte, Wilson a. a. D. 248, der seine Notiz mahrscheinlich aus Astley Collection entlehnt hat. Uberhaupt ift es fein Unrecht, Diefen Sandel zu betreiben, Menichen in Anechticaft zu entfenden, wenn nur die Unglücklichen getauft maren, ober aber fatholischen Banben überliefert wurden, "maffen es unter Excommunication verbotten, Sclaven von Angola anderweitig hinzuführen, die nicht zuvor getauft seiend!" Der nach Benedig überbrachte Mohr 80, Merolla 569 u. ö. Labat 4, 251. "Nur Chriften waren würdig genug, zu Sklaven gemacht zu werden, mahrend der Mufelmann einen Beiden, der fein Glaubensgenoffe wird, fogleich in Freiheit fett!" Baftian a. a. D. 99. Bei alledem barf man nicht bergeffen, bas Zeitalter, in welchem bie Missionare lebten, zu berücksichtigen, die ganze driftliche Welt, die protestantische wie die papstliche hat teil an dieser Schuld, diesen Handel begünstigt zu haben. Dennoch aber kann man zur Entschuldigung ber großen Maffe ber driftlichen Welt wohl fagen, daß ihr nie die schwärzeste Seite biefes Bilbes ju Geficht gefommen ift. Bon bem berderblichen und zerstörenden Einfluffe, ben dieser Handel auf die afrikanische Welt ausgeübt hat, hat sie wenig oder nichts erfahren, außer was sie etwa vermuten konnte ober aus ben Berichten anderer erfah. Die Miffionare aber waren Augenzeugen ber entsetlichen Angst ber Neger por Deportation, da diese fürchteten, aufgefreffen, oder zu Dl und Bulver, oder zu Butter und Rafe in Brafilien verarbeitet zu werden, welche Angst Zuchelli als "ein Zeichen des Migbrauches ihrer Vernunft erflart" 265, Labat 2, 39 ff., Baftian a. a. D. 98 f., fie maren Augen= zeugen der übelften Folgen Diefes Sandels, und wir find mehr als erstaunt, daß fie nicht ihren ganzen Ginfluß geltend machten, um die Bewohner von Rongo von diesem Fluche zu befreien! Wahrlich, fie

verdienen den vollen Hohn, den Baftian a. a. D. 98 über fie ausgießt, wenn er schreibt:

"Wie trefflich sie die ihnen gewordene Aufgabe der Bekehrung verstanden, bewiesen sie besonders zu der Zeit, wo die Regierung die regelmäßige Menschensausstuhr nach Brasilien betreiben ließ. Wenn die geraubten Stlaven in die Böte geschmiedet wurden, um in fremden Landen ein qualvolles Dasein hinzuschleppen, saß der fromme Bischof von Loanda auf dem noch jetzt erhaltenen Steinstige am Ende des Wharfs und garantierte ihnen durch seinen apostoslischen Segen die unaussprechliche Seligkeit einer Zukunft, wogegen die kurze Prüfungszeit auf Erden nicht in Betracht kommen konnte. Die armen Neger verstanden freilich nichts von dieser Ceremonie, als daß ihnen durch den Fetisch des weißen Mannes jetzt auch ihre letzte Hoffnung, nach dem Tode in ihre Heimat zurückzusehren, genommen sei; aber ihre Namen standen in dem von der Gesellschaft de propaganda side dem römischen Statthalter eingeschickten Berichte, um von demselben bei St. Beter seinerzeit beglaubigt zu werden!"

Die Missionare hätten den Umständen nach der übrigen christlichen Welt in der Verdammung dieses Menschenhandels vorangehen müssen, während sie dagegen weit hinter ihrer eigenen Kirche zurücksblieben, als sich das allgemeine Gefühl der entgegensgesetzen Richtung zuzuwenden begann.

Nämlich zur Zeit Merollas a. a. D. 568 ff. langte in Sogno ein Schreiben des Kardinal Zibo im Namen des heil. Collegii an die Missionare an, worin er beklagte, daß der abscheuliche und verderbliche Mißsbrauch des Sklavenverkaufes noch immer fortdauere, und sie ermahnte, zu dessen Unterdrückung ihren ganzen Einfluß aufzubieten.

"Wir fahen wenig Soffnung auf Erfüllung, da der Sandel Diefes Landes einzig in Stlaven und Elfenbein bestand. Dichts= bestoweniger tamen wir gufammen und fetten eine Abresse an den Ronig und an den Grafen auf und erhielten die Bergunftigung, bag menigstens Die Baretifer von diefem Sandel ausgeschloffen fein follten, por allem die Engländer. Gine Beröffentlichung Diefes Aftenftudes findet ftatt im Gotteshause, woran eine Ermahnung dahin fich schließt, daß man doch Mitleid!! haben follte mit feinen Landsleuten, fie nicht in haretifche Bande brachte jum Schaben ihrer Seelen, es fei eine entfetliche Graufamteit, Diefe mit dem Blute Chrifti berfohnten Geelen aus bem Shofe der Rirche zu reifen, Gottes Rache bleibe dafür nicht aus, fein Urm fei zur Strafe dafür immer noch lang genug!! Zucchelli a. a. D. 227. Gei der Sandel einmal eine Notwendigkeit, fo folle man lieber mit ben Solländern handeln, welche jährlich fo viele Sklaven in Cadix abzuliefern hatten, wodurch ihre Landeleute wenigstens bas Glüd hatten, unter Ratholifen gu bleiben, wenn auch in Banden. Roch beffer aber fei ber Sandel mit ben Bortugiefen."

Diefe entfetliche Moral brachte mehr Schaben ale Befferung.

Das von den Missionaren in Charakterlosigkeit und Unwissenheit erhaltene Bolk hatte "nicht Urteil genug", hierin einen wesenklichen Unterschied zu erkennen, und da die Engländer stets bessere Preise bezahlten, Gewehre und Munition zusührten, was die Portugiesen aus Politik nicht thaten, so gab man dem englischen Handel stets den Borzug. Der Versuch der Missionare, ihren Entschluß mittelst des Einflusses, den sie besahen, durchzusen, brachte sie oft mit den Sklavenhändlern und mit der Auktorität des Grasen von Sogno in schweren Konslikt, Bann und Verfolgung, so daß sie mehr als einmal nahe daran waren, aus dem Lande vertrieben zu werden. Indes sürchteten die Grasen aus oben dargelegten Gründen die Rache des Volkes, Merolla 569—573, Zucchelli 227—243, 385 bis 401, Stellen, welche aussührlich von solchen Konslisten handeln. Trozdem scheinen die Missionare endlich ihren Willen durchgesetzt zu haben, wie aus solgendem Sitate bei Zucchelli 225—227 hervorgeht, ein würzdiger Abschluß zu diesem ekken Treiben:

Relation 10. Bon dem großen Schaden, den die euro= paifden Brotestanten der Miffion in Sogno durch den un= gerechten Stlavenhandel zufügen! Ich murde unrecht handeln, wenn ich auch mit Stillschweigen übergeben wollte, mas ben armen Miffionaren in Sogno hier oft fo große Muhe und Ungelegenheit verurfacht, denn gleich= wie fie vermöge ihrer Schuldigkeit allerdings verbunden find, die Ehre des großen Gottes soviel als möglich zu befördern, so werden fie auch gleich= falls gehalten, alle die Sinderniffe, welche dem emigen Wohle der Seele entgegenliegen, aus dem Wege zu räumen und auszurotten. Run treiben Die Protestanten in Sogno Sklavenhandel. Diese konnen aber nicht einen einzigen Stlaven erhandeln, wenn ihr Bag nicht vorher von ben Miffionaren recht examiniert und befichtigt worden und wenn fie nicht die Freiheit von uns erlangt haben, dergl. Sandel treffen gu konnen. Wenn wir nun aus den Papieren deutlich ersehen, daß diefe in Sogno erkauften Sklaven wieder in katholische Länder verfauft werden, fo erlauben mir es ihnen freiwillig und ohne alle Schwierigkeit, nach ihrem Gefallen Stlaven zu erhandeln. Geben wir aber im Begenteil, daß die Stlaven nicht in katholische Länder geführt werden, fo konnen wir ihnen eine folche Freiheit keinesmegs gestatten: angesehen diese Stlaven romisch-katholisch find, und ohnedem die unleugbare Gewißheit lehret, daß, wenn fie hernach in teperifche Bande abgeführet, fie auf Zureden ihres herrn die katholische Religion abschwören. Und wenn wir diefen fo graufamen und gottlofen Berkauf gestatteten, fo wurden wir einigermaßen felbst mit gur Berdammnis ihrer Geelen helfen und mitzuwirken icheinen, indem ihre Seelen forufagen recht dem Teufel und der Solle verkauft werden, und wir sowohl als die Ber= fäufer und ihre Gonner, und alle, die mit Teil an diesem handel hatten, wurden in den Bann des heil. Batere fallen. Daher fommt es aud,

daß, wenn wir ihre Pässe nicht passeren lassen, sie wider uns grausamlich wüten und toben und alle Drangsale von der Belt anthun, um diesen unrechtsmäßigen Sklavenhandel zu erzwingen. Trotz dieser Torte gegen die Mission hat es ihnen doch niemals gelingen wollen, diese Freiheit von ihnen mit Gewalt zu erringen, indem sich diese allezeit entschließen und fertig machen, viel 1000mal lieber das eigene Leben zu lassen, als sich durch Furcht zu einem solchen Unrecht bewegen zu lassen. Und weil wir ohne nachdrückliche Hülfe des Fürsten nichts vermögen, so halten wir ihn alle Zeit durch Bedrohung mit dem päpstlichen Banne im Zaum, sobald wir nur ein Borschmack bekommen, daß einer seiner Untersthanen den Protestanten einen Sklaven verkauft. Denn die Basallen können ihnen an und für sich selbst nichts verkaufen, wenn sie nicht zuvor die Erlaubnis des Fürsten haben und der Fürst selbst kann ihnen dergleichen nicht verstatten, wenn wir nicht vorher die Batente und Bässe der Ketzer besichtigt haben"!!!

Uns fehlt in der That ber Magitab und das Bermögen, das Citat unter der gegebenen Überschrift und mit seinem Brufton ber Aberzeugung zu beurteilen. Jedenfalls offenbart dasselbe eine bodenlose Tiefe von Entartung, seltene Beuchelei, eine Berkehrung sittlicher und religiöser Begriffe, daneben eine Portion Dummheit, daß es, ohne vom überzeugungs= treuen Pater beabsichtigt ju fein, ihm und feiner Rirche gum Gelbstgerichte ausschlägt. - Dieselbe Thatsache bestätigt die Astley Collection 203 u. 204 und Baftian mit feiner Bemerkung, daß Retern in Rongo-Angola bie Ausführung von Regern nicht erlaubt fei, wenigstens nicht, bis fich ber Rapitan bes Schiffes burch bie Miffionare gegen eine entsprechende Vergütung hatte einsegnen laffen, a. a. D. 99; Baftian gebraucht aber ben Ausbruck "einsegnen" nach Merolla 569, wo thatfächlich ber Graf einen Sollander zum Bater führt "ber Bewohnheit gemäß" for his benediction, welche ber englische Rapitan ju feinem Schaben vernachläffigt hatte einzuholen!!! Nach alle diesem darf es uns nicht Wunder nehmen, wenn wir bei Bilfon lefen, bag es ben Miffionaren ichlieflich gelungen fei, ben portugiefifchen Stlavenhändlern eine Art von Sandelemonopol Bu fichern. Wenn es benn ein Berdienft war, die Stlaven nicht in Regerhande fallen gu laffen, fo gebührt dasfelbe den Miffionaren allein.

Neben diesem aller Mission Hohn sprechenden Treiben der Missionare ging ihr Bekehrungswerk her, die Einführung des Christentums. Es ist uns in der That unsassich, wie sie das vermochten, da doch eins das andere ausschließt mit zwingender Notwendigkeit! Sind nicht die Staatsmission, welche sie mit allen Miss-28164r. 1888.

Mitteln betrieben, ber Sklavenhandel, an dem fie fo rege beteiligt waren, die erfte große, aber mit eiferner Roufequenz festgehaltene Lüge, mit ber fie bort auf ben Plan traten, das Evangelium von der Freiheit der Rinder Gottes in ber Sand? Unbegreiflich, wenn wir nicht eins bedenken und ftets im Auge behalten: Es fann unmöglich Rom barum zu thun gewesen sein, echte, mahre Gottesfinder burd Wort und Saframent wiederzugebaren aus der Finfternis des Beidentums, - vielmehr fann feine Abficht nur gewesen sein, jenen ben Ramen zu geben. bag fie leben, um fie zu Unterthanen romifder hierardie ju ftempeln, ein großes, weites Gebiet fein eigen zu nennen, bort unbestritten zu herrschen, ben großen Berluft im Mutterlande zu becken. prahlend auf alle jene großen Zahlen "Neubekehrter" hinweisen zu können, - und dazu waren ja alle Mittel recht, dazu that ber Staat feine Bandreichung, bem widersprach nicht ber Stlavenhandel, denn man führte Buch über die verkauften driftlichen Reger, dazu endlich reichten auch die Miffion smittel aus, die man anwandte, das Chriftentum, welches man brachte! Die zweite große Liige, in welcher Rom bort mit Bewufit= sein wandelte fast 3 Jahrhunderte!

Man sollte billig erwarten zu hören, daß die Missionare bei ihrem Ericheinen im Lande fich vor allem erft bemüht hatten, bas Bolf in ben Grundfäten ber fatholifden Religion gu unterweifen, ebe fie es in die Rirche aufnahmen, das Wort Gottes in die Landessprache ju überfegen, Shulen jum Unterrichte ber Jugend anzulegen und überhaupt alle gewöhnlichen Mittel zur Verbreitung drift= liden Wiffens und driftlider Erfenntnis in Bewegung gu feten. Aber von alledem ift keineswegs die Rebe, - vielmehr betrachtet man infolge des magifch wirkenden Sakramentsbegriffes die Taufe ftets als das erfte Erfordernis, um einen Beiden in einen Angehörigen der tatholischen Rirche zu verwandeln. Bir erinnern uns des Anfangs ber Miffionsgeschichte und ber großen Gile, mit welcher man vorging, wir gedenken jenes Wortes "un peu d'instruction", bas genüge; und wie man felbst biesem nicht einmal Rechnung trug aus Grund des Krieges, der aber fein Grund ift, ba bei biefem Beiligtume und feiner Spendung nur ein Grund einzig maggebend ift, ben man aber in Rom nicht anerkennt. Wir erinnern und, wie felbst der höchfte Bürdenträger ber fongischen Rirche ohne Wahl die Taufe fpendete, ja fie gebrauchte, um die ihm lästig werdenden Dränger "bon den Fugen abzufdütteln!" Wir gedenten baran, wie schon in der ersten Zeit 13 Priefter in 30 000 Ortschaften die Taufe

erteilten jedem, ber fie erbat, und wie biese Unglicklichen weiter nichts von bem Befet Gottes und seinem Glauben zu fagen wußten, als bag fie einstmals ein wenig Salz verkostet hatten! Wir erinnern ferner baran, wie man für Shulen in teiner Beife Sorge trug, nicht rechnend jene in Portugal bewerkstelligte Erziehung! Zwar hören wir von einer Jesuitenschule mit 600 Schülern, von einer Schule bes Marquis von Bamba mit Staatszwang, von einer Schule, welche Bater Carli in Bamba errichtete, welche von fo viel Schülern besucht war, daß das Lotal nicht ausreichte, sogar von einem Seminare zu San Salvador, aber bas alles ift so geringwertig, - wir meinen keine Schule vergeffen zu haben, - auch ift darüber in folder Gile berichtet, nur an= Deutungsweise, daß man deutlich fieht, einen Wert legte man diesem Zweige der Missionsthätigkeit burchaus nicht bei! - und eine Bedeutung konnten diese Unftalten durchaus nicht beauspruchen! Denn wenn unser letter Zeuge Zucchelli 420-424 am Schluß des Dramas einiger Schulen Erwähnung thut, in benen Schwarze, welche sie etwa geschickt dazu gehalten, die Rinder unter freiem Simmel im Chriftentum und zugleich im Bokal-Gebet, wie es in der Rirche gebräuchlich, unterwiesen, so überhebt er selbst uns in liebenswürdiger Offenheit der Kritif an diesen Versuchen, wenn er berichtet,

"daß nur sehr wenig Kinder erschienen seien und zwar unter allen die ungeschicktesten, daß sie kaum in etlichen Jahren das Bater Unser, Ave Maria in ihrer Sprache erlernet, oder doch nur etliche Worte davon hätten zusammensetzen können. Daher es leicht kommen kann, daß sie, wenn sie viele Jahre in die Schule gegangen, ungelehrter und unwissender sind, als sie vorher gewesen. In Lastern und Bosheiten sind sie dagegen sehr geschickt: daher diese Leute mit nichts besser als mit dem Krokodil zu vergleichen, welche oben auf dem Rücken, der gegen den Hinnel zugekehret ist, so hart und so undurchdringlich sind, daß sie auch einen Schuß aushalten können, unten aber am Bauche, der nach der Erde gerichtet ist, so empfindlich und so zart sind, daß man gar leicht mit der Stecknadel durchstechen kann!"

Wir quittieren diese Angabe und erlauben uns einen Rüchschluß auf bie übrigen Schulen von hieraus zu machen.

Wir würden vielleicht den Missionaren keinen Vorwurf darans machen, daß sie so wenig geistige Bildung unter dem Volke verbreitet, wären sie nur mit dem doch in erster Linie stehenden Taufunterrichte nicht so entsetzlich flüchtig und in so allgemeiner Weise zu Werke gesgangen, so daß man das, was etwa von "Unterweisung in den Geheimnissen des Glaubens" vorkommt, mit dem

Namen einer wirklichen katechetischen Unterweisung nicht be= legen fann. In Rede ftebender Unterricht tann überhaupt unmöglich eingehend gewesen sein, da, wie wir gesehen haben, die Mission gleich= fam eine fliegende war, da die Miffionare die Leute "kaum im Borbeigeben auf ihren Missionereisen zu feben bekamen," Bucchelli a. a. D. 161, "und angeseben es nicht möglich ift, daß die wenigen Missionare täglich wie die Windspiel in alle Eden und Winkel laufen und die zu taufen find, heraussuchen können, zumal fie auch nicht alle Zeit, als nur zu beftimmten Zeiten und an die hierzu bestimmten Orte ausgehen können!" Zucchelli 202. Wir verstehen daher wohl die bittere Rlage und den sehnlichen Wunsch eines Labat 3, 187 nach festangestellten Miffionaren auf bestimmten Stationen bin und her im Lande behnf Unterweisung des Bolkes. Und wenn je von Unterweifung die Rede ift, jo ift fie entweder entfetlich furz, wie wir feben werben, oder aber fie folgt nach der Taufe, und was diefe dann bezweckte, wird das Nachfolgende zu erweisen haben, der nach Benedig überbrachte Mohr 39, 47. 3a die Gingebornen waren fo fehr gewöhnt, ohne weiteres die Taufe zu empfangen, daß wenn wirklich einmal ein Missionar ernfter vorging, fie fich laut beklagten, daß fie fo lange zu marten hätten auf die Gnade der Taufe; "warum soviel Formalitäten, foviel Fragen, foviel Berficherungen, bebor man uns dar= reicht, das zu haben wir fo weit hergekommen find, wir find ohne das bereit à demander à manger ce peu de sel! Sind wir geringer als die Beißen, denen man mehr giebt als uns, nicht gerechnet, daß man uns fo lange marten läßt?" Labat 3, 166 f. Dag infolge Diefes unverantwortlichen Berfahrens Die entfet = lidite Unwissenheit über die heilige Taufe, nicht gerechnet die damit zusammenhängenden Heilslehren, herrichte, kann uns nicht wundern. Um a. Orte fährt Labat folgendermaßen fort:

"Um das Salzessen zu verstehen, muß man wissen, daß, da es feinen Ausdruck für Taufe in ihrer Sprache gab (!!!), man gezwungen war (?), sich dieses Ausdruckes zu bedienen, einer pars pro toto!!! Daher kam es, daß diese Leute sich eingebildet hatten, das Sakrament der Taufe bestände in der Eeremonie des Salzessens, ohne sich irgend welche Sorge betreffs der Abwaschung oder Bezgießung mit Basser zu machen!!! Von der Unzuträglickeit (!?) dieses Ausdruckes wurden die Missionare in Batta — also damals erst nach 200 Jahren — bald überzengt, denn eines Tages kam in ihre Kirche ein Mann von Unsehen und erzählte ihnen mit viel Selbstgefälligkeit, er habe soeben einem sterbenden Kinde durch die Taufe den Himmel geöffnet. Wie er denn das gemacht habe? Er habe dem Kinde etwas Salz in

den Mund gesteckt mit den Worten der Taufformel. Dieses habe denn die Missionare veranlaßt, einen andern Ausdruck für Taufe zu münzen und das Bolk ernstlich zu unterweisen."

Wir stehen sprachlos vor solchen Dingen, nehmen es aber ben Regern burchaus nicht übel, wenn fie nach Merolla 608 bie Taufe bamit abwehren, ber Elefant effe nie Salg und doch werde berfelbe fett und groß und lebe lange Zeit! oder wenn diefelben aus ihrer befannten Lufternheit nach Salg ben Miffionaren nachlaufen gu bunberten Labat 3, 165, Zucchelli 316, 342 u. ö., um den Genuk fich und ihren Rindern zu verschaffen. Wir verftehen es auch, wenn Buchelli berichtet, daß bie Neger, "wenn fie die Teufeleien des Aberglaubens über ihren Rindern allesamt gemacht haben, fie Diefelben alsdann erft zum Miffionar bringen und ihnen bas Waffer der heil. Taufe geben laffen," 221 u. 222, oder wenn biefelben aus feinem anderen Grunde fich wollen taufen laffen, als damit ihnen als Chriften der Titel "Don" fonne beigelegt werden, ber eben nur Getauften gutam, Buchelli a. a. D. 418 f. Diefes gange unverantwortliche Verfahren wird noch weiter badurch verschärft, wenn wir bedeuten, wie den Missionaren die entsetliche Schwerfälligkeit, Beiftesträgheit ihrer Bflege= befohlenen gur Benüge bekannt mar Labat 3, 166, 186, Stellen, welche oben angeführt find.

Zuchelli nennt sie "grobe und ungezogene, ja die allerungezogensten, allerdümmsten Leute, von einem groben Korne gemacht, ungeschickt von den Geheimnissen des christlichen Glaubens und von ihrer Seelen Wohlfahrt etwas zu lernen, als wenn selbst eine gewisse moralische Unmöglichkeit es hintertriebe. Und was fruchtet alles Unterrichten viel? Sie sind so unwissend und unsgeschickt, daß, wenn sie gleich den ganzen Tag in allen zu ihrer Seligkeit nötigen Dingen sind unterrichtet worden, dennoch, wenn der Abend herbeiskommt, so wenig wissen, als sie früher gewußt!" a. a. D. 169, 170, 257, 331.

Aber man nimmt auf die Schwerfälligkeit der heidnischen Gemüter nicht die geringste Rücksicht und wenn doch, so heißt das Unterrichten "ein Abdreschen bis zum Ekel" Labat 3, 186, und man betrachtet religiöses Wissen, wie wir es verstehen und fordern müssen, für eine Sache von nur untergeordneter Wichtigkeit.

Doch vergessen wir ein bedeutendes Moment in dieser Frage nicht: die Missionare waren auch gar nicht im stande, den Unterricht zu ers teilen, da sie der Landessprache nicht mächtig waren. Labat klagt und klagt an betreffs dieses Punktes und betont, man müsse vor allem Missionare haben, die sich mit Fleiß darauf legen möchten, die Landessprache zu erlernen 3, 187; und er hat Grund zu dieser Klage, denn er weiß uns nur von höchstens 4 Missionaren zu ber ichten, welche in der Landessprache so weit vorgeschritten waren, daß sie ohne Dolmetsch predigen konnten 3, 239. 4, 368. Derselbe weiß auch nur von einem einzigen Versuche einer spanischen Grammatik nebst Wörterbuch, von dem ein Manuskript im Archive der Propaganda sich besinde 3, 239. Man behalf sich stets mit Dolmetschern, sührte 2 oder 3 oder mehrere derselben mit deren Sklaven stets mit sich herum, und was das zur Folge hatte, möge Labat 3, Kap. 3: "Schwierigkeiten, den Glauben in diesem Lande zu predigen!" uns zeigen. Wir geben seine Aussiührungen ziemlich aussührlich:

"Gine der größten Schwierigkeiten find die verschiedenen Sprachen, welche Die Missionare nicht können. Die Sprachen find eben fehr schwer und fehr fteril und in einer Proving gar verschieden. Während die Jefuiten und Dominitaner die fremden Sprachen in Indien und fouft ftudiert haben, haben gerade in diesem Punkte die Rapuziner gefehlt. Ihre Liebe, ihr Gifer, ihre Geduld, ftrenges Leben und hervorragende Tugenden haben fie ftets begleitet, Die Nicht-Portugiesen lernten Portugiesisch, das bei Sofe verftanden ward. Aber das gemeine Bolt verfteht diefe Sprache nicht. hat auch nicht Luft, fie zu lernen. Gie hatten eine Zeit in Rube in ihren Hofpigen bleiben muffen und fich jugleich ernft und einmutig der Sprache widmen muffen (?), und fie hatten munderbare Erfolge zu verzeichnen gehabt. Aber ihr Gifer ließ ihnen feine Ruhe fur Diefes Studium. Der Untergang fo vieler Seelen, welche ohne Belehrung untergehen (!), bewog fie, ihnen zur Gulfe zu eilen mit Gulfe von Ratechiften oder Dolmetichern, - aber nur gu oft haben fie es erfahren, wie diefe Dolmeticher burch ihre Unmiffenheit, ihre Untreue und ihre Sabsucht das Werk Gottes gehindert haben. Cavaggi beklagt fich bitter über diefen Buntt, darum nimmt Labat fich die Freiheit, Diefes den Kapuzinern ans Berg zu legen. Wohl hatte Antonius von Montpradon einen Ratechismus im landläufigen Dialekte ausgearbeitet," - wohl gemerkt die ein= gige Ubersetung, von der die Rede ift - "aber fein Borterbuch dagu, so daß die Arbeit den neu aukommenden Missionaren nichts nützte." Im wei= teren erörtert er die Unguträglichkeiten und das völlig Ungenügende des Unterrichtes durch Dolmeticher für die zu Unterrichtenden, welche nicht im ftande seien, zu folgen, notwendige Fragen zu stellen, fich über die Tragweite ihres Schritts durchaus nicht bewußt werden, folieglich unbefestigt der Berfuchung unterliegen. "Es ift darum fehr wichtig, daß die Reophyten gut und folide unterrichtet werden, bevor fie getauft werden, und bas tonnen nur wie es fein foll die Miffionare felbst und zwar ohne Interpreten, welche, um abzufürzen, immer jedermann nur diefelbe Sache wiederholen, mahrend ein Miffionar gang anders verfahre! Benn diefe Bahrheit von allen Menfchen gilt, vor allem

gilt fie vom Reger, deffen Beift außerordentlich mankelmutig ift, deffen Borurteile ohne Unterlag unterftut werden von dem bofen Beispiele, das fie ftets por Augen haben, darunter die Interpreten ebenfosehr leiden als die, welche fie unterweisen. Erftlich erhofften die Rapuziner viel Gulfe von den Interpreten, aber bald fanden fie das Gegenteil, als fie hinter ihre Betrugereien und Sinterlift kamen." Diefelben erpreften von dem Bolke unter allerlei Borfpiegelungen im Namen der Miffionare Geld und Geldeswert, athiopifche Judaffe! "Dadurch tamen fie foweit in ihrer Bosheit, zu verfichern, dag bas Waffer der Taufe und die anderen Sakramente nur ihre volle Wirkung ausübten nach dem Mage der Erkenntlichkeit, welche die Em = pfangenden äußerlich marquierten durch ihre Gefchenke, welche fie den Administrierenden machten. Man kann sich nicht vorstellen, welche Unordnung diese Handlungsweise hervorbrachte, wie die Leute die Taufe ihrer Rinder verfäumten, von den Saframenten fich fernhielten!" Die Erklärungen der Miffionare betreffend die Gaben überbringen die Interpreten falich; ein Bater Gabriel entließ einen folden Interpreten, aber ber neu angekommene machte gemeinsame Sache mit dem entlaffenen Gauner und der Schade ward ärger. Alle möglichen Spigbubereien führten fie aus, fo daß der Bater ichlieglich ftatt eines Interpreten mehrere nahm "in dem Gedanken, daß die Furcht entdedt zu werden, einer durch ben anderen, fie pflichteifriger machen wurde, ohne daran zu benken, daß er, fruher getäuscht durch 2, noch mehr murde hintergangen werden durch viele. Diefes alles veranlagte endlich die Gründung eines Seminars in Loanda zur Erlernung der Landessprache."

Bon dem Ertrage desfelben hören wir aber nichts, benn berfelbe Dolmeticher-Unfug fette fich fort bis in den Ausgang der Miffion Bucchelli 195, welcher une berichtet, daß man in Sogno aus der fürftlichen Familie die "Kirchenmeifter" genommen habe. Man habe dieselben trefflich gezogen, man habe fie im Bofpiz aber wie "unfere Sklaven aufwarten laffen," biefelben fodann verheiratet und ausgerüftet mit einer guten Wiffenschaft von göttlichen Dingen zu Meiftern der Rirche und Dolmetidern gemacht. Wandelte ein folder in Dingen, welche Gottes Ehre betrafen, nicht recht, oder vernachläffigte er die Juftig, oder liefen andere Rlagen wider ihn ein, "fo liegen wir unfere Auftorität gegen ihn auch seben und gaben ihm öfters gute Rappen, die er auch willig und mit großer Geduld annahm." Es hinderte unfern Pater durchaus nicht, daß ein folder Rirchenmeister die Grafichaft Sogno burch "Betrug und lift unter fich brachte", er blieb in feinem Umte, a. a. 199 f. Man ift eben bergab gekommen und noch tiefer gesunken in Selbstachtung und Achtung des Beiligften, was der Menich von Gott empfangen hat! Bergl. denselben Autor 217 f., woselbft von Beitschenftrafe untreuer Interpreten die Rede ift.

Trot alledem, trot allen Täuschungen, bitteren Erfahrungen, trots-

bem daß man weiß und "sich o wie viele Male ein Gewissen daraus macht, diesen Leuten die heiligen Sakramente aus zuteilen, weil sie dessen in der That ganz unwürdig gewesen sind und untüchtig solche anzunehmen, — also thäten wir unseres Ortes, was uns zukam, wollen sie hernachmals an ihrer Seite ermangeln lassen, so werden sie selbst Gott die genauste Rechenschaft dafür geben müssen" (!!!) Zucchelli a. a. D. 332 f. — trozdem läßt man nicht ab von der gewohnten Weise, tauft wo man kann und der Missionare ganzer Ehrgeiz scheint darin bestanden zu haben, soviel Heiden als möglich in die Kirche zu ziehen, und wahrlich, wenn ihr Verdienst nach der Zahl ihrer "Bekehrten" zu messen ist, so sind sie die vers dienstvollsten und lobenswertesten Männer, welche je gelebt haben!

So tauften ferner bie Rapuziner in "wenig Zeit und in geringer Angahl 600000, Labat 1, 211, einer berfelben 3000 Labat 3, 141, ein anderer in 5 Jahren 6000 Labat 3, 245, Bonaventura in wenig Jahren 12000, freilich meistens Kinder, welche in ihrer Unschuld gestorben ihm die Seligfeit ichulden Labat 3, 255. Pater Berome blieb bei "dem un= wiffenden Bolfe mehrere Tage, unterwies fie und taufte etwa 2000" Labat 3, 313. Antonio Gaëte taufte in 6 Jahren mehr als 8000, ein anderer 2000, ein dritter in 9 Jahren 14000, ein vierter 8000, Labat 4, 358-370. Bu Pater Rarli fam man haufenweis zur Taufe, alle Tage hatte er 15—20 zu taufen, d. n. B. ü. Mohr 58-61; genannter Pater taufte in 2 Jahren 2700, Church. Coll. 519. Ein zum Priefter geweihter Sognese taufte in wenig Tagen über 5000 Kinder, dafür er denn auch Kanonikus in Loanda ward, Merolla 581. Merolla felbft taufte an einem Tage 272 aus zum St. Jakobsfefte jufammengelaufenem Bolke; im ganzen taufte er 13000, einer seiner Ordensbrüder 50000, ja ein Bater Jerome in 20 Jahren 100000, Merolla 559, 608. Zucchelli vollzog täglich in der Stadt Sogno 10-20 Taufen, taufte mahrend feines furgen Aufenthaltes 7630, wie es icheint in gang furger Zeit nach einer Miffionereise 800 in Sogno allein, a. a. D. 202 u. 424. 494.1) Sprechen biefe Zahlen an fich beredt genug, jur gebührenden Feftnagelung des Berfahrens haben wir hingugufügen,

<sup>1)</sup> Angesichts dieser Zahlen wundern wir uns durchaus nicht, wenn der fürsorgliche Zuchelli von einem Salzlager einige Fuhren nach Sogno bringen läßt, man bedurfte in der That Fuhren des "Salzessens" wegen. a. a. D. 326.

daß man, wie es ja nicht anders sein konnte, taufte ohne jegliche Bewähr driftlicher Erziehung. Als Merolla feine Reife im Intereffe der Krönung des landflüchtigen Prätendenten nach Lemba unternahm, taufte er in Gegenden am Ufer des Rongo, "die nie eines Miffionars Buf vor ihm betreten hatte" und nach ihm ebenfalle nicht be= treten hat, 15 resp. 120 Personen, ja der Taufplat wird ihm zu klein, fo daß der Maire die dort errichtete Kirche vorschlägt, welche aber, wie fich herausstellt, zu einem Fetischhause umgewandelt war, oder fagen wir beffer in troftlofer Bermifdung von Beidnifdem und Chriftlichem unter bem Namen eines Gotteshaufes ein Fetifch= tempel ftets gewesen war, 589.1) Auf ber Jusel Boma war icon vorher "Station gemacht jum Taufen", nachdem der von Rongo abhängige Fürft durch Gefdente gewonnen ift; "benn giebt man nichts Derartiges ben Fürsten, hat die Mission feinen Erfolg." "Zwar ift an biefer Stelle icon früher bie Religion eingeführt, aber die Taufe ausgenommen beobachteten fie nichts von Religion." Merolla tauft tropbem fehr fleißig, und "es reift fo nicht allein eine geiftliche Wohlthat, fondern auch eine zeitliche, benn ein jeber brachte etwas zum Geichenke." Als bann ber Pater die Taufe einer Stlavin verweigert, versucht man ihn zu vergiften, und er verläßt ben Ort!! a. a. D. 587. "Aus alle diesem kann man nun flarlich erweisen, wie gang ungeschickt diefes Bolf ift, die heil. Sakramente Gottes anzunehmen!" Zuchelli a. a. D. 263. Die bon uns oben befdriebene Miffionsthätigfeit der Rapuziner bewahr= heitet ebenfalls diese unsere Behanptung, denn trot der Unwissenheit, trot des von den Miffionaren gewußten Ausganges, trot ber von ihnen beobachteten fteten Abfälle tauften fie und zwar bie Maffen, welche wir oben nach Labat verzeichnet haben. Krank und zum Tode matt tauft Karli auf seiner Heimreise nach Loanda 25 Tage lang "stets in allen Libatten, wo ich ankommen und niemals gewesen bin, alle die kommen waren" d. n. B. ü. Mohr 69. Derfelbe, fatechifiert und tauft 70 Stlaven in Retten, "obwohl er nur mit harter Mithe frieden konnte!" a. a. D. 80. Und Zuchelli tauft frank gar "aus feiner Senffte" heraus täglich 60, 80 bis 100 Rinder, 500 allein auf der Reise nach Bansa Lobota, in einer Begend, welche fein Auge nie wiederfah, und fein Mij=

<sup>1)</sup> Infolge diefer Entdeckung set Merolla das Taufen "für einige Zeit aus", NB. das einzige Mal in der ganzen Literatur, daß solchen Zuständen Rechnung gestragen wird.

sionar nach ihm. Zuchelli 307. — Man nannte dieses Verfahren die "Bekehrung machen", nun, wenn es damit so bestellt ist, begreifen wir es wohl, wenn ein Kapuziner, da seine Taufgelüste keine Gegenliebe finden, "für eine andere Zeit die Bekehrung dieser falschen Anbeter zu verschieben" im stande war, Labat 3, 320 u. 328.

Wir haben oben gefehen, wie die Neger infolge diefes beillofen Berfahrens die Taufe und ihre Gnade verstehen, es liegt darum wohl die Frage nabe, ob biefelben bei foldem Berftandniffe ben Taufakt würdig ju begehen im ftande waren, und die weitere Frage, ob auch die Miffionare angesichts dieses Berftändniffes und der fast meistens stattfindenden Maffentaufen den heiligen Aft murdig auszuführen vermochten. Beide Fragen muffen von voruberein mit "Nein" beantwortet werden; ohne Berftandnis, in ungebrochener, ungezügelter Wildheit, voll Lufternheit nach dem peu de sel strömten die Schwarzen berbei, ihrer ungebändigten Freude nach Empfang wilden Ausbruck verleihend, - und gegen das alles waren die Missionare machtlos, dennoch zufrieden mit ihren muften Erfolgen. Bu diefen Bemerfungen veranlagt uns erftens cine interessante Geschichte, welche Rarli Church. Coll. 497 jum besten giebt, aus welcher aber zugleich zu erseben ift, welches weitere But die Neger von der Taufe erwarteten, nämlich langes irdisches Leben, ein Gut, welches der oben erwähnte Neger bem Elefanten auch ohne Salzeffen zuschrieb. Ubrigens spielt die Geschichte nur an einem Tage.

"Um diese Zeit brachten sie mir ein schönes, ganz nacktes Weib, daß ich es taufe. Da ich sie katechisieren mußte, ließ ich sie mit einigen Blättern besedesen und machte ihr Vorwürfe, daß sie so lange die Taufe verschoben hätte, da doch seit geraumer Zeit das Königreich den christlichen Glauben angenommen habe. Sie antwortete, sie habe in offenem Lande gelebt, wie so manche andere und erst jetzt habe sie von der Ankunft der Kapuziner gehört. Nachdem ich sie in den Grundsätzen des Christentums unterwiesen (!!) hatte, tauste ich sie Anna. Nach der Tause machten alle Bewohner der Libatte einen Kreis um die Anna und riesen tanzend und springend: Lang lebe die Anna, lang lebe die Anna! und das mit einem solchen Gebrüll und Getobe, daß ich ganz von Sinnen und betäubt war."

Sodann folgen wir Zucchelli auf seinen Reisen zum weiteren Beweise unserer Bemerkung. a. a. D. 323 ff.

Zuchelli hört durch den Maire von Amusato, es sei seit 10 Jahren kein Priester dort gewesen, deswegen seien dort sehr viele, welche die heil. Taufe annehmen wollten. Z. macht sich auf und hausenweise kommt das Volk, er tauft 750 in 2 Tagen, an den anderen Tagen kamen noch

mehr, Rinder und Ermachfene, beinahe über 1000. Der Pater fann fich vor Schwachheit kaum auf ben Beinen halten. Des Morgens fruh beginnt das Taufen. Jedesmal 100 Kinder mit den Taufpaten kommen in einen Kreis, eine Arbeit, die allein eine Stunde in Anspruch nimmt. "Das Befdrei und der garm der taufende von Bufdauern, das Plaubern der Taufpaten, das Schreien und Beulen der Rinder, die ju ihren Muttern wollten, Die Beschwichtigungsversuche der Mütter verursachten eine folde Unordnung, ein foldes Mur= meln und Schreien, daß es nicht anders ichien, als folle der Tag Des jungften Berichts allhier gehalten werden." 3. fteuert vergebens und bedient fich oft des "Stabes" gegen die Buschauer, "allein es halfe wenig und das Schreien murde nur defto größer." Indes fängt 3. an, läßt einen Stuhl in den Rreis stellen und vollzieht an den ersten 100 alle Ceremonien, bei einem jeden insonderheit. Dann das zweite 100 mit den gleichen Scenen. Um aber dem immer arger werdenden Tumulte zu entgeben, bringt 3. die Rinder, Mutter, Gevattern in einen verfchloffenen Sof und ftellte einige Schwarze mit Prügeln vor den Thoren auf. Allein die Bufchauer erkletterten den Pallifaden=Baun und brachen mit bemfelben ein und machten fo aus einem verfchloffenen Sofe ein freies Teld. "Als mir nun alle meine Muhe und Arbeit fruchtlos abliefe, fo mußte ich endlich die Geduld ergreifen" und fo bringt er fein Werk gu ftande. Und weiter heißt es a. a. D. 342 : "Wo viele Jahre kein Miffionar hingekommen war, brachte man icon größere Rinder, welche mich bei der Galafpendung mit ihren fpigen Bahnen fo icharf in den Finger biffen, daß ich die Schmerzen davon wohl etliche Tage fühlen mußte, oder die mir nach diefer Spendung fo hurtig entwifchten, daß ich Dune hatte, folde wieder holen gu laffen und das Werk der Taufe an ihnen zu vollziehen." -

Als notwendige Folge dieses hier gekennzeichneten Berfahrens ergab sich der entsetzliche Stand des Christentums, wenn ja dieser Name noch anwendbar ist, den wir aus unserer Frage nach dem Kulturzustande kennen gelernt haben. Diese "Bekehrten" führten ein "viehisch Leben, als wenn sie Is mehr von einem unvernünstigen Bieh, als von einem versnünstigen Menschen besäßen," "und die Bahrheit zu bekennen, so glaube ich sehr, daß ihrer gar wenig, ja die allerwenigsten von diesen Schwarzen selig werden", "denn die Christen hier sind die allersschwächsten und allersaulsten Glieder, christliche Glieder mit dem unedlen Sauerteig des Heidentums eingemenget, welche all ihr Thun und Wesen dergestalt besucheln, daß gar keine Merkmale einiger Tugend bei ihnen zu sinden." Zuchelli 161, 169, 259, 274, 330 u. ö.

Doch lassen wir diesen Zeugen weiter reden und sein und seiner Kirche Thun richten aus seinem eigenen Munde, a. a. D. 341 f.: "Was nun für Früchte daraus entstehen, so sage ich meine Meinung mit den andern Missionaren, daß von den Erwachsenen alle in die Hölle

kommen und verdammt werden ewig! Der ganze Nuten (!?), den man mit den Erwachsenen bisher gestiftet, ift, daß man mit der Zeit die alten heidnischen Gewohnheiten ablegen und unter ihnen ein gutes Christentum einsühren werde. Der andere Ruten, den man durch diese Missionschaftet und welcher weit größer und wichtiger ist und der ewigen Wohlfahrt der Seelen ein großes beiträgt, bestehet in der Taufe absonderlich kleiner unschuldiger Kinder!"

Diefes Rugens ift Bucchelli gang voll, mit biefen Geelen ber unichuldigen Rinder hofft er die Scheuern des himmels mit häufigem Borrat angufüllen 169, das beklagt er, daß durch feine Rrankheit ein entfetslicher Schabe an den armen unschuldigen Kindern geschehen sei 304, bas und nichts mehr hat er an den Schwarzen zu loben, bag, ohnerachtet fie an und für fich felbft bofe find, fie doch barin febr fleifig find, ihre Rinder jur heil. Taufe ju bringen 341. Dem hat er benn auch feinen gangen Eifer zugewandt, fo daß er 4550 Rinder mahrend feines Aufenthaltes in Sogno taufen konnte 344. Dieser Ruten hat auch die Rapuziner gehalten, Rongo nicht zu verlaffen, "wenn wir nicht noch einiges Mitleid mit den kleinen unmündigen Kindern hatten!" a. a. D. 274. Naturgemäß konnte bieses nur ber einzige "Nuten" fein, benn bie nicht ge= tauften Erwachsenen entflohen bor ben Miffionaren in die Büsten Zuchelli 327 "und versteckten sich so lange, bis ich meinen Weg anders wohin genommen hatte" a. a. D. 322, 419 u. 420, da fie die Robeit Diefer Diener Gottes und ihre Beitsche fürchteten (ber Beweis biefer Unklage wird weiter unten erbracht). Aber wie? fragen wir, ift bas ein "Nuten"? Seift bas nicht die Teufel austreiben durch Beelzebub? Man tauft und lobt diese Taufen, man heißt fie einen Ruten und dabei entblodet man fich nicht zu bekennen, "bag, wenn diefe Rinder erwachjen, fie wieder ben Bögen dienen" Zuchelli 312, oder bag die Bewohner bes Landes "außer bem, daß fie als kleine Rinder die heilige Taufe empfangen, im übrigen in ber That die blindeften Beiben feien!" a. a. D. 322. Man weiß es, fie leben wie die Beiden und "haben von der Taufe nichts als die wenigen Waffertropfen." Ja, warum taufte man benn die Kinder? da so etwas zu erwarten ftand? Man legte bamals ber Rongregation die Frage vor, "ob es geftattet fei, den Rindern ber Eltern, welche halsstarrig in ihrem Götzendienst, Aberglauben, Ronkubinat verharrten, wenn fie ungezwungen und frei diefelben brächten, die heil. Taufe widerfahren zu lassen, ob man fie wegen Todesgefahr taufen follte, indem fie noch im Stande der Unschuld sich befänden, da doch ein moral Gewisheit wäre, daß, wenn sie zu ihrem hohen Alter fämen, sie wie ihre Eltern Götzendiener würden. Die Antwort von Rom lautete, daß man sie wegen Gefahr des Todes taufen sollte und daß die Probabilität fehlen könnte. Auf dieses Fundament tauft man Kinder und manchmal Erwachsene, wenn er fein Konkubinazius ist, die heidnischen Greuel abschwört, verspricht und zusagt, daß er als ein guter Christ leben wolle. Aber die Erfahrung macht gar oft das Gegenteil zur Gewißheit." Zuchelli 452 f. Dieses alles, dieses hier beschriebene Tausversahren, dieses unverantwortliche, von "unsehlbarer" Seite gebilligte Versahren in den Kindertausen war der Tod der Mission am Kongo. —

Aus den vorstehend reichlich mitgeteilten Thatsachen dürfte zur Genüge hervorgehen, daß es Rom nicht um die Hauptsache zu thun gewesen sein kann, nämlich um das Zu-Jüngern-Machen der Völker, denn es sanktioniert das Treiben, welches dem einsachen Schriftworte ins Angesicht schlägt. In der That ist seine Absicht die hierarchische und dieser Absicht genügen ja die großen Zahlen der "Bekehrten", welche mit dem bloßen Namen "Christen" unter Roms Machtbereich sielen.

Schauen wir aber noch tiefer in das Getriebe hinein,1) fo ergiebt fich aus dem der Taufe nachfolgenden Unterrichte ein weiterer Beleg unserer Behauptung. - Man sollte billig erwarten, daß biefer ber Taufe folgende Unterricht, die "Unterweisung in den Geheimniffen des Glaubens," Die "Ratechifierung" und wie die Ausdrucke heißen, mit allem Ernfte jett menigstene bae Gine Ziel verfolgt hatte, einzig und allein die großen Grundgedanken des Evangelii den "Befehrten" zu bringen; aber ein Blick in die Quellen zeigt une, bag Diefes nicht die eigentliche Grundlage des Unterrichtes und fein Biel gewesen sein fann. Und wenn bennoch manche Stellen folden Unterricht nabe zu legen icheinen, wenn von "Unterweisung im Ratechismus, in den 10 Beboten" die Rede ift, ein Ertrag ift nicht darans erwachsen, benn erstens waren die Missionare ber Sprache nicht mächtig, zweitens flagen bieselben bie Dolmetider grober Fahrläffigkeit gerade im Unterrichte an, drittens find ihre Berichte voll bon Rlage über die Unwiffenheit der Leute: "Sie miffen weber die Personen der beil. Dreieinigkeit, noch die Menschwerdung des Wortes, noch andere Glaubensgeheimniffe." Zuchelli a. a. D. 330. Bielmehr geht ber Mif-

<sup>1)</sup> Zu den folgenden Ausführungen vgl. Wilson a. a. D. 251-258.

fionare vornehmlichftes Abfehen, faft möchte man fich versucht fühlen zu fagen einzigstes Abfeben barauf hinaus, in richtiger Folge aus dem Anfang ihres Thuns, "pour façonner, dresser aux moeurs" Jarric 42, 25, das Bolt zu modeln, ihm die ge= hörige, hierardische "äußere Bergierung zu geben", es "driftliche Gewohnheiten annehmen zu laffen" Zuchelli 274, es dahin zu bringen, "vivre à leur mode" Lafiteau 2, 485. Rach verichiedentlichem, entjeglichem Abfall beißt es nicht, die Bolter zum Glauben bringen, einige Male nicht gerechnet, sondern "die Rirche zu herrlichem Glant, zu vorgewestem lobsamen Stand!" Wenn auch Die "Sündenerkenntnis ganglich fehlt," wenn auch die Leute behaupten, "fie feien der Sünd nicht fähig", ift nur die Rirche in lobsamem Stand, bann mag es hingehen! Man ift höchlich erbaut, wenn die Träger der Meggeräte fich schlagen um den Vorrang des Tragens, oder wenn beim Auspacken der Geschenke die Zuschauer alles Aniebengen, Befreuzigen u. f. w. der Weißen mitmachen; es ift das den Missionaren ein genugsames Zeichen von der Macht bes Chriftentums bei den Schwarzen, "bevor fie noch dasselbe recht erkennet und angenohmen hatten!" Diefes, eine äußere Form, und weiter nichts, erkennen und annehmen lehren, war die fonderliche Aufgabe der Miffionare. Dazu unterrichtete man die Rongo-Edlen in "firchischem Gepräng", das Bolt in den Bräuchen und Ceremonien ber römischen Kirche. Bu dem Ende las man mit großem Pompe bie Meffe Labat 3, 93 f., 2, 237 f. u. b., fette ben Beichtftuhl ein, legte Bugen aller Art und Grade auf, Merolla 574, und ließ Kinder und Erwachsene ben Rosenkranz beten Labat 3, 31 f., 243, 333, Merolla 594, führte geiftliche Bruderschaften ein, z. B. die Rosenkranzbruderschaft Labat 3, 34, lehrte Bokal-Gebete und Ave-Maria Zucchelli 421, tiefste Reverenz vor den Patres mit Fußtuß Zuchelli 197, richtete Prozessionen ein Labat 3, 187, 375 u. ö., erteilte mit nötigem Bompe ben papftlichen Segen Bucchelli 196, brachte Jubiläumsablag und ließ benfelben verdienen mit Prozessionen Labat 3, 375, 390. Und bald hatte das Bolf gelernt, den Rosenkrang zu beten, bas Zeichen bes Kreuzes zu machen und fehr bereitwillig fügte man fich bem Brauche, Kruzifire, Medaillen und Reliquien zu tragen, Carli Church. Coll. 499, d. n. B. ü. Mohr 63, Zucchelli 217, 250-252. Mit großem Gifer machten die Miffionare über diesem Thun, straften 3. B. das Ungeheuer Antonio I. mit ernsten Worten, als dasselbe bei einer Prozession du S. Sacrement sich beifommen ließ, über fich benfelben Sonnenschirm zu tragen, ben es bei profanen Ceremonien zu tragen pflegte, aus feinem anderen Grunde, als um fich Gotte gleich

ju ftellen Labat 2, 419, nicht zu gebenken jenes "gottfeligen alten Berrn" bon Sogno, welcher in feinem Gifer die Lacher bor der Rirchthure wollte enthaupten laffen! Man pflegte ben Marienkult, weihete 3. B. einen Königssohn unter großen Ceremonien der Jungfrau und zwar jo fraftiglich, daß diefer fortan unter feine portugiefischen Exercitien ftatt feines Namens "l' esclave de la St. Vierge" sette Labat 3, 93 ff. Man empfahl ihre Statue als Gegenstand des Unbetens und als wunderthätig, und beides mit dem besten Erfolge Merolla 541 u. 548. Ja, der eifrige Zucchelli will für seine Sognesen ein in Rabinda befindliches Marienbild, voll Bunderthaten, burch "lobwürdigen und heiligen Diebftahl" fich aneignen 460. Diese Thatsachen vor Augen ist nicht zu leugnen, abgesehen auch von den Abfällen, daß für gemiffe Zeiten der römisch e Ratholizismus icheinbar vorherrichend und anerfannt im Reiche war. Wir fügen dem Erbrachten noch ein weiteres bei. Die Rahl der Rirchen und anderer Andachtsftätten war fehr bedeutend, in San Salvador gab es 11, in Sonn, ber Hauptstadt von Sogno seche, in Diefer Proving 18 Rultusftätten Merolla 553. Das ganze Königreich zählte wahrscheinlich nicht weniger als 100 geweißete Kirchen und vielleicht zwei- bis dreimal soviel andere Stätten, wo die Priefter zu taufen und Meffen zu lefen pflegten, nicht gerechnet die an febr vielen Stellen errichteten Rreuze zum Zeichen ber Berrichaft bes Chriftentums! Dazu wetteiferten der Rönig und seine hohen Beamten miteinander im Besuche der Meffe, und es gab faum eine einzige äußere Ceremonie der Kirche, die fie nicht ftreng und genau erfüllt hätten Labat 2, 337, 3, 27, 385, Merolla 559, 562, 591, und zwar mit unerhörter Devotion. —

Geftützt auf die Edikte des Königs, resp. der Fürsten, zogen die Missionare aus und vollzogen ihre Verrichtungen. Die Darstellung der Rapuziner-Missionen hat uns das zur Genüge bewiesen. Doch verweilen wir noch einen Augenblick bei dem Punkte.

"Kommt ein Missionar in die Stadt, so giebt der Maire Abends, wenn alles zu Hause ist, durch Proklamation kund, daß ein Missionar angekommen sei und daß alle vor ihm zu erscheinen hätten, um Befriedigung ihrer geistzlichen Bedürfnisse zu suchen und daß derselbe so lange bleibe, als solch Geschäft erfordere. Ist der Maire hierin nachlässig, oder ereignet sich irgend eine Art Störung, wird er gebührend bestraft, denn wir sehen es als unsere Aufgabe an, solche Personen von ihrem Amte zu entfernen, um das Land im nötigen Glaubensgehorsam zu erhalten, and to make these peoples to live well." Merolla 560, Carli Church. Coll. 493 f. "Ist der Missionar in der Provinz angekommen, so besucht ihn gleich der Maire, dem besiehlt er an, in die Hütten aller derer zu gehen, die Konkubinen bei

sich haben, er legt ihm auf, alle eingerissene Unordnung zu melden, etwaige Übelthäter wohl möglich mit Gewalt in Ketten herbeizuführen. Damit uns aber diese Maire alles offenbaren und uns nicht betrügen, so dräuen wir ihnen auf tausenderlei Art, ja wir dräuen ihnen gar, daß sie ihres Maireamtes von den Fürsten sollten entsetzt werden." Ebenfalls ist der Maire verbunden, ein saalartiges Haus für die heil. Mission zu bauen und für Lebensunterhalt zu sorgen. Zuchelli 299 ff.

So blieb auch das gemeine Bolt in äußerem Gifer für die angenommene Religion nicht hinter feinen Fürsten gurud. Buge thuend zogen wohl lange Buge von Gingebornen, Solzblode und Baumftamme auf den Schultern tragend, bor bie Rirche, fnieten eine halbe Stunde por denfelben, traten bann in die Kirche, ichlugen fich die Bruft, löschten Die Lichter aus und disciplinierten fich wohl eine Stunde mit Leberriemen und Gerten unter Abfingung der Litanei der Jungfrau von Loretto, - ein Lichtblick und Troft bem Pater über die elenden Athiopier, nicht gerechnet die prachtvollen Gartenzaunpfähle, welche diefer Bug ihm einbrachte, Carli Church. Coll. 500 f. Die Beigelungen in ber Faftenzeit machte das Bolf eifrigst mit, etwa 6000 Menschen mit ber fürstlichen Familie, Afche auf den Bauptern, Dornenkronen auf den Röpfen, ichwere Balten und große Rreuze auf den Schultern und bicke, ftarke, eiferne Retten um den hals und um die Fuße. Etwa 3 Stunden mahrend einer Prozession geißelten fie fich in diesem Aufzuge, Bucchelli 250-252. Übertreter firchlicher Brauche laffen fich willig zur Strafe und beilfamen Buße etliche Stunden einige Tage lang an ein Rreuz binden, das bor der Rirchenthure fteht, Zucchelli 335. Gie fasten willig zur Buge, lecken mit der Zunge ein Rreuz auf die Erde, enthalten fich des Tabats, wenigstens am Tage, mahrend bes Nachts ihnen gestattet ift, zu rauchen, mit welcher Buge fie bann auch gang zufrieden waren. Bucchelli Relation 13.

Mit welcher Machtfülle traten die Missionare auf 3. B. in der Stavenshandelfrage und mit hoher Befriedigung konnten sie sehen, wie denselben Bußen und Demütigungen, welche Rom, auf dem Sipfel seiner Macht, den eurospäschen Fürsten auferlegte, sich auch die demütigeren Fürsten von Kongo unterswarsen und man kann sich vorstellen, welch einen Eindruck es auf die argelosen Afrikaner gemacht haben muß, wenn der Bann über den König verhängt wurde, 3. B. über Dom Garcia, den Grasen von Sogno Labat 3, 260, Merolla 571 u. ö., oder wenn die Könige, oder die Fürsten von Sogno vor den Missionaren knieten, ihre Füße küsten und ihr Gewand Zuchelli 197, 320, sich ins Hospitium "verfügen", die Besehle der Missionare entgegenzunehmen Zuchelli 201, oder gar, wenn sie diese mächtigen Fürsten Kongos in Sackleinen gekleidet, mit bloßen Füßen, mit einer Dornenkrone auf dem Kopfe, ein Kabeltau um den Hals, ein Kruzisit in der Hand, umgeben

von ihren in prächtigste Gewänder gekleideten Höflingen, auf den Knien vor den Kirchthuren liegen sahen, um Aufhebung des Bannes bettelnd. Merolla 570, 573, Zuchelli 400 f. vgl. Merolla 543. Wahrlich Rom auf dem Höhepunkte hierarchischer Machtfülle in dem unglücklichen Königreiche Kongo!

Allein die Rehrseite des Bildes! Es gab in Kongo ein Gebiet, das Gebiet heidnischen Aberglaubens, heidnischer Gebräuche, von welchen infolge des gebührend gekennzeichneten Borgehens bei der Taufe das Bolk schwer zu entwöhnen war. Hier versuchte die Kirche versgeblich ihre Macht und ihre Beseitigung schien nur so zu geslingen, daß man Bräuche, Bilder u. s. w. ähnlicher Art einsführte, welche das Bolk als eine Art Ersat für das, was es aufgeben sollte, betrachten konnte. So sehen wir den König Alfonso die Idole verdrennen und "to repair this loss" aus Portugal verschriedene Bilder u. s. w. verteilen! So hat man offendar stets verschren, denn mit aller Unbefangenheit stellt ein Merolla die abgeschafften und dafür eingeführten Gedräuche nebeneinander, ohne zu ahnen, wie sehr nüchterne Beodachter von der auffallenden Famissenähnlichkeit beider übersrascht sein dürften.

Die Aufzeichnungen Merollas 555 f. enthalten zuerst 7 great abuses betreffend Schutymittel für schwangere und gebarende Frauen, für neugeborene Rinder, welche aus Bflangenfafern und Tiergahnen hergestellt und vom Fetizero geweiht waren; ferner heidnischen Brauch bei Entwöhnung eines Rindes, ferner das Geben des "Motiffo" an das Rind vom Fetizero, eine Art "Raffraatsgelubbe", welches vom Trager ftreng gehalten unbedingt ihm Blud brachte, im anderen Falle aber unbedingtes, ichleuniges Berderben. Diefe "Motiffo-Gelübde" beftanden in Bermeidung gemiffer Speifen, gemiffer Bege, Beilighaltung besonderer Tage u. f. w.: eine endlose Laft und ein Joch auf ben Salfen der Armen, welche häufig darunter gusammenbrachen. Bgl. den vorzügl. Artifel Motiffo bei Baftian a. a. D. 254 ff. 3m weiteren bestand der Abufus in einer gludverheißenden Untersuchung des Rindes durch den Medigin-Mann und in gemiffen Gebräuchen im Bubertätsalter. Diefen fieben Studen ftellt Merolla fieben firchliche Gebote gegenüber zu nachdrudlichem Bebrauche. Die Schwangern hatten neben öfterer Beichte und Kommunion reli= giofe Reliquien ju tragen ftatt der Zaubermatten. Die Mutter follten Die Stricke, welche fie ihren Rindern umzuknupfen pflegten, aus Balm: blättern maden, welche am Balmfonntage geweiht worden wären und überdies ihre Neugeborenen durch diejenigen Reliquien hinreichend su ichuten suchen, welche von den Ratholiken zur Taufzeit angewendet wurden. Bur Zeit der Entwöhnung follten die Eltern die Rinder Gott darbringen in Der Rirche vor einem Bilde des Beilandes und statt des Motisso diefelben anhalten, irgend eine besondere Andachtsübung vorzunehmen, mehrmals täglich den Rofentrang gu beten, an Sonnabenden gu faften, Mittmodstein Fleifch zu effen und ahnliche unter Chriften

gebräuchliche Dinge zu verrichten. Und wenn die Rongo ihre Frucht= baume und Getreidefelder durch Tetifche ju beiduten pflegten, welche angeblich Die Macht befagen, alle die, welche Gingriffe versuchen follten, zu bestrafen, fo ward foldes unterfagt und zugleich geboten, geweihete Balmzweige gu benuten und hier und da in den Rornfeldern das Beichen des Rreuges aufzustellen zum Schute ber Früchte. Merolla 557. Wie auch die Miffionare über diese Dinge gedacht haben mögen, mögen fie damit auch thatsächlich gegen den Aberglauben protestiert haben, wir muffen ent= schieden in Abrede stellen, daß das Bolk von Rongo je einer wesentlichen Beränderung im Bereiche seiner abergläubischen Gebräuche fich bewußt murbe, oder gar durch den Taufch einen Borteil gewann, denn es mar ein gewaltiger Irrtum der Miffionare, daß fie den fo fummerlich und ichlecht unterwiesenen, ja innerlich heidnisch roh gebliebenen Bewohnern ein Syftem fremdartiger Bebräuche gaben, welches bem, bas fie ausrotten wollten, in Inhalt und Form fo verzweifelt ahnlich mar. Unmöglich tonnte eins von zwei fo ähnlichen Suftemen bas andere verdrängen, - "es ift nicht zu befdreiben und zu begreifen, daß die Bauberer u. f. w. bei dem narrifden Bolte mehr Glauben finden und in größerer Sochachtung ftehen als wir, die wir die Zauberei auszurotten versuchen." Zuchelli 334, — und daher bestand alles, wofür die Bewohner von Rongo den Miffionaren zu danken hatten, nur in Bermehrung jener Laft abergläubischer Gebräuche, welche fie ohne dieses icon in den Staub gedrückt hatte. Bergl. den oben angezogenen Artifel Baftians und Wilson.

Die neue Religion, so wie fie gebracht ward, gab nichts für das Berg und für den Geift und ftillte das laute Sehnen der Menidenbruft nicht. Statt die Bande des Aberglaubens zu lofen und das Bolk einem weiteren Raume und der Freiheit der Kinder Gottes entgegenzuführen, zog fie die Bande nur noch ftraffer und legte bem Bolte eine ichwerere Laft abgöttifder Bebräuche auf, als es je getragen hatte. Und wenn uns aus allen Quellen die Klagen der Missionare entgegentonen über den Bang der Bolfer zur Abgötterei und zum Aberglauben, wie bergleichen Rlagen genug erbracht find. jo fallen diese Rlagen der Missionare als eine Anklage des Bolfes auf fie felbft gurud, denn weil Rom in feinem Beftreben, dort über taufende von "Bekehrten" zu herrichen, alle Mittel für recht ansah, zu dem Ende ein nur äußerliches Chriftentum einführte, und äußere Bräuche förderte, fo blieb das Bolk bei dem Alten, ihm gewohnt Gewordenen, denn das war ihm Greifbares, Fagbares, nahm aber das Römische mit in ben Rauf, und es entstand so eine bis zur Berheibnischung gehende Entstellung des Chriftentums, "un melange affreux" von Heidentum und Christentum, eine "idolatrie réelle. mais masquée, welche unter einem gewissen äußeren guten Schein eine Menge von Mißbräuchen enthielt, in Bezug auf welche diese Einfältigen prätendierten, daß man sie ihnen hingehen lasse et leur tenir compte de ce, qu'ils voulaient bien se dire et s'avouer Chrétiens! Labat 3, 215, 199, 218, 344 f.

Nun könnte freilich Rom an der Hand der Quellen als Gegenbeweis dieser Aussührungen hinweisen auf den großen, schon erwiesenen Eifer in der Beobachtung und Ausübung der angenommenen Religion, denn:

"Alle haben Rosenkränze, alle bitten bei Begegnungen kniend die Patres um den Segen. An den drei Tagen unserer Disciplin oder Geißelung in der Woche werden wir allezeit von einem großen Haufen der Geißelnden begleitet, welche da öffentlich in der Kirche stehen und sich schlagen. An Fest- und Feiertagen versäumen sie keine Messe, besuchen alle Predigten und kommen zum dritten Rosenkranz und zu jedem heiligen Werke, das wir mit gutem Eiser hier eingeführet haben," — "also daß mein Herz in meinem Gemüte recht vor Freuden jauchzte und ich dachte, sie hätten schon einen recht en Grad der Vollkommenheit erlanget und würden nun in aller Kürze zum Gipfel der Tugend hinansteigen, ja sie würden in kurzer Zeit in die Zahl der Heiligen versetzt werden können!" Zuchesti 216 u. 251.

Allein dieses ift keineswegs ein Beweis, dag fie je eine aufrichtige hinneigung zu ber neuen Religion fühlten, ober ihre alte Unhänglichkeit an den alten Glauben aufgegeben hatten. Es war ja ihr Interesse und es war ihnen bon Wichtigkeit, die Gunft ber Miffionare zu bemahren, - wir werden feben warum, aus manchen "ichlagenden" Grunden, - und fie begten burchaus teine Beforgnie, daß ihre eigene Religion durch Berührung mit der römischen beeinträchtigt werden, oder gar in Gefahr tommen fonnte, gang berloren zu gehen, da fie zu gewiffen Zeiten eine untergeordnetere ober weniger fichtbare Stellung einnehmen mußte. Denn wenn sie in Gegenwart der die Ronigseditte handhabenden Missionare den Gebräuchen und Ceremonien der römischen Rirche alle gebuhrende Ehrfurcht bezeigten, fo waren fie, wenn die Miffionare fie nicht beobachten fonnten, und ihre Maire und Dorfalteften ftedten ftets mit ihnen burd, nicht weniger gewiffenhaft und punktlich in ber Beobachtung ber Gebräuche ihres eigenen Glaubens. Bu allem icon erbrachten Material noch ein Wort Bucchellis:

"Sie find fehr willig zur Annahme des driftlichen Glaubens, allein haben fie fich gleich zu demfelben bekannt, fo wollen fie doch ihre heidnischen

Gebräuche keinesweges babei vergessen; sogar wenn ihnen ein Kind geboren wird, sie solches nach der Taufe mit zwiefach so vielen abers gläubischen Narrenspossen dem Teufel widmen, was sie aber alles heimtlich vor den Missionaren thun, damit sie nicht von ihnen beschrien werden mögen!" a. a. D. 170.

Da sich nur wenig Missionare mit ber Sprache bes Landes bekannt machten, jo war den Gingebornen diefes Spiel befonders erleichtert, denn Die Eingebornen fahen recht gut, wie unwiffend in biefer Beziehung Die Missionare waren und faumten nicht, diesen Borteil zu einem der mertwürdigften Poffenspiele zu benuten, welche jemals vorgekommen find. Es kostete ihnen keine Mühe, da die Kräfte der Wiedergeburt und Erneuerung durch den heiligen Geist in ihnen nicht wirksam waren, in einem Charafter, der ihrem eigenen fremd war, ungezwungen und natürlich zu erscheinen, ihre eigenen Anschauungen und Grundfate unverlett zu bewahren und sich äußerlich zu Ansichten und Grundfaten entgegengesetter Art zu bekennen, m. a. B. als eifrige Ratholifen zu ericheinen, mahrend fie in Wirklichkeit die verftodteften Beiden maren, welche die Erde tragen fonnte. "Um verderblichften ift ihre Geschicklichkeit, ihre Bosheit zu berftecken vor den Miffionaren, diefelbe abzuleugnen auch allermeiftens unter bem heiligen Siegel ber faframentirlichen Beichte," flagt Bucchelli 257, 274 und im Unlaffe eines Falles, daß ein konkubinarischer Fürst, beffen Wefen befannt war, aber absichtlich verborgen gehalten ward, ebenso wie alles andere, stets zum Sakrament gekommen war, bricht er in folgende Worte aus:

"Hieraus kann man abermals die große Unglückseligkeit dieser Schwarzen erkennen, daß ihr ganzes Christentum nichts anderes ist, als eine Berstellung und Heuchelei, dabei sie gar keine Gotteskurcht im Herzen haben, sondern die Sakramente nur zu ihrer großen Bos- heit anwenden und sich dassenige zum Gift machen, was wir ihnen aus einem guten Eifer zum Heil ihrer Seelen mitteilen. Gewiß! Bäche von Thränen möchte man vergießen, wenn man die unaussprechliche Blindigsteit dieser Leute und ihre Gottlosigkeit genugsam beweinen wollte. Ja, wenn man es recht berusen wollte, daß die Ehre der unendslichen Gottheit von diesen Leuten so verunehret wird, so möchte man mit Exechiel 19 kläglich wiederhosen u. s. w.!!"

Wir unterschreiben die Klage Wort für Wort, erheben aber mit ihr eine schwere Anklage wider Rom, zum mindesten die, daß es voll entsetlichsten Hochmutes den schweren Balken im eigenen Auge nicht erkennt, der wohl mit "Bächen von Thränen möchte be-

weinet werden." Aber so erntete Rom die Früchte der großen Lüge, mit welcher es vor diese Bölker getreten war, wiederum von den "Bekehrten" belogen und betrogen!!

(Schluß folgt.)

## Missionsrundschau.

Ш.

Vom Herausgeber.

Südafrika. Auf dem Misstonsgebiete des Am. Board in Umfilas Reiche (nordwestl. von Inhambane) scheint wieder Ruhe eingekehrt zu sein; die kleine Gemeinde zu Mongwe hielt erfreuliche Gebetsversammlungen. 500 Exemplare der ersten 12 Kapitel des Evangelii Matthäi sind gedruckt, leider wird aber auch von der Zunahme der Trunksucht berichtet und daß die Portugiesen die Lehrer der Eingeborenen im Schnapsbrennen sind (Miss. Her. 1888, 199. 256).

Die unter Leitung des tüchtigen Missionars Coillard stehende und durch 3 neue Missionare verstärkte französische Zambesis-Mission, welche mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hat und noch zu kämpfen hat, ist jetzt endlich in das Stadium einer gewissen Konsolidierung eingetreten. 2 Stationen: Sescheke und Sesula sind jetzt sest begründet, soweit man bei den dortigen unsichern politischen Zuständen, die immersort neue kriegerische Verwicklungen bringen, eines solchen Ausdrucks sich bedienen darf (Journal des Miss. évang. 1888, 62. 101. 140. 181).

Von Schoschong aus hat der Londoner Misstonar Lloyd in Begleitung einiger Bamangwato wieder einen Besuch bei den versprengten Batauana (in der Nähe des Ngamisees) und einigen noch nördlicher wohnenden Stämmen gemacht, welcher Gelegenheit zu reichlicher Berkündigung des Evangesii bot. Sowohl der Häuptling der Batauana, Moremi, wie der der Bakwangadi, Nyangana, nahmen den Misstonar und seine Botschaft freundlich auf, während Ndara, der Hänptling der Mampokuschu, anfänglich von dem Worte Gottes nichts wissen wollte und sogar das Geschenk eines Neuen Testaments in der Setschuanasprache verweigerte, bis auch er zuletz zugänglicher wurde. Naiv ist es, wenn sich der Misstonar wundert, daß die letzteren "keine Idee davon haben, beim Gebet die Augen zu schließen" und "gänzliche Enthaltsamkeit bei ihnen undekannt ist" (Chron. 1888, 68. 102). Da um Wiederholung des Besuchs gebeten wurde, so werden diese allerdings nicht zahlreichen Stämme hoffentlich bald in eine stetige misstonarische Pssege genommen.

In Transvaal graffiert das Goldfieber mit all den Aufregungen, Leidenschaften und Enttäuschungen, welche im Gefolge dieser gefährlichen Krank-heit überall zu sein pflegen. Tausende von Europäern, nicht alle von der besten Sorte, strömen ins Land, in kleinern Distrikten (Barberton, Iohannesburg) sich häusend, wodurch sich allerdings Handel und Wandel hebt und die Preise

· · Warneck:

oft ins ungeheure steigen. Auch Farbige sammeln sich in großen Massen auf den Goldfeldern und verdienen viel Geld; freilich hebt sich mit dem Wohlstand nicht die Moralität und mit dem Goldhunger nicht die Heilsbegierde. Aber die Anforderungen an die Arbeit der Mission unter Europäern und Eingeborsnen steigern sich (Berl. M. B. 1888, 210. Chron. 258. Not. 64).

Um die Häufung von Farbigen zu verhindern, hat die Buren-Regierung (der Bolkbrat) ein bereits früher gefaßtes, aber nicht ausgeführtes Geset (die plakker-wet) erneuert, nach welchem jedem Bauernhof nur 5 Familien Arbeitskaffern zugewiesen werden und überhaupt nicht mehr als diese Zahl auf einem Platze wohnen dürfen, die übrigen sollen nach der Bestimmung der Rezgierung auf Lokationen verteilt werden. Solche Lokationen werden nur ausgegeben an die Oberhäuptlinge der einzelnen Stämme; wo also Missionsstationen sich sinden, die bei Unterhäuptlingen errichtet sind, so droht ihnen die Aufslösung. Dieser Auslösung sind trotz allen Protestes bereits 5 Stationen der Hermannsburger (Sara, Bersaba, Kronendal, Hebron, Ferichow) verfallen und noch mehrere werden dasselbe Geschick haben. "Wir und unsere Gemeinden sind rein wie niedergedonnert" (Hermannsb. M. Bl. 1887, 212. 1888, 18).

Seitens der Berliner Miffion, welche von diefer Magregel bis jest noch nicht getroffen worden ift, wird lebhafte Rlage geführt über die rudfichtslofe Eindrängung der englischen Besleyaner und Sochfirchlichen in ihr Gebiet. "Sie ichiden ihre Nationalhelfer einfach auf die von uns gestifteten Außenposten und fuchen entweder uns gang zu verdrängen oder eine Gegenmiffion zu errichten. Unfere feit Jahr und Tag Unterrichteten und jur Taufe Borbereiteten suchen fie mit aller Lift von uns abzuwenden und völlig unreif zur Taufe in großer Bahl felbst zu taufen, fodaß hunderte uns auf Diese Beise verloren gehn. . . Wir murden ja, fo ichmerglich es ift, die Frucht langfamer treuer Arbeit in andere Sande übergeben ju feben, Diefen Bahlen gegenüber froh fein konnen, wenn die von uns fortgelockten in der neuen M. G. wirklich gefunde geiftliche Nahrung fänden, aber gemeinhin werden fie teils nicht genug in Gottes Wort unterwiesen, teils gegen gewiffe beidnische Sitten, benen fie früher fronten, in Gleichgiltigkeit eingewiegt, teils mit Migtrauen und Sag gegen uns, ihre früheren Lehrer erfüllt, fodag vielfach Reid, Gifersucht, Bader und Saf in der Bemeinde felbst wuchert und alfo das gute Werk auch von innen her gefährdet wird" (Berl. M. B. 1888, 202). Das ist allerdings keine missionary comity (cf. diese Ztschr. 316).

Innerhalb ihrer beiden transvaalschen (Süd= und Nord-) Synoben hat die Berliner Mission heute 24 Stationen mit zusammen 9865 Getauften und 4817 Kommunikanten. Ihre größte Station ist das bekannte Botschabelo mit einer christlichen Gemeinde von 1662 Seelen. Wie rege der kirchliche Sinn hier ist, kann daraus abgenommen werden, daß die Zahl der Kommunizierenden 1909 betrug und 7765 Mk. kirchliche Gemeindeabgaben ausgebracht wurden. Im Lande der Bapedi (früher Sekukunis Land) ist der Erfolg nicht so bedeutend, wie man auf diesem Märtyrerboden erwartete; freilich muß dabei in Rechnung gezogen werden, daß fast alles empfängliche Bolk nach Botschabelo ausgewandert ist. In Nordtransvaal haben die Goldfunde und die englische Gegenmissionskhätigkeit das sonst so frisch ausstrebende Werk ein

wenig niedergehalten. Die in Mp'home errichtete Nationalhelferschule entwickelt sich in erfreulicher Weise (Ebd. 211. 216. 218).

Im Sululande ist leider infolge der unpädagogischen englischen Politik schon wieder Krieg ausgebrochen und zwar wie es scheint, diesmal ein ernster Krieg. Für die eben aufblühende Mission ist das besonders verhängnisvoll. Der Am. Board berichtet von einem Jahre außerordentlichen Erfolges. Die Zahl der zu seinen Gemeinden gehörenden vollen Kirchenglieder (969) hat sich um 129 vermehrt, das geistliche Leben hat eine erfreuliche Erweckung ersahren und seine Schulen, darunter 3 höhere mit 169 Zöglingen, besinden sich im blühenden Zustande (Her. 1887, 441. 1888, 160. 304). Uhnlich heißt es auch im Jahresbericht der schottischen Freikirche: Ein Jahr des Fortschritts. . . Es ist Leben in die Totengebeine gekommen. . Die Schulen blühen. . . Die ärztliche Mission und die Evangelistenthätigkeit der Eingebornen sind im befriedigens den Gange (Rep. 1888, 39) und — in diesen erwachenden Frühling hinein wieder die bösen Kriegswetter!

Böchst erfreuliche Runde kommt auch aus der französischen Bassutomission. in der gleichfalls infolge außerordentlicher Bersammlungen eine Erweckung statt= gefunden hat, welche immer größere Dimenfionen anzunehmen icheint. Die Berichte find voll von charafteriftischen Ginzelheiten und da fie durchaus den Eindruck gewähren, daß die Bewegung an fich eine gefunde ift und in gefunder Beife geleitet mird, fo fteht ju hoffen, daß fie einen großen und reellen Fortschritt der Christianisierung bedeutet (Journal des Miss. ev. 1888, 42. 46. 1886, 130. 176. 252). Bis zum Abschluß des Rechnungsjahres hatte sich Die Bahl der vollen Kirchenglieder um 504 vermehrt, während die der Katechume= nen 3412 betrug. Beide: Rirchenglieder und Ratechumenen waren gufammen 9441; gegen das Vorjahr eine Bermehrung von 1670 und feitdem ift das Bachstum beftändig fortgegangen. Nur über eins wird geklagt: daß infolge der allgemeinen fudafrif. mirticaftlichen Bedrängnis, da die Landesprodukte fast gang entwertet find, die Rirchenbeitrage herunter gegangen find und zwar von 21936 Frt. in 1885 auf 16 109 in 1887 — notabene immer noch eine auftändige Leiftung bei c. 6000 Rirchengliedern! - und daß unter Diesem Ausfall die Thätigkeit der eingebornen Evangeliften zu leiden in Befahr fteht. Beiläufig bemerkt ift die Entschädigung, welche diese Evangelisten erhalten, fehr gering: 100-180 Frk. pro Jahr. Da aber gerade in diesem Augenblick an diefer Thätigfeit viel hangt, so hat man ausnahmsweise eine Substription in Barie eröffnet fur die Baffutoevangeliften, die bis jest einen Ertrag von c. 6000 Mit. geliefert hat (Ebb. 42. 175).

Die bekannte Schul- und Industriemissionssstation der Freischotten unter den Kaffern zu Lovedale hat ein Jahr ruhiger stetiger Entwicklung durchsgemacht trotz der mancherlei feindseligen Ansechtungen, die ihr das Leben schwer machten. Die Gesantzahl ihrer Schüler betrug Ende 1887 398, unter welschen 36 eigentliche Handwerkslehrlinge sich befanden, während die Lovedalez Kaffergemeinde 712 Kommunikanten zählte. Auch das dem Lovedaler ähnliche Blythswood-Institut unter den Fingu in Transkei mit seinen 140 Zögslingen bewährt sich als ein Segen für das Land (Rep. 34. 38).

In unfrer letten Rundichau hatten wir etwas ausführlicher über die

Warned:

unter uns wenig bekannte hochfirchliche Industriemission gu Reiskamma Hoek in der Diocese Grahamstown berichtet (1887, 231). Der dort er= wähnte Angriff auf die Regierungsunterstützung (grant), welche um feiner induffriell = erziehlichen Wirksamkeit willen Diefes Inftitut bezogen, hat eine Reduftion dieses Grants auf weniger als die Hälfte (von 17 700 auf 8360 Mt.) aber auch eine treffliche Berteidigung des Leiters der Unftalt jur Folge gehabt (M. Field 1888, 25). Es ift doch merkwürdig: in der gangen Welt verlangt man von der Miffion, daß fie die Gingebornen zur Arbeit erziehe, land= wirtschaftliche und industrielle Thatigkeit übe bezw. lehre, und verspricht einer folden Rulturmiffion alle mögliche Unterstützung. Macht fie fich aber aus Werk, fo erhebt der wirtschaftliche Gigennut fofort ein großes Beschrei, daß er geschädigt werde und thut, was er fann, um den erst stürmisch verlangten Instituten die Burgeln abzugraben. Bir verlangen durchaus feine Geldunter= ftupung seitens des Staats für das eigentliche Missionswert; aber das dunkt uns billig und recht, daß die Staaten bezw. Rolonien wenigstens einen an= ftandigen Beitrag leiften, wenn die Miffion in befonderen Lehranftalten ihnen Beamte, Sandwerker, Bauern u. f. m. heranbildet.

Aus der Kapkolonie wollen wir diesmal nur die traurige, traurige, traurige, leider durch ganz Afrika ihr Scho sindende Klage wiedergeben, daß die Trunksucht unter den Singebornen immer größere Verheerungen anrichtet. Wie es einst von dem Blute Abels hieß: "es schrie zu Gott", so "schreiet" heute Afrikas trunken gemachtes Volk zu Gott im Himmel, es schreiet eine furchtbare Anklage hinauf zu dem Richter der Welt wider den mörderischen Branntweinhandel, durch welchen die europäische Habgier den dunkeln Weltzteil vergistet. Doch wir müssen warten, bis unfre Rundschau uns zu Westzafrika führt, wo wir auf diese "offene Wunde" Afrikas zurückzukommen genötigt sind.

Nur ein furzer Blid auf Madagastar. In den bereits driftianifier= ten Teilen der Insel, besonders in der Proving Imerina und der Hauptstadt Antananarivo selbst nimmt noch immer die Sichtungsarbeit die Hauptauf= merksamkeit in Auspruch, mahrend in den übrigen Teilen eigentliche Missionsarbeit getrieben wird, hier mit mehr, dort mit weniger Erfolg. Erfreulich ift es, daß es den Londonern ein voller Ernft damit ift, den Weizen von der Spreu zu icheiden, wenn durch diefen Scheideprozeg die großen Bahlen auch et= was zusammenschmelzen. Gang besondere Aufmerksamkeit wird auf Die Erziehung der Jugend und die Ausbildung tuchtiger eingeborner Beiftlichen und Lehrer verwendet. Es stehen jest 1005 Schulen mit 102 747 Schülern unter der Leitung allein der Londoner Miffion und der ihr eng verbundenen Freunde (Quater). Diefe Schulen find (gottlob!) noch fehr einfach; die Berufung der Lehrer geschieht durch die Gemeinden; aber da von der M. G. nur dem Lehrer ein Bufchuf jum Gehalt gewährt wird, welcher ein Befähigungs-Beugnis feitens derfelben befitt, fo liegt thatfachlich die Befetzung in der Sand der Miffionare. Große Sorgfalt wird auf die regelmäßige Bifitation der Schulen feitens bestimmter hierzu delegierter Miffionare verwendet und gur Unipornung der Lehrer und Schüler werden bei diefer Belegenheit Breise verteilt. - Bezüglich der Bflege des geiftlichen Gemeindelebens und der Forderung der Mission unter den noch heidnischen Insulanern leisten die halbjährlichen von auswärtigen Delegierten besuchten Konferenzen in der Haupstadt wesentsliche Dienste (Chron. 1888, 208. 232. 295. 330).

Im Nama= und Hereroland hat die deutsche Schutherrschaft bis jest den Eingebornen weder einen Segen gebracht, noch Deutschland bei ihnen in Unsehen gefett. Die traurigen Rriegs= und Raubzuge, die beide Lander nun icon feit Jahren zerrütten, dauern fort, ohne daß feitens der deutschen Reichsregierung eine Macht zu ihrer Beendigung aufgeboten worden ware. Erft neuerdings verlautet, daß die Bildung einer Art Polizeitruppe unter einem preußischen Offizier und Unteroffizier im Werke fei. Der icon wiederholt erwähnte Bendrif Withooi von Gibeon, welcher vorgiebt ein ihm von Gott übertragenes "Wert" unter den Berero auszuführen zu haben, mit dem er feine Raubzüge entschuldigt, ift endlich im Namglande durch einen Rapitan feines eignen Stammes wiederholt ziemlich geschlagen, fein Bater aber gefangen genommen und erschoffen worden, fo daß Bereroland wenigstens für die nächste Zeit vor bem fest in feine Überspanntheit verrannten Manne Ruhe haben wird. - Bon den Buren, welche die besten Blate Grofnamalands in Besitz nehmen wollten, hat man in letter Zeit nichts mehr gehort. Der deutsche Rolonisationsversuch im fogen. Lüderipland icheint ein flägliches Ende nehmen zu wollen. Mittlerweile find bekanntlich dort Goldlager entdeckt worden und ichon beginnt man in Deutschland Goldgruben-Aftien auszugeben!!! Wir fteben diesem Goldrausche fehr fritisch gegenüber; aber da von unfern Lefern vermutlich feiner feine Belder in diefen Goldgruben-Attien angelegt haben durfte, so ift es nicht nötig, unfre Rritik zu detaillieren. Auch angenommen: Die Goldgruben lieferten wirtlich einen Ertrag, der das auf ihre Bearbeitung verwendete Rapital reichlich verzinft - jedenfalls murde den Eingebornen weder diefer noch foust ein anderer Bewinn aus den Goldfunden jugute tommen. Dag unter diefen Umftanden die Miffionsarbeit feine bedeutenden Fortidritte gemacht haben fann, leuchtet von vornherein ein. Einzelne erfreuliche Erlebniffe abgerechnet, bietet die rheinische Mission in Nama- und Bereroland augenblidlich einen wenig erfreulichen Anblick (Rhein. M. B. 1888, 100. 105. 111. 176. 203. 212).

Westafrika. In der amerikanischen Bihe-Mission, die jetzt 3 feste Stationen besitzt: Bailundu, Bihe und Olimbinda, ist auf der ersteren mit der Tause von 14 Erstlingen die erste christliche Gemeinde organisiert worden, während in Bihe selbst durch den Tod des der Mission sehr seindlichen Häuptlings der Krieg zwischen Bihe und Bailundu beendet wurde und überhaupt ein großes Hindernis der Evangelisierungsarbeit beseitigt zu sein schien. Leis der nur schien, denn sein Nachsolger setzte die Erpressung von Geschenken sort und verweigerte die Erlaubnis zur Anlage der neuen Station Olimbinda. Bon den jungen Christen reden die amerikanischen Berichterstatter mit großer Anserkennung; auch die endlich in Gang gebrachten Schulen berechtigen zu einem hoffnungsvollen Ausblick (Her. 1887, 441. 443. 1888, 18. 161. 258).

über die erst jüngst in dieser Zeitschrift (S. 270) ausführlich besprochene sogen. "sich selbst erhaltende" westafrik. Mission des methodistischen Bischofs Taylor hat der jest in Amerika weilende Gründer und Leiter selbst auf der methodistischen Generalkonferenz umfassende Mitteilungen gemacht, welche uns

442 Warneck:

allerdings ziemlich stark an rhetorischer Färbung zu leiden scheinen. Bon Losanda ausgehend, so berichtete Taylor, habe er dis Malange 5 Stationen gegründet, zusammen seien aber 33 (!) Stationen eröffnet, von denen auf 32 Missionshäuser stünden! Ich verzichte darauf, seinen in der Konsferenz entwickelten "Blan" zu reproduzieren; derselbe fand keineswegs ungeteilzten Beisall, doch wurde schließlich Taylor als "Bischof für Afrika" (!!) anserkannt, ihm für seine selbsterhaltende Mission freie Bewegung gelassen und der Miss. Board nur angewiesen, ein Komitee zu ernennen, welches über Taylors Mission eine Oberaufsicht führe (Indep. 17. 15 u. 7. 6). Im übrigen wollen wir die Kritik lassen und etwa 5 Jahre lang abwarten, wie die "Mission" Taylors arbeiten wird!

Am Rongo sind jett 6 bezw. 7 Missionen thätig, wenn man die eben im Entstehen begriffene Pariser mit dazurechnet, welche von Gabun aus innershalb des französischen Rongogebietes ihr Werk in Angriff zu nehmen gedenkt. Diese 6 Missionen sind: Die der englischen und die der amerikanischen Baptisten, die bischöflich methodistische unter Taylor, die eines englischen Romitee von Free Will Offerers, welche soeben beginnt, die

fcmedifche und die römische Miffion.

Was junadit die englischen Baptiften betrifft, auf beren 5 Stationen: San Salvador, Tunduwa (Underhill) und Ngombe (Wathen) am unteren und Stanlen Bool (Arthington) und Lufolela (Liverpool)2) jest 19 Missionare mit 2 Lehrerinnen thatig find, von denen freilich immer einige gefundheitshalber in England weilen, fo haben diefelben im vergangenen Jahre durch den Tod von 6 Missionaren, unter denfelben leider den Führer der ganzen Miffion: Th. Comber, fehr fcwere Berlufte gehabt. Auch die Rongomission ift ein graberreiches Arbeitsfeld; allein auf dem Rirchhofe der Station Tunduma befinden fich feit der furzen Zeit ihres Bestehens - 7 Missions= gräber (Bapt. Her. 1887, 398, 429, 440 f. 1888, 77, 153)!! Der durch das ungesunde Klima bewirkte häufige Bersonenwechsel hält den Fortgang der Miffionsarbeit natürlich ungeheuer auf. Um fo unbegreiflicher ift es, daß gerade bei den englischen Baptiften (bei den amerikanischen ift es gang anders) bas Reisen gar fein Ende nimmt. Man follte benten, jest mare es endlich Zeit, auf ben angelegten Stationen an eine ftetige Arbeit zu gehen. Das Entdecken konnen die Rongomiffionare nun andern überlaffen, fie haben geographischen Entdeckerruhm genug. Bas die ziemlich gahl- und umfangreichen Berichte (ber engl. Baptiften) an miffionarischer Ausbeute gewähren, ift fehr durftig. In San Salva= dor haben die erften Taufen ftattgefunden, in Tunduma, Rgombe und Stanlen Bool werden in den Schulen c. 150 Rinder unterrichtet, und in Lukolela fangen die Eingebornen an zu verstehen, daß die Missionare etwas anderes als die Handler wollen (B. Her. 1888, 7. 39. 80 f. 192 ff.).

1) Der gerühmte Taylorsche Dampfer konnte nicht stromauswärts gebracht werden (Miss. Rev. 1888, 209).

<sup>2)</sup> Es ist eine förmliche Unsitte, den afrikanischen Orten europ. Bersonen: oder Ortsnamen zu geben. Diese Unsitte verwirrt nur die Geographie und erschwert das Behalten der Ramen außerordentlich, zumal wenn man gar, wie hier, beide Ramen merken soll.

Weit günstiger lauten die Berichte der amerikanischen Baptisten, welche ihre 6 Stationen (Mukimvika, Palabala, Banza Mantike, Lukunga, Leopoldville und Equatorstation) am südlichen Kongouser haben und viel seßshafter sind, als ihre englischen Glaubensgenoffen. Auf allen diesen Stationen ist, hier mehr dort weniger, das Evangelisations, und Schulwerk im Gange, auf dreien bereits eine christl. Gemeinde gesammelt, unter denen die zu Banza Mantike 216 Glieder zählt und sich energisch an der Ausbreitung des Evansgelii bethätigt (Bapt. Miss. Mag. 1888, 291).

Am Gabun sind, wie schon bemerkt worden, die presbyterianischen Schulen soweit sie im französischen Rolonialgebiete liegen, nun wirklich mit französischen von der Bariser M. G. entsandten Lehrern besetzt worden. — Auf der Staztion Kangwe am Ogowe gab es ein gesegnetes Jahr: 379 Katechumenen hatten sich gemeldet, von denen bereits 91 in die Klasse der vollen Kirchenglieder aufgenommen werden konnten, während an den übrigen 3 Stationen sich weniger Fortschritt gezeigt hat. Dagegen fand zu Benita und Coristo gleichfalls eine erfreuliche Mehrung der allerdings immer noch kleinen Gemeinden statt (Church at home and abr. 1888, 600).

Die traurigen Erfahrungen, welche die Baseler Missionare an den von den englischen Baptisten übernommenen Kameruner Christengemeinden gemacht haben, sind unsern Lesern bereits bekannt. Infolge des energischen disziplinarischen Vorgehens der Baseler M. G. ift es nun leider zu einer Sepazration zunächst der Gemeinde in Bethel gekommen, nicht allein der Taufsfrage wegen, sondern weil die nicht an Zucht gewöhnten Christen unter der Kührung eines einflußreichen Branntweinhändlers sich weigerten, sich in die Basseler Ordnungen zu fügen. Auch in den 8 zum Teil sehr kleinen Kamezruner Nebengemeinden sinden sich wenig befriedigende Zustände, dasselbe muß auch von Viktoria gesagt werden, wo es vermutlich auch zu einer bedeutenden Sichtung kommen wird. Leider ist von den dortigen Baseler Missionaren schon ein zweiter dem ungesunden Klima zum Opfer gesallen (Heide. 1888, 49 f.).

Am Altkalabar ift es auf der neuen Station Itötana zu blutigen Händeln gekommen, welche einen traurigen Blick in die Nacht des westafrik. Heidentums thun lassen. Die Bewohner der "Stadt" Ukpem hatten nämlich den Hänptling dieser Station Abia Kari beleidigt und Genugthuung verweigert. So übersiel der letztere in einer Nacht die genannte Stadt, tötete 20 Leute und schleppte die abgeschnittenen Köpfe nach Itötana. Am solgenden Sonntag seierte man hier ein Siegessest, bei dem etwa 60 trunkene Weiber um die Köpfe tanzten. Unter den Getöteten waren 2 aus einer andern Stadt, deren Oberhaupt nun seinerseits Abia Kari den Krieg ansagte; doch übergab der erstere die Angelegenheit dem englischen Konsul, mit dem er kurz vorher einen Schutzertrag abgeschlossen und durch Vermittlung der Missionare scheint die böse Sache mit einer von Abia Kari gezahlten Geldbusse beigelegt zu sein (Miss. Rec. Unit. Presb. 1888, 213).

Bom Niger hat der greise Bischof Crowther sowohl bezüglich Bonnys (an der Küste) als Obotschis und Asabas (am oberen Niger) die Kunde frischen Fortschitts mit nach England gebracht. — In Abeokuta ist der mächtige und den Missonaren nicht unfreundliche heidnische Häuptling Ogundipe gestorben,

ein Mann, der, während er sonst mehr Gerechtigkeit übte, als afrikanische Despoten gemeiniglich zu üben pflegen, seine Hände mit dem Blute vieler seiner Frauen besleckt hatte (Int. 1888, 53).

Auf der Sklavenküfte ist die Arbeit der Norddeutschen M. G., die jetzt dort 2 Haupel und 8 Nebenstationen mit 9 europäischen Missionaren und 29 eingebornen Gehilfen hat, von denen einer ordiniert ist, in steter Borwärtsebewegung. Wie es scheint, hat wieder eine stattliche Auzahl Erwachsener können getauft werden, zu den Schulen ist eine Mittelschule gekommen, die Anslegung einer Gesundheitsstation ist ernstlich in Angriff genommen und die Kirchensteuer der Gemeinden in die Höhe gegangen (Jahresbericht für 1886 und Monatsbl. 1888, 25 f.).

Über die Chriftenverfolgung in Akem, im Arbeitsgebiet der Bafeler M. G. auf der Goldkufte, hat bereits die vorjährige Rundschau (1887, 227) Mitteilungen gemacht (vgl. auch Beidb. 1888, Febr.). Die dort ausgesprochene Soffnung, daß mit dem Tode des feindlichen Ronigs die Berfolgung ihr Ende erreicht haben werde, hat fich leider nicht erfüllt. Im Gegenteil mehrten fich Die Gewaltthätigkeiten gegen die Chriften nun erft recht und es hat noch ziemlich lange gedauert, bis diefen nach der Wahl eines neuen "Rönigs" die Rudfehr in ihre Wohnorte gestattet und wenigstens ein Teil des ihnen abgenomme= nen Raubes guruderstattet worden ift. Leider ift die Zahl der Chriften, welche in diefer Feuerprobe nicht bestanden find, ziemlich beträchtlich: doch stellt fich jett heraus, daß die meiften in Unwiffenheit gehandelt und nicht an eigentliche Glaubensverleugnung gedacht haben, fodag bei ihrer Wiederaufnahme eine moglichft milde Disziplin in Anwendung gebracht werden wird. Unter diefen Umftanden ift natürlich der Fortschritt im vergangenen Jahre ein geringerer als fonft gewesen; doch find uns bei Abfaffung Diefes Berichts bestimmte ftatiftiiche Angaben noch nicht zugegangen (Beidb. 1888, 17 ff.).

Endlich noch ein Wort über den besonders die Küstenländer Westafrikas verwüstenden Branntweinhandel, der trotz aller Proteste der Missionare, Missionsgesellschaften und humaner Forschungsreisender beständig an Ausdehnung zu gewinnen scheint. Allerdings hat die Royal Niger Company, welche auf Grund eines Schutzbrieses der englischen Regierung die Oberhoheit in dem Nigergebiet ausübt, auf die Einfuhr von Spirituosen einen hohen Zoll gelegt, nach den in den deutschen Zeitungen gemachten Angaben über 134—268%, aber wie man hört, wird das als eine ungesetzliche Beschränfung der Handelsfreiheit ausgesatzt und seitens der deutschen Kolonialgesellschaft soll deshalb (und weil der Zoll auch andre Handelsartikel betrifft) eine Beschwerde an das Reichsestanzleramt gerichtet worden sein. Auch der König der Belgier hat für den Kongo-Freistaat die Einsuhr von berauschenden Getränken wenigstens in das Gebiet des oberen Kongo durch Zollmaßregeln zu erschweren gesucht, da ihm nach dem bekannten Berliner Vertrage das völlige Verbot dieser Einsuhr gesestlich nicht möglich ist.

Man redet soviel von den Segnungen der Civilisation, welche die europäischen Nationen den uncivilisierten Bölkern brächten und führt ihnen doch in Massen ein Gift zu, welches sie an Leib und Seele ruiniert. Um des Gewinnes einer Anzahl von Großhändler willen mussen sich hunderttausende, ja

Millionen von armen Farbigen physisch und moralisch zu Grunde richten laffen. Bener Gewinn wird von den driftlichen Rulturnationen gefethlich gefcutt, aber gegen ben Ruin ber armen Eingebornen ift es feitens Diefer driftlichen Bolfer erft in fehr beidranktem Mage zu einem gefetlichen Schute gekommen. Und leider ift es Deutschland, von welchem der Sauptftrom diefer verderblichen Branntweinflut sich in das noch ungeschützte Afrika ergießt. "In der Debatte des englischen Unterhauses vom 24. April or."; heißt es in der Weserzeitung, "hat herr M'Arthur erwähnt, daß 1885 allein nach Afrika 10 Millionen Gallonen Spirituofen ausgeführt find, davon 7 823 042 aus Deutschland, 313 384 aus England, der Reft aus den Riederlanden, Franfreich, Spanien, Portugal und den Bereinigten Staaten.1) Und daß diefe Maffen von Brauntwein auf diese unkultivierten Bolker die verderblichste Wirkung üben und auch den Intereffen der Importierenden ichadlich find, darüber ift unter allen Sachverständigen immer weniger Zweifel. Die geographischen Autoritäten, welche Berr M'Arthur citierte, 3. Thomfon und R. Burton, scheinen allerdings gu übertreiben, wenn sie behaupten, daß der Branntweinhandler Ufrita mehr ichade, als der Sklavenhandler es gethan, aber ihre Ubertreibung felbst ift ein Beugnis, wie groß den Augenzeugen Das Berderben ericheint, welches diefer moderne Bluch über ichmache Bolfer bringt. Butreffender mochte fein, was ein Afrifaner, der Paftor 3. Johnson von Lagos in dem parlamentarischen Komitee ausgefagt hat. Er urteilte, daß fein Bolt nicht fo leiden murde, wenn man es unter dem Sflavenjoch zur Arbeit zwingen wollte, als wie es jett durch den Genuß des Branntweins ruiniert werde. Immer mehr kommen zu den weißen Beugen gegen diefes Unrecht einheimische Manner, die protestieren, daß man ihre Landsleute fo versuche und zu Grunde richte. Wir haben jungft (Beiblatt S. 33 ff.) die Rede eines driftlichen Raffern, 3. 3. Bovula, mitgeteilt, die diefer gegen den Branntwein gehalten. "Der Ronig Tod und feine Diener" war das Thema dieser Rede, welche fchildert, wie der Tod auf seinem Throne fist, um dem feiner Diener den Chrentrang gu überreichen, der am meiften für ihn ausrichtet. Das Fieber, die Schwindsucht, der Sturm, Sungers= not, Rrieg und Unglud erscheinen, um ihre Berbienfte geltend zu machen. Sie muffen aber alle zurudtreten, als zulett ein Menfch erscheint, "gekleidet in Lumpen, ichmutig, ale ob er eben erft von einem Schmuthaufen aufgeftanden ware, feine Augen ftieren rot aus feinem Geficht hervor, feine gitternde Band hielt ein Glas." Es ift der "Mann von der Flafche." Nachdem er feine tödlichen Leistungen geschildert hat, spricht König Tod ihm den Ehrenpreis zu.

Es ist erfreulich, daß solche nationalen Stimmen gegen das importierte Unheil laut werden, und es ware das beste, sie genügten, diese schwachen Bol-

<sup>1)</sup> Nach den Mitteilungen im Miss. Herald (1888, 246) wurden allein auß dem Boftoner Hafen von 1883—1887 nach Afrika 3 500 796 Gallonen Spirituosen im Werte von 4 667 296 Mf. außgeführt. Demnach dürfte der amerikanische Anteil an dieser verderblichen Ausfuhr sich wohl höher stellen, als es nach den Mitteilungen M'Arthurs scheint. Und wenn African Repository (1888, 68) die amerikanische Gesamtausfuhr an Spirituosen im Jahre 1885 auf 737 650 Gallonen angiebt, so ist das entschieden viel zu niedrig, da diese Quantität beinahe allein auf die Bostoner Ausfuhr entsällt. Auch bezweiseln wir die Angabe ganz entschieden, daß aus England 1885 nur 811 384 Gallonen Spirituosen nach Afrika ausgesührt sein sollen!

fer ju fcuten. Ginftweilen ift aber noch ber befte Schut, wenn biefe Bolfer bom Beifen und feiner verderblichen Bare nicht erreicht merden. Es giebt noch folde Gebiete, wie etwa Ofwau, nur 45 Stunden allerdings fchlechten Wegs im Innern der Goldkufte. Auch da fieht man freilich zuweilen schon, wie die Wirtshauszeichen in unfern Dorfern, von dem Dach einer Regerhütte an einer Schlingpflanze eine Branntweinflasche herabhangen, welche in die Schante einladet. Aber es ift noch felten. Der weite und ichwierige Weg macht den Branntwein zu teuer, und die Leute find zu arm, um soviel zu kaufen, daß ihre Mäßigkeit in große Gefahr tommt. Sie konnten wohl Balmol genug gewinnen, aber ein halber Centner toftet bis an die Rufte 8 Mt. Fracht und wird dort nur mit 9,60 bis 12 Mf. bezahlt, und für diefen Gewinn Iohnt es fich nicht mehr zu arbeiten und weit zu reifen. Die Leute find noch gludlich, weil fie unzugänglich find. Die 45 Millionen Liter Brannt= wein überichwemmen nur die Ruftenrander, wenn fie nicht etwa, wie auf dem Niger oder dem Rongo, ins Innere weiter hineinkommen. fann nichts helfen, als daß die Raufleute felbst, insbesondere die großen, die nicht nur einen augenblicklichen Gewinn fuchen, gleichgiltig, ob nach ihnen der Markt für immer verdorben ift, fich bemühen, ftatt der ichlechten, verderblichen gute, jum Fleiß reizende Ware in den Sandel zu bringen, und daß die Regierungen sie darin unterstüten, indem fie den Branntwein verteuern, daß er bon den Leuten nicht so maffenweise gekauft werden kann. Die beste Unterftubung wurde es den Regierungen und den Raufleuten gemähren, wenn die öffentliche Meinung fich fo lange zu gunften einer fraftigen Silfe aussprechen wollte, bis die Bölker geschützt und zugleich der Sandel auf gesundere Bahnen gebracht ift.

Es ift Aussicht, daß dies Ziel erreicht wird. Denn die Stimmen mehren sich, welche auf Hilfe dringen. Auch die erwähnte Verhandlung im englischen Unterhaus bezeugt das. Sie war veranlaßt durch den Antrag des Herrn M'Arthur, die Regierung zu energischem Vorgehen in dieser Sache aufzusordern. Die Resolution wurde zwar nicht in förmlicher Abstimmung angenommen, aber nur, weil alle einverstanden waren und der Minister erklärte, daß die Regierung ohnehin schon thätig sei.

Interessant waren die Mitteilungen, welche der Baron de Worms im Namen der Regierung machte. Im Januar d. I. hat dieselbe ein Circular in alle britischen Kolonien ergehen lassen, um genaue Nachrichten über den Stand des Spirituosenhandels, der Gesetzgebung und der polizeisichen Maßeregeln zu empfangen. Die Antworten konnten noch nicht alle eingegangen sein. Aus den eingegangenen ersieht man, daß an vielen Orten z. B. in Natal, in Sulu- und Bechuanaland Beschränkungen des Berkehrs eingeführt sind, die sehr wohlthätig wirken. In Bassutoland darf nur, wer eine schristliche Erslaubnis von dem Bertreter der Regierung hat, verkaufen und der Handel in Getränken — hoffentlich ist es so — hat aufgehört. Baron de Worms teilte auch die Berordnung für den Kongo-Freistaat vom 17. Dezember v. I. mit, welche für jeden Laden, in welchem Branntwein verkauft wird, eine Licenzabgabe von 2000 Frk., für jedes Boot auf dem Kongo, das zu diesem Zweck benutzt wird, von 5000 Frk. seissestent.

muß 20 000 Frk., wer in einem Boot, 50 000 Frk. Strafe gahlen. Es ift zu wunfchen, daß dies annähernd foviel wirkt, als die Magregeln der Ronal Riger Company gegen den Spirituofenhandel. Schon in einer früheren Sitzung hatte der Unterstaatsfekretar für die auswärtigen Angelegenheiten mit= geteilt, daß dort diefer Sandel fehr zurückgegangen fei. 1885 murde 25% o weniger als 1884, 1886 50% weniger als 1885 und 1887 wieder nur die Salfte von 1886 am Riger eingeführt. Um 25. April gab Gir 3. Ferguf= fon genauer die Zahlen feit 1886 an. 1886 waren 145 940 Gallonen, 1887 73 916, 1888 erftes Quartal 20 125 in dem Nigergebiet eingeführt. Das ift immer noch mehr als genug, aber doch ein schöner Fortschritt gegen 1884, wo allein in ben Rigerfluß gegen 360 000 Ballonen Spirituofen eingeführt fein muffen. Diese gute Wirkung haben hohe Bolle gethan, welche die Royal Niger Company nebenbei bemerkt nicht aus moralischen Grunden, sondern aus geschäftlichen auferlegt hat. Sie wunscht fich eine Zukunft zu erhalten. hier hat alfo der Boll in der That die Wirkung gehabt, den Konfum herabzubruden. Theoretisch mar dies zu erwarten, aber nachdem dieser Selbstwerstand bestritten worden, ift es gut, daß die Bravis die Theorie bestätigt. Gin Boll - die R. N. Company hat jest 50% vom Wert genommen1) - wird also überall den Branntweinhandel und damit auch feine verderblichen Wirkungen erheblich herunterdrücken.

Es genügt aber nicht, daß eine einzelne Regierung mit folchen Magregeln vorgeht. Richt nur, daß fo immer nur ein Teil der leidenden Länder gefcutt wird, die Berhaltniffe greifen bermagen in einander, daß an vielen Orten die gute Magregel wirkungslos bleibt, wenn es dem bofen Rachbar fo gefällt. Bei früherer Gelegenheit und jest wieder ift mitgeteilt, daß Großbritannien mit Deutschland und den Bereinigten Staaten über gemeinsame Dagregeln für die Gudfee verhandelt habe. Un dem Widerspruch der Bereinigten Staaten find die Berhandlungen geicheitert, und Deutschland und Großbritannien haben fich begnügen muffen, ein Ubereinkommen zu treffen für die beiderseitigen dortigen Besitzungen. Wenn wir recht versteben, ift aber Großbritannien feinerfeits noch weiter gegangen und hat durch die Pacific Islands Act feinen Unterthanen verboten, in der Guofee Branntwein an die Eingebornen ju verkaufen. Baron S. de Worms verlas nun einen Bericht des Admirals Tryan, in weldem diefer zeigte, daß damit fur die Gingeborenen wenig gewonnen fei. Rur Die Engländer verloren fo den Sandel an Englander, die um des Gewinnes willen ihre Nationalität aufgeben, oder an Fremde. Während feiner die8maligen Reise hatten ein beutscher, ein ameritanischer und ein ichwedischer Rapitan Englander megen diefes Sandels verklagt, nicht aus Menschenliebe, fondern um ihre Konkurrenten wegzubeigen. Damit fei noch der Rachteil verbunden, daß der Sandel in die Sande von fleinen Leuten tomme, die nur einen augenblidlicen Bewinn fuchen, mahrend die großen Sandler ein Intereffe an gefunden Berhältniffen haben. Da kann nur ein internationales Borgehen helfen.

<sup>1)</sup> Welche Angabe die richtige, ob diese oder die oben aus der Beschwerde der deutschen Kolonialgesellschaft entnommene (Reichsbote 11, 172), vermag ich nicht zu entscheiden.

Mhulich ift es in Afrika. Baron S. de Worms zeigte, daß felbst in Sudafrifa bei der Selbständigkeit der Rapkolonie die Sache schwierig fei. In Westafrika ift die Sache noch schwieriger, da verschiedene Regierungen mitzufprechen haben. Go hat das deutsche Schutgebiet Togo darunter zu leiden. Dort ist mit den frangösischen Nachbarn im Often verhandelt worden, ftatt mit den Engländern, den weftlichen Nachbarn, und zwar aus den naheliegenden Gründen, daß ein höherer Boll bei den Englandern dem Togogebiet nichts ichadet, ein niedrigerer dagegen bei den frangofischen Nachbarn den Handel in deren Gebiet gezogen haben wurde. Die Folge mar, daß die Schutmehren ge= gen den verderblichen Branntwein im deutschen Togo fehr gering find. aber hatte die weitere nachteilige Wirkung, daß die Englander ihrerfeits ihre Bolle heruntersetzten und zwar fur Spirituofen icon vom 1. Juli 1887 an, während der übrige Tarif erft am 1. Januar 1888 in Rraft trat. Hier wird befonders deutlich, daß nur ein internationales Borgeben wirkliche Silfe bringt, die, wie wir hören, auch von den deutschen Raufleuten in Togo gewünscht wird.

Doffentlich gelingt es den interessierten Nationen, sich zu vereinigen. Wenn Deutschland vorangehen wollte, in allen seinen Kolonien diese Schutzmaßregeln zu ergreifen und auf ein gemeinsames, kraftvolles Einschreiten überall zu dringen, so würde es gewiß Nachfolge finden und fich selbst zur Ehre und Nutzen der Welt einen Dienst thun."

## Islam und Christentum.

Von F. M. Zahn.

T.

Sowohl auf dem pananglikanischen Ronzil, welches in diesem Sommer zahlreiche Bijdofe aus allen Ländern englischer Zunge in Lambeth, bem Palaste des anglikanischen Primas, versammelte, als auf dem Kirchenkongreß, ber im Oftober vorigen Jahres in Wolverhampton abgehalten wurde, war sehr zu bemerken, wie weit verbreitet und wie stark vertreten unter ben Gliedern dieser Kirche ber Glaube an die Ratholigität ber anglikanischen Rirche ift. Zwar ift anglikanisch fatholisch nicht weniger als römische tatholisch ein Widerspruch in sich selbst, aber es ist boch ju begreifen, daß folche Gedanken aufkommen in der bornehmften und größten Kirche einer Nation, die "über den fünften Teil des ganzen menschlichen Geschlechtes herrscht", einer Nation, die sowohl in Bergangenheit wie Gegenwart mehr als andere Nationen bazu beigetragen hat, daß die driftliche Kirche eine katholische d. h. alle umfassende werde. Diefer Glaube an die Ratholizität ift auch fehr heilfam, wenn er nur nicht in dem engen Sektengeiste aufgefaßt wird, welcher die eigene Kirchengemeinschaft für die Rirche Gottes auf Erden hält, in welche alle andern aufgehen muffen, außer ber kein volles Beil zu finden ift, wenn er vielmehr ben freien Sinn einschließt, ber in ber eigenen Rirchengemeinschaft nur eine der vielen Abteilungen der einen katholischen Rirche sieht, an die wir glauben, wenn er mit ber Weitherzigkeit verbunden ift, welche darauf achtet, dag in Verfassung, Rultus und Lehre ber Rirche nichts fich festsetze, was die Kirchenthuren ungebührlich verengert, und die Pflichttreue, welche mit dazu hilft, daß die eine katholische Rirche zu einer ökumenischen werde. Es läßt sich nicht leugnen, daß in der anglikanischen Kirche manche Zeichen jener sektiererischen Usurpation des Titels einer "katholischen" Rirche vorhanden find, aber erfreulicherweise fehlt boch auch nicht jene gefunde Auffassung der Katholizität, welche sowohl den vielen Aufgaben ber Kirche in der Beimat, als dem Werke der Beidenmission zugute fommen muß.

Einen beredten Ausbruck hat diesem Gedanken auf dem Kongreß in Wolverhampton die Eröffnungspredigt gegeben, welche der Bischof von Durham, Lightfoot, hielt. Auch in dieser Predigt begegnen uns Spuren anglikanischen Selbstgefühls, welches den Gliedern anderer kirchlichen Gemein-

30

450 Zahn:

schaften nicht ganz erklärlich ist, aber wenn der gelehrte Bischof Jes. 11, 12: "Er erhebt ein Panier den Nationen" seiner Kirche vorhielt, so hat er doch vornehmlich die Pflichten betont, welche einer Kirche obsliegen, die ihre Katholizität behauptet.

"In überraschender Beise," sagte der Prediger, "ist der englischen Kirche die Katholizität wiedergegeben worden. Katholisch war sie allerdings schon früher bem Wefen nach in ihrer Lehre und Berfaffung; aber jest ift fie es in der That geworden, tatholisch in ihren Intereffen und Sympathien, tatho= lifch in ihrer Berantwortlichkeit und ihren Pflichten. . . . Was durfen wir nicht in der Bukunft hoffen, wenn wir Gottes Ruf entsprechen! Ja, wenn wir ihm entsprechen! Der Ruf ergeht nicht an die Beiftlichkeit allein, obgleich an fie querft, fondern an jedes lonale Rind unferer Rirche. Wie follen wir uns benn ftellen zu dem großen Werk, das vor uns liegt? Wie follen wir uns diefen Aufgaben hingeben? Wir follen nicht nachlaffen in unfern Bemuhungen für die Evangelisation ber Maffen daheim! Denn wir wiffen, daß irgend eine Schwäche des Herzens den Blutumlauf verhindern und den gangen Mechanismus des Leibes gefährden wird. Wir werden nicht vergeffen, daß wir besondere Pflichten gegen andere driftliche Gemeinschaften haben, die neben uns leben. Wir werden freundliche Beziehungen mit ihnen pflegen, wo fein Grundfatz geopfert werden muß. Wir werden aufreigende Sprache bermeiden, denn mit Scham werden wir uns baran erinnern, wie sehr ihr Mangel unfre Schuld ift. Wir werden bald bereit fein, Fehler in unfrer Organisation zu verbeffern. . . Un folche Fragen werden wir herantreten mit dem Beift der nachgiebigkeit, da wir miffen, daß diefer Beift der Nachgiebigkeit - Diefe "Lindigkeit" - Chriftum felbft zierte. Bor allem werden wir uns huten, Methoden zu Grundfagen zu machen. Ber= boppeln werden wir unfere Bemuhungen, Die heidnische Belt gu evangelifieren. Wir merden die Pflicht ber Rirche, als Rirche direkten Anteil an der Miffionsarbeit zu nehmen, anerkennen, mahrend wir doch die freiwilligen Arbeiten, welche die Laft und Site des Tages getragen haben, achten werden. Wir werden auf den Nacken unfrer Bekehrten nicht bas Joch einer ftarren Uniformität legen. Wir werden uns nicht das Ziel feten, eng= lische Kirchen auf fremdem Boden zu vervielfältigen, sondern die Errichtung von Nationalkirchen. In der Entwicklung von Unwesentlichem, wie g. B. in der Form des Gottesbienftes, werden wir eine große Weite gulaffen. Unfere Artikel, nicht einmal unfer Pragerbook wollen wir den Bölkern als ein Muß aufdrängen, fondern immer in dem Glauben handeln, daß auch fie, wie die Raffen, welche in vergangenen Zeiten gu Chrifto betehrt murden, einen oder den anderen eigenen Schat. irgend eine besondere Gabe und Anlage besitzen, die fie gu bem Saufe Gottes bringen. Wir werden in nahere Gemeinschaft mit den geschwächten Rirchen des Dftens treten, nicht zu genau ihre Fehler in Lehre und Praxis hervorsuchend, sondern bemuht durch Erziehung und Teilnahme fie auf einen höheren Standpunkt zu erheben. Go wird die Ratholizität unfrer Kirche zulett verwirklicht werden - ju wahrhaftiger geistiger Erhebung für uns felbst und zu unaussprechlichem Segen für die Menschheit. "Alle, die ihr auf Erden wohnet, ichauet, wenn er ein Banier aufwirft auf den Bergen."

Man wird an diesem Programm der Katholizität manches vermiffen, 3. B. eine Außerung, ob nicht die Praxis, aber das Dogma des Epistopalismus zum "Unwesentlichen" gehört, oder was denn, wenn auch die "Artikel" nicht beibehalten werden sollen, als wesentliches Gut ber anglikanischen Rirche der Menschheit gebracht werden soll, aber man wird zugeben, daß im ganzen hier ein gefunder Begriff der Ratholizität vorherricht, welcher ernst genommen die Kirche daheim wie draugen zur Mifsionsfirche machen muß. In diese schönen Worte mußte es wie ein arger Mißklang hineintonen, daß auf demfelben Rongreß ein höher gestellter anglikanischer Geiftlicher wohl der gesamten, wenigstens der protestantischen Chriftenheit, vorzüglich aber ber anglikanischen Kirche bie Fähigkeit zur Ratholizität abgesprochen hat. Darauf, daß die englische Nation über ein Fünftel bes ganzen menschlichen Geschlechtes herrsche, follte nicht zulett fich ber Beruf der englischen Rirche gründen, diese Millionen in die Rirche Christi einzusammeln, und nun kommt ein Sohn dieser Rirche, um dem versammelten Kongreß zu erklären, daß sie in Oftindien mit seinen 250 Millionen und in Afrika gar nicht imftande sei, dies zu thun und es auch beffer einer andern, nicht driftlichen Religion überlaffe, unter diesen Bölkern zu arbeiten, b. h. die anglikanische Rirche, vielleicht die driftlichen Kirchengemeinschaften überhaupt muffen den Unspruch auf Ratholizität aufgeben. Freilich hat dieser Kritiker nur für jest diese Unfähigkeit behauptet; wenn jene andere Religion die Bölker erzogen habe, fo werde die Zeit kommen, wo das Chriftentum für sie passe. Allein es ift eine driftliche Grundanschauung, daß "die Zeit erfüllet war", als das Beil erschien, und daß, wohin Gott Christen führt, wie er englische Christen nach Oftindien und Afrika geführt hat, auch für diese Bolker die Zeit erfüllet ift. Ob man für immer ober nur für jest die Unzulänglichkeit des Chriftentums für Bolfer, die unter den "Schall bes Wortes" gefommen find, behauptet, in beiden Fällen leugnet man die Universalität, die Katholizität des Chriftentums, welches den Anspruch erhebt, für die Unmündigen wie für die Weisen zu genitgen.

Der Kanonikus<sup>1</sup>) Isaak Taylor hat diese störende Behauptung aufgestellt in einer Borlesung auf dem Kongreß und später in Briefen an die Times aufrecht erhalten. Er behauptete, daß der Islam als eine missionierende Religion in Asien (das soll heißen Ostindien) und in Afrika erfolgreicher sei, denn das Christentum. Indem er den Census

<sup>· 1)</sup> Der Titel der Geistlichen an den Kathedralen, der residierenden und der nicht residierenden "Kanon" ist für uns etwas unbequem. "Kanonikus" ist wohl richtig, aber verleitet uns, an römisch-katholische Kirchenverhältnisse zu denken.

452 gahn:

von 1871 und ben von 1881 miteinander verglich, fand er eine Zunahme ber Mohammedaner von 9239062, b. i. von 25 pCt. Nach Abzug ber Bevölkerungezunahme durch Geburten glaubte er zu erkennen, daß, wo ber Jolam gehn Bekehrte habe, bas Chriftentum nur einen gable, und bies, während doch von dem Islam keine außerordentlichen Unftrengungen gemacht werden, das Chriftentum bagegen eine ungeheure Mafchinerie in Bewegung setze, und während bem Islam vieles entgegenstehe, bas Chriftentum bagegen viele Borteile. 3. B. das Prestige einer driftlichen herrschenden Macht auf seiner Seite habe. Bollends unter den Anhängern des Islams habe die driftliche Miffion so gut wie gar keinen Erfolg. Die wenigen Bekehrten seien zudem kaum etwas wert; so site einer der wenigen bekehrten Mohammebaner, von benen berichtet werbe, im Gefängnis und ber andre fei beffen Beib. In Afrifa konnte Taylor nicht fo mit ftatistischen Zahlen operieren, bafür beruft er fich auf die Reisenden, die bon den glänzenden und fegensreichen Fortschritten bes Islam, von der Tüchtigkeit ihrer Missionare erzählen. Er fann allerdings nicht umbin, anzuerkennen, daß in Oftafrifa biefe glanzenden Erfolge von niemandem bezeugt werden. Das veranlagt ihn aber, die Theorie aufzustellen, daß die "höheren Bantuvölker südlich vom Kongo bas Gebiet zu sein icheinen, in welchem driftliche Unternehmung wahrscheinlich mit Erfolg gefrönt werden wird. Die Erfolge von Moffat und Livingftone unter den Betschuanen zeigen, wie eifrig diese driftliche Unterweisung annehmen und festhalten. Bei ben echten Negern von Nigritia, beren Gehirn viel weniger entwickelt ift, icheint ber Islam für jett bie höchfte Form des Glaubens, welche fie annehmen und fefthalten können." Wir brauchen faum ju fagen, daß diefer Rritifer fich außerordentlich freuen würde, wenn man ihn, falls er unrecht haben follte, berichtigen würde. "Ich habe," ichreibt er, "feinen Bunfch, irgend einer der Gesellichaften zu ichaden, die, wie ich glaube, ernftlich begehren, Gutes zu thun, aber nur wegen übel angebrachter Bemühungen nichts ausrichten." (Times Weekly Edition 4. Nov. 1887.)

Diese Kritik hat den Anstoß gegeben zu einer langen öffentlichen Bessprechung, die noch heute nicht verstummt ist. Auch auf der großen Londoner Missionskonferenz im Juni d. I. hat die Frage "Islam und Christentum" zu interessanten Berhandlungen Anlaß gegeben. Dabei ist auch über verschiedene Einzelfragen verhandelt worden. So haben der beredte Kanonikus Liddon von St. Paul und der streitbare Kanonikus Malcolm Mac'coll mit Taylor und einem Hausen von Kampfesgenossen einen lange währenden Strauß ausgesochten, ob sie auf einer Reise in der europäischen Türkei, wie die beiden Kanoniker behaupten, gepfählte Menschen wirklich gesehen oder ob sie, in

der Manier von Don Quirote und Sancho Panfa, Bogelicheuchen damit verwechselt hätten. Letzteres behaupteten die Türkenfreunde, die nichts auf ben hochgepriesenen Islam wollten kommen laffen. Allein hat der Ranonitus Mac'coll gegen Taylor und einige Freunde ein anderes Scharmützel bestanden, in welchem es sich darum handelte, ob der bekannte Bibliothekbrand in Alexandrien eine Legende oder eine hiftorifche Thatsache fei. Im letteren Fall würde der Brand in dieser Stadt altheidnischer und driftlicher Rultur im Anblick von Afien und Afrika allerdings ein eigentumliches Licht auf ben Islam und feinen Beruf für Ufien und Ufrifa Rulturmacht zu sein werfen, und Taylor zieht es darum auch vor, ihn nicht als geschichtliche Thatsache anzuerkennen. Doch das find beiläufige Folgen der Kritik, welche Kanonikus Taylor geübt hat. Wichtiger ift, daß er die Beranlaffung geworden ift für die, welche nicht gefonnen find, dem Islam einen so großen Teil der Menschheit zu überlaffen, die Frage, wie dem Islam gegenüber die driftliche Mission sich zu verhalten hat, aufs neue in ernftliche Erwägung zu ziehen, und daß nach diefer Seite der Miffions= thätigkeit bin eine Unregung zu vermehrter Thätigkeit gegeben ift. Bielleicht bringt es auch Vorteil, wenn babei einige Stimmen berücksichtigt werden, welche gleichfalls der Tayloriche Sandel hat laut werden laffen, Stimmen, die, wenn wir nicht irren, sonst nicht oft in Missionssachen sich erheben, Die auch nicht dem engeren Rreise der "Missionsfreunde" angehören. Mit mehr Kenntnis, Wohlwollen und Anerkennung als Taylor reden fie von ber Sache, aber ihre Rede ift boch im wesentlichen Kritif ber bisherigen Missionsthätigkeit.

Man braucht ihnen nicht beizustimmen, aber man thut wohl, sie zu hören und von ihnen zu lernen. Wir werden uns erlauben, auf einige dieser fritischen Stimmen etwas näher einzugehen.

Wenn Taylor eine gesunde, verständige Kritik angeregt und zugleich dem Missionseiser einen neuen Anstoß gegeben hat, so darf man vielleicht sagen: der Herr hat seine Schuldigkeit gethan; der Herr kann gehen. Aber es ist doch gut, ihn noch einen Augenblick sestzuhalten, da er als Specimen einer Klasse von Leuten dienen kann, die heute die literarische Welt unsicher machen und insbesondere in Missionssachen vielen Unfug anzichten. Wie R. Bosworth Smith im "Nineteenth Century" (Dez. 1887) erzählt, hatte der Präsident des Kirchenkongresses ihn aufgefordert, über "Mohammedanismus in Afrika" eine Borlesung zu halten. Er hatte jedoch, da nach einer nicht sehr empsehlenswerten englischen Sitte ein solches paper nur zwanzig Minuten Zeit beauspruchen darf, und Smith es nicht wagte, in so kurzer Zeit diese wichtige und schwierige Sache zu behandeln,

454 Zahn:

abgelehnt. Wie er vermutet, wurde dann der Ranonikus Isaak Taylor von Nork aufgefordert, und dieser nahm an. Ich bin mit den Antecedentien dieses Herrn nicht bekannt, aber man darf annehmen, daß er die Bildung eines anglikanischen Geiftlichen befitt und zwar als Geiftlicher der Rathedrale in Nork in höherem Mage; vermutlich hat er sich auch sonst literarifch einen Namen gemacht, daß die Wahl auf ihn fiel. Bon Miffionssachen wußte er nichte. Aber mit ber Bildung ausgeruftet, die wir zu bezeichnen versuchten, glaubte er fich imftande, nach einer Borbereitung von einigen Wochen, vielleicht auch Monaten, über eine ber schwierigsten Fragen auf dem Missionsgebiet einen Vortrag zu halten nicht nur zur Belehrung bes Rirchenkongreffes, beffen Mehrzahl wohl nicht mehr davon verstand, als er, sondern auch zur Belehrung und Bestrafung berer, die so viele Jahre wenigstens in der Sache gearbeitet, als er vermutlich Tage auf das Studium berfelben verwandt haben mochte. Einige zusammengeraffte Zahlen und Thatsachen hatten ihm den Mut gegeben, als Sachkundiger zu reden.

Bas ift dabei herausgekommen? Über feine Statistif Oftindiens, auf die wir später noch zurücktommen muffen, haben fich einige bergemacht. zunächst der bekannte Miffionsfreund Generalmajor F. T. Baig. Derselbe hat ihm nachgewiesen, daß Tantor, abgesehen von vielem andern, indem er den Census von 1871 und den von 1881 miteinander verglich, vergaß, daß der von 1871 die mohammedanische Bevölkerung Britifc Indien, der von 1881 die von Britifc Indien und ben Feubalftaaten angab. So hat er bie großen Eroberungen bes Islam herausgerechnet.1) Ein andrer Rritifer erstand ihm in Gir B. Hunter, ber "höchsten statistischen Autorität in oftindischen Sachen", wie die Times ihn nennt. Derfelbe wies Taylor nach, daß er bei feiner Berechnung gang außer acht gelaffen, welche Provinzen von der großen hungerenot beimgefuct wurden; die mit mohammedanischer Bevölkerung wurden nämlich davon verschont, die anderen verloren ein paar Millionen. Das waren für den unkundigen Taylor lauter Siege bes Islam. Mit andern Worten, er hatte auf einem Gebiet, das ihm unbekannt, rasch einige Brocken gesammelt und glaubte fich nun herr ber Sache. Aber für ben Unfundigen liegen überall Fugangeln, und in mehr als eine ift der Ranonifus bineingefallen.

<sup>1)</sup> Die statistichen Erhebungen in Reichen wie das indische liesern überhaupt keine sichern Zahlen. Es ist sehr die Frage, ob der Census von 1871 ein lückensloser war. Bermutlich ist 1881 die Zählung eine vollständigere und schon daher ihr Ergebnis zu einer Bergleichung wenig geeignet gewesen. D. H.

Seine Unerfahrenheit ift noch fclimmer, wo er fich bon dem allgemeinen Boden auf das specielle Miffionsgebiet magt. Es icheint, daß ber herr fich nie eingehend mit der Miffion beschäftigte, und daß er jest nur eilig einen oder ben anderen Bericht ber englisch-kirchlichen Miffionsgefellichaft angesehen hat und baber sein ganzes Wiffen ichopfte. Charafteriftisch ift die oben erwähnte fleine Geschichte bon bem bekehrten Mohammedaner, ber im Gefängnis faß, als "ber Bericht geschloffen wurde". Diefer Sträfling follte die Qualität ber Bekehrten ins Licht stellen. Der Missionar im Pendichab, den dies anging, hat die Times erft lange nachher bekommen, aber bann boch noch derselben geschrieben, daß allerdings dieser Bekehrte eines Berbrechens wegen im Gefängnis fite, aber bies Berbrechen nicht als Chrift, sondern als Mohammedaner begangen habe. Als Chrift hatte ihn nur fein Gewiffen getrieben, fich freiwillig ber Strafe zu ftellen. Statt daß durch ihn und fein Weib auf die wenigen Bekehrten ein fclechtes Licht geworfen wird, find fie vielmehr eine Ehre für bie driftliche Miffion. Einige folder Beispiele von fittlicher Erneuerung burch ben Islam mirden mehr bedeuten, als ein haufen Deklamationen.

Dies ist nur ein Beispiel. Dag Taylor auch sonst mit großer Leicht= fertigkeit und Unkenntnis die Missionsberichte benutte, hat ihm in der Times der Redakteur des Intelligencer nachgewiesen. Da sich Taylor baraufhin nochmals hören ließ, hat nun herr Bosworth Smith, ber eigentlich hatte ichweigen wollen, in der Times gezeigt, daß der Ranonifus feine Beisheit oft verbotenus aus einem Buche "Mohammed und der Mohammedanismus", das herr B. S. 1876 herausgegeben, abgefchrieben habe. Smith schreibt, er habe sofort gefehen, wie fehr Taylor von feinem Buche abhängig fei.

"Im Ru konnte ich erkennen, daß die ganze haltung und der wesentliche Inhalt feiner Borlefung direkt aus meinem Buche ftammten, oft totidem verbis, daß kaum ein Abschnitt, eine Periode, eine Redemendung nicht auf Das Driginal zurudgeführt werden konnte, und dies ohne ein Wort der Unerkennung oder Entschuldigung. Nachahmung ift ohne Zweifel die aufrichtigste Art von Schmeichelei, aber ich wage zu denken, daß es dem fo überaus wich= tigen Gegenstand und der ehrwürdigen Versammlung besser entsprochen haben würde, wenn Ranonikus Taylor wie Gibbon hatte fagen konnen, daß er nach bestem Wiffen alle Autoritäten um Rat gefragt, feine topiert habe. Er da= gegen ift fo ungludlich gewesen, feine Thatsachen und feine Erläuterungen alle aus zweiter oder dritter Sand zu nehmen. Er hat nur die allerneuften Bucher über feinen Gegenstand und gwar nur fehr wenige von ihnen benutt."

Das Resultat haben wir nun in seinem Vortrag.

Berr Smith belegt feine Behauptungen mit einzelnen Citaten. Wir wollen nur ein außerorbentlich charakteriftisches anführen. Smith hatte 456 Zahn:

1874 bemerkt, daß am Ufer des Victoria Nyanza eine Moschee errichtet sei und daraus den Schluß gezogen: "Uganda, der civilisierteste Staat in jenem Teil Central-Afrikas, ist gerade jetzt (just) mohammedanisch geworden." Taylor sagt 1887 in seiner Vorlesung: "Uganda, der mächtigste Negerstaat, ist gerade jetzt (just) mohammedanisch geworden." Es ist gleich sehrreich zu sehen, wie Taylor in seiner selbständigen Unwissenheit aus dem "civilissiertesten Staate in jenem Teile Central-Afrikas" den "mächtigsten Negerstaat" macht, als wie er in treuer Abhängigkeit bei dem "gerade jetzt" bleibt, obgleich seitdem 13 Jahre verslossen, 13 Jahre, in denen soviel geschehen ist, was uns über Uganda belehren konnte.

So ist es mit diesem Manne bestellt, der den Mut hat, als Lehrer und Kritiser aufzutreten. Er ist nur ein Beispiel, wie bemerkt, einer Sorte von Leuten, die heutzutage nicht die Mission allein, aber die Mission in besonders reichlichem Maße heimsuchen. Mit irgend einer Bildung versehen, die sie besähigt, zu schreiben und zu reden, halten sie es für genügend, sich rasch ein klein wenig mit der Sache zu beschäftigen, um über sie andere zu besehren. Es kann wohl sein, daß sie in kurzer Zeit ein erstaunliches Wissen ausammeln, aber das Wissen macht noch nicht urteilsfähig. Dazu gehört, daß man in einer Sache und sür sie lebt. Nur so bekommt man die Fähigkeit, kleines oder großes Wissen richtig zu verwenden.

Auch bezeichnend ift es, daß dieser Kanonikus, nachdem man ihm nachgewiesen, wie leichtfertig er mit Zahlen und Thatsachen umgegangen, wie unselbständig er ist, gar nicht das Bedürfnis fühlt, ein öffentsliches pater peccavi zu sagen. Die Widerlegungen gehen nicht so durch alle Zeitungen wie seine unrichtigen Behauptungen. Lügen haben nach dem Sprichwort kurze Beine, aber sie haben auch sehr slinke Beine. Sie würden vielleicht schneller auf ihrem Laufe eingeholt werden, wenn der Autor ihnen einen Steckbrief nachsenden und öffentlich bekennen wollte, wie sehr er geirrt. Wir sind nirgends auf eine derartige Erklärung Taylors gestoßen, der sich vielleicht damit entschuldigt, daß es nicht Sitte in der literarischen Welt ist, sein Unrecht öffentlich zu bekennen.

Es sei erlaubt, neben diesem Kritiker noch einen andern zu nennen, den Taylor als Zeugen benutzt, der sich dann selbst auch hat hören lassen und der auch ein Specimen einer besondern Art von Missionskritikern ist. Wir sind dann auch mit dieser Seite der Sache fertig. Wir meinen den Afrikareisenden Ioseph Thomson, den Taylor pro Islam contra christsliche Mission als Zeugen aufruft. Er hat in der Times (Weekly Edition 18. Nov. 1887) sich dann auch selbst hören lassen. Auch Herr

Thomson ist, wie sich heute so ziemlich von selbst versteht, ein Freund der Mission. "Ich mache," schreibt er, "diese Bemerkungen als ein ehrlicher Freund. Niemand ist ein aufrichtigerer Bewunderer des Missionars, als ich; niemand kennt besser als ich, wie edel viele von ihnen leben, mit welch lautrer Einfalt sie den Weg verfolgen, den sie für den einzig richtigen halten. Sie scheinen mir die besten und echtesten Helden, welche das 19. Jahrhundert hervorgebracht hat. Niemand hat soviel Ursache, als ich, Gutes von ihnen zu reden und sich zu freuen, daß sie über die wüssen Orte der Erde zerstreut sind. Im Herzen des dunksen Erdteils bin ich wie ein Bruder von ihnen aufgenommen worden, bin ich mit allem verssehen worden, wenn ich entblößt war, bin ich gepflegt worden, wenn ich halbtot war, und einmal über das andremal wurde ich wieder entlassen, um meinen mühseligen Weg fortzusetzen voller Freude, daß es einen solchen Beruf giebt, wie den christlicher Missionare."

Bon wem konnte man ein gunftigeres Urteil über die Missionare, ihre Freunde und ihr Werk erwarten, als von diesem Freund und Bewunderer! Aber gerade er urteilt so, daß die driftlichen Missionare, um feinen Ausdruck zu gebrauchen, "ben Ropf hängen laffen" muffen. Wir laffen für jett beiseite, daß er mit Taylor die mohammedanische Mission für beffer halt, als die driftliche. Zwar meint er nicht, daß der Islam geeigneter für Afrika fei, als das Christentum, aber er ift ein warmer Lobredner ber mohammedanischen Propaganda besonders in Westafrita, und weiß kein gutes Wort zu sagen von der Thätigkeit der driftlichen Missionare. Seine Bewunderung der Missionare als Menschen verträgt fich damit, daß er behauptet, es fei ein tapferes Unternehmen, die Mifsion zu fritifieren. "Des Kritifers Motive," fo bemerkt er nämlich, "werben gang ficher falich dargeftellt und geschmäht, während seine Thatsachen wahricheinlich ignoriert werden. Er entdeckt bald, daß die Rirche oder ihre Miffionsagenturen das Licht nicht lieben oder wenigstens nur das Licht, welches durch die anerkannten Guckfenster oder durch besonders fabricierte gefärbte Brillen aufgenommen wird." Diefe "besten und echteften Helden bes 19. Jahrhunderts" sind "unfähig, irgend etwas Gutes zu erkennen, das nicht durch orthodore Ranale gekommen ift." Bon ihrem ganzen Werk in Afrika aber urteilt er folgendermaßen: "Bas haben bie fleinlichen Erfolge einer mehr als dreihundertjährigen Berührung mit dem Chriftentum, die man in West-Afrika ju feben bekommt, zu bedeuten, wenn man fie vergleicht mit dem ungeheuren Civilisationswerk jener geichmahten Religion (bes Islam) im Central- und weftlichen Sudan? Es ift genug, unfre driftlichen Miffionare zu zwingen, ihren Kopf hängen zu 458 gahn:

Lassen. Nur lernen sie sehr selten etwas, sehr selten nehmen sie eine Lektion an. Der Grund für ihren Mißerfolg ist leicht zu finden. Sie haben nie versucht, mit ihrem Lehren gesunden Menschenverstand zu verbinden. Mit erstaunlicher Blindheit und Hartnäckigkeit bestehen sie auf ihren sinnlosen, unspraktischen Methoden, indem sie immer versuchen, die höheren, ja die höchsten Begriffe der christlichen Religion niedrigem, unentwickeltem Geshirne einzuprägen, während dieses doch unfähig ist, sie zu begreisen, geschweige denn sich zu assimilieren. Dabei erwarten sie denn, daß die Borsehung ihren Samen begießen und Wachstum geben werde. Solange der Missionar nicht die Notwendigkeit einsieht, daß er nicht von seinem Standpunkte predigen darf, sondern auf den des Wilden hinabsteigen muß, wird er nie dauernde Ersolge erzielen; er kann nur Oberstächliches zustande bringen."1)

Thomsons Motive in Ehren, aber selten wird ein "ehrlicher Freund", ein "aufrichtiger Bewunderer", mit der Raltblütigkeit ein Berdammungs= urteil aussprechen, welches hunderte von "Belben" wie Narren ihr Leben opfern läßt. Wie ift es möglich, daß Männer, die "mit lauterer Einfalt (singleness of purpose) ihren Weg verfolgen", fo felten lernen wollen, so erstaunlich blind und hartnädig, so bar gesunden Menschenberstandes find? Doch es kommt uns hier darauf an, herrn Thomson als ein Beispiel einer andern Art von Missionstritifern hinzustellen, die der Miffion aus den Rreisen der Geographen entstehen oder ber geographischen Reisenden oder der Weltreisenden überhaupt, die ja durchaus nicht alle Geographen find, obgleich fie fich oft dafür halten. Es ware an der Zeit, daß einmal von feiten ber Miffionsfreunde über "Geographen und Miffion" geredet und die Ansprüche formuliert würden, welche wir an bie Geographen ftellen muffen, wenn ihre ichagenswerte Mitarbeit, wenn ihr Urteil wirklich etwas für die Miffion austragen foll. Zunächst ware, wie icon neulich Archibiakonus Farler geltend machte, febr zu wünschen, daß die Geographen die einzelnen Falle nennten mit Ramen, Daten 20., auf die sich ihr allgemeines Urteil gründet. Wenn 3. B. Herr Thomson uns ergahlen konnte, daß er auf einer Station in West-Afrika eine Boche verweilt habe, daß er den Predigten und dem Unterricht der Missionare beigewohnt, daß er die Sprache, der fie fich bedienten, verstanden habe, daß er einige der Christen dort habe fennen gelernt, sich mit ihnen unterhalten, sie mit Beiben in der Nachbarschaft verglichen habe, so würde

<sup>1)</sup> Thomson sagt: he can but produce a veneer d. i. nur ausgelegte Arbeit.

gewiß sein Urteil für die Mission, für die Wahrheit von ganz anderm Werte sein. Auch dann hatte er fein Recht zu generalisieren, aber er hätte doch einigen Grund unter den Fugen. 3ch vermute, er hat keine einzige Miffionsstation in Westafrika fo geseben, wie ich zu fcilbern suchte, und überhaupt nur gang wenige. Er behauptet, daß die "Thatsachen" des Kritifers wahrscheinlich ignoriert würden. Das Elend ift, daß er keine "Thatsachen" bringt, sondern Urteile über Thatfachen, die niemand kontrollieren kann, wenn er fie nicht nennt. Bürde Berr Thomfon z. B. erzählen, daß er in Onitscha, an bem er wenigstens vorbeigefahren, ben Bijchof Crowther ober feinen Sohn ober ben S. Johnson habe predigen hören über das non factus, nec creatus, sed genitus des Athanafianum, so würden wir Gelegenheit haben, diese Männer zu fragen, ob fie folche Sachen predigen. Bielleicht ware, wenn herr Thomson zu einer Predigt gekommen, es gerade die gewesen, von der Bischof Crowther einmal berichtet. Der Text war 1 Mos. 5, 3-5. Der Bischof hat in derselben anschließend an die 930 Jahre, welche von Adam berichtet werden, den Leuten gesagt, fie sollten ihre Alten nicht mehr töten, und auf seine Mutter hingewiesen, die von Rindern und Enkeln hochgeehrt bei ihm wohne. Es müßte, wenn man folche Beispiele bei brächte, ja herauskommen, ob wirklich im großen und ganzen die drift= lichen Miffionare fo unverftändig find, den Negern zu predigen, mas fie gar nicht verstehen können. Also Thatsachen, Thatsachen! nachher kommen bann bie Schlüffe.

Ein zweiter Bunsch ift, daß die Geographen sich etwas mit ber Rirchengeschichte befannt machen. Das gilt auch andern Leuten. Unfers Erachtens würden manche Urteile in Diefer Kontroverse über Islam und Chriftentum gar nicht gefällt fein, wenn die Kritiker fich ein klein wenig an die Rirchengeschichte erinnert hatten. Die Miffionsthätigfeit liefert eine Fortsetzung der Kirchengeschichte, und es ift nur billig, daß nach Analogie der Bergangenheit die Gegenwart beurteilt werde. Es fann fehr wohl fein, daß die driftliche Miffion in gewiffer hinficht gar nicht fo viel ausrichtet, wie ber Jelam, daß fie 3. B., was Thomfon fehr betont, gar nicht die Bölker so vor der Unmäßigkeit im Trinken bewahrt, wie der Jelam. Bielleicht ift bies nicht bie Sache driftlicher Miffion, und fomit ift um beswillen noch gar nicht gesagt, daß die chriftliche Mission erfolglos war. Erft ein Bergleich mit ber eigenen Geschichte, mit ber Musbreitung bes Chriftentums am mittelländischen Meer, ober in Mittel- und Nord-Europa kann zeigen, ob die Arbeit ganz erfolglos oder von unerlaubt geringer Wirkung ift.

Selbstverftändlich fann dieser Wunsch nur von dem anerkannt werben, welcher die criftliche Kirche selbst als eine anzuerkennende Thatsache der Weltgeschichte ansieht. Wer die Rirche in Europa nicht als einen Erfolg gelten läßt, kann natürlich die Ausbreitung berselben in Afrika nicht anerkennen, mit bem ift es aber auch nutlos, über Miffionsmethoden gu verhandeln. Diese Übereinstimmung ist noch viel nötiger, wenn ein britter Bunich als berechtigt anerkannt werden foll. Wenn man über die rechte Methode der Ausbreitung des Chriftentums mit Nuten diskutieren foll, fo muß man einverstanden sein über das Chriftentum felbst. Für uns Protestanten wenigstens muß fich das aus der Bibel entscheiben. Wäre es unbillig, von unsern Geographen zu fordern, daß fie fich befinnen, inwiefern ihre Kritik fich mit dem Christentum felbst verträgt? Der Apostel Paulus gilt uns als eine Autorität. Würde es nicht zur gegenseitigen Berftändigung beitragen, wenn sich Rritifer und Berteidiger flar machten, was er etwa zu fagen haben möchte, wenn man einen Miffionar verklagen würde, daß er "die höheren, ja die höchsten Begriffe der driftlichen Religion niedrigem, unentwickeltem Gehirne einpräge." Es ift sehr mahrscheinlich, daß er auch den "Helden des 19. Jahrhunderts" vieles zu fagen haben würde, aber ich vermute, er würde nichts davon wiffen wollen, daß man nicht das Allerhöchste den Niedrigsten, allerdings nicht ins Gehirn einprägen, aber wohl ins Berg predigen follte. Es würde bei solchem Bergleich sich herausstellen, daß wir über die Methoden ber Ausbreitung des Chriftentums fehr oft nur differieren, weil wir über das Chriftentum felbst verschiedener Anficht find. Die geographischen Kritifer sollten sich etwas öfter besinnen, ob ihre Kritik nicht zuweilen dem Chriftentum felbst gilt, während fie feine Boten angreifen.

## Die katholische Kongo-Mission.

Ein Bild aus der älteren römischen Missionsthätigkeit. Rach ben Quellen zusammengestellt und beleuchtet

von P. J. Pfotenhauer, Dubensen. (Schluß.)

In den Kreis dieser Betrachtung und unter den Bann dieser gesrechten Anklage dürfte ein, wenn auch etwas ferner liegendes Moment mit hineingezogen werden, das Sakrament der Buße. Wie wir gehört haben, war überall der Beichtstuhl eingeführt und zum Beichten ward das Bolk bestens eingeladen, vor der Trauung besonders; wie aber die Missionare

mit diesem Sakramente unverantwortlich verfuhren, so bankten ihnen die Eingebornen mit berfelben Unverantwortlichkeit, refp. Lüge. Da die Missionare ber Landessprache nicht mächtig waren, mußten fie das wesentliche Stück biefes Sakramentes, Die Entgegennahme der Beichte und die Schärfung der Gewiffen, in die Bande der Dolmeticher legen, und das war Regel, Zucchelli 199, Merolla 595, und sie versichern ausdrudlich, "auch auf biefe Beife an ihrer Schuldigkeit es in feiner Weise haben mangeln laffen!" Zuchelli 217. Zwar verfichert Zuchelli, daß infolge einer Verpflichtung auf das heilige Evangelium und weil die Dolmetscher gang von ihnen dependierten, eine Untreue, was die Verschwiegenheit der Beichte betrifft, nicht borgekommen sei a. a. D. 218. Allein darüber ftand ben Missionaren nicht im mindeften ein Urteil gu, ichon wegen ihrer Unkenntnis ber Sprache nicht; und wenn man das fehr große Interesse bedenkt, welches die Dolmeticher an der Behauptung diefer Ehrenftellen hatten, welche viel einbrachten Zucchelli 208, wird man verstehen, warum die Missionare so wenig über Untreue zu klagen hatten. Sie erfuhren eben nicht von ben Dolmetidern ben Bertrauensbruch, ber etwa bon bem einen ober anderen begangen war, und die Beichtfinder schwiegen, weil fie gang in den Banden Diefer Menfchen waren (!), von biefen den Miffionaren zu ichweren Strafen überantwortet werden tonnten! Aber wie? tonnte man fich denn fonft, in der Sauptfache, auf biefe Menichen verlaffen, maren diefe im ftande, ein Beichtfind geiftlich zu beurteilen? Gang und gar nicht! Denken wir nur an die schamlosen Umtriebe dieser Bertrauens= personen, welche uns Labat erzählt hat, hören wir doch weiter aus Buchellis Munde, wie das Betragen biefer Menschen zu fcmeren Rlagen, öffentlichen Disciplinen, Beitichen auf öffentlicher Gaffe und endlich Entlassung Beranlassung gab a. a. 218, und nehmen wir endlich bas Zeugnis besselben Autors über den Wert oder Unwert dieses Inftitutes hinzu: "Wir Missionare sind ber Landessprache nicht mächtig, berhalben muffen wir uns in allem auf die Dolmeticher verlaffen: wenn die zu uns fagen, die Leute wären in dem Christentum wohl unterrichtet und tüchtig, fo muffen wir ihnen die Saframente mitteilen" a. a. D. 331, so ift es doch barer Sohn, wenn derfelbe Autor oben behauptet hat, auch auf diefe Beife an ihrer Schuldigkeit es in keiner Beife haben mangeln laffen! Beld eine Leichtfertigkeit in Behandlung beiligfter Büter, Die Beichte in ber Sand Diefer Lügner und Betrüger. Und nun erft bas Beichtverfahren! Jeder Beichtende ermählte fich

seichte Dolmetscher; in der Kirche erbittet letterer die Erlaubnis, die Beichte anhören zu dürfen. Nachdem diese erteilt ist, setzt sich der Dolmetscher auf ein niederes Bänkchen, vor ihm kniet der Beichtende. Nach Abhörung der Beichte sagt der Dolmetscher nach einer bestimmten Formel dem Pater portugiesisch dieselbe wieder. Sodann besiehlt Pater dem Dolmetsch, dem Beichtenden das Gewissen zu schärfen und zu herzelicher Buße ihn zu ermahnen, alsdann folgt Absolution.

"Diese Art zu beichten ist uns eine große Hüsse, denn weil diese Reger aus der Maßen grob und die gröbsten Leute von der Belt sind, so kann der Dolmetsch auch die Mühe über sich nehmen und die Beichtenden lehren und wegen ihrer Sünde examinieren, welches er hernach dem Priester mit leichter Mühe und guter Ordenung nach der Ordnung der 10 Gebote erzählet. Sollten wir sie in ihrer Muttersprache Beichte hören, so würden wir uns den Kopf über ihre Plumpheit ziemlicher maßen zerbrechen und sie würden auch das Vertrauen zu uns nicht so haben, als zu jenen, und wir würden auch kaum 2 oder 3 Beichtsinder in einem ganzen Tage anhören können. Und auf diese Weise ist ein Missionar vermögend, 7—8 Dolmetscher anzuhören, weil diese gar leicht mit der angesetzen Repetition fertig zu werden wissen und also immer einer nach dem andern abgesertigt wird, damit sie wieder andere Beichtsinder vor sich nehmen können." Zuchelli 218 f. 339.

Dieses unverantwortlich leichtfertige Verfahren, dieses Spiel mit den heiligsten Gütern zog eine ebenso leichtfertige, lügnerische Behandlung der Sache von seiten der Neger nach sich.

Zucchelli berichtet 330 ff., daß vor der Kopulation es die schwierigste Aufgabe der Dolmeticher fei, die Leute, welche zeitlebens an teine Buge gedacht, durch Unterweisung im Ratechismus alles zu lehren, mas ihnen die ewige Seligkeit zu erlangen notwendig fei, damit fie im Stande ber Gnade (!!) ftehend wurdig bor den Traualtar treten möchten. "Allein was fruchtet es viel? wenn der Abend herbeitommt, miffen fie fo wenig, als fie früher gewußt! Und wenn diese Leute auch gleich in dem Ratechismus unterrichtet, daß es eine hauptfunde fei, feine Gunde in der Beichte gu ber= schweigen, fo find fie doch, weil die Bernunft (!!) bei ihnen fehr schlecht ift, jo leichtfertig und boshaft, daß fie es für keine Gunde halten, den abichenlichsten Rirchenraub zu begehen, indem sie insonder= heit die Sunde wider bas erfte Gebot durchaus entweder verfchweigen oder gar leugnen." Natürlich mandte man alle Mittel an, diefes zu ber= hüten, "aber wollten fie nun fo boshaft fein und es an ihnen felbft (!!) hierin mangeln laffen, fo ift die Schuld ihres Berderbniffes bei ihnen felbst! D wie viele Male habe ich mir ein Gewiffen Daraus gemacht, Diefen Leuten Die heil. Sakramente aus= guteilen, weil fie beffen in der That gang unwürdig gemefen find und untüchtig, solche anzunehmen, und wenn ich je sie ihnen geben mußte, so schien es mir eben, als wenn ich die Perlen vor die un= reinen Tiere würfe!"

Shre Mühe fruchtete natürlich nichts, wie konnte es auch anders sein; benn an einer andern Stelle berichtet derselbe Autor 415, er habe das gegen zu kämpsen gehabt, daß von bösen Leuten den Beichtenden gesagt und geraten sei, nur eine halbe Beichte abzulegen. Zuchelli spürt die Thäter aus, läßt sie fangen, an einen Baum binden und öffentlich dicht und derb abprügeln, wodurch daß Bolk von diesem Betruge befreiet wurde, daß es hinfüro die Beichte ganz ablegte (??), "daß ich also mit dem Prügel meine Mission fortseten und zu Ende bringen konnte" (!!) — ein Bersahren aber, welches nicht im stande war, das oben beklagte und nicht entgegengebrachte Berstrauen herbeizusühren! — Allein noch weiter trieben die "Besehrten" den Betrug im Beichtstuhle. Merolla möge uns folgende Geschichte erzählen a. a. D. 545 f.

Es handelt sich um einen entwischten Zauberer; wie sich herausstellt, hat der Bater seinem der Zauberei angeklagten Sohne zur Freiheit verholsen. Dieses Ereignis scheint eine Berschärfung der Maßnahmen gegen diese Art Leute herbeigeführt zu haben. Iedenkalls fürchtet der Bater, an seines Sohnes Statt gefangen gesetzt zu werden, meldet sich aber schleunigst, um dem zu entgehen, krank und dittet Merolla, seine Beichte entgegenzunehmen. Derselbe erscheint sofort, hört die Beichte, sindet aber, daß jener es gethan hat mehr ans Heuchelei, als aus Aufrichtigkeit. "Denn es ist Sitte in diesem Lande, daß, wer immer Absolution empfangen hat, sofort frei wird von jeglicher Schuld und folglich in Freiheit gehen kann, wäre er auch in Haft vorher. Der Grund, den sie dassür ansühren, ist, daß, wenn Gott ihnen vergeben hat, ein Mensch sich nicht heraus nehmen dürfe, sie schuldig zu finden. Dasselbe antwortete uns der Graf, als wir den Burschen entlarvt hatten und seine Inhastnahme forderten: Habt Ihr nicht absolviert, ist er nicht frei? Wie kann ich denn mir herausnehmen, Hand an ihn zu legen?"

Wir müssen unbedingt annehmen, daß die Missionare diesen Brauch eingeführt haben, vielleicht um dadurch einen gewissen Einfluß unter dem Bolke zwecks Selbsterhaltung gegen den Fürsten zu gewinnen. Ist das der Fall, so ahnten sie wohl nicht, wie sie damit das Werk Gottes schädigten, zu dem sie berusen waren, und wie der von ihnen in Scene gesetzte Betrug, mit dem sie die Christen, vor allem die Obrigkeit betrogen, auf ihr Haupt zurücksel. Denn, rückblickend und zusammenfassend sagen wir, ein derartiges, auf Unlauterkeit gegründetes, trotz besseren Wissens sestgehaltenes, alles sittlichen Ernstes und aller rechten Zucht bares

Berfahren, wie es uns hier entgegengetreten ift von beiden dabei beteiligten Seiten her, ift der Tod der Mission! —

Wir dürfen dieses so traurige Gebiet nicht verlassen, ohne eines Falles Erwähnung gethan zu haben, welcher zu Merollas Zeit sich erseignete und ein grelles Licht wirft auf den Geist der Mission.

In Sogno ward Oftern gefeiert und männiglich war zur Oftergratulations= cour am Sofe des gebannten Grafen erschienen. Man feierte nach echter Negerart mit viel Tumult und Geschrei. Das erboste den Bater Benedict, er mischte fich unter das Bolt, traf einen Rurfürsten Sognos und machte ihm Borftellung barüber, sowie über der Sognefen Berhalten bei der neuerlichen Unwesenheit der haretischen Sollander. Darüber aufgebracht, ichreit der Rur= fürst: Bas Säretiker, was Christen, was Ratholiken, werden wir nicht alle felig durch die Taufe allein? Da verliert Pater die Geduld und giebt ihm. sicherlich aus, wenn auch etwas übergroßem, Gifer um Gottes Sache, eine lautschallende Ohrfeige über seine Ermahnung ber. Darüber großer Tumult; der Graf und Rapitan General retten den Bater mit Muhe in den Konvent vor der But des Bolkes. "Die Hauptabsicht des Paters mar, die Menge bor bem Seelenschaden ber Sarefie zu bewahren. Ich hielt eine ichnelle Ausschnung für durchaus nötig und fandte nach einigen Tagen bin und ließ den Geschlagenen in den Konvent holen; er fam, ich nahm ihn freundlich auf und verlangte von ihm aufrichtigen Biderruf beffen, mas er gefagt, verlangte, er folle Bater Benedict um Bergeihung bitten, dann murde ich ihn absolvieren!! Er antwortete, das mare in der That luftig; ich bin ber Beleidigte und foll nun schuldig sein; er war der Angreifer und ich foll um Berzeihung bitten? 3ch mußte ben Schlag empfangen und werde nichtsdestoweniger als der Beleidiger angesehen? Ich antwortete: "das darf nicht als Beleidigung aufgefaßt werden, mas als eine folche nicht be= absichtigt mar. Der Schlag follte Euch nicht zur Beleidigung gereichen, sondern zur Bewahrung, follte es doch ein Dentzettel fein, nicht auf die Brrtumer der Baretifer zu hören. Außerdem mußt Ihr bedenken, bag er gegeben ward aus väterlicher Liebe von Eurem geistlichen Bater, dem es nicht migziemt, ihn zu geben. Außerdem weißt du, die Bifcofe thun fo bei der Konfirmation, und die Berfon, welche ben Schlag erhalt, rechnet es fich zur Ehre und nicht gur Belei= digung. Du mußt befennen, daß du eine Korrektion verdienteft, da du eine so gefährliche Meinung in Gegenwart so viel treuer Katholiken ausspracheft!" Dadurch überzeugt, befannte er nach der Meffe bor ber Rirchthur, mas er gethan, habe er aus Leidenschaft gethan, nicht aber aus Ungehorsam gegen die Lehre der Kirche, für welche er eine große Berehrung (?!) habe. bat er den Pater um Verzeihung, kußte ihm die Füße und ward so wieder in unsere Bemeinschaft aufgenommen. Soweit Merolla 572.

Wir wollen nicht generalisieren, aber daß so etwas sich ereignen konnte, daß man mit solch arglistigem Lügengewebe sich herauszureden im stande war, das wirft ein Licht auf das ganze System, auf ein System

der Unredlickeit, aus welchem allein nur dergleichen herausgeboren werden konnte, mit welchem es mit den festesten Banden verknüpft ist, auf ein System, von welchem wir uns voll Abschen wenden. Aber wohlgemerkt, für solch ein System hat der Neger ein sehr seines Gefühl und Gemerk, trozdem er "aus einem groben Korn gemacht, ja der allergröhste zu sein scheinet," und wie Rom hier und sonst in seinem Auftreten in den Wald hineinrief, so schallte es ihm getreulich wieder entgegen! —

Die Missionare betrogen nicht nur ihre "Bekehrten", nein, sie betrogen auch fich felbft! Denn wie foll man es 3. B. verstehen, wenn es von Dom Garcia, diesem Ungeheuer, heißt, er sei ein guter Chrift und eifriger Ratholik gewesen, Labat 3, 365, ober dag die Frommigfeit dieses Ronigs und fein Gifer in einer Beise zu tage getreten seien, qui charmoit tout l'état ecclesiastique, während es wenige Linien weiter beißt, er habe manches begangen, bas weit entfernt mar von feinen driftliden und tonigliden Pflichten, Labat 3, 391 f. Oder wenn bie Miffionare bem Grafen von Sogno bas Zeugnis ausstellen, er sei ein guter Ratholik gewesen, ber sein Bugethansein zur Religion und seinen Gifer in Ausbreitung berselben in seinem Sterben bewiesen habe, und bann einige Zeilen weiter unten von ihm berichten, er fei nicht frei von Laftern gewesen, welche gleichsam natürlich sind bei Leuten feiner Farbe, Labat 3, 268, vgl. 3, 177 f. Ober wenn man den Witterich Antonio I. ausbrücklich zu ben Chriften gahlt, von feinem Chriftentum redet, bas er ftets bekannt habe, - und berfelbe war ein notorifcher Berächter besfelben, Labat 2, 418. Wir waren im ftande, noch mehr Zeugniffe berart ju erbringen! Und wenn endlich Rom in richtiger Konsequen, die Bölker Diefer Fürften, beren Mag von Glauben und Religion eben bes Bolfes Religion und Glaubensmaß mar, als driftliche bezeichnet, als zu fich gehörig betrachtet und steter Erfolge unter ihnen sich rühmt. Die Missionare betrogen eben fich felbst um ber Erfolge willen, fanden fich ab mit diesem Kongo-Chriftentume, — wenn nur Roms Name über Kongo genannt ward! - um der außerlichen Scheinerfolge willen versanken fie in unglaubliche fittliche Laubeit, gaben jeglichen fittlichen Magftab preis und beftarkten wiederum mit biefem Dienfte der Unlauterfeit angefichts bes Evangelii, bas fie hatten verfündigen follen, die, welche mittelft ihres falfchen Dienftes fich Chriften nannten, im Dienste jener großen Luge, welche Beibentum heißt! Aber foldes wird Rongo von Roms Sänden einst fordern, wenn es auffteben wird im Gerichte wider basselbe und die Anklage erhebt: bu haft mir einen Ramen gegeben, daß ich lebe, und ich war tot durch beinen Dienft! -

Freilich bämmerte den Missionaren endlich, als es zu spät war, als ein Rückzug nicht mehr möglich, aber auch nicht ernstlich gewollt war, denn das hätte eine volle Ünderung des Systems bedeutet, — man blieb, wie wir sehen werden, in Unsauterkeit bis ans Ende, — die Gewisseit auf und der Zweisel an der Aufrichtigkeit ihrer Bekehrten, wie das schon aus bisher gegebenen Citaten ersichtlich ist. Wir fügen dem noch bei aus Zuchellis Ntunde:

"Wer aber mit ihnen recht umgehet und um fie ift, wird gar bald abnehmen konnen, dag biefes alles nur ein blog außerlicher Schein ift, welcher gleich den Früchten der 5 Städte anders nichts Gutes hat, als die bloge Rinde." "Erst dann kennt man fie aus! Dag fie aber diese Ubungen, welche ihrer Natur nach geistlich find, annehmen, darf man fich eben keines= wegs wundern, — es ift von den Disciplinen die Rede — denn weil fie feine Empfindung von den Schmerzen haben (?!), fo dienen fie ihnen nur gu einem Zeitvertreib, oder fie haben etwa die Art des unvernünftigen Biehes an fich, welches ohne weiteres Nachbenten dasjenige thuet, mas es von anderen fiehet" a. a. D. 217, 252; und wiederholt haben wir die Miffionare die Befürchtung aussprechen hören, daß fich einft das Bolt dem heidnischen Glauben feiner Bater gang wieder zuwenden konnte: "es lehret uns doch die tägliche Erfahrung gleichsam mit Sanden fühlen, daß alles wenig fruchtet, weil sie immer wieder wie die Hunde zu dem vorigen Gespeie der Sunde eilen," "und haben nun diese Schwarzen sich nicht angelegen fein laffen, diefe Gnade Gottes (!?) anzunehmen, fo mögen fie es ihnen felbft gufchreiben, wenn fie ihr Unglud mit vielem Uch und Weh beklagen werden muffen, wenn ihnen die göttlichen Berichte dereinft vorhalten werden, was bei Sofea 13 fteht: Du bringeft dich in Unglud, denn dein Beil ftehet allein bei mir!" Zucchelli 222, 273.

Wir aber schließen diesen Abschnitt und diesen Ausgang und diese falsche Anklage mit jenem Worte bei Lukas 14, 22: "Aus deinem Munde richte ich dich, du Schalk!" —

Allein Rom gab seine Bersuche nicht auf, vielmehr versuchte man von Anfang an durch Sinwirkung auf die Leichtgläubigkeit des Bolkes seine Macht zu befestigen und den Geboten der römischen Kirche Geltung zu verschaffen, — natürlich ohne im stande zu sein, diesen gefürchteten Ausgang abzuwenden. Die Missionare glaubten nämlich im Besitze eines Terrains zu sein, welches der Ausübung wunderthätiger Kräfte unvergleichliche Erfolge versprach. Was sie nicht durch bloße Autorität, oder durch Mittel der Überredung, oder durch die uns bekannt gewordenen "lebensmächtigen Gründe" aussühren konnten, hofften sie durch ihre vorgeblichen wunderthätigen Gaben zu erreichen und groß waren fürwahr die Wunder, welche sie in diesem

entlegenen Winkel ber Welt vollbrachten. Aber standen sie denn damit im Dienste der Wahrheit? —

Ich schicke voraus und bemerke ausdrücklich, daß ich nur diejenigen Wunder hier anzusihren habe und ansühre, welche von den Missionaren selbst in den Dienst der Glaubensausbreitung gestellt worden sind, die große Zahl anderer Wunder ganz beiseite lassend als gegenstandssos. Wir erinnern an das famose Bula-maturi-Wunder erster Auflage Jarric 1, 59, welches unter diesem Gesichtspunkte uns entgegentrat, an die Wunder bei Alsonsos Kamps um die Krone gegen Panso Jarric 1, 35 ff., Lopez 44 ff., wenn gleich diese nicht direkt von den Missionaren waren ausgesührt worden; jedenfalls colportierte man sie zu besagtem Zwecke. Doch lassen wir nun die würdigen Männer selbst Zeichen und Wunder thun, und Labat sei Zeuge!

Bei ihrem blogen Erscheinen weichen die Teufel und die befeffen gewesenen Bauberer verlieren den Enthusiasmus und das Bermögen, in abichredenden Sprachen zu reden 1, 266. Auf ihr Gebot und Geheiß giebt der Himmel Regen, obwohl derselbe vorher ganz rein und ohne einen Hauch von Wolke war 1, 273, 3, 331, Merolla 548 u. 615, oder es erscheint eine große Durre Merolla 548. Die Predigt eines Kapuziners wird befräftigt durch einen Donnerschlag, der einen läfternden Zauberer totet 3, 150. Auf eines Bralaten Geheiß werden Baume troden, verlieren fofort die Blatter; nachdem derfelbe die Cenfur über den Baum aufgehoben, trieb er fofort neue Blätter in jo großer Bahl und jo ichnell, daß er mit Blättern bedect ericien. Und das alles, um dem Bolfe das Schredliche des Bannes und das foftliche Gut romifcher Rirchengemeinschaft ad oculos zu bemonftrieren! Das Bolt gitterte beim Un= blide dieses Bunders und gab dem Bijchofe, was er begehrte! Da dieses Bunder den Miffionaren felbft ungeheuerlich erschien, verhalten fie fich ihm gegenüber nur referierend, returrieren aber nichtsdestoweniger bes Oftern auf dasselbe 3, 262, Zuchelli 192, 397. Man heilt wütende Besessen mit der Taufe und gleich nach derselben schreit ein folder: "Wo bin ich, bin ich noch derselbe, welch staunenswerte Anderung hat das Tauswaffer in mir bewirkt, ich fühle mich verwandelt, ich leide nicht mehr, Gott fei gelobt!" Und nach diefer Wunderthat treibt derfelbe Bater mit erhobenem Rreuze tobende Beidenhaufen in die Flucht 3, 283 f. Pater Jerome heilt einen Rranten mit dem Zeichen des Rreuzes gegen das Berfprechen desfelben, daß diefer fich befehren wolle 3, 312. Derfelbe vertreibt Beufchreden zweimal und dann hort Das Bolf den Bunderthater willig 3, 314 ff. vgl. 3, 376. Derfelbe macht ein frankes, ihm gang unbekanntes, an der Strafe gefundenes, von Zauberern bedoktortes Weib gesund auf der Stelle und macht infolgedeffen eine große Ernte daselbst 3, 330 f. Derfelbe heilt den Neffen des Fürsten von Bamba vom Sterben und munderbar mar der Befehrungserfolg; der Reffe aber mird bei feinem balbigen Abfall wieder frant und ftirbt 3, 336, 342. Derfelbe verflucht einen dem Ganga beiligen Baum und fein Fluch ift fo mächtig, daß ber Baum fofort verdorrt, der Ganga aber mit feinem Beibe ftirbt in wenig

Augenblicken; dieses läßt den Herzog von Sundi seine Apostafie bereuen und gottfelig beharren bis ans Sterben 3, 349. Gin Bifchof lieg bei Binda einen Baum verdorren durch das Zeichen des Rreuges, fo daß er fofort abstarb wie der vom Berrn verfluchte Feigenbaum, Merolla 539; der Baum mar fürderbin ein Wahrzeichen fur die einfahrenden Miffionare, auch ein Bahrzeichen ihrer Miffion! Gin Zauberer barft und fiel tot bor dem Miffionare nieder, nachdem er einen falichen Gid auf das Megbuch geleistet, ein zweiter in derfelben Lage welfte plötlich babin und ftarb nach 6 Stunden, Merolla 548 f. Ein Chrift voll bofen Wandels und ein Spotter wird von Merolla oft gemahnt, aber vergeblich; da wird derfelbe plötzlich in einem Rahne fichtbarlich von einer unsichtbaren Sand in die Luft gehoben und nicht mehr gefehen; die Begleiter aber tragen diese Runde durch alle Lande. a. a. D. 578. einst ein Romet am Simmel erschien, war er auf der Diffionare Beheiß ge= tommen und es wurden alle mit sofortiger Bernichtung bedroht, welche den Brieftern Gehorsam verweigern würden, Carli Astley Coll. 153; wenn die Sterbefeuche oder sonft eine Blage unter dem Bolte fich zeigte, fo mar fie nur gekommen, um die Widerspeuftigkeit seiner Fürsten zu ftrafen und groß mar Das Gefchrei, wenn die Unterthauen und Bekehrten nicht alfogleich die vor= geschriebenen Bugen verrichteten. Labat 3, 375, 400, Merolla 570, Zucchelli 398, vgl. Wilson 254. Standen die Sachen gar zu bos, wie z. B. in Inkuffu, überstieg die Arbeit ihre Rrafte, "waren Bunder nötig," um diese Leute ju bekehren, "fo magten fie nicht fich zu ichmeicheln, daß Gott ihnen folde murde darreichen zum besten diefer Salsstarrigen (!!!), von denen man in Wahrheit sagen konnte: nequam est natio eorum et naturalis malitia ipsorum." Labat 3, 216. Oder war endlich die Beredsamkeit eines frommen Baters nicht ausreichend, das Bolt zu packen und weich gn machen über feine Gunden, fo ward ploglich in dem Gotteshaufe ein Borhang aufgezogen und den erstaunten Bliden das Bild der heil. Jungfrau mit dem Dolche in der Bruft und Blute auf dem Gewande gezeigt und der augenblicliche Erfolg war gefichert berart, daß ein Mann fein Beib und feine Tochter aus dem Hause prügelte, so daß beide froh maren, im Ronvent angutommen gum Beichten ihrer Gunden, Merolla 556. Man begreift es in der That nicht, wie ein Missionar im stande ist, fo etwas zu berichten, geschweige benn zu veranstalten, gar nicht zu reden von der massigen Plumpheit!!

Wie wir verschiedentlich angedeutet, erzielte man mit solchen Mitteln bann und wann eine augenblickliche Wirkung, nicht aber einen dauernden Erfolg, wie wir bei fast allen Bundern nachzuweisen in der Lage wären. Die Missionare vergaßen vor allem bei diesem Treiben eins, daß die Zauberer, welche sie mit solcher Heftigkeit versolgten, nicht nur ähnliche, sondern noch größere Bunderdinge vollsbringen zu können sich rühmten, Labat 1 Kap. 15, 1, 300, Sid Bolungo, Gift, Feuer, Wasserproben u. s. w., neben welchen die Wunder der Missionare ziemlich matt erscheinen mußten,

und bie zugleich auch von ebenfo guten Beweisen unterftütt wurden, wie sie Die Missionare nur immer aufbieten fonnten, Labat 1 Rap. 15. Oder aber die Zauberer beanspruchten die bon ben Miffionaren gethanen Bunder für fich und fanden Glauben, Labat 1, 277, vielleicht auch 3, 150. Im weiteren aber ist die Phantafie ein fo vorherrichendes Element in ber geistigen Beschaffenheit bes Regers, daß er in folden Dingen nicht viel nach Beweisen fragt: er wird bereitwilliger einem vorgeblichen Bunder eines feiner Landsleute Glauben ichenken, vorausgesett, daß es glangend genug ift, um feinem Geschmacke zu genügen, als bem Bunder eines Missionars, welches ichidlicherweise immer wenigstens einigen Unfpruch auf Wahrscheinlichkeit haben muß. Wohl weiß ber Reger, baf ber Weiße unendlich über ihm fteht in Dingen bes äußeren Lebens, betritt man aber das Gebiet des Unbekannten und Geheimnisvollen, das Reich, wo die Phantafie allein wandern fann, fo finden wir, daß er fich bier heimischer fühlt als sonst wo und die unendliche Mannigfaltigkeit phantaftischer Bilber, welche er aus jenen Gegenden hervorbringt, zeigt uns, bak er bier keine Mebenbuhler hat. Die meiften Missionare ahnten daher mohl nicht, wie vollständig fie überflügelt werden fonnten und thatfächlich wurden, ale fie fich die Aufgabe ftellten, Wunder zu thun. Aber ohne Frage hatten fie damit das Berfahren eingefchlagen, welches fie felber und ihre Religion in Migfredit bringen mußte, "benn diese gottlosen Priefter bedienen fich folder Baubereien, um die driftliche Religion niederzuschreien und in Miffredit gu bringen, indem fie fagen, der Chriftengott fei nicht im frande, die Wahrheit aus dem Munde eines Angeklagten gu ziehen, noch ihn zu bestrafen, wenn er falsch geschworen." Labat 1, 303 f. "Und als bann ber Ganga, wenig durch die Wunder (des Missionars) befiegt, behauptete, das fei eingetroffen durch die, welche ihm den Borrang abgelaufen hätten, welche weit fundiger wären in der Magie als er felbft, - ward er von den ichwarzen Chriften ergriffen und gebührend beftraft," Merolla 548, — in der That das ichlechtest gewählte Mittel, das gesunkene Ausehen der driftlichen Religion zu heben!

Aber trotz der vielfachen Ceremonien, welche dem Volke von Kongo von der römischen Kirche waren auferlegt worden, fühlte man sich eine Zeitlang und bis zu einem gewiffen Grade durch die neue Religion nicht eben sehr bedrückt. Solange als sich die Forderungen der Kirche auf das Gebot der Taufe, auf die Verpflichtung, den Rosenkranz zu beten,

Kruzifixe zu tragen und Bußhandlungen zu verrichten, beschränkte, unterwarf man sich diesem ohne Kundgebungen ernstlichen Mißbehagens. Sobald aber die Missionare mit der Zeit nachdrücklicher ans Werk gingen, um ihrer hierarchischen Stellung willen alle Spuren der alten Religion zu vertilgen, als sie eine Verfolgung der Priester dieser Religion begannen, und vor allem, als sie beschlossen, die Vielweiberei im Lande abzuschaffen, da griffen sie das Heidentum, was sie von Ansang an hätten thun müssen, in seiner Feste an und erregten einen Haß und einen Widerstand, welcher sie selber in Erstaunen setze, — natürlich, die Kräfte der Wiedergeburt mangelten gänzlich!

Doch ehe wir diesen Bunkt näher beleuchten, haben wir näher auf die Polygamiefrage einzugeben! Aus der bisherigen Darftellung hat fich ein Zweifaches mit Evidenz ergeben, erftens, daß die Bolngamie, Die Che auf Bersuch, bei den Chriften, bei firchlich Ungetrauten und Betrauten, daß Chebruch, Hurerei, Blutichande im Schwange gingen, und dazu bedarf es keines weiteren Beweises, obwohl wir außer dem Erbrachten maffenhaftes Material herbeizuschaffen imftande wären, z. B. aus Zucchelli 202, 311, 317, 330 f., 341, 419. Zweitens aber, und bas ift das furchtbarfte, haben wir gefehen, daß die Miffionare, ftatt die heilfame Bucht von bornherein an ihren "Bekehrten" ju üben, vielmehr Rongessionen machten auf diesem Gebiete und baburch ben entsetlichen Buftand ber "tongifden Chriftenheit" hervorriefen. Wir erinnern uns jenes "cacher un peu les desordres", Labat 1, 227, jenes Ausspruches der Pringessin mit dem Labatschen Rommentar 1, Rap. 8, wir gedenken aber bor allem beffen, daß das unfehlbare Rom den Miffionaren dahin Inftruktion erteilt hatte, "im Anfange manche Dinge ju über= feben, um nicht durch allzugroße (?!!) Strenge, obgleich gerecht, alles zu verderben," Labat 3, 180, und daß biefe zu übersehenden Dinge eben die Polngamie bezw. bas Ronkubinat waren. Beht icon aus biefem hervor, daß man bort bas Entlaffen der Ronkubinen nicht allen Ernstes verlangt haben kann als unumftöfliche Bedingung zur Erlangung der Taufe, so wird dieses Verfahren zur unwidersprechlichen Gewißheit doch dadurch, daß das Berlangen, die Ron= fubinen zu entlaffen, ben erften Sturm bei ben Chriften erregte und bie Panso-Aquitimo-Revolution hervorrief.

Farric und Hazart erzählen ja ausdrücklich von den Chriften, welche die Lehre wohl angenommen, "sobald man aber mit den fittlichen Tugenden . . . mit Ein-Weiblicher-Sheverbündnuß aufgezogen kam, da schupfften fie

bie Schultern und vermeinten Alles unmöglich zu sein, zogen also bie Sand von dem Pflug und fehreten wieder zu vorigem Irrthum." Wir erinnern uns jenes entschuldigenden Wortes, diese Lafter seien comme naturels aux gens de sa couleur; man wartet ruhig ab, bis sa passion était un peu rallentie und baut inzwijchen auf den Durchbruch des guten Herzens (!!), Labat 3, 268 f.: man bringt es ruhigen Gemiffens fertig, einen Grafen in den Bann zu thun wegen Berletung der Immunität des Gotteshauses zu Sonn, und nicht wegen offenbaren Konkubinates, in dem er lebte, und es ändert bie Sachlage nicht, wenn man hernach benselben um biefes Lafters willen nicht zur Beichte guläßt, benn er war ftets Mitglied ber Kirche, und diefes Nichtzulaffen zur Beichte mar viel zu geringe Zucht, Labat 3, 256 ff. — Aber hierdurch hatte man in Rongo ein Feuer angezündet, welches die Miffion verzehrte. Wohl haben die Missionare über den Brand laute Rlagen geführt und auf Ausrottung des Übels hingewirkt, - aber hatten fie Wind gefäet, ber entfachte Sturm ließ ihre Worte wirkungslos verhallen; ihre Borstellung, ihre stärkften und zwingenoften Gründe fruchteten nichts! Darum versuchte man es zunächst mit harmlofen Mitteln! Rach Labat 3, 183 treten bie Miffionare für einen Fürsten als Brautwerber auf, um burch ben Fürsten das Bolk nach sich zu ziehen, oder sie ließen fich das Ehrenwort geben, 3, 184, nicht wieder in folche Sunde zu fallen, oder fie fucten durch fonft politischen Ginflug die herren zu gewinnen, um fo das Bolf zu bewegen, "ein Motiv fehr ratlich und vortrefflich paffend für unwiffende Leute und für folde ohne Nachdenken." Dber aber man versuchte durch Reuschheitsgelübde dem Treiben der Neger Ginhalt zu thun, Merolla 574, ein jedenfalls höchft zweifelhaftes Mittel, ober burch Geldstrafen zu wirken, Merolla 554, ebenso fraglich und erfolglos wie die borber genannten! Faffen wir es zusammen, da Rom es nicht für feine Aufgabe erkannt hatte, burch die heilfame Lehre ber Bahrbeit überhaupt Kräfte ber Wiedergeburt in das Bolf zu legen, wir können bas nicht oft genug betonen, benn das ift ber Angelpunkt, war fein Beftreben ein aussichtslofes für immer auf diesem eingeichlagenen Wege, denn den Weg ernfter, driftlicher Belehrung, den Weg des Gnadenmittels des Wortes beschritt es nicht bis ans Ende seiner Birtfamteit in Rongo trot ber lautredenden Zeichen, welche es auf diefem Wege begleiteten!

Aber dem Ubel mußte gewehrt werden! Und nicht diesem allein, auch bem, wie wir gesehen haben, nie überwundenen, vielmehr mit Macht sich geltend machenden Gögenwesen und Aberglauben. Man griff in dieser

Bedrängnis zum letten Mittel, zu "lebensmächtigeren Grunben", zur "violence salutaire", man nahm seine Zuflucht zum weltligen Urme, ber immer bereiten Bulfe Rome und über biefen verfügte man ohne Schwierigkeit, wie wir nachgewiesen haben. Und von dem Augenblicke an, wo die Missionare den weltlichen Arm zum Beiftande nahmen, warfen fie naturgemäß die wahrhaftigen Miffionsmittel, icon sowieso fümmerlich angewandt, gang beiseite, benn bie gehaltenen Predigten, Beichten, Unterweisungen u. f. w. durch violence salutaire gereicht, hören eben auf, Mittel zu fein; ein Reftchen bon Scham ließ Die Miffionare vielleicht nebenher biefelben gebrauchen! Ich möchte fagen zaghaft zuerst und nur gleichsam prüfend, zuweilen sogar noch wehrend übergroßem Eifer ber Fürsten, Labat 3, 224, ging man bor, aber bann immer nachhaltiger, immer wuchtiger gebrauchte man die uns bekannten Edikte und ihre Macht, mancher Tempel ging in Flammen auf, entzündet von Miffionarshand, mancher Bote fiel, gefturzt von einem Diener Gottes; immer ftrenger wurden die Edifte gegen Polngamie und Götenwefen und endlich beftand ber "gange Nuten", ben die Miffion ichaffte, 1. "in ber Trauung der Beifchläferinnen, daß fie nicht wie das Bieh gusammenleben, dadurch viel 1000 Todsünden gehindert werden. Denn ihre vorherige hurerei wird, wenn fie in driftlicher Beife getraut find, zu einem zugelaffenen, rechtmäßigen, ehelichen Bande (??). Das ift ber Nuten, den man von den Erwachsenen ichaffet, welcher doch keinen geringen geiftlichen Troft giebet, indem badurch jährlich vielen Tobsunden guvorgekommen wird, wodurch bie Majestät Gottes beleidigt wird!" - wenn auch die Seelen ber mit dem Saframent versebenen gu Grunde gingen, benn fie waren, wie Bucchelli nachweift, ganglich unwürdig! a. a. D. 263, 332 u. ö. — 2. "Daß man mit ber Zeit," foll wohl heißen durch die drakonischen Edikte, "die alten beib= nischen Gebräuche ablegen und unter ihnen ein gutes Christentum einführen werde." Endlich 3. in der Rindertaufe! Zucchelli 341. Denn ba man endlich vor der Taufe ein Entlaffen ber Ronkubinen verlangte, Zuchelli 452 f., kamen die Erwachsenen nicht mehr zur Taufe, weil sie die Konkubinen nicht entlassen wollten, Zucchelli 418, 420, 322, 327, 311. Das also war der jämmerliche Reft, so weit war man vom Dienste ber Bahrheit abgekommen, so tief gesunken, daß man mit biefem Rugen fich zufrieden erklarte und "nicht geringen geift= lichen Troft" in ihm fand!

"So setzte man die Mission mit Hülfe des Brügels fort und brachte sie zu Ende," und "wo man keine Macht hatte und den Stock nicht gebrauchen burfte," Zuchelli 416, 455, da blieb man fort und ließ Mission Mission sein!!

Die ganze heidnische Religion in all ihren Formen und Einzelheiten ward für gesetwidrig erklart und jeder, welcher ber Beachtung ihrer Gebrauche fich iculdig machte, mit den harteften Strafen bedroht. Man führte besondere Register über die Zauberer, Bucchelli 333, spürte fie aus und ließ fie vom Grafen von Sogno gefangen feten, Merolla 545 f., man arbeitete einen befonderen Straffoder mider fie aus, deffen Beftimmungen auf Bugen, Berbrennung, Hinrichtung, Sklaverei lauteten, Merolla 546, 547, Zucchelli 245, 335. Zucchelli erweiterte das Berfahren dahin, daß er folde Unglüdliche mit Staupenfolag bearbeitete. 215, und fie in Retten in die Sklaverei verkaufte, nachdem fie ihren Aberglauben abgeschworen hatten, 244, 245. Selbst die Zauberinnen ließ er öffentlich kaftigieren, 337, und Merolla läßt eine Mutter, welche ihr Rind zur Taufe bringt, im Gotteshause peitschen! 555. Mit ebenso entsetlicher Strenge geben sie bor gegen Fehle wider ihre Anordnungen in Bezug auf den Sklavenhandel. 8 folder Unglücklichen hatten verbotenen Sandel betrieben, Buchelli lägt diefelben vom Grafen in Retten ins Gotteshaus führen, barunter hohe Kronbeamte. Diefen 8 wird das Licht bor ben Augen ausgelofcht, fie werden mit Totengloden beläutet, aus der Rirde geftogen, fodann auf ausdrückliche Berordnung bes Paters bem Grafen übergeben zu achttägiger öffentlicher Ausveitichung in Retten unter Androhung des Bannes im Falle nicht erafter Ausführung, "bamit bie anderen ein Beispiel an ihnen nahmen und inflihro in fein fo ichrecklich Berbrechen verfallen, fondern der Stimme ber Miffionare, Die ihnen den Weg zur Seligkeit zeigen (!!), gehorchen möchten!" Der Fürst selbst vollzieht zum erften Male bie Strafe jo weidlich, daß ber Strick gerreißt unter ben Schlägen. Endlich nach 8 Tagen werden die Armften frei gegeben nach einem Schwur auf bas heilige Evangelium!!

"Bielen mag das alles hart dünken und Liebe und Freundlickeit angebrachter finden, ein solcher hat keine rechte Wissenschaft von den Schwarzen. Die ganze Zeit lang haben wir alle ersinnlichen Mittel erprobt, das Christentum in einen guten Stand zu setzen, allein es hat uns keineswegs glücken wollen, ja so oft (?) wir ihnen auch mit aller Liebe und Freundlichkeit begegnet, so sind sie nur je schlimmer geworden, weil dieses keine Leute sind, welche sich nach der gesunden Vernunft richten. Wollen wir derohalben diesen großen Unordnungen steuern, so müssen wir freilich mit Nachdruck und Eiser kommen, sie fein dicht oft kastigieren, . . . so enthalten sie sich doch

wenigstens aus Furcht der Peitsche und ber Zucht davon und also wird auf diese Art der Stein des Argernisses aus dem Wege geräumt!!"
Bucchelli 234-242.

Wohl überließen die Missionare eine Zeitlang die Vollziehung dieser Gesetze den weltlichen Oberen, als diese aber Abneigung und Saumseligseit zeigten und allerlei Ausslüchte machten, ihre Unterthanen zu bestrafen, nahmen sie die Aussiührung in ihre eigene Hand und übten die Bersordnungen mit rücksichtslosester Strenge, "durchaus kein Mitsleid zeigend, niemals losgebend," Zuchelli 245, 335, 336, 338, 413—416, 420, Merolla 554. Hören wir zum Beweise Zuchelli besrichten:

Eines Abends hört derselbe Totengesang in der Ferne, er weiß, heidnische Feierlickseiten werden dort von den Christen begangen. Mit "einem
guten Prügel" bewaffnet läßt er sich scheunigst von seinen Schwarzen
dorthin tragen, "damit ich sie unversehens überfallen könnte, um dem Schaden
der Seele, der Beleidigung des eigenen Gewissens und der Empörung des
großen Gottes zu wehren. Es ginge auch, wie ich mir eingebildet;" er stieg
"sachte" aus dem Netz und "ging wider alles Vermuten in den
Hof hinein, allwo sie saßen und schrien, da ich meinen Stock ergriffe
und immer von einer Seite zur andern blindlings unter
diese Schwarzen dreinschlug, wo es tras! Als die Neger sahen,
daß ich kam und einen so guten Kapellmeister abgab und zu ihrer
Musik mit meinem Prügel so hübschen Takt schlug, wußten sie
sich so hurtig auf die Beine zu machen, daß sie bald entschwunden waren."
Trot der schnellen Flucht hat er aber das "Glück", etwa 1½ Dutzend
mal zuzuhauen! a. a. D. 212 f.

Der lassen wir uns von Merolla erzählen 546. Demselben ist ein Wizard eingeliesert, der ihm aber aus dem Konvente entwischt, als er Papier zum Niederschreiben der Anklage holen will. Der Konventshund wird hinter ihm dreingehetzt; auf einem Nebenwege der Pater hinter ihm drein und zwar so glücklich, daß er ihn bald erreicht, ihm ein Bein stellt, beim Kalle ihm auf den Rücken springt und ihn dann mit aller Macht mit seinem Ordensstricke zu bearbeiten im stande ist, die ganze Zeit über den heiligen Michael und die anderen Heiligen anrusend — aus heilloser Angst vor den Grigri des Zachens nicht er wehren konnte, als er sah, wie wacker ich ihn bearbeitete. Herbeigerusene Leute binden den Wizard alsdann so fest, daß er sich nicht rühren

fonnte. -

Überhaupt offenbaren die Missionare eine Roheit, die ihresgleichen sucht, so erregt es dem Pater Zuchelli das Lachen vielmal, wenn seine müden, schwarzen Träger Passanten mit Fußtritten, Schlägen, Ohrseigen zwangen, ihr Paket auf den Weg zu werfen, um den Pater viele Stunden weit zu tragen. Waren sie müde, daß sie nicht mehr schnausen konnten,

mußten sie zurückehren, ihr Paket suchen und ihre Reise fortsetzen. a. a. D. 308 f. Und man möchte wahrhaftig sich versucht fühlen zu zählen, wie oft dieser sehr ehrenwerte Paker den Prügel gebraucht und "sein wohl absgewürzt und dicht und derb kastigiert" habe und also die Mission zu Ende gebracht hat, — es wäre eine namhaste Ziffer. Bielleicht dürste sich diese entsetsliche Roheit daraus erklären lassen, daß man aus zediente Soldaten nach Rongo als Missionare entsandte, wie Labat von "beaucoup" der 1655 dort anwesenden Rapuziner zu berichten weiß, 1, Kap. 16. Jedenfalls machen Merolla und Zuchelli, diese beiden letzten großen Repräsentanten Roms in Rongo, landsknechtsartigen Eindruck!

Doch uns erübrigt noch der Nachweis bezüglich der Polygamie.

"Mit diesen Leuten, den Polygamisten nämlich, haben unsere Missionare in den versloffenen Jahren allerhand Künste gebraucht, sie auf besseren Weg zu bringen, sie haben sowohl gute als böse Mittel angewandt, allein sie haben befunden, daß sie mehr mit dem Prügel als mit der Gütigsteit ausgerichtet, angesehen sie davor eine weit größere Furcht haben, als vor Gott. Und wenn wir auch nicht dergleichen thäten, so würde das Bolk immersort wie das Vieh in den Tag hinein und wenigstens viel ärger, als sie gegenwärtig leben und würde also das Ürgernis nicht gehoben werden." Zuchelli 338.

Nun zunächst die Runfte? Wir tragen einige nach, welche burch ben Staatsarm ausgeführt wurden. So reifte z. B. ber Graf von Sogno mit den Patres herum und wenn berfelbe irgendwo einen Buhler fand, ichalt er ihn mit folgenden Worten: Entweder es gefällt euch diefes Frauengimmer, oder nicht; gefällt fie dir, warum heirateft bu fie nicht, und wenn nicht, warum bleibt fie bei bir? Und der Erfolg war ftets gewiß, Merolla 545. Ober man legte dem Grafen als eine Art Buge auf für fein Übertreten des Stlavenhandelgebotes, 300 feiner Unterthanen ju zwingen, fich nach driftlichem Brauche trauen zu laffen, und es wird als ein Beweis von seiner Aufrichtigkeit und Frommigkeit und von der Vortrefflichkeit der Verordnung angeführt, daß ber Graf nicht eher geruhet habe, als bis er 400 gezwungen, welche Pater Benedict noch um 200 vermehrte, Merolla 573 f. Zucchelli dagegen geht rudfichtslos vor! So foll 3. B. Dom Raffaele in den heiligen Cheftand gebracht werden, allein Dom Raffaele weigert fich, "alle Beredfamkeit und Worte verfangen nichts, ba nahm ich einen guten Brugel in die Sand und ichmierte ihn damit fo ab, bag er auf ben erften Schlag hinfiel und ben Urm brach. Allein auch biefes Tratta= ment war nicht hinlänglich, ihm ein Berlangen zu dem heiligen Cheftande, ben Gott und die Kirche befiehlt, zu machen und fürder als Chrift zu leben." (!!!) a. a. D. 317. Roch mehrere Male, f. die Stellen oben, sehen wir ihn dieses Missionsmittel in seiner Hand schwingen und mit besserm Erfolge, als bei Dom Raffaele. Mit großer Genugthuung registriert er jedesmal die Paare, welche entweder dicht und derb abgewürzet sich trauen ließen, oder aus Furcht vor dem gewaltigen Arme des Paters ohne Zögern das heilige Sakrament an sich vollziehen lassen.

Wir wären am Ende, allein zur Kennzeichnung unseres Paters und der aller Würde entbehrenden Trauhandlung noch ein Stücklein, welches allerdings der Komik nicht entbehrt, allein aber auch so, vielmehr gerade deshalb einen tiesen Blick in die Geistesroheit dieses Mannes und seiner Kollegen uns gewährt, daß wir die Frage nicht meistern können, waren solche Männer im stande, das Werk des Evangelii zu treiben? Doch hören wir:

Wenn die Leute endlich soweit gebracht find, daß fie vor den Traualtar treten, fo ist ihr Unput sehr lächerlich. "Ich felbst hätte vielmal vor Lachen aufspringen mögen, wenn ich ihren hochzeitlichen Schmuck, ihren Bierat und Galanterien bei bergleichen Fällen angesehen, weil fie fich am besten zu unserem Rarneval geschickt, indem man damit gewiß die herr= lichsten Masqueraden und Maskarten hätte machen können! Sie find nun allezeit gewohnet, nadend zu geben, daber fieht nichts tolleres aus, als wenn fie ein Rleid anlegen wollen. Die gutige Natur hat diese Leute recht mildiglich mit Thorheit begabet, fo daß fie die felbst getriebene Narrethei nicht merken!" Sie fehen ihm aus "wie Strohfade, die wie die un= geschicktesten Tölpel in ihren Kleidungen sich nicht von einer Seite zur andern drehen konnten." Wenn je die Bräute alte Schuhe anziehen, bedienen sie sich eines Knüttels, um beim Gehen nicht den Hals zu brechen. Eine fürstliche Braut hatte fich so närrisch behängt, "daß fie aussah wie bei uns die Stute, wenn man fie gu Markte führt!" Gine andere hatte eine alte zerzaufte hellblonde Berrude auf ihrem ichwarzen Ropfe, welches, wie leicht zu erachten, einen folden Anblick machte, daß ich nichts anderes dachte, als ich fie fahe, es mare des Teufels feine Großmutter. (!!!)" Zucchelli 269 f., vgl. 336 u. 340.

Wir wenden uns mit Abschen von solchen Männern und mit Entrüstung von diesem widerwärtigen Kulturbilde am Ausgange römischer Thätigkeit, welches ein letter Blick in diesen letten Zeugen römischer Großthaten uns gewährt.

Welch eine Stufenleiter von Fehlern, Mängeln, von Versumpfung sind wir an der Hand der Quellen hinabgestiegen: Politische Umtriebe, Sklavenhandel, Taufverfahren, Verheidnischung des Christentums, Lüge

und Betrug, Duldung des Konkubinates, Staupenschlag und Beitschenhiebe! Wenn alles mitwirfte als verderbenbringend, Tod herbeiführend, "mit Sulfe des Brugels" brachte man in ber That die Mission "zum Ende!" Denn folde barbarifche Sandlungen mußten ohne Frage in den Gemütern des Bolfes Sag und Rachsucht gegen seine Religions= lehrer erregen, zumal man nichts weniger als hingezogen zu dieser Reli= gion sich fühlte. Allein man ertrug alle diese Robeiten, so lange man sich nicht ungestraft der Macht der Missionare widersetzen durfte. Sobald aber des Reiches Macht dahin geschwunden, sobald Portugal nicht mehr eingriff und drohend an der Pforte des Reiches ftand, begannen beim Bolfe die mahren Gefühle fich zu zeigen und balb nahm ber Strom ber Berfolgung bie entgegengesette Richtung. In Sundi ichleifte man die Miffionare aus dem Lande, foon ziemlich fruh, Labat 3, 249, einen Interpreten ichlug man halbtot. 3, 226. Im Innern des Landes verließen die Träger die reifenden Missionare mitten im Walde und in der Wildnis ohne jegliche Sulfe. 3, 282, offene, blutige, große Dimenfionen annehmende Revolten gegen ihr Treiben brachen aus, 3, 333 f., einen Missionar schlug man zu Garcias Zeiten beim Gögentempelbrande tot, 405-407, Garcia felbst leiftete ein Großes in Berfolgung und Aushungerung der Gottesboten, bis endlich Antonio I. dieselben des Landes verwiesen zu haben scheint, 2, 419, Merolla 592. Wir haben ichon gehört, wie der Graf von Sogno an ben Miffionaren fich rachte, welche jedoch wie bekannt ihre Racher im Bolte fanden, fo daß fie eine Zeitlang das Obermaffer behielten. Bon Carli horen wir, daß Zauberer, benen man ihr Fetischhaus angesteckt, ben dabei ergriffenen Ph. von Galesia erschlagen und gefressen hätten, bei Labat 5, 266 u. 267. Carli selbst klagt fcwer über die Lieblosigkeit ber Schwarzen, welche ihm in Rrankheit und Elend kaum das Notwendigste gereicht hatten, Church. Coll. 499, 500, b. n. B. ii. Mohr 69. In Banba werden 6 Missionare vergiftet; ber Die Habseligkeiten dieser 6 nachsuchende Maria da Sestri entgeht kaum einem ähnlichen Geschicke, während Pater Jean Franzois benfelben Tod erleidet. Merolla 588, Labat 4, 365. Merolla felbst hat an einem Bergiftungeversuche ichmer zu leiden, 587 f. Bater Bernard und John Baptift werden im Walde schmählich verlaffen, so daß Merolla, durch biefes Geschick gewarnt, Borfichtsmaßregeln ergreift, Merolla 590. Graf Bedro da Caftro von Sogno behandelte zwei Missionare unmenschlich und berwies fie Landes, Merolla 615. Als Zucchelli das Land verließ, liegen feine Reger ibn oft fiten in Not und Elend, 493. Man wird fich

schlich haben beschränken und das Reisen haben aufgeben müssen. Endlich verließ man ganz das Land, und wenn uns ein Rückschluß gestattet ist von dem Verfahren aus, welches die Sognesen einschlugen gegen die wiedereindringende Mission 1777, so dürfen wir sagen, daß der endsliche Rückzug ein erzwungener gewesen sein muß! Mit ihm verschwand die Religion, wenn wir noch "Religion" sagen dürsen, es bedurfte dazu keines Regierungserlasses und keiner polizeislichen Maßregelung, die Gründe, welche wir angeführt haben, waren der Wind und der Platzregen und das Gewässer, welche das Haus auf Sand gebaut wegsegten rein ab bis auf den Boden!

## Die allgemeine Missionskonferenz in London

vom 9.—19. Juni 1888.

Bon A. Merensty.

## II.

Am 11. Juni (Montag) nahmen die Sitzungen und Versammlungen ihren Anfang, welche nun an sieben Tagen nicht nur auseinander folgten, sondern meist gleichzeitig in verschiedenen Sälen stattsanden. Versamms lungen, an denen nur Mitglieder teilnehmen dursten, sind zweiundzwanzig gehalten worden, sünf andere waren gemischter Natur, trugen aber noch den Charaster von Konferenzen, und außerdem zählte man siedzehn große Missions (Volks) Versammlungen, so daß die Zahl aller Versammlungen, welche in Verdindung mit der Konferenz gehalten wurden, einschließlich der Begrüßungs und der Schlußversammlung, aber abgesehen von den täglichen Gebetsandachten, sich auf sechsundvierzig beläuft.

In den geschlossenen Konferenzen wurden die wichtigsten Themata behandelt, nämlich solche, welche sich auf Missions-Methode und Technik beziehen. Bei der großen Anzahl von Fachleuten, welche sich hier zusammensgefunden hatten, hätte die Beratung der einschlagenden bedeutsamen Fragen höchst ersprießlich werden können, allein es ist bereits von verschiedenen Seiten hervorgehoben worden, daß die Zahl der gestellten Themata viel zu groß war, als daß eine irgendwie eingehende Behandlung möglich geswesen wäre. Die Sitzungen dauerten jedesmal nur 2 oder  $2^{1/2}$  Stunden, in jeder aber wurden zwei oder auch drei Referate, für welche nur je zwanzig Minuten Zeit bewilligt werden konnten, über ganz verschiedene Gegenstände gegeben. Sie wurden deshalb fast immer in abgekürzter Gestalt vorgetragen. Bei der Diskussion wurden dem einzelnen Redner

nur fünf bis zehn Minuten Zeit bewilligt. Aber noch ein anderer Übelsftand waltete ob, der sich bei Erörterung von Fragen praktischer Natur in störendster Weise fühlbar machte. Man hatte nämlich die Verhandlungen über die Themata geordnet, ohne auf die verschiedenen Länder Rücksicht zu nehmen, in denen sie je nach den Verhältnissen und der Eigentümlichkeit der Bewohner in verschiedenster Weise zu beantworten sind; das erschwerte die Beratungen in hohem Maße. Wenn z. B. ein hinesischer Missionar sprach, sehlte den in der Südsee oder in Afrika arbeitenden Mitgliedern das auf tieserem Verständnis beruhende Interesse, und eine Verständigung über die einzelnen Fragen, die sich nur auf Grund gemeinsamer Arbeit unter ein und demselben Volke und somit für ein begrenztes Arbeitsgebiet hätte erzielen lassen, war dadurch unmöglich. Wenn diese einzelnen Fragen durch Sektionen behandelt worden wären, je nach den Völkergruppen, die in betracht kamen, so wäre das Endresultat für die Sache gewiß ersprießelicher gewesen.

Für die Behandlung in geschlossenen Konserenzen waren folgende neum Haupt-Themata bestimmt. 1. Missionsmethode. 2. Arztliche Mission. 3. Unterricht und Erziehung. 4. Frauenarbeit. 5. Organisation und Leitung der Gemeinden. 6. Mission und Literatur. 7. Mitarbeit der heimischen Kirche. 8. Gegenseitige Beziehungen, brüberliches Verhalten (der Missionare und Gesellschaften) gegen einander. (Missionary Comity.) 9. Vershältnis von Handel und Diplomatie zur Mission.

In bezug auf das erste Thema, Missionsmethode, sollte geshandelt werden über a) die Arbeiter, b) die Art der Arbeit, c) Beshandlung heidnischer Volkssitten und d) über Behandlung der verschiedenen Formen entgegenstehender Religionen.

Es war dankenswert, daß bei der Beratung über die "Arbeiter" das Haupt-Referat dem Rev. W. H. Barlow von der engl. kirchlichen Gesellschaft (C. M. S.) übertragen worden war, deren gesunde Richtung und nüchterne Arbeitsweise ja bekannt ist. Seine Ausführungen waren auch durchweg von besonnenem, evangelischem Geiste getragen.

Er verlangte gründliche, besondere Ausbildung aller Missionare, welche nicht die Qualifikation für das geistliche Amt in der heimischen Kirche erlangt

<sup>1)</sup> Der Ch. M. Intelligencer ist der Meinung, daß die Teilung der Konserenz in Sektionen unterblieben sei, weil es an der nötigen Zahl von passenden Räumlichefeiten gesehlt habe. London aber bietet gewiß auch zu solchen Versammlungen Geslegenheit genug. Man hätte die eigentlichen Konserenzen in andere Gebäude verslegen müssen, wenn auch die großen allgemeinen Versammlungen in Cycterhall stattfanden. D. Verf.

haben. 218 Bedingung für die Unnahme gur Borbereitung ftellte er folgende Gigenschaften des Afpiranten bin: rechtschaffene Bekehrung, von klaren Lehr= auschauungen getragenes driftliches Leben, Liebe jum Dienft an ben Berlorenen, gute Gesundheit und einige Erfahrung in heimischer Arbeit. Die Ausbildung muffe in das volle Berftandnis der heiligen Schrift einführen, das Gebetsleben pflegen, Renntnis der lateinischen, griechischen und wo möglich hebräischen Sprache vermitteln, Beschäftigung mit Musik möge bas Dhr zum Erfaffen fremdartiger Tone und Laute geschickt machen. Ginführung in das Studium Der Kirchen- und Miffionsgeschichte, wie der Dogmatit fei unerläglich. Dabei wurde betont, wie wichtig es sei, daß der Zögling theologisch wissenschaftliche Bucher benuten lerne, auf deren Silfe der Miffionar beim Beiterftudium ja allein angewiesen ift. Der Wert von Biographien großer Männer fur den Unterricht murde betont, ebenfo der Wert einiger medizinischer Renntniffe. Dann mußten die Zöglinge in praktischen Sandgriffen geubt werden, und es sei ihnen Gelegenheit zu geben, sich ein gutes Benehmen anzueignen. Diesen Aus-führungen konnte man beipflichten, benn sie brachten im wesentlichen den Sat jum Ausdrud, der von den leitenden, beutiden Gefellicaften bereits allgemein anerkannt ift, daß zu dem Dienft unter den Seiden als mirkliche Miffionare nur gut begabte, tuchtig ausgebildete Manner zu brauchen find.

Es traten aber auch andere Ansichten zu Tage. Der nächstfolgende Referent war Grattan Guinneß, welcher in London ein Allerwelts-Miffionsinstitut (Harley House) gegründet hat, aus dem von 1873-1886 (also in 13 Jahren) nicht weniger als 420 "Missionare" (barunter einige weibliche) in alle Länder, auch nach Deutschland, Schweden und ber Schweiz ausgegangen find. "Erziehung ist gut, ift aber ein ichlechter Ersat für Gnabengaben" war ber Grundton feiner Ausführungen. Die Erziehung, bie er gelten ließ, sollte besonders praktischer Art sein, derart, wie Chriftus fie an seinen Jüngern geübt habe, die er in seiner Nachfolge zur Teilnahme an seinem Werk erzog. Ahulich lauteten die Ausführungen bes innigen und ruhigen Hudson Taylor, der durch Gründung der dinesisch= inländischen Mission (C. I. M.) den Weg zu betreten sucht, welchen einst der selige Gogner im Auge hatte, als er seine felbständige Missionsarbeit aufing. Man habe zu viele Miffionare ausgesendet, die nicht den Geift Gottes haben, man folle beten und Gott mahlen und berufen laffen. Wenig verständlich war, daß Rev. W. Pearson D. D. aus Philadelphia bann erklärte, er habe fich überzeugt, daß unfere Art der Borbildung für ben geiftlichen Dienft, auch für ben Missionebienft, auf ichlimmen Abwegen sei. Das Studium lähme den Geist und sei ber späteren Arbeit oft hinderlich.1) Bei der Diskussion über diesen Gegenstand wurde von Dr.

<sup>1)</sup> Gerade die bedeutendste amerikanische Missesesellschaft (Board of F. M.) hat nach unserer Kenntnis gute Ersahrungen bei der von ihr befolgten Praxis gemacht, nur tüchtig vorgebildete Missionare auszusenden, während die anderweitige Praxis

Dahle (Norwegische Gesellschaft), der früher in Madagaskar war, hervorgehoben, daß unsere Missionsseminare den von Guinneß gewiesenen Beg nicht ohne weiteres innehalten könnten, weil ber Berr Chriftus eben ein gang besonderer Missionsbirektor gewesen ware, und unseren Missionszöglingen fein Pfingften verheißen fei. Der Presbyterianer McGregor (China) und der Inspektor des Islingtoner Seminars (T. W. Drury. C. M. S.) betonten dann wieder die Rotwendigfeit ber rechten, nüchternen, auf Unterricht im Worte Gottes begründeten Ausbildung. Es konnten die Anforderungen nicht zu hoch gestellt, sie könnten aber nicht immer voll und gleichmäßig festgehalten werden, jedenfalls gehöre geistige Beweglichkeit und geistige Kraft bazu, sich in die Anschauungen eines fremden Volkes gang einzuleben. "Wenn ber Unterricht lau macht, ift es ein Beweis, daß er nichts taugt, nicht, daß er überhaupt entbehrlich ift." "Die Borbereitung ist icon gur Prüfung der fich meldenden Leute unentbehrlich." "Wer zum Dienst in der Heimat nicht taugt, taugt für das Missionsfeld erst gar nicht." "Wer hier keine Liebe zu Verlorenen zeigt, dem fehlt fie bei den Beiden gewiß." "Wir können weder ungeschickte Röpfe, noch ungeschickte Bande brauchen." Das sind Sage, die von allen anerkannt werden, welche in ber Missionsleitung Erfahrung haben.

Die Erörterung dieses wichtigen Themas litt darunter, daß man den Begriff "Missionsarbeiter", über deren Qualifikation gehandelt wurde, nicht festgestellt hatte, "agent" war im Programm dafür gesett. Das trat besonders in den Worten des Dr. Post (Beirut) hervor: "Wir können in der Mission alle Leute brauchen, Farmer, Schmiede, Orucker." Hilfsarbeiter, die nur mittelbar der Mission mit ihrem Handwerk dienen, sollte man nicht Missionare nennen, am allerwenigsten bei Beratungen, die man darüber führt, welche Gaben und Kenntnisse der eigentliche Missionar, der das Evangelium predigt und aus den Heiden eine Gemeinde sammelt, zu seinem Berufe nötig hat.

"Art der Arbeit" lautete das zweite Thema, welches unter der Rubrik "Missionsmethode" zur Besprechung kam.1) Es kam aber nur das

mancher amerikanischen Baptisten- und Methodisten-Gesellschaften entgegenstehende Resultate aufzuweisen hat. D. Berf.

<sup>1)</sup> Zunächst entstand dadurch ein Aufenthalt, daß ein Vortrag des Misselfie-Insp. Schreiber eingeschoben wurde, der störend wirken mußte, da er über die Bedeutung der kolonialen Erwerbungen Deutschlands handelte, also nicht an diese Stelle gehörte und zum Teil deshalb, zum Teil auch, weil er bei den englischen hörern unangenehme Erinnerungen wachrief, troß seiner Vortrefflickkeit und troß des Interesses, welches die Fragen beanspruchen, die er behandelte, nur mit Widerstreben angehört wurde.

Berhältnis von Reisemission zu der auf festen Stationen betriebenen Missionsarbeit zur Behandlung. Rev. Hudson Taylor, der bei Gründung der chinesisch intändischen Mission sich von dem Gedanken hatte leiten lassen, daß das weite himmlische Reich nur durch Reisemission mit dem Schall des Evangesiums erfüllt werden könne, leitete ein. In China ist ja auch die Reisemission der Berkehrsmittel wegen, die zu Gebote stehen, leichter und, da der Missionar an jedem Rastort größere Volksmassen findet, auch sohnender, als in vielen andern Heidenländern.

Der Genannte führte aus, daß Stationsnissson und Reisemission sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen. Feste Stationen seien notwendig, denn auf ihnen würden die Neulinge in die Arbeit eingeführt, der Reisemissionar bedürfe eines sesten Wohnorts, da er nur zu gewissen Zeiten des Jahres reisen könne. Daß die Stationen sich endlich mehrten und dann auch Missionscentren geschaffen werden müßten, liege in der naturgemäßen Weitersentwicklung des Werkes. "Aber", so schloß er, "die Enden der Erde werden nur mit Hilfe der Reisemission erreicht werden!"

Miss. Hesse (Basel) ergänzte diesen Bortrag passend durch Schilberungen aus dem indischen Missionsleben, welche zeigten, daß nach dieser Seite hin in China und Indien ähnliche Berhältnisse ein gleichartiges Arbeiten ersmöglichen. Rev. R. Meadows machte interessante Mitteilungen darüber, wie es gelungen sei, die alten englischsirchlichen Gemeinden Tinnewelis dadurch zu erneuter Teilnahme an der Missionsarbeit zu bewegen, daß man sie ermutigt habe, Reiseprediger aus ihrer Mitte und auf ihre Kosten in heidnische Gegenden zu entsenden. Für Behandlung der wichtigen Fragen, wie der Missionar sich bei dem ihm zugewiesenen Bolke einzusühren habe, wie seine homiletische und katechetische Thätigkeit, wie sich die Tauspraxis und die Erziehung und Pflege der gesammelten Gemeinde gestalten solle, sehlte leider die Zeit.

Über heidnische Volkssitten (Kaste, Stlaverei, Polygamie und indische Heirat) wurde dann in zwei Sitzungen (einer regelmäßigen am Dienstag den 12. und einer außergewöhnlichen am Freitag den 15.) vershandelt.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Leider wurde die Behandlung dieser wichtigen Fragen dadurch beeinträchtigt, daß zunächst zwei Reserate gehalten wurden, welche diese Fragen selbst nicht berührten, denn sie beschäftigten sich mit den Zuständen der farbigen Bevölkerung Jamaikaß und der Union, welche als frühere Sklavenbevölkerung eine Außnahmestellung einenimmt. Das Reserat des Rev. D. Cast wurde in Abwesenheit seines Verfassers, der ein theologisches Institut in Jamaika leitet, verlesen. Es enthielt wertvolle Mitteilungen über die socialen Zustände der farbigen Bewohner dieser Insel. Die Berichte des Reisenden Froude wurden widerlegt und durch Hinweis auf Steuern und authentische Berichte dargethan, daß nicht nur die 120 000 farbigen Christen

Bon ben im Programm aufgeführten vier socialen Übeln wurde ausführlicher nur bie Polngamie besprochen. Miffioneinspektor Solm (Danische Gesellschaft) leitete ein. Seine Ausführungen bezogen fich junächst auf indifche Berhältniffe. Er teilte mit, daß feine Gesellicaft die Taufe eines Polygamisten durchaus nicht gestatte, ihn aber als Ratechumen annehme und pflege, welcher auf bem Sterbebette getauft werben fonne, oder wenn der Tod das überzählige Weib fortnähme. Er berief sich dabei auf die gleiche Praxis der Brüdergemeinde. In bezug auf diese wurde ergänzend bemerkt (durch La Trobe), daß nach Beschluß der gehn= jährig wiederkehrenden Synode der Brüderkirche in Ausnahmefällen Bolygamiften getauft werden burfen. Bei ber Besprechung rebeten einige chinefische (Miff. Rog) und indische Misstonare (Dr. Smith) der "laxen" Praxis das Wort, aus dem Grunde, daß die Entlassung übergähliger Beiber Berftoffung bedeute und beshalb Unrecht, ja Gunde fei. Behandlung der Frage von seiten der Berliner afrikanischen Missionare wurde von Merensty bargelegt. Bei ihnen wird der Polygamift jum Ratechumenat zugelaffen, zur Taufe aber nur nach Entfernung ber überzähligen Weiber, deren Entlaffung durch den Mann dem Cherecht der afrikanischen Bolker nicht zuwider ift. Die Entlassenen fehren zu ihren Eltern zurück und beiraten meift wieder. Es werde nicht ftreng barauf gehalten, daß der Mann die erfte Frau behalte, denn oft fei es ichwierig gu entscheiden, welche die erfte fei, und erfte, zweite und britte Che eines Polygamiften seien als gleichwertig anzusehen. Man entscheibe bie Frage, welche Frau ber Chrift behalten folle, nach ben jeweiligen Berhältniffen; der Umstand, welche Frau Rinder habe, welche dem Evangelium geneigt fei und den Mann liebe, sei in betracht zu ziehen. Weiber von Polygamiften würden getauft, auch wenn fie bei ihren Männern blieben, benn fie feien eines Mannes Beib. Bafeler Miffionare erklärten, daß fie Dieselbe Braris in Afrika befolgten. Dr. Cuft schilderte dann die Behandlung ber Frage burch die Universitätsmission (U. M. C. A.) als eine ftrenge. Gin Polygamist konne nur Ratechumen sein, seine Beiber und Rinder durfe man taufen, er außert aber Bedenken gegen bas Entlaffen ber übergähligen Beiber. Abmeidend von ber Anficht ber übrigen afrifanischen Miffionare erflärt Miff. S. Scott aus Natal, daß er für

ber Insel, sondern ihre farbige Bevölkerung, welche sich fortdauernd vermehre, in bezug auf Gesittung, Bildung und Bohlstand stete Fortschritte machen. Darauf wurde ein Bericht Dr. Striebys verlesen über die Ausbildung amerikanischer Reger für den Missionsdienst in Ufrika, welcher recht interessant war, allein mit den vorliegenden Fragen noch weniger als der ersterwähnte zu thun hatte. D. Verf.

die lage Praxis sei und in einem Fall einen Polygamisten getauft habe. Dem consensus omnium, auch der eingebornen Christen, in Sud-Afrika gegenüber hat diese Ausnahme kaum eine Bedeutung.

Gegen Duldung der Kafte in Indien sprach Miss. Hesse (Basel) in entschiedenster Weise, unter Zustimmung aller, wenigstens, ohne daß Widerspruch laut wurde.

Miss. Jenkins forderte mit vollem Recht, daß die indische Regierung dem Unwesen der Linderheiraten in Indien durch ein Gesetz ein Ende mache. Sir T. F. Burton (Indien) empfahl noch Schonung und Ershaltung der Sitten der Eingebornen in bezug auf Aleidung, Bauart der Häller und sonstige Lebensweise, soweit sie mit dem christlichen Leben verseindar seien, und es war sehr erfreulich, daß seine Mahnung allgemeine Zustimmung fand. Die Zeit scheint also vorüber zu sein, in welcher durch Missionare die Annahme europäischer Sitten von seiten eingeborner Christen begünstigt wurde.

Das letzte Thema, welches als zur Missionsmethode gehörend behandelt wurde, lautete: "Behandlung der verschiedenen Formen entgegenstehender Religionen." Als solche waren Buddhismus, Brahmaismus, Konfucianismus, aber auch Fetischdienst genannt, welcher sich nach dem Stande unseres heutigen Wissens als eine besondere Form der Religion unter keinem Volke sindet, und auch die "nicht reformierten Kirchengemeinschaften" hatten neben den heidnischen Religionen ihren Platz gefunden.

Bei Besprechung des Hinduismus gaben zunächst einige misverständliche Äußerungen des Referenten (des Wessenanischen Missionars Cobban) Anlaß zu Widerspruch, da es schien, als habe er zu viel Anerkennung für gewisse Seiten des indischen Religionssystems. Endlich präcisierte er seine Meinung als dahingehend, daß der Missionar nicht die heidnische Volksreligion ohne sie zu kennen, verachten und verurteilen dürfe. Er müsse sie studieren, da er sie sonst nicht widerlegen und bei seiner Predigt die religiösen Ausdrücke der Heiden nicht richtig gebrauchen könne, auch solle er die Reste von Wahrheit anerkennen, die sich in der heidnischen Religion finden.

Miss. Piercy gab dann einen interessanten Bericht über die götzendienes rische Ahnenverehrung in China, nur siel auf, daß betont wurde, sie dürse bei Christen nicht geduldet werden. Es wäre schlimm, wenn in dieser Hinsicht nicht schon bisher volle Übereinstimmung bei allen evangelischen Missionaren geherrscht hätte. In bezug auf diesen Uhnendienst äußerte der Baseler

Missionar Kammerer, daß bämonische Kräfte burch ihn entfesselt würden und berichtete darüber Merkwürdiges aus seinen Erlebnissen.

Von Arbeitern unter Mohammedanern wurde noch die Notwendigkeit hervorgehoben, in Ländern, wo der Islam herrscht, auf alle Bildwerke in und an Kirchen, auch auf gemalte Fenster zu verzichten. Da auch noch ein Referat über Evangelisationsarbeit unter römischen Katholiken verlesen und besprochen wurde, war für weitere Besprechung des eigentlich vorliegenden Themas kein Raum mehr. Die Sitzung wurde geschlossen und mit ihr fanden die Verhandlungen über Missionsmethode ihren Abschluß.

"Urztliche Miffionen" war ber Gegenstand, welcher nun für zwei geschloffene Sitzungen auf ber Tagesordnung ftand. Bieder follte zuerst über "die Arbeiter" und dann über die "Arbeit" verhandelt werden. Paffend war es, daß bas Haupt-Referat dem Dr. Lowe (Edinburgh), bem Begründer ber arztlichen Miffions-Gesellschaft, übertragen war. Es handelte von der apostolischen Sanktion, der Wichtigkeit und Notwendigkeit dieser Arbeit. Mit Recht wurde darauf hingewiesen, wie bei den Beiden die Beilkunft mit Zauberei, Götzendienft und Berbrechen verbunden ift, und wie ärztliche Miffion notwendig fei, um die Beiden von diefen Banden zu lofen und den Beidenchriften Erfat für die Bilfe gu ichaffen, welche bas Beidentum bietet. Dr. Doukonth aus Amerika berichtete dann über die dortige internationale ärztliche M.-Gesellichaft und wies bei seinen Ausführungen auf die Thatsache hin, daß unter den dreis unddreißig Wundern, die der Heiland verrichtet hat, vierundzwanzig Beilungswunder find. Bijchof Wilson (Amer. epiftop. method. Rirche) fprach mit viel Barme von ber Wichtigfeit, Die Beiden über ben Wert bes Lebens und die Beiligkeit des Leibes als Wohnung der Seele, Tempel bes beil. Geiftes und Samenforn für die Emigfeit aufzuklaren, bann wies auch er auf Christi Beispiel hin, welcher geheilt und gelehrt habe.

Dei der Diskussion kam die Frage zur Erörterung, ob Missionsärzte ordiniert sein sollten, und ob Missionare zugleich sollten Ürzte sein. Absgeschen davon, daß Missionare Leidenden überall ärztliche Hisse angedeihen lassen müssen, soweit ihre Kenntnis reicht, wurde in bezug auf Missionsärzte empfohlen, daß sie als Laien dienen sollen. Der Wert der ärztlichen Kunst für Unterstützung der eigentlichen Missionsarbeit wurde von allen Seiten anerkannt, deshalb auch der Wunsch ausgesprochen, daß die Gesellschaften ihre Missionare fortdauernd mit Medizinen versehen möchten. In China habe man durch sie die Regierungskreise freundlich gestimmt. Ein Missionar aus Madagaskar nannte ärztliche Hisse die beste Pioniers

Arbeit, und Surgeon-General Dr. Leveson empfahl nicht nur die Unterstützung ber afrikanischen Missionen durch diese Kunft, sondern auch die Ausbildung von chriftlichen Eingebornen zu Arzten für ihre Landsleute.1)

Zur Sprache kam auch noch die Frage, ob in Krankheitsfällen medizinische Mittel anzuwenden sind, oder ob man durch Gebet heisen solle. Dr. Eust nannte die gerade jetzt in England sehr beliebten "Glaubenscheilungen" schlimmen Betrug (insidious snare), da sie auf dem thörichten Glauben sußten, jedermann könne durch Gebet Heilungen verzichten. Schon vorher hatte Dr. Doukonth darauf hingewiesen, daß der barmherzige Samariter Dl und Bein in des Geschlagenen Wunden gießt, und Dr. Maxwell traf das Rechte, wenn er von dem christlichen Arzte forderte, daß er mit Gebet seine Arbeit thue, dabei aber die rechten Mittel anwende, in der Hoffnung, daß Gott sie segnen werde.

Über die verschiedenen Arten ärztlicher Arbeit auf dem Missionsfelde (the Agencies) berichtete in der zweiten Sizung zunächst Dr. Maxwell. Er schilderte die Arbeit des Missionsarztes im Hospital, in seinem Hause und auf der Reise und vertrat die Ansicht, daß die Arbeit im Hospital den meisten Ersolg habe, weil hier die Kranken am längsten unter christlichem Einsluß stehen. Dann empfahl Herr Hutchinson (Schottische Staatsfirche) die Hilfe von dazu vorgebildeten Eingebornen auf ärztlichen Reisen. Bei der Diskussion wurde beklagt, daß die verschiedenen Gesellschaften immer noch zu geringe Mittel an diesen Zweig der Missionsarbeit wendeten. Der Arbeit in Hospitälern wurde auch von anderen Seiten der Borrang zuerkannt. Berichte über Erfahrungen in Birma, dem Pandschab, SüdeUfrika und Baris solgten, welche bezeugten, daß das christliche Missionswerk durch die Hilfe, welche man Kranken leistet, unter allen Bölkern auf das Wirksamste unterstügt werden kann.2)

<sup>1)</sup> Wir möchten dringend empfehlen, dieser wichtigen Angelegenheit mehr Beachtung als disher zu schenken. Nicht nur die leibliche Not des Volkes, nicht nur der Bunsch, die Macht der Zauberei zu brechen, fordert dazu auf, sondern auch die Notwendigkeit, für Eingeborne, welche sich eine höhere Bildung aneignen, einen Beruf zu sinden. Nicht alle strebsamen jungen Christen haben den inneren Beruf Lehrer und Prediger zu werden. Daß aber das Bedürfnis nach Arzten unter den Heiden groß ist, wird sich bald zeigen, wenn man anfängt, es zu beachten und zu befriedigen.

<sup>2)</sup> An bemselben Tage (Dienstag den 12. Juni) bildete die ärztliche Mission auch das Thema, welches bei der am Abend in dem großen Saale stattsindenden Versammlung behandelt wurde. Bei dieser Gelegenheit gab Dr. Post eine lebendige Schilderung der Weihnachtsseier in dem von dem Johanniterorden errichteten deutschen Hospital in Beirut, wobei er der Arbeit der dort stationierten Kaiserswerther Diakonissen

Über "Unterricht und Erziehung" (the place of Education in missionary work) wurde in drei Sitzungen gehandelt. Die allgemeinen Grundsätze, Einzelfragen und höheres Schulwesen sollten besprochen werden. Man hielt sich aber bei den Verhandlungen nicht streng genug an das Programm, so daß eine gewisse Planlosigkeit sich fühlbar machte, besonders in den ersten beiden Sitzungen, und Wiederholungen nicht ausblieben. Von mancher Seite ist auch beklagt worden, daß sowohl in den Referaten als in der Diskussion über diesen Gegenstand fast aussschließlich auf indische Zustände bezug genommen wurde, allein es wurde dadurch eine verhältnismäßig gründliche Erörterung der indischen Schulsverhältnisse möglich, obwohl auch in bezug auf diese Lücken, Unklarheiten und ungelöste Fragen nicht fehlten.

Bei der Behandlung der Grundsätze, von denen sich die Mission bei dem Volksunterricht leiten lassen muß, vermiste man den nächstliegenden Gedanken, daß die Kirche zum Unterricht der von ihr getausten Kinder verpslichtet ist und deshalb Institutionen schaffen muß, die ihn ermöglichen. Der erste Vortrag des Dr. Clarke (Secretary des Americ. Board F. M.) begründete die Notwendigkeit von Volksunterricht in heidnischen Ländern damit, daß er hervorhob, die Völker, welche keine Schriftsprache hätten, müßten durch die Mission die Vibel erhalten und lesen lernen. Höhere Vildung müsse man den eingebornen Pastoren geben, besonders jetzt, wo mit dem Handel allgemeine Vildung sich immer weiter ausbreite. Schulunterricht erfülle die heidnische Sprache mit christlichen Begriffen. Dr. Murray-Mitchest! betonte, daß die Mission den Volksunterricht in die Hand nehmen müsse, weil sich sonst Keiden und röm. Katholiken desselben bemächtigen würden. Von anderer Seite sprach man die Meinung aus, daß die Üra missionarischen Unterrichts eine kurze sein müsse, sie solle die

hohe Anerkennung zollte. Erfreulich war es, daß Dr. Lowe (früher in Travancore) berichten konnte, daß die Anstalt zur Ausbildung ärztlicher Missionare in Edinburgh neunundzwanzig Zöglinge zählt, und daß unter den Studenten der Medizin in England und Schottland viele sind, welche durch Christi Liebe gedrängt, bereit stehen, in den Dienst unter den Heiden einzutreten. Besonders interessant waren weitere Mitteilungen über den Eintritt von Eingebornen Indiens in diese Arbeit und über die ärztliche Mission in Kaschmir. Die Bedeutung der ärztlichen Mission in China wurde durch Dr. Wilson hervorgehoben, sie versöhne die Chinesen mit den Ausläfändern und beseitige den Argwohn, den das Volk gegen sie im Herzen trage. Auch Mitteilungen über Arbeit in Londoner Hospitälern wurden an diesem Aben gemacht.

<sup>1)</sup> Unser Bericht folgt nicht dem Gange der Verhandlungen im einzelnen, um möglichst überstchtlich zu sein. D. Verf.

Eingebornen ermutigen, felbständige Ginrichtungen auf biesem Gebiete zu treffen.

Uber den Wert des Unterrichts für heidnische Schüler gingen die Unfichten weit auseinander, wie es nicht anders fein konnte, weil dabei alles auf die Art des Unterrichts ankommt, den man erteilt. Männer ber dinefifdeinländischen Mission betonten, daß die Predigt des Evangeliums geboten fei, um bas Reich Gottes auszubreiten, und bezweifelten, daß die Schulen guten Ginfluß auf die Beiben üben. Indische Missionare hoben hervor, daß die Erziehung von heidnischen Rindern in driftlichen Waisenhäusern Namenchriften bilbe (curry- and rice-christians). Über den Ginflug des Unterrichts, der in den Regierungsschulen Indiens erteilt wird, sprachen fich viele Stimmen ftark tabelnd aus. Dr. Clark glaubt, daß von den Schülern der höheren Schulen diefer Art neunzig Procent Steptifer werden, und daß gerade durch ihren Ginfluß Binduismus und Mohammedanismus in Indien fefter fteben als je, welche Behauptung allerdings nicht ohne Widerspruch blieb. Bon anderer Seite wurde ge= fagt, daß die, welche aus diesen Schulen hervorgingen, allerdings nicht empfänglicher seien für das Evangelium als andere Beiden. Andere (3. B. Rev. Summers, früher in Serampore) behaupteten, baf auch bas gouvernementale Schul-Suftem Gutes ichaffe, es "nivelliere" bie heibnifchen Ansichten vieler. Summers betonte auch, bag die Regierung wirklich driftliche Schulen beshalb nicht errichten könne, weil es nicht recht fein würde, zu diesem Zwecke Hindus und Mohammedaner zu besteuern. Der Brigadesurgeon Cochell wollte aber, daß eine Deputation gur Ronigin gesendet werde, um zu verlangen, daß die Bibel in diesen Schulen gelefen werde.

Professor Robertson (Aberdeen)<sup>1</sup>) empfahl höheren Unterricht in eindringlichster Beise. Von Caren an hätten die Missionare immer wieder seinen Bert kennen gelernt. Vor der modernen Bissonsaft könne Hindus Geographie nicht bestehen. Wie die ärztliche Kunst solle auch jede andere Bissonschaft der Kirche bei ihrem Missionswerke Dienste leisten. Rev. Miller (Madras) hob hervor, daß in Indien von den Mohammedanern und den dravidischen Ureinwohnern viele für das Christentum gewonnen seien, nicht aber von den arischen Anhängern des Brahmaismus und Bud-

D. Verf.

<sup>1)</sup> Leider that dieser Redner den Ausspruch, er habe nichts gegen Anstellung von ungetauften Lehrern für einige Unterrichtszweige, welcher von mehreren Seiten getadelt wurde. Die Heiligkeit und Würde der Taufe wird durch solch Versfahren in den Augen der Heiden und Christen in hohem Maße beeinträchtigt!

bhismus. Diese verlangten nach Unterricht und seien nur burch ihn zu erreichen. Durch guten Unterricht werbe das Gefühl der Verantwortlichkeit gewect, welches ben indischen Bantheisten ganglich fehle. Er rechne fein College in Madras zu den einflugreichsten Inftituten in Gild-Indien, es blube, obwohl die von der Regierung unterhaltenen ähnlichen Schulen geringeres Schulgelb forberten.1) Reb. Summers fprach gleicherweise für den guten Einfluß der höheren Unterrichtsanstalten in Indien, von dem man aber zu ichnell Erfolge feben wolle. "In dem empfänglichsten Alter ftudiert der Hindujungling englische, driftliche Schriftsteller", sagte er; "fo gewiß als bie Literatur Roms und Griechenlands einen heibnischen Einfluß in Europa ausübt, fo gewiß wird die englisch-driftliche Literatur ihr Werk in Indien thun!" Rev. Afhton fprach in bemfelben Ton. Die Zenanas feien burch Berlangen ihrer Insaffen nach Bilbung ben driftl. Lehrerinnen geöffnet worden. In den Schulen verkehrten die Angehörigen verschiedener Raften miteinander, dies bräche der Rafte Macht. Leute niederer Kaste gewönnen durch ihr Wissen Einfluß auf solche von höherem Range, auch eingeborne Chriften und Paftoren erlangten durch folches Einfluß. "Die wunderbaren Fortschritte ber englischen Sprache in Indien vereinigen die verschiedenen Nationen dort zu einer. Gang Indien wird in eins verschmolzen durch diese Studien, und die götzendienerischen Sufteme muffen sicherlich verfallen." Rev. Padfield von der C. M. S. bezeugte, bak aus ben oberen Bolfsklaffen im Telegulande nur Schüler fich befehrten. Andere wiesen barauf bin, daß die treuften, aufmertfamften Sorer ber missionarifden Predigt frühere Insassen von Missionesichulen feien, und daß bas Beftreben ber Mohammedaner, ben Ginflug Diefer Schulen burch Errichtung bon mohammedanischen Schulen zu paralysieren, bon ihrer Bedeutung zeuge.

Dr. Post bezeugte, daß das "College" in Beirut viel Segen stifte. Achthundert Schilfer hätten es bisher besucht, und fast alle Gehilsen der Missionare in Syrien seien aus ihm hervorgegangen. Ein schwarzer baptistischer Prediger aus den Südstaaten Amerikas, Rev. Taylor, suchte im Laufe dieser Verhandlungen die fardige Geistlichkeit seiner Kirche gegen den Borwurf in Schutz zu nehmen, daß sie ungebildet sei, was ihm indessen nicht recht gelang, da er selbst in seinem Auftreten einen Sindruck machte, der mangelhafte Bildung verriet. Da er noch fünfundzwanzig Jahre lang Sklave gewesen war, ist dies verständlich.

<sup>1)</sup> Dieses College wurde auch von andern Seiten hoch gerühmt. Die Church M. Society gewährt ihm 300 Lst. jährlichen Zuschuß, weil den Schülern dort das Evangelium nahe gebracht wird. D. Verf.

Rev. Turner (L. M. S.) gab in der zweiten Versammlung über "Unterricht" eine erfrischende Schilderung von seinem Gehilfen-Seminar auf den Samoainseln, in welchem die Zöglinge in ihrer Sprache unterrichtet werden und nach ihres Bolkes Sitten leben. Sie pflanzen Vrotbäume, essen deren Frucht und betreiben täglich etliche Stunden am Tage Ackerbau und Fischsang, so daß ihr Unterhalt wenig kostet. Manche der Zöglinge sind verheiratet. Aus dieser Anstalt sind bereits zweihundert eingeborne Pastoren (die nicht Reverends genannt werden) hervorgegangen.

Von Bedeutung waren die Berhandlungen über "Frauenarbeit", welche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, dem 12. und 13. Juni stattsfanden. Wieder sollte zunächst über die "Arbeiter", hier also "Arbeitesrinnen" und dann über die "Arbeit" verhandelt werden.

Frl. Raing von der Schottischen Freikirche begrundete junachft in einem Bortrage die Notwendigkeit der Frauenarbeit fur das Reich Gottes aus der Schrift, gab bann einen geschichtlichen Überblick über bie Entwicklung Diefer Arbeit, mobei fie die Erfahrungen, welche die Brudergemeinde gemacht hat, und die großartigen Leiftungen Raiferswerths erwähnte und betonte, daß alles bagu dränge, von dem Dienft unverheirateter Frauen auf dem Miffionsfelde mehr als bisher Gebrauch zu machen, da — wie sie mit Recht bemerkte — die Frauen der Missionare sich nur ausnahmsweise an der Arbeit direkt be= teiligen könnten. Sie empfahl beshalb die Bildung von aussendenden Frauen= missionsgesellichaften, oder wirkungsvollere Unterstützung der 30-40 Gesell= schaften diefer Urt, welche ichon vorhanden feien, deren Ginkommen auf 250 000 Lit. bemeffen murde. Damit, daß Männer in die Borftande der Frauengefellichaften als Berater eintreten, erklärte fie fich einverftanden, nur mußten um der Parität willen folgerichtig auch Franen in die Romitees der übrigen Befellschaften eintreten. Dem Felde, auf welchem fich Frauen in ber Miffion thatig erweisen follten, murden von ihr folgende Bebiete gugegahlt: junachft die Schule und zwar die fur fleinere Rinder und Madden, dann Sandarbeit= schule, Sonntags- und Koftschule, Baifenhäuser und Lehrerinnen-Seminare. Much durch Sausbesuche, Abhalten von Frauenversammlungen und Bibelftunden, literarifche Arbeiten und arztliche Praxis fonnten Frauen die Miffionsarbeit unterstüten.

Einen ähnlichen Vortrag, welcher die bei der Frauenarbeit in betracht kommenden allgemeinen Grundsätze besprach, hielt in der zweiten Sitzung der Rev. 3. Murdoch (Bostoner Amerikanische Baptisten-Union), in welchem der Redner trotz aller Liebenswürdigkeiten, die er den Frauen sagte, und trotz aller Zugeständnisse, die er ihnen machte, den Ausspruch that, daß die Oberleitung der Gemeinden und Kirchen in den Händen der Männer bleiben müsse, wogegen von mehreren anwesenden Frauen energisch Protest erhoben wurde.

Bei Besprechung der Arbeit selbst wurde auch diesmal wieder fast

ausschließlich auf indische Berhältnisse bezug genommen. Miß Dr. Marften (I. F. N. S. S.) gab von der Thätigkeit einer Miffionsärztin in Nordweftindien ein anschauliches, ansprechendes Bild. Mit tiefer Empfindung, ergählte fie von ihren Sprechstunden, in denen fie ben fie besuchenden verfammelten Frauen ftets auch eine Unsprache gehalten habe, von der Arbeit im Hofpital, in welchem auch Unterricht erteilt worden fei, und der Arbeit an den vornehmen heidnischen Damen, welche ihre besonderen Schwierigfeiten habe, icon beshalb, weil es ichwer bleibe, Autritt zu ihnen zu gewinnen. Es wurde hervorgehoben, daß Arztinnen, welche der Miffion dienen wollen, ein hohes Mag von Wiffen haben muffen, damit fie ben vielseitigen Anforderungen, die an fie herantreten, genügen können, und ber sehr berechtigte Bunfc wurde ausgesprochen, daß zu ihrer Ausbildung ein besonderes Institut errichtet werde. Auch Miß Child (Amerika) gab einen intereffanten, ausführlichen Bericht über Frauenarbeit in Indien, und Mig Crof ergählte von Befuchen in Gefängniffen diefes Landes und gedachte mit innigem Mitleiden der vielen indischen Frauen, die fie dort gefunden hatte, welche wegen der Ermordung von Kindern weiblichen Geschlechts verurteilt waren. Diese bedauernswerten Beiber hatten kaum eine Uhnung davon, daß fie unrecht thaten, wenn fie ihre Töchter dem elenden Lose indischer Frauen badurch entzogen, daß fie fie toteten.

Von Herren sprachen noch zu diesem Thema Rev. Stevenson (Secretary der Frauen-Missionsgesellschaft der schottischen Freikirche) und der Freimissionar Hägert, welcher darauf hinwies, daß die Stellung der Frau unter den Santals, wie unter der gesamten Urbevölkerung Indiens, eine ganz andere als unter den Hindus sei. Sie lebe hier nicht abgeschlossen von der Welt und herrsche eher, als daß sie gedrückt werde. 1)

"Die Organisation und Leitung der Gemeinden" beschäftigte die Konferenz in drei Sitzungen. Um 14. Juni wurde über das Thema

<sup>1)</sup> Am Abend des 14. Juni wurde auch in der großen öffentlichen Versammlung über Frauenmission gehandelt. Mehrere Herren hoben wieder das Bedürfnis nach Mithilse der Frauen hervor, welches man besonders in Indien und China sühle, zu welchen Ländern Japan hinzugekommen sei, wo die Frauen sowohl im socialen wie im politischen Leben großen Sinsluß besäßen. Bischof Crowther rühmte die guten Erfolge, welche der Unterricht afrikanischer Kinder durch Frauen habe, deren Güte die Kinder heranziehe und sesthalte. In den Schulen für befreite Sklavenstinder in Sierra-Leone und jetzt wieder in der Niger-Mission habe man diese Erfolge deutlich wahrgenommen. Auch einige Damen (Mrs. Coppin und Mrs. Edge) traten bei dieser Gelegenheit in berebter Weise für weibliche Arbeit auf dem Missions-aebiete ein.

an fich, am 15. über die Ausbildung von eingebornen Gehilfen und beren Unterhalt gehandelt.

In der ersten Sitzung führte der Bischof Stuart (von Waiapu, Neu-Seeland) den Vorsitz. Er betonte, wie schwierig gerade die Behandslung dieser Frage auf einer so gemischten Versammlung sei. Die Verwirklichung des Ideals einer großen, allgemeinen, sichtbaren äußeren Kirche stehe in Widerspruch mit dem neutestamentlichen Kirchenbegriff und Gottes Plan in bezug auf die Entwicklung der Welt. Gott habe die Völker der Erde voneinander geschieden, indem er ihnen besondere Sprachen gab, wir dürften nicht klüger sein wollen als Gott. Von der äußeren Organisation sollten wir nicht viel erwarten, sondern auf die innere Entwicklung Wert legen, denn das Reich Gottes komme nicht mit äußerlichen Gebärden.

Sehr interessant waren die Mitteilungen, welche Rev. McGregor (Amon) über die Entwicklung der presbyterianischen Kirche in China machte. An Stelle der verschiedenen englischen, deutschen und amerikanischen Beskenntnisschriften der Presbyterianer sei hier ein einsaches kurzes Bekenntwis getreten, welches die Eingebornen leicht verstehen und behalten könnten. In bezug auf dieses Bekenntnis und andere Fragen hätten sich die schottischen und amerikanischen Gesellschaften geeinigt, so daß es in China nur eine presbyterianischen Kirche giebt. In Japan haben die presbyterianischen Gemeinden nicht die erwähnte Schrift, sondern die zehn Artikel der evang. Alliance zu ihrem Bekenntnis gemacht. Die Gemeinden unterhalten und wählen sich ihre Geiftlichen selbst.

Von dem Zustande der presbyterianischen Gemeinden Indiens, seines früheren Arbeitsselbes, berichtete der Prof. Thomas Smith (Edinburgh). Nicht schottische Christen oder schottische Presbyterianer sollten die Hindus werden. Sowohl die europäische Regierung des indischen Reiches, als die europäische Leitung der Kirchen, die aus den Eingebornen gesammelt sind, müßten als ihr Ziel ansehen, sich überstüfsig zu machen. Jene, damit die Eingebornen sich selbst regieren, diese, damit die Gemeinden sich selbst regieren, diese, damit die Gemeinden sich selbst ershalten und seiten sernen. Aber die Kirche müsse nicht in Sile dort zussammengeslicht werden, sondern in ruhiger Entwicklung sich langsam außegeftalten.

Dieselben Grundsätze vertrat Rev. C. Warren (C. M. S.) in bezug auf die japanische Kirche, denn es müßten die heidenchristlichen Kirchen selbständig werden und nicht abhängig von den Mutterkirchen bleiben. Sobald sie für ihre Bedürfnisse selbst aufkommen könnten, wäre die Zeit gekommen, in welcher man sich in ihre Angelegenheiten nicht mehr einsmischen dürfe.

Rev. 3. Hewlett wies barauf hin, daß je nach der Stufe geistiger Entwicklung, die ein Heidenvolk erreicht hat, auch die Zeit früher oder später kommen wird, in welcher die Bolkskirche selbständig werden muß. Auf den Saudwichinseln war es nicht möglich, daß dies in ebenso kurzer Zeit geschah, wie es jetzt in Japan der Fall ist. Wenn man aber nicht frühzeitig anfange, die Gemeinden zur Verwaltung ihrer Angelegenseiten heranzuziehen und dadurch sie sür ihre Entwicklung verantwortlich zu machen, so könne man auch nicht Opferfreudigkeit und Arbeitsfreudigkeit von ihnen erwarten.

Miss. D. Gray (Indien) mahnte, daß man sich vor Überstürzung hüten möge. Seine Gesellschaft leiste den eingebornen Gemeinden Zusschüsse (grants), aber verringere den Zuschuß Jahr für Jahr, so daß er endlich fortsalle. In bezug auf andere ev. Kirchen solle man vermeiden, die trennenden Unterschiede hervorzuheben, und solle den brüderlichen Bersehr der Glieder verschiedener Kirchen unter einander begünstigen.

Missionar Kammerer gab ein interessantes, ins einzelne gehende Bild von der Organisation der Baseler Gemeinden in China. Sein Bericht rief Bedenken hervor, die nicht unbegründet sind, ob nicht die deutschen Gescllschaften die eingebornen Gemeinden zu wenig zur Selbständigkeit erzögen.1)

Uber die Zuftände in Madagaskar berichtete der Quäker Henry Clarke in lebendiger Beise. Dort seien viele Gemeinden von Ansang an selbständig gewesen, weil Massen des Bolkes nach der Taufe der Königin (1869) das Christentum angenommen hätten. Er sei eine Art Bischof, vierzig Gemeinden achteten auf seinen Rat. Die madagassische Kirche entwickele sich selbständig und mache Fortschritte. 2000 Lst. habe sie in der letzten Zeit für die weitere Ausbreitung des Wortes Gottes auf der Insel ausgebracht. Er schloß mit den Worten: "Wir müssen nicht unsere englischen Sinrichtungen in die anderen Länder verpslanzen. Wir müssen die eingebornen Gemeinden nicht treiben, sondern in liebevoller Weise seinen Wadras als solche zu lebendiger Mitarbeit zu erziehen, seine Gemeinde in Madras als solche zu lebendiger Mitarbeit zu erziehen,

<sup>1)</sup> Es scheint, daß bei den von englischen und amerikanischen Missionaren gesammelten Gemeinden die Berwaltung von Geldern, die die Gemeinden ausbringen, ohne Bedenken den Gemeinden überlassen wird, während bei den deutschen Missionszemeinden solche Gelder der Gesellschaft gegeben und für diese von dem betreffenden Missionar verwaltet werden. Daß diese verschiedenartige Praxis verschiedenen Sinzsluß auf die Stellung der Gemeinde zu der Gesellschaft und deren Vertreter, auf ihre Entwicklung zur Selbständigkeit und auf ihre Opferwilligkeit und Opferfreudigkeit haben muß, liegt auf der Hand.

D. Berf.

während von Rev. Dr. Green darauf hingewiesen wurde, daß die einsgebornen Gemeinden in Jamaika, trotzdem dort seit 165 Jahren Mission getrieben werde, der Überwachung durch Europäer noch immer bedürften, die gleiche Erfahrung hätten dort alle Gesellschaften gemacht. Diese Wahrsnehmung kann nicht befremden, da es sich hier um eine Bevölkerung handelt, welche aus allen möglichen afrikanischen Stämmen zusammengesetzt, durch die Sklaverei zur Unselbständigkeit förmlich erzogen worden ist und jedes Halts, den Volksrecht und Volkssitte giebt, entbehrt.

über die Ausbildung der Arbeiter aus den Eingebornen hielt Rev. R. Stephenson (Weslehaner) den ersten Vortrag. Durch Einsgeborne, führte er aus, muß die Evangelisation der Welt vollendet werden. Die, welche man zu solcher Arbeit vorbereitet, müssen zunächst selbst bekehrt sein und müssen von Lehrern unterrichtet werden, die Geist und Glauben haben. Er wies auf die trefslichen Seminare hin, die in Lahore und Allahabad bestehen und sprach sich in bezug auf die Frage, welche vielsach erörtert worden ist, ob in solchen Austalten eine "englische Erziehung" mittels englischer Sprache gegeben werden soll, dahin aus, daß für einen Teil der Bewohner Indiens allerdings Lehrer nötig seien, die solche Erziehung genossen haben.

Rev. John Hewlett (London M. S.) wies barauf hin, wie wichtig gerade für Indien die Erziehung eingeborner Geistlichen sei, deren Muttersprache die Sprache des Volkes ist, die in den Sitten des Volkes aufgeswachsen sind, und denen das Klima des Landes zusagt. Gemeinden von Einsgebornen müßten eingeborne Geistliche haben. Wur für Leute aus den höheren Kasten müsse man Lehrer haben, die englischen Unterricht empfangen hätten. Auch die folgenden Redner betonten fast ausnahmslos, das der Unterricht in den Seminaren in der Volkssprache zu erteilen sei. Sinsmütigkeit herrschte auch in bezug auf die Frage, ob die Singebornen die sür das Lehrant nötige Ausbildung inmitten ihres Volkes oder in Europa und Amerika erhalten sollen. Letzteres wurde entschieden verneint, weil die Zöglinge dadurch die Fühlung mit ihrem Volke verlieren, indem sie bessen Sitten und Sprache entsremdet werden und dafür europäische Polis

<sup>1)</sup> In welchem Maße diese Grundsätze in Indien bereits verwirklicht sind, sieht man aus der Angabe, daß an den wesleyanischen Gemeinden Ceylons neben nur sechzehn englischen Missionaren, neunundvierzig eingeborne Geistliche und sechzundvierzig eingeborne Evangelisten stehen. D. Verf.

<sup>2)</sup> Rev. R. W. Thompson gab der Erwägung anheim, ob es nicht in bezug auf Afrika und die Sübsee besser sei, die eingebornen Prediger englisch zu unterrichten, als die vielen verschiedenen Sprachen der Eingebornen zu konservieren (!).

tur annehmen. In China sowohl als Indien hat man auch die Erfahrung gemacht, daß solche europäisierten Leute später selten dem Dienst der Kirche treu bleiben, sie werden Beamte oder Kausseute. In diesem Sinne sprachen sich Rev. Dr. J. V. Murdoch, Rev. Dr. Ch. Aiken (vom Princetonseminar in Amerika), Rev. Swanson (Peking) und Rev. E. F. Warren (Japan) aus.

Dr. Post (Beirut) erzählte, daß man früher geglaubt habe, den Eingebornen Syriens eine besondere Wohlthat zu erweisen, wenn man sie nach Amerika schiekte, wo einmal sechs Anstalten zur Aufnahme solcher Leute bereit gestanden hätten. Man habe aber üble Erfahrungen gemacht, wenn die Leute nach der Heimat zurückfamen, waren sie unbrauchbar. Jetzt unterrichte man sie in Beirut selbst (7 Anstalten) und erziele gute Erfolge. Dabei koste die Ausbildung eines Zöglings in Beirut 100 Dollars, in Amerika aber 600 Dollars. Daß man freilich Leute nicht hindern könne, aus eigenem Willen nach Europa oder Amerika zu kommen, wozu die Neigung zuzunehmen scheine, wurde auch hervorgehoben.

Die Verhandlungen, welche am Nachmittage desselben Tages über "die Unterhaltung der Arbeiter aus den Eingebornen" stattsanden, litten an Planlosigkeit, und führten somit zu keinem Resultat. Der Vortrag des J. E. Hoare, welchen sein Bruder las, bezog sich auf die Ausbildung, nicht auf den Unterhalt der eingebornen Helser. Psleiderer (Baseler Handelsgesellschaft) berichtete über die Institute der Baseler Mission in Mangalore (Süd-West-Indien), und ein bedeutender Vericht Dr. Stewarts über die großen Anstalten in Lovedale (Süd-Afrika) wurde verlesen, allein diese Vorträge gingen auf das vorliegende Thema nicht ein, sondern streisten es nur. Merensth berichtete einiges über die Ersahrungen, die man in Votschabelo gemacht hat, wo die Eingebornen den Zehnt gaben und eine kleinere Industrieschule durch eine Neihe von Jahren sich selbst erhielt, auch wurde erwähnt, wie in Blanthre guter Ersolg durch die Mitarbeit von Missionskolonisten erzielt worden sei.

Der Vortrag, welcher in dieser Sitzung den meisten Beisall fand, hatte mit dem "Unterhalt der Arbeiter" nichts zu schaffen, war aber sonst höchst anregend und lehrreich. Mrs. Bishop erzählte von ihren Reisen auf Missionsgedieten und den dabei gemachten Erfahrungen. Sie sprach in entschiedenster Weise gegen die Einführung europäischer Sitten bei den Eingebornen und verlangte, daß man auf deren Kunstgeschmack auch bei der Errichtung von Kirchen Kücksicht nehme. Wenn man Kirchen errichte, für deren Architektur die Eingebornen kein Verständnis hätten, die ihnen fremdartig erscheinen und bleiben, dann stelle man ihnen mit solcher Kirche

das Christentum als die Religion der Fremden vor die Augen. Man solle deshalb bei Erbauung von Kirchen die Anfänge und die Entwicklung der Runft bei dem betreffenden Volk und seinen Geschmack in bezug auf Schönheit und Form gebührend berücksichtigen.

(Schluß folgt.)

## Literatur=Bericht.

Warned = Grundemann: "Miffionsstunden". 2. Band: Die Miffion in Bildern aus ihrer Gefchichte. 2. Abt.: Afien und Amerika. Gütersloh, Bertelsmann. 1888. 4,20 M., geb. 5,20 M. — Da es mir nicht möglich mar, teils aus gesundheitlichen Rucksichten, teils wegen einer Aberfulle sonftiger Arbeit, in absehbarer Zeit die Fortsetzung meiner Mifftonsftunden zu liefern, diese Fortsetzung aber immer bringender begehrt wurde, fo ift auf meinen wiederholten lebhaften Wunfch mein durch langiahrige gemeinsame Thatigfeit für die Miffion mir eng verbundener Freund Grundemann in die Mitarbeit auch an diefen Miffionsftunden eingetreten und hat die 2. Abteilung Des 2. Bandes geliefert, welche Bilder aus der Miffion in Afien und Amerika bietet. Wie die erste Abteilung umfaßt auch diese zweite 20 in fich abgerundete Missionebilder, welche in ziemlicher Mannigfaltigfeit die verschiedensten Stadien und Berhältniffe auf den genannten Bebieten zur Darftellung bringen. Den Lefern Diefer Zeitschrift ift die ins Detail gehende umfaffende Miffionssachkenntnis Grundemanns fo bekannt, daß die Bemerkung eigentlich überfluffig ift: die vorliegenden Miffionsstunden feien durch eine von allen Allgemeinheiten freie, bis ins fleine forrett fachliche, immer individuell gefärbte Darftellung vor allen andern ausgezeichnet. Da biefe Darftellung auch durchweg nüchtern gehalten ift und alle rhetorifche Uberschwenglichkeit meidet, fo bieten die Grunde= manufden Miffionsftunden wohl die treuften Bilder aus der Miffion, welche die betreffende Literatur bis beute überhaupt geliefert hat. Dazu kommt, daß die Schilderung durchweg anschaulich und die Sprace einfach ift, der Borer baw. Lefer auch fast immer sofort mitten in die Sache hineingeführt wird. Befonders in der Rleinmalerei, die sich auch auf die geographischen, völker= und natur= fundlichen Berhältniffe - je und je vielleicht etwas zu eingehend - erftreckt, liegt die Eigenart der Grundemannichen Miffionsftunden. Befentlich hierdurch unterscheiden fie fich auch von den meinigen, welche vielleicht in der Rleinmalerei zu wenig thun und Betrachtungen über die Sache zu reichlich geben. jeder Bogel hat seine Weise und niemand wünscht, daß einer wie der andere fingt. Auch für Miffionsstunden giebt es mancherlei Beisen und die vorliegende Sammlung erfüllt hoffentlich gerade dadurch ihren Zweck, daß fie diese Mannig= faltigfeit an fontreten Beispielen zur Unschauung bringt. Was der Berfaffer in feinem Borwort über Wefen und Methode ber "Miffionsftunde" felbft fagt, durfte diskutierbar fein, aber jedenfalls ift es anregend und bes Rachdenkens wert. 233cf.

## Ein moderner Kreuzzug.

Vom Herausgeber.

Der Plan bes Kardinals Lavigerie: gegen ben oftafrifanischen Stlavenhandel einen "Kreuggug" zu organisieren, ift unsern Lesern aus ben Zeitungen hinlänglich befannt. 1) Daß biefer Plan ultramontaner= feits nicht nur als genial, sondern auch als das sichere Mittel der Erlösung Ufritas von dem Elend der Stlaverei gepriesen wird, ift felbst= verständlich; im römischen Lager ist man ja im privilegierten Besitze unfehlbar wirkender Universalmittel gegen alle Schäden der Welt. uns doch erst jüngst wieder die Freiburger Katholikenversammlung ber= fichert: die sociale Frage löse nur — der Kapuziner! Aber darüber muß man sich wundern, daß diese romantische Kreuzzugsidee selbst viele Protestanten und unter ihnen gang gescheite Leute formlich bezaubert hat. Am allermeisten hat es uns überrascht, daß diese Verzauberung fogar bis in folde koloniale Rreise sich erstreckt, welche im Beginn unfrer folonialen Ura unter Berspottung aller "Humanitätsduselei" der Sklaverei allen Ernstes das Wort geredet. Sat die Autorität des romif'd en Rardinals ihnen den Sinn geändert ober ift es das von ihm empfohlene Gewalt mittel, welches fie fo sympathisch berührt? Es scheint allerdings, als habe es mit der Million, welche der kriegerische Kirchenfürft für seinen Areuzzug begehrt, noch gute Wege. Wie immer haben die Ultramontanen den Mund fehr voll genommen und die angeblich bereits gezeichnete Summe reduziert sich auf noch nicht den zehnten Teil der gemachten Angaben. Aber jedenfalls ift es zeitgemäß und eine Pflicht diefer Zeitschrift, den so gepriesenen Vorschlag des afrikanischen Erzbischofs einiger Besprechung zu unterziehen.

Gewiß ist es ein anerkennenswerter Eifer eines römisch-katholischen Prälaten, der europäischen Welt die Augen zu öffnen über eine der eiternosten Wunden des unglücklichen Afrika und die Frage in Kurs zu setzen: was müssen wir thun, daß sie geheilt werde? Aber wir vermissen in seinem Sifer, abgesehen von der französischen Rhetorik, mit welcher er arg übertreibt, zweierlei: erstens ein Schuldbekenntnis und zweitens eine Danksagung. Ein Schuldbekenntnis: nämlich daß die römische Kirche als solche sich in Sachen des Sklavenhandels vorzeiten arg versündigt und die Sklaverei lange genug unter ihre schükenden Flügel

<sup>1)</sup> Bgl. auch Beiblatt jur A.M.3. S. 79 f.

498 Warneck:

genommen hat. Den quellenmäßigen Beweis für diese Sinde Roms hat diese Zeitschrift erst jüngst in dem Artikel über die alte römische Kongomission erbracht, und wer noch weiteres Zeugnis begehrt, der sei verwiesen auf die quellenmäßige Arbeit des Licentiaten der kath. Theologie Buchmann: "Die unfreie und die freie Kirche" (Breslau 1873) S. 70 ff. 1). Sine Danksagung: nämlich daß längst vor dem Herrn Kardinal protestantische Männer wie Bilbersorce und Livingstone diese Frage und zwar mit Ersolg in die Hand genommen, und daß protestantische Mächte dis heute das meiste zu ihrer Lösung gethan. Wir leben in einer vergeßlichen Welt und es sollte mich doch sehr wundern, wenn demnächst die ultramontane Presse nicht die Phrase ausbrächte: "ein fatholischer Prälat ist der Durchbrecher der Stlavenketten", und wenn — — in der protestantischen Presse es nicht Organe gäbe, die auch daß nach bruckten.

Doch das nur nebenbei. Wichtiger ist die Frage: ist der Plan des Kardinals aussührbar und wenn aussührbar, wird er erfolgreich sein? Wir beantworten beides mit nein. Ganz abgesehen davon, daß eine "milice sainte", ein "bataillon sacre", eine Kreuzzugsarmee von "hundert Freiwilligen", die der Kreuzzugsprediger für ausreichend erklärt, gegenüber einem weit verbreiteten Übel, wie der ost und centralafrikanische Sklavenhandel ist, nur wie eine kriegerische Spielerei erscheint und

<sup>1)</sup> Nur anmertungsweise sei einer intereffanten Kontroverse gedacht, welche fich an gewisse rednerische übertreibungen des Kardinals bei seinem Auftreten in Bruffel anschloß, nämlich wesentlich daran, daß er den Mohammedanismus als Religion beschuldigte, er erlaube nicht nur, sondern gebiete die Stlavenjagd. Gegen biefe Beschuldigung legte ber türkische Gesandte in Brüffel, Caratheodory Cfendi, in ber L'indépendance Belge vom 26. August Protest ein und behauptete, daß er auf Grund geschichtlicher Thatsachen ber römischen Rirche benfelben Bormurf machen fönne, da die driftlichen Staaten doch auch genug Stlavenhandel getrieben. In feiner Antwort (ebba. 28. Aug.) umging ber Karbinal ben eigentlichen Streitpunkt, offenbar, weil ihm ber Mut: eine Gunde ber romifchen Kirche gu bekennen, fehlte. Seine auf Thatsachen beruhenden Behauptungen, welche es außer Frage ftellen, daß ber heutige Sflavenhandel fast ausschließlich in mohammedanischen handen liegt, würden viel wuchtigere Beweise gewesen sein, wenn er gesagt hatte: ja, leider hat hier auch die driftliche Welt und gang besonders die römische Rirche gefündigt; aber sie thut darüber Buße. Der Mohammedanismus thut feine Buße über den Stlaven= handel und er kann es auch nicht, denn feine Inftitutionen (vornehmlich die Bolygamie) hängen mit dem Stlavenhandel fast notwendig zusammen u. f. w. So aber focht er mit einem halbgebrochenen Schwerte. Die weitere Berfolgung der Kontroverse: wieweit ber Mohammedanismus als folder bezw. ber Koran für den Stlaven= handel verantwortlich zu machen sei, gehört nicht hierher. Die L'indépendance Belge brachte übrigens noch einen dritten Artikel in ihrer Nr. 243 vom 31. August.

friegerische Spielereien in Afrika gefährlich sind — so dürste es nach den Ersahrungen gerade des letzten Jahres kaum gelingen, eine solche Streitmacht, wir wollen nicht sagen ins Herz Afrikas hinein zu bringen, obs gleich schon das wahrscheinlich nicht gelingt, sondern im Herzen Afrikas dauernd zu erhalten. Wir bezweiseln, daß dies möglich ist, selbst in dem Falle, daß diese Streitmacht sich auf den Tanganyika und seine nächste Umgebung konzentriert, was doch nur zur Folge haben würde, daß die Sklavenkarawanen andre Wege einschlügen. Sollen die "hundert Frei-willigen", wie es doch wohl gemeint ist, Europäer sein, so decimiert sie schon das Klima. Aber die Eingebornen werden unter der Führung der interessierten Sklavenhändler gar nicht warten, dis das Klima seine mörderische Wirkung thut.

Es kann jest keinem Zweifel mehr unterliegen, daß durch ganz Oftund Mittel-Afrika eine gegen die Europäer feindselige Bewegung geht
und daß dieselbe ihren Grund hat in dem allseitigen überhaftigen Vordringen der europäischen Kolonialmächte. Der im
vorigen Jahre mislungene und in diesem Jahre mit besserem Erfolg
wiederholte Angriff der Araber bezw. araberisierten Suahili von der Ostküste gegen die Handelsstationen der englischen African Lakes Company
im Norden des Nyassa ist deutlicher Beweis dafür, daß die afrikanischen Händler in dem vordringenden europäischen Handel ihren Feind erblicken
und vermutlich auch Wind davon bekommen haben, daß England seine
kolonialen Fangarme nach Nyassaland ausstreckt.

Seit der Ermordung Barttelots und wie es scheint jetzt auch Casatis ist als ziemlich sicher sowohl der Untergang der großartigen Stanley-Expedition in den Sudan wie die Verräterei des mohammes danischen Stlavengroßhändlers Tippu Tip anzunehmen. ) In naiven europäischen Areisen mag man vielleicht des Glaubens gewesen sein, daß es sich dei dieser Expedition um eine uneigennütziger That barmherziger Samariterliebe gehandelt; in Ufrika hat man jedenfalls die Sache anders angesehen. Schon die unverftändig hastige Ausdehnung des Kongostaats in das Herz Afrikas hinein mußte über kurz oder lang eine verhängnispolle Reaktion der afrikanischen Gewalthaber herbeisühren, welcher erfolgreich zu begegnen zur Zeit jeder europäischen Macht die Mittel sehlen. Und nun gar die Stanlensche Emin Bei-Expedition! Sie mußte den Afrikanern klar machen, daß es sich bei ihr um einen Wetkampf zwischen ihren eignen und den europäischen Handelsinteressen handle, und es hätte

<sup>1)</sup> Köln. Z. 263 und 264; die Korrespondenzen aus London vom 19. und 20. Sept.

merkwürdig zugehen nüffen, wenn die klugen Afrikaner den ungeheuren Vorteil nicht hätten ausnutzen sollen, welchen ihnen eine so weit in das unwirtliche Innere sich vorwagende und durch ihre zahlreiche Gefolgschaft so schwerfällige Expedition darbot. Lieutenant Wißmann hat die große Bedeutung der deutschen Emin Bei-Expedition dahin klar gelegt, daß es gelte eine Verbindung zwischen der mohammedanischen Macht im Sudan mit den central-afrikanischen Arabern zu hindern. Sollten fluge Leute wie der Mahdi und Tippu Tip das nicht gleichfalls erkannt und Maß-regeln ergriffen haben, diese Pläne der Europäer zu vereiteln? Nach glaubwürdigen Nachrichten hat bereits der Mahdi von Chartum aus eine Streitmacht von 4000 Mann gegen Emin Bei gesandt und in diesem Falle dürfte jede Rettungsexpedition zu spät kommen. Ich zweise nicht, daß die Operationen der Afrikaner im Sudan mit denen in Centralafrika im Zusammenhang stehen — eine verhängnisvolle antieuropäische Roalition.

Und wie über die Stanlensche Emin Bei-Expedition so denkt man ficher in Afrika auch über die jest geplanten, demfelben 3mede bienenben Expeditionen, speciell über die deutsche. Alle diese Expeditionen bedeuten boch nur einen Wettstreit der folonialpolitischen bezw. ber Sandelsintereffen. Jedenfalls hat man in Afrika Runde auch von ben neuen Unternehmungen und ruftet fich auf ihren Empfang. Die Auf= regung in Afrika wird so beständig vermehrt und es steht fehr zu fürchten, daß die deutsche Emin Bei-Expedition, falls fie wirklich gur Ausführung tommt, einen blutigen Weg haben wird. Bekanntlich haben bie folonialpolitischen Borgange besonders im Dften ihre Wellenschläge bis tief ins Innere, speciell nach Uganda hinein geschlagen und auch ichon ihre Opfer gefordert. Die Parole: "die Europäer fommen unser Land aufzuessen" geht durch gang Dit- und Centralafrika. Es ist daher gang natürlich, daß in den Augen der Afrikaner die neuen Expeditionen den Charafter von Eroberunges und Rachezugen haben muffen und daß bie Abwehr derselben als patriotische Notwehr gilt.

Dazu kommen die neusten traurigen Nachrichten aus Deutschspstafrika. Zur Stunde sind wir noch auf sehr lückenhafte Mitteilungen beschränkt, die noch dazu, sie mögen kommen von welcher Seite sie wollen, gefärbt sind. Sicher ist nur: ein großer Teil Deutsch-Dstafrikas hat sich gegen die deutsche Herrschaft aufgelehnt und es ist hüben und drüben bereits Menschenblut geslossen. Wie weit diese feindselige Stimmung sich ins Innere hinein erstreckt, ist augenblicklich unbekannt. Ohne Zweiselhat die Deutsche Kol. Z. (Nr. 40) recht, wenn sie in den Arabern die Rädelssicher vernutet; ob sie aber auch darin recht hat, daß die eigent-

liche afrikanische eingeborene Bevölkerung beutschreundlich sei, das ift sehr die Frage. Man ist in den Kreisen der deutsch-oftafrikanischen Gesellschaft auch in vielen andern Dingen sehr sanguinisch, sicher, ja prahlerisch und schnell gegen jede Kritik sachverständiger Männer mit dem Borwurf bei der Hand gewesen, es mangle ihnen an Patriotismus. Was wird nun geschehen? Vermutlich was die Deutsche Kol.-3. sagt: "daß den Unthaten der Insurgenten die surchtbare Nache auf dem Fuße folgen wird;" hoffentslich aber nicht, ohne daß vorher eine unparteiische Untersuchung stattsgesunden hat und Vorsorge getrossen ist, daß diese Rache nicht auf Unschwide falle. Jedenfalls wird sie die Aufregung mehren. Vielleicht wird durch eine Rachepolitik an der Küste Ruhe geschaft; aber kann durch sie auch im Innern der Sturm besänftigt werden?

Und nun denken wir uns in all diese Aufregungen hinein den Krenzzug des kriegsluftigen französischen Prälaten! Wenn noch irgend etwas sehlte, um die afrikanische Leidenschaft gegen die Europäer zur Siedehitze zu bringen, so wäre es die Ausführung der romantischen Ide Lavigerie's. Es liegt auf der Hand, daß gegen einen solchen, von einem römischen Kirchenfürsten ins Werk gesetzen Kreuzzug nicht bloß die afrikanischen Handelsinteressen sich verbinden, sondern der religiöse Fanatismus mobil gemacht werden wird. Der Kardinal mag das wollen oder nicht: sein Kreuzzug entzündet den Religionskrieg in Afrika, und ob der Krieg überhaupt das geeignetste Mittel ist zur Beseitigung der afrikanischen Stlavenjagden, das ist uns sehr fraglich; der Religionskrieg ist jedenfalls ein sehr zweischneidiges Schwert. Wir sürchten, er verschlimmert nur das Übel, das er beseitigen will.

Stlavenjagd — Stlavenhandel — Stlaverei hängen aufs genauste mit einander zusammen. So lange die Nachfrage nach Stlaven noch immer eine große, wird auch Stlavenhandel getrieben werden; und so lange der Stlavenhandel noch sehr gewinnbringend ist, wird es auch Stlavenjagden geben. Dieser jahrtausend alte Anäuel von Ubeln wird nicht wie der Gordische Anoten einfach mit dem Schwerte durchhauen. Wie die Stlaverei selbst mit den gesamten afrikanischen socialen und wirtschaftlichen Verhältnissen aufs engste zusammen gewachsen ist, so hängt auch der Stlavenhandel mit der ganzen Art des afrikanischen Handelsbetriebs zusammen. Livingstone, in diesen Dingen doch wohl ein kompetenter Besurteiler, hat wieder und wieder darauf hingewiesen, daß neben der von innen heraus die socialen Verhältnisse umwandelnden Kraft des Evangelii wesentlich eine Umgestaltung des Handels, begleitet von einer Straßenschaftung, den Stlavenhandel beseitigen könne. Der vornehmlich in arabis

502 Warneck:

ichen Handen liegende afrikanische Sandel tauscht nicht nur die Waren, welche er importiert, gegen Stlaven ein, fondern diefe Sklaven find zugleich die keinen Tagelohn kostenden Trager der ausgeführten Waren an die Rufte und felbst wieder Ware. Das ift jedenfalls ein gewinnbringen= bes Geschäft und so lange man Sklaven als Ware begehrt, Die Afrikaner felbst am liebsten mit Sklaven die Waren bezahlen und wegen des Mangels an andern Rommunikationsmitteln Sklaven die billigften Träger find, wird Gewalt gegen den Sklavenhandel nicht viel ausrichten. Jedenfalls wird man mit dieser Gewalt im Innern zur Zeit nicht weit tommen. Man kann, wie auf Livingstones Rat geschehen ift, die Ruften ftreng überwachen und die erreichbaren Sflavenmärkte foliefen; damit find aber bie Gewaltmittel gegen ben Stlavenhandel vorläufig wesentlich am Ende, da diese Bewaltmittel die Stlaverei felbst und die Polygamie nicht zu entwurzeln vermögen, auch ben Handelsbetrieb nicht umgestalten. Wie alle die großen Fragen, welche Afrika uns zu lösen giebt, so wird auch die Stlavenfrage nur allmählich durch Geduld gelöft; von Geduld will aber die Hast nichts wissen, welche die moderne koloniale Ura charakterifiert; von Geduld icheint auch der freuzzugpredigende Rardinal gerade fein Freund zu fein.

Wir haben aber noch andre sehr gewichtige Bedenken gegen den ganzen Plan; nämlich die, daß dieser Kreuzzug ausgebeutet werden wird zu gunften der römischetatholischen Mission, daß er ganz im mittelasterlichen Stil eine Schwertmission in Ufrika einführt, und daß dann auch die evangelische Mission schwert eiden wird unter der Feindschaft wider das Christenstum, welche notwendig durch solche Kreuzzugsmission bewirkt werden muß.

Es wird kanm nötig sein, diese Befürchtungen umständlich zu bes gründen. Den französischen Prälaten scheint die Ariegslust im Blute zu liegen. Es ist noch in frischer Erinnerung, wie der Bischof Freppel in der französischen Kammer den Arieg gegen Madagaskar als einen Arieg zwischen der katholischen und protestantischen Mission empfahl. Weniger bekannt dürste sein, daß es die central-afrikanischen Missionare des Karbinal Lavigerie waren, welche im Ernst den Vorschlag machten päpstliche Ex-Juaven als militärische Begleitung mit ins Innere Usrikas zu nehmen. "In diesem Gedanken," erklärten sie, "liegt eine große Zukunft. Gewalt allein herrscht in der afrikanischen Welt und wer wäre so geeignet, es mit derselben aufzunehmen als Ex-Zuaven?") Jest will der Herr Kardinal an die Stelle der

<sup>1)</sup> Miss. Cath. 1879, 155. Int. 1880, 149.

Ex-Zuaven nur ein Kreuzheer von Freiwilligen stellen. Wir glauben ihm unbedingt, daß er dieses Kreuzheer gegen die Sklavenhändler zu sühren gedenkt; aber es würde eine große Naivität sein zu bezweiseln, daß es ihm zugleich als une sorte de garde du corps für seine römische Mission am Tanganyika und weiterhin, vielleicht sogar zu militärischen Borstößen gegen die evang. Mission, in die sie sich eingedrängt, dienen soll, ganz nach dem Borbild seines kriegerischen Kollegen in der Südsec, des famosen Bischof Bataillon, der eine besondere Borliebe für solche "Bluttausen" hatte.¹) Wie sehr die mittelalterliche Schwertmission auch heute noch der römischen Kirche und speciell den französischen Missionaren derselben, wo immer sich Gelegenheit zu ihr bietet, sympathisch ist, beweisen in der Südsee wie in Tonkin und überhaupt auf allen französischen Schutzgebieten die Dienste, welche man das "Schwert" Frankreichs der kathol. Mission seisten läßt.

Dag man in Afrika einen Rreuzzug gegen ben Sklavenhandel, welchen ein römischer Kardinal zustande gebracht hat, ber zugleich ber Begründer und Leiter der centralafrif. romifchen Miffionen ift, notwendigerweise mit der Mission in Zusammenhang bringen muß, ift so selbstverftändlich, daß jedes weitere Wort darüber überflüssig ericheint. Die in Centralafrika bereits in Rurs gesetzte verhängnisvolle Parole: Die dristliche Mission sei nur die Wegbahnerin für europäische Eroberungen, muß durch einen folden Rreuzzug eine neue Beftätigung erhalten und das Chriftentum, nicht blog das römische, in einen bofen Berbacht und Miffredit gebracht werden, unter welchem auch die evangelische Mission leiden muß. Die traurigen in Tonkin gemachten Erfahrungen werden fich in Ufrita wiederholen: daß wer das Schwert nimmt, auch burde Schwert umkommen foll. Es ift icon ichlimm genug, daß am Ende des 19. Jahrhunderts die driftliche Mission, zum teil ohne es him bern zu fonnen, wieder der kolonialen Intereffen- und Eroberungspolitik Dienstbar gemacht wird, und daß in dieser Dienstbarmachung mehr ober weniger alle europäischen Rolonialmächte aus Eifersucht mit einander wetteifern besonders in Afrika; Gott bewahre sie wenigstens davor, daß sie nicht auch noch unter ben Bann eines - romischen Kreuzzugs zu fteben fommt.

<sup>1)</sup> Meine Protest. Beleuchtung, 342.

## Islam und Christentum.

Von F. M. Zahn.

II.

Außer solchen Stimmen, die vorwiegend von pathologischem Interesse sind, hat man in dem Ramps, den Kanonikus Taylor veranlaßt hat, andere gehört, die, obgleich sie nicht alle der evangelischen Mission, wie sie disher getrieben wurde, freundlich gesinnt, doch beachtenswert sind. Meine Absicht war, mir den Weg zu einem kurzen, selbständigeren Vergleich der Schattens und Lichtseiten der mohammedanischen und christichen Mission zu bahnen, indem ich zunächst einige dieser beherzigenswerteren Kritiken zur Besprechung brächte. Ich muß leider gestehen, daß bei näherem Eingehen meine Hoffnungen sowohl in bezug auf Quantität, als Qualität dieser Kritiken enttäuscht sind.

Bunächst ist es mir zu meinem Bedauern nicht möglich gewesen, Die Urteile eines Mannes, der an der Diskussion fich beteiligt hat, aus erster Sand kennen zu fernen, ba fein Buch in erster Auflage vergriffen und trot wiederholter Versuche in zweiter Auflage noch nicht zu haben war.1) 3ch bedauere dies um fo mehr, als der Berfaffer, Dr. Blyden, ein Ufrikaner ift. Berr B. Smith hat ihn ichon länger gekannt. Nachdem Die erfte Auflage von Smith' Buch: Mohammed und Mohammedanismus 1873 erschienen war, hatte Dr. Blyden Herrn Smith, dem er damals nicht verfonlich, sondern nur durch "seine Schriften und seinen Ruf" befannt war, idriftlich feine Freude ausgedrückt, daß Smith aus Buchern basfelbe Urteil über den Islam gewonnen habe, welches Blyden aus lebendiger Unschauung und Erfahrung fich gebildet. Selbstverftandlich hat Smith diesen Afrikaner gerne gehört, und außer dem Brief konnte er auch einen Artikel citieren, den derselbe unterdes 1875 November in Frasers Magazin geschrieben, einen Artifel über "Mohammedanism and the Negro Race", ber, wie Smith urteilt, mit "Originalität, mit Ernst und tiefem Bathos" geschrieben ift. Sett ift er nun mit feinem Buch über "Chriftentum, Islam und die Negerraffen" in die Debatte eingetreten. Mit welchen

<sup>1)</sup> Der Titel bes Buches ist: Christianity, Islam and the Negro Race. By E. W. Blyden. L. L. D. etc. London. 1887. Ich muß mich jest an das halten, was B. Smith in seinem Buche (II. Ausl. S. 49—51. 53. 248) und im Nineteenth Century 1887. Dez. S. 793. 794 und was der Church Miss. Intelligencer 1873 S. 355 sf. gelegentlich und 1887 in der Novembernummer in ausstührlicher Besprechung des Buches bringt. Bielleicht ist mir, wenn ich das Buch gesehen und beachtenswert gefunden habe, erlaubt, noch einmal später darauf zurückzusommen.

Hoffnungen Smith dieses Buch begrüßt, hat er im Ninet. Century ausgesprochen. "Bisher, so lesen wir da, schien kein Licht, ertöute keine Stimme, wenigstens vernehmbar für die äußere Welt, aus Afrika selbst. In den Blättern von Herrn Blydens Duch geschieht es, daß der große stumme Kontinent endlich zu reden anfängt und zwar in Tönen, welche, wenn ich nicht irre, auch die, welche von seinen Schlüssen abweichen, gerne hören werden." Smith hält H. Sdmund Blyden für "einen der beachtensswertesten Männer, sein Buch für eines der beachtenswertesten Bücher, denen er je begegnet." Schon seine literarische Tüchtigkeit, unter deren Vorzügen auch "pathos and passion" genannt werden, wird ihm die Bahn brechen. Das mag langsam gehen, aber Smith "wagt es zu glauben, daß dies Buch einen neuen Wendepunkt in der Geschichte seiner (der Neger) Rasse schaffen und ernstlich und dauernd die Anschaungen beeinflussen wird, welche Europäer bisher von ihr und ihrer Zukunft gehabt haben."

Das macht einen begierig bon dem Mann zu hören. Allerdings wird icon bei diefer Probe Smithicher Redeweise der Bedanke auffteigen. ber Berfasser thate wohl, dem von einem unserer Schriftsteller vorgeschlagenen "Antisuperlativverein" beizutreten. Und vollends wenn man hört, daß sein Afrikaner mit pathos redet, wird man erst recht besorgt. Wer die Afrifaner kennt, wer insbesondere Gelegenheit hat, ihre Außerungen in fremder Sprache zu lesen, wurde dankbar sein, wenn ftatt des Pathos, deffen sie übergenug zu haben pflegen, der common sense des Buches gerühmt würde. Aber auch der Ch. Miss. Intelligencer rühmt Die literarifche Tüchtigkeit und bezeugt ausdrücklich, daß Dr. Blyden fich von "Bombaft" freigehalten. Und immerhin foll man hören, wenn ein Afrikaner über Afrikaner redet. Warum freilich der "ftumme" Erdteil erft in biefem Afrikaner feine Stimme gefunden haben follte, ift nicht abzusehen. Warum nicht schon im Bischof D. Crowther, der hin und her in den Städten Englands feit bald fünfzig Jahren fein Zeugnis ablegt und so sehr mit common sense begabt ift, warum nicht in seinem Sohn und ben beiden Johnsons, warum nicht in den zahlreichen Afrikanern, die feit Sahrzehnten in englischen Zeitschriften von ihrem Land und ihrer Arbeit geredet haben? Doch nicht, weil jene Wolke afrikanischer Zeugen gegen, biefer eine Afrikaner für die Urteile von Berrn Smith ihre Stimme erhoben?.

Um seiner Berson willen verdient Dr. Blyden nicht mehr gehört zu werden, als die anderen, eher vielleicht weniger. Denn er ist zwar ein Bollblutneger wie sie, aber kein Afrikaner d. h. nicht in Afrika, sondern in Amerika, 506 Zahn:

in St. Thomas geboren. Da auf den dänischen Inseln seit 1804 keine Sklaven eingeführt wurden, so ift vermutlich icon fein Bater in Amerika geboren; ob er vor oder nach dem 28. Juni 1847 d. h. als freies oder als Stlavenkind geboren, ift nicht bekannt. Im 17. Lebensiahr foll er nach Liberia ausgewandert sein, und wird somit seine Bildung in Amerika, wie es scheint in den Bereinigten Staaten, wo er "vor und nach der Emanzipation", also vor und nach 1864 gewesen, empfangen haben. Diese Bildung ift nach Smith fehr umfaffend, da Blyden "gleich vertraut ift mit dem Bebräifchen wie dem Arabischen" und außerdem "Griechisch und Latein, fünf europäische und verfciedene afrikanische Sprachen" kennt. Er hat also die Sprachbegabung des Afrifaners behalten, hoffentlich aber die Schwäche, vielerlei, aber nichts Rechtes zu lernen, in den amerikanischen Schulen verloren. Dort wird er nämlich die europäischen und afiatischen Sprachen gelerut haben, mahrend er die afrikanischen in Afrika muß erlernt haben. Dort hat er, als Smith 1876 fchrieb, feine "förperliche Rraft, feine literarifde Befähigung und feine geiftige Begabung" feinen Landsleuten gewidmet, "als ein driftlicher Miffionar, der die Energie feines Lebens daran fette, Bildung zu verbreiten und im Innern Liberias Schulen zu gründen."

Er war nämlich damals Vorsteher "der presbyterianischen Hochschule in Monrovia" und "Reverend." Sonst wissen wir noch von ihm, daß er schon 1862 eine Professur an einem College in Liberia bekleidete. 1871 sinden wir ihn nicht mehr dort, sondern nach Sierra Leone hat er "seine Zuslucht genommen." Zwei Gouverneure haben ihn dort beauftragt mit Reisen ins Innere, die übrigens nicht sehr ausgedehnt waren, die ihn aber mit mohamme-danischen Völkern in Verührung brachten. 1876 muß er dann wieder, wie erwähnt, "als Missionar die Energie seines Lebens" seinen Landsleuten gewidnet haben. Da er nach 1862 auch in Amerika war, dann auch einmal Diplomat gewesen, indem er als Gesandter der Nepublik Liberia England besuchte, so ist seinen Energie, wie es scheint, wohl nicht von der Art, die lange an einem Orte aushält. Nach der Seite hin scheint mir die Beharrlichsteit von Bischof Crowther, der über 50 Jahre Missionar ist, einen größeren Anspruch als Antorität gehört zu werden, zu begründen.

Er ist aber jedenfalls ein Mann, der um seiner Bildung willen und als avio nolitzonos wohl verdient gehört zu werden. Auch als Specimen für die Bildungsfähigkeit seiner Rasse kann er gelten. Dagegen als Vertreter Afrikas vor andern zu gelten, darf er nicht beanspruchen. Er ist kein Mann, der denkt, empsindet, urteilt, wie ein Afrikaner. Es liegt zu nahe, anzunehmen, daß die Vorsehung Gottes Millionen Neger nach Amerika in den Schoß der Christenheit geführt hat, damit Afrika durch sie gesegnet werde. Und es ist nicht ganz zu verstehen, warum der Gedanke, nicht ungedildete, aber wohl sorgfältig erzogene, wohl vorbereitete Negermissionare von Amerika nach Afrika zu senden, nicht kräftiger verfolgt wird. Allein wenn man glaubt, daß dann Afrikaner zu Afrikanern kommen, und dadurch die Mission sehr erleichtert werde, so irrt man. Daß Lehrer wie Schüler gleiche schwarze Haut haben, ist gewiß nicht unwichtig. Ob diese in Amerika geborenen und erzogenen Schwarzgesichter besser als die weißen Gesichter das Klima vertragen, ist noch

abzuwarten. Daß sie die große Kunst des Missionars, allen alles zu werden, den Negern also ein Neger zu werden, sehr viel leichter erlernen, als der Weiße, ist dagegen nicht wahrscheinlich. Diese Amerikaner sind, wenn sie gebildet sind, und je mehr sie es sind, um so mehr "Kaukasier" geworden in ihrer Denkart. Dr. Blyden ist kein Afrikaner seiner Geiskesrichtung nach, er ist es zedenfalls viel weniger als D. Crowther und die vielen Negermissionare, die wir haben. Dr. Blyden ist ein modern gebildeter Mann, der in Afrika gelebt und dort manches gesehen und ersahren hat.

Dies lettere giebt ihm Anspruch, so weit es geht, gehört zu werden und zwar um so mehr, je felbständiger er in seinen Beobachtungen und Urteilen ift. Dies muß aber bezweifelt werden, er icheint vielmehr in Abhängigkeit von Gir Benneffy Bope zu ftehen. Denn daß diefer umgekehrt von Bliden abhangia fei, ift nicht anzunehmen. Wie wir erwähnten, ift Blyden von 1871 an einige Jahre in Sierra Leone gewesen. Damals war Sir Arthur Kennedy dort Gouverneur, ein der Miffion wohlgefinnter Mann. Um mit den innern Stämmen in Berbindung zu treten, sandte er Blyden zu ihnen. Das mar die erfte Reife, von welcher ein Bericht herauskam, in welchem viel von den Unruhen und der schlechten Wirtschaft in den mohammedanischen Ländern die Rede mar, aber nichts von ihrer Wiffenschaft und Religion. Dem Sir A. Rennedy folgte B. Bennefin, jetzt Gir B. B. Er ift ein vom Protestantismus übergetretener Ratholit und Berehrer feiner Rirche. Er glaubt an den Gegen, den der Islam verbreitet. Er ist der Meinung, daß die evangelische Mission ihre Sache nicht verstehe. Er meint, die Schule bedürfe einer Umbildung und hatte für Sierra Leone eine weltliche Universität vorgeschlagen. Und nach dem, was ich von Blyden gelesen, zu urteilen, ist dies alles auch deffen Meinung. Unter dem neuen Gouverneur ift der Bericht von der 1871 unternommenen Reise noch einmal erschienen, ein "autorisierter Auszug", aber merkwurdigerweise mit verschiedenen Ginfchiebfeln über mohammedanifche Gelehr= famfeit und Religion, die in jenem erften Bericht gang fehlten. Der neue Gonverneur fandte ihn dann auf eine zweite Reife nach Timbo, diesmal mit der ausdrücklichen Inftruktion zu erkunden, "wie viele Leute arabijch lefen und ichreiben können" und mas der "Charakter der Schulen und religiöfen Einrichtungen fei." Der Bericht von dieser Reise kann von den Schatten= feiten nicht gang schweigen, aber er ist doch voll Lob des Islam, d. h. feiner wohlthätigen Wirkungen. In demfelben wird auch eine Politik empfohlen, wie fie Solland früher befolgte, nämlich von feiten ber driftlichen Regierung die mohammedanische Propaganda zu unterftugen zur Pazifierung des Landes. Sir B. Benneffy ift noch heute der Freund von Dr. Blyden, und wir nehmen wohl nicht mit Unrecht an, daß in deffen Buch nicht Afrifa gu und redet, sondern daß eine von Sir B. Hennessy angenommene verfehrte europäifche Beiftesrichtung durch den Mund eines gelehrigen Afritaners hier das Wort führt.

Die vier oben genannten Punkte werden wohl die Summe des Buches von Blyden sein. Einzelne Urteile werden wir gelegentlich noch erwähnen. Hier möchten wir nur noch drei Bemerkungen machen. Der Intelligencer spricht seine Berwunderung darüber aus, daß Dr. Blyden "zwei ganz

508 Zahn:

antagonistische Systeme" nämlich den Islam und römisch fatholisches Christentum für Afrika anpreise. Es liegt mir ferne, zu behaupten, die beiden Systeme seien nicht antagonistisch, aber es läßt sich doch begreisen, wie Sir P. Hennessy und Dr. Blyden für beide eine Vorliebe haben, während sie an der evangelischen Mission Anstoß nehmen. Der Islam und das Christentum überhaupt, die römisch-katholische Aussassium des Christentums und die evangelische stehen sich so gegenüber, daß auf der einen Seite vornehmlich die äußere Aufnahme in die Glaubensgemeinschaft, auf der anderen die innerliche Gewinnung eines Menschen als das erste und höchste Ziel angesehen wird. Darum wird auf jener Seite auf die Dressur, auf dieser Seite auf Bildung in der Erziehung der Bölker das Hauptgewicht gelegt. Die Erfolge der Dressur sind augenfälliger als die der Herzensbildung, darum gewinnen der Islam und Kom aus der größen Schar derer, die nur sehen, was vor Augen ist, so viele Lobereduer, und unter diese zählen vermutlich auch die beiden Freunde.

Roch aus anderm Kreise rekrutieren sich die Bewunderer der mohammedanischen und römisch-katholischen Mission, aus dem Kreise derer, die dem Afrikaner die Gleichberechtigung absprechen. Wenn die Afrikaner Kinder zu bleiben bestimmt find, bann find fie am besten unter bem Schwerte des Islam und im Schofe der römisch-katholischen Rirche aufbewahrt. Die evangelische Mission ift nur berechtigt, wenn die Afrikaner Männer werden fonnen. Das will auch Dr. Blyden, aber weil er den rechten evangelischen Weg migachtet, führt ihn fein afrikanisches Selbstgefühl auf Irrwege. Die evangelische Mission soll, so will er, die Afrikaner allein laffen. Er lobt Liberia, wo man fie allein gelaffen, gegen Sierra Leone, wo man fie bevormundet. Es wurde hier zu weit führen, Die Berechtigung dieser Forderung darzulegen. Die ganze Frage verdiente eine befondere Behandlung, aber meines Erachtens würde heutzutage bas Gewicht dabei nicht darauf zu legen fein, daß man die Afrikaner fon für fich laffen, fondern daß man fie viel länger noch unter althriftlicher Leitung laffen follte. Der evangelifche Beg ift ein langsamer. Die Mission in Weftafrifa murbe nach menschlichem Ermeffen heute weiter fein, wenn man nicht zu früh die Gemeinden fich selbst überlaffen hätte. Nur eine große Unkenntnis kann Liberia auf Koften Sierra Leones loben. Liberia, das man fich überließ, ift fast ohne Einfluß auf Westafrifa; Sierra Leone, um das man sich kümmerte, ift zwar durchaus nicht tadellos, hat aber den wesentlichsten Ginfluß ausgeübt. Auch die unglücklichen Sierra Leoneleute, welche die Westküfte entlang ein Spott und eine Schande find, dienen als "Rulturdunger",

um den häßlichen, aber bezeichnenden Ausdruck zu gebrauchen. Und wo giebt es eine chriftliche Gemeinschaft von vielleicht 40000 Seelen, die solche Pflanzungen wie die im Yorubaland und am Niger aufzuweisen hat? Wenn nicht die Völker Afrikas höher begabt sind als andere Nationen, beispielsweise die germanischen, dann bedürfen sie noch viel länger der Pflege altchristlicher Hände, ehe die Gottespflanze des Christenstums nur afrikanischen Händen anvertraut werden kann.

Noch wunderlicher ift die Emanzipierung der afritanischen Schule, welche Dr. Blyden vorschlägt. Auch die Schule ift ihm zu fremdländisch gewesen, und er hat gewiß recht zu klagen. Wenn aber seine echt afrikanifde Erzichung vornehmlich "klaffifde Sprachen und Mathematit" geben, wenn Englisch, Frangofisch, Deutsch ausgeschloffen bleiben, wenn mit der Reformationszeit abgebrochen werden foll, weil von da an jo viel gesagt ift, was den Neger verleten kann, so ist das doch eine fonderbare Frucht eines gereizten Raffengefühles. Sollen etwa bie alten Griechen und Römer und der Guflid wieder auferstehen, um Afrika gu lehren, oder follen die Araber, wie fie uns vorzeiten ähnliche Dienfte gethan haben, auf ihren "proselutisierenden Expeditionen" die "classics and mathematics" bringen, nur damit der Kanal, durch welchen jest das Evangelium und mit ihm driftliche Bildung nach Afrika fließt, versperrt werde ? Dr. Blyden mag eine große "geiftige Begabung" haben, aber von viel common sense zeugt es nicht, wenn er die Bilbung, welche es ihm möglich machte fein "beachtenswertes Bud" zu fcreiben, feinen Landsleuten verbieten will.

Doch wenden wir uns von diesem schwarzen Sideshelser zu dem Hauptzeugen Herrn Bosworth Smith selbst. Als ich die maunhaften und entschiedenen Worte sas, mit welchen dieser den seichtsertigen Plagiator Taylor in den Times absertigte, hoffte ich etwas Tüchtiges von dem Mann zu sernen, der sich allem Anschein nach jahresang mit der Sache beschäftigt hatte. Auch die Aussichrungen in dem Nineteenth. Century, obgleich ich ihnen nur selten zustimmen konnte, waren maßvoll und mit einer gewissen Autorität vorgetragen. Als ich mich dann aber seinem Buche "Mohammed and Mohammedanism" zuwandte, bin ich grausam enttäuscht worden.

Vielleicht ist es nicht so hoch anzuschlagen, daß der Verfasser kein Arabisch kann, also von andern abhängig ist. Augustin ist ein großer Lehrer der Christenheit, obgleich er die Urkunden derselben in der Ursprache nicht und nur ungenügend lesen kounte. Dagegen ist es schon bedenklicher, daß Smith seinen Autoritäten so oft in wesentlichen Dingen widerspricht.

510 Zahn:

So nennt er unfern Landsmann Sprenger, ber ben Islam aus Budern und aus dem Leben ftudierte, die "größte europäische Autorität." Aber wenn Sprenger Mohammed einen "Betrüger" nennt, wenn er behauptet, daß "Omar auf die Entwicklung des Islam mehr Einfluß gehabt habe als Mohammed, wenn er urteilt, daß Mohammed in Medina zum wollüstigen Theokraten und blutdürstigen Tyrannen, Bapft und König" wurde, so fündigt der Schüler dem Lehrer den Gehorsam und findet solche Behauptungen gang unbegreiflich. Raum minder hoch fteht die Autorität von Sir William Muir, der dazu "unparteiisch" ift. Auch er fennt den Islam aus Budern und nach dem Leben. Wenn Gir W. Muir nun aber den Propheten "arger Gottesläfterung" beschuldigt, weil er den "Namen Gottes gefälfcht", so ift bas höchst auffallend bei einem fo "unparteilichen Schriftsteller." Sir W. Muirs Theorie, der Prophet sei vom Satan inspiriert worden, ift natürlich für Smith gang unannehmbar. Aber auch wenn diese hohe Autorität, wo Smith erhabene Tugend fieht, nur ichlaue Bolitif finden tann, fo ift bas nur ein Beweis, "wie turmhoch Mohammed auch feine beften Geschichtsschreiber überragt."

Aus diesen Proben ist schon zu sehen, wie sehr der Verfasser geneigt ist beim Islam alles zum besten zu kehren. Der Zug geht durchs ganze Buch, welches keine ruhige, wissenschaftliche Untersuchung über Mohammed und seine Religion, sondern eine Apologie und zwar eine abvokatische Apologie des Islam ist. Das erkennt man schon an den wenigen Notizen, welche freilich keine Geschichte der Meinungen geben wollen, welche die Christen von dem Islam gehegt haben, aber doch etwas Licht darüber dringen sollen. Wie interessant wäre es, wenn einer uns belehren wollte, wie die Christenheit durch alse Zeiten hindurch über eine Religion gedacht hat, die ihr große Gebiete abgenommen, andre ihr versperrt hat und noch heute wie keine andere mit ihr rivalisiert in Gewinnung der Welt! Es ist mir nicht bekannt, ob schon jemand dieser Geschichte nachgegangen ist, aber jedenfalls sind diese wenigen mokanten Bemerkungen, welche nur zeigen, wie borniert die Christen waren, keine geschichtliche Darstellung.

Nur ein kurzes Wort von Johannes von Damaskus, keines von Theodorus Abukura, den ersten christlichen Apologeten oder Polemikern gegen den Islam; kein Wort von Naimundus Lullus, und seinen theoretischen und praktischen Berührungen mit dem Islam! Einige höhnische Bemerkungen über die Sagensbildung, welche sich an die immerhin nicht unwichtige Gründung der spanischen Warf durch Karl den Großen angeheftet, aber kein Wort über seinen Verkehr mit Harun al Naschid. Von dem ersten Übersetzer, Kommentator und Widersteger des Koran Maraccius nur die Bemerkung, daß der "Beichtvater eines Papstes" eine "voluminöse und kaluminiöse refutatio Alcorani" beigegeben habe. Nicht einmal von "Nathan dem Beisen" und der mehrhundertjährigen

Geschichte der drei Ringe ein Wort! Die wenigen Bemerkungen, die gegeben wurden, sind ebenso einseitig wie nutslos.

Wie diese Partie, so ist das ganze Buch. Zwar spricht der Berfaffer offen aus, daß er die Lichtseiten mehr berücksichtigen wolle, als die Schattenseiten. Das ift auch unter Umftänden berechtigt. Aber wenn man aus einem Buch 3. B. aus Wait die guten Zeugniffe vom Lerntrieb in den mohammedanischen Ländern anführt, aber verschweigt, was bazwischen steht von der Außerlichkeit des Lernens, von dem damit verbundenen Aberglauben u. f. w., fo giebt man ein faliches Zeugnis. Dber wenn man aus einem Buch wie Dr. Schweinfurths "Im Bergen Afrikas" Die einzige Stelle, die fich wohl finden läßt, die einzige Stelle gunftiger Art herauspickt und von allen Greueln der muselmännischen Welt, von denen das Buch maffenhaft erzählt, schweigt, so ift damit der Wahrheit nicht gedient. Herr Smith war damals in einem Gifer für den Islam, ber ihn gang blind machte. Der Intelligencer hatte 1874 die erste Auflage feines Buches einer eingehenden Besprechung unterzogen. Dieselbe mar etwas propofatorifcher Art und hie und da meines Erachtens auch zu weitgehend, aber sie war voller Zeugnisse von Palgrave, Lander, Barth, Baker, Schweinfurth, Townsend, Hughes, Die es Herrn Smith hatten unmöglich machen follen, seine zweite Auflage erscheinen zu lassen, wie fie erschien.

Doch ware auch ber Berfaffer weniger geblendet gewesen von feiner Borliebe für ben Islam, er hatte boch auf seinem Wege nicht zu einem guten Ziele kommen können. Statt eine zusammenfaffende Darftellung bes Islam zu geben und bann zu feben, wie fich diese Religion in ber Wirklichfeit geftaltet hat und geftaltet, hat er feinen Gegenstand zerhackt und Stück für Stück - man weiß nicht nach welcher Ordnung - vorgenommen. Es fehlt ihm auch fehr die Gabe, ben Bunkt ins Auge gu faffen, auf ben es gerade ankommt. Go kann er furz zugeben, daß ber Islam den Religionstrieg gebietet, mahrend ihn das Chriftentum verbietet, aber bas hindert ihn nicht lange bavon zu reden, wie viel die Chriften barin gefündigt. Ober er fann zugeben, daß der Islam fein Paradies mit Huris bevölkert, also die Polygamie in den himmel verpflanzt, aber bann lange babon reben, daß alle Religionen, auch die driftliche die Bilber für die andere Welt aus diefer Welt nehmen. Go fann er ben Islam, wenn man ihn verklagt in Afien und Afrika bas Chriftentum verdrängt ju haben, verteidigen, indem er fagt, dies Christentum sei nichts wert gewesen, wenn man aber sagt, hie und da sei der Islam nichts wert, antworten, er bedarf eben, wie alle Religion, auch das Chriftentum ber

512 Zahn:

fortgebenden Erneuerung. Wenn der Verfasser seinen Gegenstand hätte zusammenfassen behandeln können, so konnte die Hälfte des Buches uns geschrieben bleiben.

Diese Art der Behandlung hat Smith gehindert, den Islam richtig zu fassen, sie hat es ihm aber möglich gemacht, sein Apologet zu werden und von der Christenheit und ihren Missionaren zu fordern, was er fordert. Eine bessere Anersennung des Islam und dann eine andre Missionsmethode ihm gegenüber wollte er mit seinem Buche erzielen. Man sollte denken nach seinen neusten Äußerungen, Smith sei viel maßvoller denn Taylor. Aber dieser hat ihn in der That ausgeschrieben, nur daß er nicht einmal so weit geht wie Smith.

Diefer verlangt nämlich, daß man Mohammed als einen "Brophoten Gottes" anerkenne. Er ift ber "größte aller Refor= matoren", natürlich geringer als Chriftus, aber "nach ihm kommt er in der langen Reihe der großen Lehrer und Wohlthater des menschlichen Gefchlechtes, junächft nach ihm, longo intervallo sicherlich, aber boch junadift." Mohammed hat "in der That Chrifti Werf" gethan; er ift ein "mächtiger Freund bes Chriftentums." Seine Lehre "nähert sich bem Chriftentum, vielleicht fo nabe, als es überhaupt in bem unprogreffiven Teil ber Menfcheit möglich ift." Deshalb fann denn auch der Verfasser mit Hoffnung bem entgegen seben, "was wie es scheint die Bestimmung Ufrikas ift, daß der Hauptteil des Erdteils, wenn er nicht driftlich werden fann, was bas nächft befte ift, mohammedanisch wird." Es ift ihm auch "schwer zu glauben, dag ber Islam im Often je bem Chriftentum weichen werbe." Er fchlägt eine Weltteilung vor, wonach Europa und Amerika ber Christenheit verbleibt, "ber Islam aber die Religion der besten Teile von Afien und Afrika" werde; er kann bies auch mit einiger Gemutsrube, ba er anerkennt und von den Chriften anerkannt feben will, daß Mohammed "ein Brophet, ein mahrer Prophet Gottes" fei.

Wir bleiben hier einen Augenblick stehen, um zu sagen, daß diese Stellung für den Christen aus historischen wie dogmatischen Gründen unshaltbar ist. Auch der Christ, selbst wenn er wie Sir W. Muir und viele andere in Mohammed Kräfte der Finsternis wirksam zu sehen glaubt, kann sagen, dieser Geist kam von Gott, wenigstens in dem Sinn, wie die Bibel bei Saulus sagt: "ein böser Geist von Gott." Es ist auch nicht dasselbe, ihn nicht als Prophet Gottes und in ihm, in seiner Lehre gar keine Samenkörner der Wahrheit anzuerkennen. Und wiederum ist es gar nicht nötig, daß ein Missionar, der den Islam für eine teuflische Lehre

hält, dies bem Mohammebaner gleich ins Geficht ichleudert. Smith icheint dies zu meinen. Dagegen ist es wie gesagt unmöglich, ihn als einen wahren Propheten Gottes anzuerkennen, junachst aus historischen Gründen.

Das heilige Buch des Islam und des Mohammed eigenftes Werk ift der Roran. Run heißt es z. B. in diesem Buche: "Wir wollen dir durch Offenbarung diefer Gure des Roran eine der iconften Gefchichten erzählen, auf welche du früher nicht aufmerkfam gewesen." Es folgt dann die Geschichte Jojephe nach biblijder und judifder Uberlieferung. Und jum Schluß heißt es: "Diese Geschichte, welche wir dir da erzählen, ift eine geheime; denn du (o Mohammed) warst ja nicht dabei . . . Doch die meisten Menschen werden dir nicht glauben, fo fehr du es auch municheft." - Soll nun der Christ glauben, der driftliche Miffionar es eventuell fagen und zugestehen, daß diefer Mann ein mahrer Prophet Gottes fei, dem eine Geschichte, die er anderswo her wußte, von Gott offenbaret sei, oder soll er eventuell sagen: Dieser Prophet Gottes "log aber", wie es 1 Ron. 19, 13 von einem andern heißt? Oder ein anderes Beispiel. Dem Mohammed gefiel das Weib feines Adoptiv= fohns Zeid; diefer ichied fich von ihr, und Mohammed heiratete fie. Darüber empfing der Prophet folgende Offenbarung: Als du zu dem, dem Gott und du Gnade erzeigt, fagtest: Behalte bein Weib und fürchte Gott, da fuchtest du die Liebe in deinem Herzen zu verheimlichen . . ., da sich endlich Zeid hinsichtlich ihrer entschloffen, da gaben wir fie dir gur Frau, damit die Blaubigen sich kein Vergehen mehr daraus machen . . ., wenn sie die Frauen ihrer angenommenen Sohne heiraten" (Sure 33). Ift das ein mahrer Prophet Gottes?/ Dder wie ift es möglich, eine Offenbarung Gottes und feiner Bropheten zu erkennen, wenn es (Sure 4) heißt: "Rehmet nach Gutbefinden eine, zwei, drei, höchstens vier Frauen." Dder: "Ihr könnet euch nach dem Berhältnis eures Bermögens Frauen nehmen." "Gott will es euch leicht machen, denn der Menich ift ein ichwaches Geichopf." Damit nicht aufrieden offenbart ihm dann Gott, daß er, der Brophet, noch mehr darin thun durfe, und brach in wiederholten Offenbarungen eine Schranke nach ber anderen für diefen Gottesmann nieder. Dder es ward ihm offenbart, daß die Gläubigen für den Glauben Rriege führen follten. Sollen wir nun wirklich anerkennen, daß es ein mahrer Prophet Gottes ift, der dies alles und noch viel mehr als ihm von Gott offenbart, verkundigt hat. Das ift unmöglich. Damit ift nicht gefagt, wie icon bemerkt, daß nicht im Roran göttliche Wahrheiten enthalten und von Mohammed verfündigt find. Aber welche diefer Wahrheiten bedurfte im fiebenten Jahrhundert nach Chrifto, in Arabien, wo es Juden und Chriften gab, einer besonderen Offenbarung? War ihm die driftliche Trinität auftößig, fo konnte er von den Juden den einen Satz nehmen, der feine Lehre von dem Beidentum icheidet: Es ift nur ein Gott. Dazu bedurfte es feiner neuen Offenbaruna.

Diese Anerkennung aber, die trot ber hiftorischen Zeugnisse bem Islam zu teil werden foll, wurzelt tiefer in einer verkehrten dogmatifchen ober philosophischen Anschauung. Smith mit vielen anderen ift der Deis nung, daß "keine Religion ganz (exclusively) gut, keine ganz ichlecht"

sei. Auch der Islam ist nicht ganz schlecht, durchaus nicht, aber auch das Christentum nicht ganz gut. Darum ist er auch dagegen, daß man sich bemühe, die Anhänger des Islams, wie die Redensart lautet, "zum Christentum herüber zu bringen"; die Missionare sollen vielmehr "das Christentum zu ihnen bringen, einen christlichen Geist dem einsslößen, was im schlimmsten Fall doch kein antichristlicher, sondern nur ein nicht christlicher oder vielleicht ein halbchristlicher Glaube ist." So hat es Paulus gemacht. Obgleich er z. B. in Athen ein herunters gekommenes Heidentum fand, "ließ er dennoch kein Wort der Verachtung fallen." "Er sprach nicht von falschen Göttern oder von Teufelsdienst, von Betrug oder von Aberglaube. Die, welche unsre Übersetzung "abersgläubisch" nennt, nennt er "Gottessürchtige."

Bier wie auch fonft zeigt der Berfaffer feine befondere Bekanntichaft mit der Bibel. Aus dem Alten Testament lieft er sonderlich Dinge beraus, aber auch ein eingehenderes Studium des Neuen Testamentes würde ihm zeigen, daß er nur die halbe Wahrheit giebt, wenn er dies Bild driftlicher Toleranz zeichnet. Bezeichnend find die Worte, welche er der Einleitung als Motto vorsett. Es ift Ciceros Wort: Sua cuique genti religio est, nostra nobis und Petri Wort: Unter allerlei Bolf wer Gott fürchtet und recht thut, der ift ihm angenehm. Das find beides Worte der Tolerang, aber das eine das Wort der Tolerang, die gleichgiltig ift, das andere der Toleranz, die Missionseifer hat, das eine der Toleranz, die laufen läßt, das andere der Tolerang, die nicht wehren will, daß jedermann getauft werde. Der driftliche Miffionar wird überall nach den Gottesfunken suchen, die vielleicht noch da find, um fie anzufachen; er wird als ein Diener bes fanftmutigften Lehrers nicht ichelten und ichmaben. Aber wie ein Paulus wird er "ergrimmen, wenn er die Stadt so gar abgöttisch fieht" (Act. 17, 16). Er wird fich, wenn es not thut, nicht fceuen von "falfchen Göttern" zu reben (Act. 14, 15) auch vom Damonen= bienft (1 Ror. 10, 20. 2 Ror. 6, 15. 16) oder von Marrheit (Röm. 1, 21 ff.) u. f. w. Das Evangelium will wirklich die absolut gute Religion bringen, es erträgt feine Ronfurreng, es gestattet feine Weltteilung. Der Eifer um Gottes Saus, zu bem auch die fernsten kommen follen, wird nicht ruben, bis alles andere berdrängt und bie gange Welt Gottes und feines Chriftus geworden ift.

Herr Smith hat in Ninet. Cent. gesagt, daß er manches jetzt anders ansieht, als vor zwölf Jahren und hat einiges zurückgezogen, anderes mäßiger ausgedrückt als früher. Aber in bezug auf die Stellung, die wir zum Islam einnehmen und auf die Weise, wie wir ihm gegenüber

missionieren sollen, behauptete er berselbe geblieben zu sein. Das muß er auch, wenn er nicht eine andere Anschauung vom Christentum gewonnen hat. Der Kat von Bischos Lightsoot, den wir ansührten, ist gut: hüten wir uns Methoden zu Grundsätzen zu machen. Aber sehr oft kommt doch in der Missionsmethode nur die Grundanschauung zu Tage. Diese Missionsgedanken von Smith, nicht von ihm allein vertreten, wurzeln darin, daß man doch nicht ernstlich glaubt, daß die Offenbarung Gottes in Christo absolut vollkommen ist, in welcher alle andere wahre Offensbarung ihr Ja und Amen findet.

## Die allgemeine Missionskonferenz in London

vom 9.—19. Juni 1888.

Von A. Merensky. (Schluß.)

"Mission und Literatur" beschäftigte die Konferenz in drei Sitzungen. Zunächst "Allgemeines", dann "Traktat» und Buch-Gesellsschaften", endlich "Bibelgesellschaften".

Zur allgemeinen Behandlung bes Gegenstandes wurde ein Referat des Dr. Weitbrecht (Pandschab. C. M. S.) verlesen, welches sich über die literarischen Verhältnisse in Indien verbreitete.

Mit der hristlichen Bevölkerung vermehrt sich dort fortwährend das lesende Publikum. Wenn auch das Lesededürsnis der unterrichteten Hindu kein großes genannt werden kann, so lesen sie doch fast alle Zeitungen. Durch Berbreitung von guten dristlichen Bücheru misse man die Übersetzungen schlechter, gottloser europäischer Bücher zu verdrängen suchen. Als notwendig und zweckschiellich sei die Errichtung von guten Volksbibliotheken für Schulen und Gemeinden zu empfehlen und die Herausgabe christlicher Zeitungen in den verschiedenen Landessprachen. Denen, die englisch lesen wollen, seien immer wieder gute englische Bücher zu empfehlen. Altere Missionare, nicht Neulinge, sollten sich literarischen Arbeiten widmen, und Eingeborne müßten ermutigt werden, in solche mit einzutreten.

Über die in betracht kommenden hinesischen Verhältnisse handelte ein Reserat des Dr. A. B. Williamson (Shanghai), welches ebenso wie das vorerwähnte in Abwesenheit des Verfassers verlesen wurde. Der Verbreitung hristlicher Literatur kommt die Lern- und Lehrbegierde der Chinesen zu statten, welche jetzt auch die fremden Bücher achten und mit der Wissenschaft des Westens bekannt werden wollen. Vilderbücher sind besonders beliebt. Die Lesekunst ist so verbreitet, daß wohl in jeder chinesischen Familie sich ein Glied findet, welches lesen kann. Im Wenli

verfaßte Bucher werben überall verftanden, ba biefer Dialett von ben Chinesen überall benutt wird, um sich miteinander zu verftandigen. Durch driftliche Bucher und Zeitschriften könne man gang China beeinfluffen. Rev. Dr. Young Allan (Am.-ineth.-epift. Rirche. Guben), welcher neungig Bande europ, wissenschaftlicher Literatur im Auftrage ber dinefischen Regierung übersetzt hat, beftätigte, daß Wenli in allen Teilen des chinesischen Reiches und vielen Nachbarstaaten, im ganzen unter 500 (?) Millionen Menfchen, verftanden wird. Über ben Ginfluß driftlicher Bücher auf die Bevölkerung Madagaskars berichtete Clarke (Quaker) und Mrs. Nind (Meth. ep. Kirche) über Schriftenverbreitung unter bem weiblichen Geschlecht Indiens. Bei der Diskussion wurde betont, daß es sich nicht empfehlen durfe, wenn einzelne Miffionare nur ichriftstellerifch thatig fein wollten. Solche, die für bas Bolk ichreiben, mußten auch mit bem Bolk in beständigem Verkehr bleiben. Bon beachtenswerter Seite (Lord North= brook, Borsitzender einer Gesellschaft für driftl. Erziehung durch das Mittel der Bolfssprache, und Rev. W. Stevenson, F. C. S. F. M. u. a.) wurde die gemeinsame Arbeit verschiedener Missionsgesellschaften auf lite= rarischem Gebiet empfohlen und die Bildung einer allgemeinen Gesellschaft für Verbreitung driftlicher Schriften in fremden Ländern in Anregung gebracht.

"Traktats und Buchs Gesellschaften" kamen demnächst in einer Sitzung zur Besprechung, und es wurde in bezug hierauf ein Bortrag des Dr. John Murdoch (Madras) verlesen, welcher des Beachtenswerten viel enthielt.

Der Verfaffer empfiehlt, dag befonders dafür begabte Miffionare mit dem Abfaffen von driftlichen Schriften betraut werden, diefe follen es fich gur Auf= gabe machen, auch Eingeborne dazu anzuleiten, da folche es verfiehen werden, Schriften zu verfaffen, die das Berg ihrer Landsleute treffen. Miffionspreffen find nur noch unter besonderen Berhaltniffen notwendig. Roftenfreie Berteilung ift nur in bezug auf Flugblätter und kleinere Traktate zu billigen. Der Berkauf von Schriften ist eine Probe auf ihren Wert und sichert das Be-wahren und sorgsame Behandlung der Bücher. Was ein hindu tauft, liest er auch, und allein durch Berkauf der Schriften tann man den Anforderungen. die in bezug auf maffenhafte Berbreitung geftellt werden muffen, entsprechen. Die Pflicht, driftliche Schriften zu verbreiten, liegt zunächst dem Miffionar ob, er benute aber die Mithilfe von Ratecheten, Colporteuren und eingebornen Buchhändlern. Folgende befondere Binte murden gegeben: 1. Die Gefell= schaften sollen Missionare, die dafür begabt find, zu literarischen Arbeiten er= mutigen. 2. Die Miffionspreffen follen billige Bucher liefern. 3. Die Traftat= gefellschaft ftelle zunächst einen Agenten in Indien an, mit der Aussicht, ihm später andere Agenten gur Seite gu ftellen. 4. Mit den Bredigtfalen find Buchläden zu verbinden. 5. Jedes größere Miffionscentrum ftelle Colpor= teure an.

Diese Vorschläge fanden Beisall bei den Anwesenden, von denen noch H. Morris dringend bat, dem Suchen der Japanesen nach Wahrheit durch Berbreitung christlicher Schriften entgegenzukommen, denn auch in Japan sinde die schädliche europäische Literatur bereits Eingang. Zugleich empfahl er für Indien den Gebrauch der richtigen Volkssprache bei Veröffentlichungen, wobei er von Miss. Ziegler (Basel) unterstützt wurde, welcher hemerkte, daß viele Bücker von dem Volke nicht verstanden würden. Auf das Unsheil, welches schlechte europäische Bücker besonders in Indien anrichten, wurde noch von mehreren Seiten hingewiesen. Es wurde bemerkt, daß die indischen Frauen besonders viel schmutziges Zeug lesen, und Dr. Pringle forderte auf, Schritte zu thun, um dem Verkauf von solchen schädlichen Bückern auf Gouvernements-Eisenbahnstationen zu wehren.

In einer andern Sitzung wurde das Werk der Bibelgesellschaften in Beziehung zur Mission besprochen. Stiftsherr Edmonds von der britischen und ausländischen Bibelgesellschaft sprach über den Wert ber h. Schrift, deren Übersetzung in die Bolkssprachen und Berbreitung im allgemeinen, mahrend Dr. Gilman die Hilfe betonte, welche der Miffion burch Berbreitung ber h. Schrift geleiftet wird. Ihm erscheint diese ebenso notwendig, als die mündliche Verfündigung des Evangeliums. Wenn die römische Mission es am Rongo und in Japan erlebt hat, daß ihre Arbeit nach ideinbarer Blüte zusammenbrach, fo daß fast jede Spur davon verichwand, fo muß man den Grund dafür darin suchen, daß den Befehrten nicht die Bibel gegeben worden war. In Madagaskar bagegen, wo bie ebang. Chriften bie Bibel befagen, ift die Rirche auch in den Zeiten ber Berfolgung und bes Berlaffenseins gewachsen. Mr. Sloman that in seinen Mitteilungen über die ichottische National-Bibelgesellschaft den Ausspruch: "Gine Miffion, die auf die Bibel gegründet ift, ruht auf dem Felsen, die, welche fich nicht auf die Bibel gründet, ruht auf Sand."

Rev. J. C. Gibson (China, E. P. C.) hatte ein Referat eingesandt, in welchem er aussührt, daß die Schrift in der Buchsprache von unendlich vielen Chinesen nicht verstanden und gedruckt mit chinesischen Zeichen nicht gelesen werden kann. Die Buchsprache, behauptet er, sei keine sebende Sprache mehr. Die eingebornen Prediger verdolmetschten die Schrift beim Lesen in den betreffenden Bolksdialekt. In die Bolksdialekte müsse sibertragen und die Ubersetzung mit lateinischen Buchstaben gedruckt werden, wenn die Landbevölkerung die Schrift lesen sernen sollte.

Das siebente Thema lautete: "Arbeit der heimischen Kirche für bie Mission" nach ihrer geistigen und materiellen Seite.

Der Borfitende, Rev. Cavaliere Prochet, ein Waldenfer, bemerkte

in seinen einleitenden Worten, wie sehr er auf dieser Konferenz den Einbruck gewonnen habe, daß die Arbeit an den Heiden mit der Arbeit an den römischen Katholiken viele Berührungs- und Vergleichungspunkte zeigt. Dann folgte der Hauptvortrag des Rev. Dr. Pierson von Philadelphia über die Frage, wie die heimische Kirche zur Arbeit für die Mission anzuregen sei. Wir können den Inhalt seiner warmen Ausführungen nur kurz skizzieren.

Was die Quelle für den Fluß, die Krafterzeugung für die Maschine und das Herz für den Blutumlauf des Leibes ift, das ift das Leben der hei= mischen Kirche für das Missionsfeld. Man hat gesagt, daß der Mensch zwei Bekehrungen durchmachen muffe, die erfte, die ihn zu Chrifto führe, dem Sunderheilande, die zweite zur Miffion, damit er vor der Gelbstfucht bewahrt bleibe. Die Kirche foll nicht nur sammeln, sondern leuchten, nicht nur ein Beim, fondern eine Schule fein, nicht nur beten, fondern auch arbeiten. Jeder Bunger Chrifti hat die Berpflichtung, für die Berlornen zu arbeiten, allen voran der Paftor, welcher die Miffion ftudieren foll, danit er in bezug auf fie Autorität und Leiter fein tann. Er foll der Berde vorangeben, feine personliche Begeifterung muß anfeuern und predigen. Als Mittel, den Miffionsfinn zu beleben, ift in erster Linie bas Bekanntwerden mit den Thatsachen der Miffionsgeschichte zu nennen, denn ein Beweis fur die Berechtigung der Miffion ift nicht notwendig, da die Kirche nach Wellingtons Wort ihre klare "Marich= ordre" hat. Unter diesen Thatsachen find hervorzuheben die Eröffnung von Thuren (Japan 1854, China 1856, Judien 1857 (Meuterei), Türkei 1856, Inner-Afrika 1870-1880), die Erfolge in der Gudfee, Britisch Rolumbia. Madagastar, Sierra Leone u. a. Ländern. Hilfsmittel zur Belebung des Miffionsstung find hauptfächlich kleine Schriften, welche die großen Miffionsthatsachen in kondensierter Form bringen. Besonders wirkungsvoll sind gleich= zeitige Versammlungen an verschiedenen Orten, bei welchen Missionare oder bekehrte Eingeborne auftreten. Bon der Schule "Mount Hermon" in Massachusets (Moody's) ift im Jahre 1885 eine Bewegung ausgegangen, welche unter der Jugend Amerikas fo um fich gegriffen hat, daß jett in Amerika etwa 3000 gebildete junge Männer und Frauen bereit fteben, in den Dienft der Miffion zu treten. In der Familie foll die driftliche Frau fur die Miffion wirfen, fie gewinnt der Rinder Bergen fur die heilige Sache und überwindet manchmal der Männer Biderftreben. Opfer und Gebet muffen zunehmen, dazu ift die Bflege der monatlichen gemeinfamen Miffionoftunde zu empfehlen. Der Geift Gottes muß aber ber hauch fein, der alles Miffionswerk belebt und vom himmlischen Altar muffen wir das Teuer holen, wenn anfre Bergen falt werden wollen gegen diefes Werk.

Ebenso eindringlich war der Bortrag des Rev. F. F. Emerson (Amerika) über die "Berantwortlichkeit des Reichtums". Er wies auf Christi Worte über den Reichtum und sein Handeln mit den Reichen hin und betonte, daß, wenn man den Zeitraum von 1870—1880 überblickt, die Überzeugung wach wird, daß das Opfern der Christen weder mit der

Zunahme bes Reichtums, noch mit bem Fortschritt der Mission gleichen Schritt gehalten habe.

Rev. Dr. Noble wies darauf hin, daß die Verhandlungen dieser Konferenz für längere Zeit eine Quelle der Anregung für Geistliche und Gemeinden bieten könnten und betonte den Segen der monatlichen gemeinssamen Betstunden. Amerikaner empfahlen als durchgreisende, außerordentsliche Mittel Missionssinn zu wecken, Wochen gemeinsamen Gebets und gemeinsamer Versammlungen. Miss. Armstrong (Virma) will einen Kreuzzug gepredigt wissen, denn "die Zeit ist kurz". Rev. G. Wilson (Edinburgh) bittet die Missionare mehr zu schreiben, besonders besser, auschauslicher zu schreiben. Nicht nur Missionare sollten aber berichten, christlich gesinnte reiche Leute sollten die Missionsgebiete besuchen und dann Zeugnis ablegen über das Werk. Auch der Pinsel des Künstlers möge mehr als bisher gebraucht werden, und ein Missionspanorama könne gute Dienste thun.

Rev. F. E. Wigram (C. M. S.) bedauert, daß Eltern immer noch häufig ihre Kinder zurückhalten, wenn sie in den Missionsdienst treten wollen, und Rev. McMurtrie (C. S. F. M.) will, daß Christen ermutigt werden, auf eigene Kosten dem Werk zu dienen. Er erwähnte die rührende That dreier Schwestern, von denen eine nach Afrika gegangen ist um dem Herrn zu dienen, während die beiden zurückgebliebenen sür ihren Unterhalt sorgen und als Busmacherin und Lehrerin für die dritte arbeiten.

Der Bischof von Nelson schloß die gesegnete Versammlung, indem er auf das Wort des Herrn hinwies: "Ihr werdet größere Dinge denn diese thun, denn ich gehe zum Vater."

Über die materielle Seite der heimischen Arbeit wurde an demselben Tage in einer anderen Sitzung verhandelt. Nachdem der Borsitzende den Wert des Gebens aus der Schrift begründet hatte, gab Miss. Romig eine Schilderung der Art, wie in der Brüdergemeinde die Leute von früher Kindheit an zum Geben für die Mission ermuntert werden und das Geben organisiert ist. Der Bericht des Amerikaners John Macdonald sprach die Überzeugung aus, daß der Reichtum der Welt zumeist in den Händen gläubiger Christen ist und verlangte, daß man versuchen solle, die Missionsbeiträge im nächsten Jahre 50% höher zu bringen. Dr. Grundemann betonte dann die Notwendigkeit regelmäßiger Berichterstattung von seiten der Missionare und Gesellschaften, da man ohne solche nicht die Missionsarbeit der Missionsgemeinde schildern könne. Missionsliebe wachse nur auf dem Boden wirklicher Bekanntschaft mit der Arbeit und könne nicht gedeihen, wo man bloße Neugierde durch Anekdoten befriedigen will,

und Dr. Schreiber hob hervor, daß es besto besser sei, je weniger man von dem Gelde rede. Wo eine Thür offen ist, soll man eingehen, mit neuen Unternehmungen pslegen auch durch das gesteigerte Interesse die Mittel zu ihrer Durchsührung zu kommen. Rev. A. Gring berichtete über die Art, wie die Gemeinden der unierten Kirche in Japan zur Opserwilligseit erzogen worden sind, und mehrere Redner verbreiteten sich über die Mittel, durch welche man bei den Kindern, besonders in Sonntagssichulen, Missionsliebe wecken kann. Mrs. Mary E. Nind (amerikanisch. Wesleyan.) erzählte in fesselnder Weise von der Art, wie sie zur Arbeit sür das Reich Gottes erzogen sei und wie sie ihre eignen Kinder dasür erzogen habe. Ihr Rat: "Laßt Begeisterung für Mission im Hause spürbar sein, gedenkt der Mission im Familiengebet, sprecht von Mission über Tisch und lebt täglich ein Missionsleben" ist gewiß beherzigenswert für alle, denen das Kommen des Neiches Gottes am Herzen liegt.)

Weiter folgte in zwei Konferenzen die Behandlung des wichtigen Themas: Missionarisches Wohlverhalten zu einauder (missionary comity), wobei zunächst die gegenseitigen Beziehungen zur Sprache kamen. Der Hauptvortrag, den der abwesende Dr. Warneck eingesandt, kam infolge verschiedener widriger Umstände leider nicht zur Verlesung; hoffentlich wird er wenigstens den gedruckten Konferenzverhandlungen einverleibt.<sup>2</sup>) Das zweite Referat über denselben Gegenstand hatte Rev. A. C. Thompson, was passend erscheint, denn die Gesellschaft, an deren Leitung er beteiligt ist, der Am. Board of F. M., hat bisher überall nach Kräften wahrhaft brüderliches Verhalten gegen andere Missionssgesellschaften geübt.

Es wurde ausgeführt, daß die Achtung vor dem Nechte, auf welches alle Anspruch hätten, und auch die Rücksicht auf Sparsamkeit Rücksichtnahme der Gesellschaften auf einander fordere. Das Necht, welches die Besetzung eines Feldes verleihe, müsse geachtet werden. Große Hafenstädte freilich dürften eine Ausnahme bilden, da sie für die Arbeit vieler Gesellschaften die Basis abgeben, auch könnten Ausnahmen gemacht werden, wo sich verschiedene Nationalitäten in einem Lande oder einer Stadt sinden, oder wo verschiedene Gesellschaften in einem großen, dicht bevölkerten Lande zusammen arbeiten, weil da die Arbeit viele Kräfte ersordere, aber man vermeide in jedem Falle Verlegen des Nachbars.

<sup>1)</sup> An dem Abend, welcher diesen Versammlungen folgte, wurde auf einer großen Missionsversammlung "die Pflicht der Kirche und ein neuer Aufschwung in Missionsunternehmungen" besprochen. Der Bischof von Creter, Rev. Webb Peploe, Dr. Taylor von New-York, Nev. E. Jenkins, Rev. Dr. Bruce und Dr. A. S. Gordon legten bei dieser Gelegenheit den versammelten Tausenden die Missionspflicht in wärmster und beredter Weise an das Herz.

D. Verf.

<sup>2)</sup> Leider nur verfürzt!

Kein eingeborner Arbeiter durfe von einer Gesellschaft in die Dienste der andern treten, ohne daß beide Teile sich darüber verständigt hätten, ebenso musse Verständigung stattsinden über Gemeindezucht. Niemals sollte eine Gesellschaft sich die Frucht der Arbeit anderer aneignen wollen. Damit gleichzeitige Bewegungen nach ein und derselben Richtung vermieden werden, solle der Plan neuer Unterenehmungen bekannt gemacht werden. Berteilung der Länder sei überall anzustreben und zu achten. Zum Schluß empsiehlt der Nedner die Bildung eines gemeinsamen Schiedsgerichts mit warmen Worten.

Die in diesem Bortrage ausgesprochenen Grundfätze wurden bei der Diskussion allgemein gebilligt, besonders murde der geographischen Abgrenzung der Arbeitsgebiete der einzelnen Gesellschaften durch gegenseitiges Abereinkommen das Wort geredet, weil dadurch nicht nur unliebsame Rollifionen vermieden werden, sondern auch neue Rräfte für neu zu besetzende Gebiete verfügbar bleiben. In bezug auf herrschende Mifftande hob Rev. J. E. Padfield (C. M. S.) hervor, daß in Indien die Anftellung entlassener Hilfsarbeiter burch andere Gesellschaften nicht selten sei, und zwar gegen höhere Bezahlung, das heiße aber Prämien auf schlechte Führung setzen. Rev. J. Hudson Taylor wies darauf hin, daß folde Behandlung auf die Betreffenden feelenverderblich wirken muffe und migbilligte es, daß auf dem Miffionsgebiet Schriften im Umlauf find, welche diese oder jene Rirche (presbyterianische, methodistische oder baptiftische) als die allein mahre driftliche Kirche preisen. Bon Brafilien berichtete Reb. Emanuel Banorben, daß es auch bort an Schwierigkeiten Diefer Art nicht fehle, welche vermieden werden konnten, wenn man fich gegenseitig verftändige. Sup. Merensty teilte mit, daß die Berliner und Hermannsburger Mission ihre Gebiete in Transvaal gegen einander geographisch abgegrenzt hätten, wodurch beiden Teilen Borteile und ber Arbeit Förberung erwachsen ware. Die Schweizer Brüder von Laufanne hatten sich bei ihrer Ankunft in Transvaal willig bedeuten laffen, daß die Berliner Miffionare die Baffuto Transvaals als ihr Arbeitsfeld anfähen und hatten beshalb in brüderlicher Rücksichtnahme unter den zumeift in fehr ungefunden Gegenden wohnenden Makmamba (Knopneusen) ihre Arbeit angefangen, wofür fie Gott reichlich gesegnet habe. In beklagenswertem Gegenfat ju foldem Sandeln ftehe das Eindringen anderer (Besleganer) Miffionare in das Berliner Gebiet; felbft bor dem Lande Sekukunis, in welchem bie Berliner unter ichweren Drangsalen die Arbeit angefangen und fortgeführt hätten, feien fie nicht umgekehrt, und bie Folge ware eine Störung ber Entwicklung bes ganzen Werks gewesen. Erfreulich war es, daß Rev.

<sup>1)</sup> Die Errichtung eines Welt-Missionsrats empfiehlt auch Dr. Pierson in seinem Buche The Crisis of Missions. Kapitel XXXV und XXXVI. D. Berf.

W. E. Malaher berichten konnte, wie auf Fernando Po die Arbeit durch brüderliches Übereinkommen seiner Gesellschaft (Primitive Methodist M. S.) überlassen worden wäre, obwohl mit ihr zugleich die Baptistenmission und die englisch kirchliche Mission die Besetzung der Insel ins Auge gefaßt hatte. Bischos Crowther legte 200 Lft., welche er an Ort und Stelle für den Zweck eines Kirchbaus gesammelt hatte, in die Hände der Methosdisten zur Verwendung für ihre Arbeit.

"Gemeinsame Arbeit" stand auf der Tagesordnung der zweiten Sitzung. Der Bortrag des Rev. J. R. Taylor (Amerikanisch holländisch ref. Kirche) beantwortete viele Fragen, welche bezug hierauf haben.

Missionare, welche den Herrn und ihr Werk aufrichtig liebten, hätten überall in der Welt, so führte er aus, in Freundschaft miteinander gearbeitet. Union könne man nicht machen, aber an verschiedenen Orten Chinas (z. B. in Amon) und neuerdings besonders in Japan, sei es zur Einigung zwischen Gemeinden, die von verschiedenen Gesellschaften gesammelt sind, gekommen. In bezug auf das Selbständigwerden von Heidenkirchen und Gemeinden wurde wieder darauf hingewiesen, daß es sich verschiedenartig gestalte, je nach dem Bildungsstande des betreffenden Volkes und der Fähigkeit, Kirchen und Schulen selbst zu erhalten. Gemeinsame Arbeit werde gefördert durch gemeinsame Konferenzen der Arbeiter, welche in China und Indien wie auch in Amerika in den letzten Jahren unendlich viel Segen gestiftet hätten. Die Welt austeilen könnten wir nicht mehr, denn viele Gebiete seien bereits vergeben, aber eine Konsöderation verschiedener Nationen und Kirchen sei möglich zu dem Zwecke, das Evangelium in die bisher noch unerreichten Gegenden zu tragen!

Den zweiten Bortrag hielt einer der Sekretare der engl. firchl. Gesellschaft, Rev. C. C. Fenn. Es wurde betont, daß die Gesellschaften in Wirklichkeit weniger einander beeinträchtigten, als man erwarten follte. Doch sei hervorzuheben, daß, wenn man Arbeitsgebiete fuche, man folche wählen muffe, in benen man anderen nicht ins Amt falle. Die eingebornen Gemeinden dürften nur fo lange unter der Leitung der Gesellschaften fteben, als fie Geld-Unterstützungen erhielten. Über die Berwendung ber von Europa aus gezahlten Gelder mußten die Romitees die Kontrolle behalten. Die Zuschüffe müßten mit der Zeit verringert werden. "Lebensgemeinschaft mit Chriftus", so ichloß der Redner, "wird auch Gemeinschaft ber Kirchen untereinander ichaffen, die trennenden Sinderniffe merben eins nach bem andern fallen, bis endlich eine Berde und ein Birte ift." In bem Sinne ber Referenten sprachen sich noch mehrere Redner aus. Einige Missionare (Rev. W. F. Swanson, Rev. W. McGregor, China, und Dr. Gladdon von New-Nort) betonten, daß es leider an Zwiespalt und Reibungen nicht fehle. Das veranlagte Lord Rabstock zu der Mahnung, man solle nicht vergeffen, daß die Rirche ein Leib und ein Beift ift, Bilfe

solle man nicht von Methoden erwarten, sondern von dem Herrn, der das Haupt der Kirche ist.

Am letzten Tage ber Konferenz (Dienstag, 19. Juni) kam auch das Thema: "Verhältnis von Handel und Diplomatie zur Mission") zur Sprache. Rev. Dr. Ellinwood (Amerik. Presbyterianer) wies in seinem Referat darauf hin,

daß der neue Impuls, den europäische Kolonisation genommen hätte, sicherlich das Missionswerk beeinflussen werde. Die Franzosen hätten ja auch bereits in Westafrika den Besehl gegeben, daß aller Unterricht auf Missionsstationen innerhalb ihres Gebietes in der französischen Sprache erteilt werden müsse, die amerikanisch preschyterianische Mission habe ihre Arbeit nur dadurch fortsetzen können, daß sie diesem Besehl gehorchte. Es sei wahrscheinlich, daß auch andere Regierungen, sobald die Arbeit größeren Einsluß ausübt, den Missionaren Schwierigkeiten bereiten werden. In der Türkei zeige sich der Wille dazu und in Korea sei all und jeder christliche Unterricht verboten worden. Möchte unser Werk sich auf kommende Stürme vorbereiten!

Die Mission habe aber auch mit den einzelnen Kolonisten in den fremden Ländern zu thun. Nur Liebe und Freundschaft könne diese gewinnen. Bei der sich stetig mehrenden Zahl von Europäern in den fremden Ländern sei ihre Haltung von großer Wichtigkeit.

Bei der Diskussion wurde hauptsäcklich, ja kast ausschließlich, die Frage des indischen Opiumhandels besprochen, sie bewegt die Herzen der englischen Christen dis auf den tiessten Grund. Schon am 13. Juni hatte "Handel und Mission" auf der Tagesordnung der großen offenen Abendbersammlung gestanden. Bei dieser Gelegenheit hatte der Besseyanische Missionar Whitehead auf die Schrecken des Opiumrauchens und auf die Einmütigkeit hingewiesen, welche in bezug auf Verdammung des Opiumshandels unter allen Missionaren herrscht. Ihm war Dr. Eust entgegengetreten, ein früherer indischer Beamter, um die Förderung der Missionsearbeit hoch verdient. Er fand allgemeinen Widerstand.<sup>2</sup>) Auch auf der

<sup>1)</sup> Bei dieser Sitzung hätte der bereits erwähnte Vortrag des Miss.: Insp. Dr. Schreiber über deutsche Kolonisation und ihre Folgen für das Missionswert seine Stelle sinden müssen. D. Verf.

<sup>2)</sup> Dr. Custs Aussührungen gipfelten in folgenden Sägen: Indien wird nicht von Philistern, sondern Christen regiert. 1. China muß die Freiheit haben, das Opium auszuschließen und hat diese Freiheit. Man fürchtet, es werde, wenn es ausschließe, auch die Missionare ausschließen. 2. Das Monopol der indischen Regierung auf Andau des Opiums muß abgeschafft werden, aber China wird davon keinen Borteil haben, denn ein Syndisat von Kausseuten wird das Geschäft in die Hand nehmen. 3. Wenn Indien die Ausschlieben auf Opium abschafft, wird China mit billigem Opium vergiftet werden. 4. Die Ausschnung der indischen Küsten Indien Küsten kann nicht verboten werden, schon um der Ausbehnung der indischen Küsten

heutigen Versammlung vereinten sich alle in der Verdammung des Handels. Der Wessenauer Miss. Piercy sagte, wenn man Branntweinhandel und Opiumhandel ansehe, frage man sich, ob England nicht mehr Fluch als Segen für die Welt sei. Die Entwicklung dieses Handels schilderte Mr. David Maclaren. Verurteilt wurde besonders, daß die indische Regierung Prämien auf den Andau von Opiumpslanzen setzt, sie möge die Prämien sür Weizendau zahlen. Vetont wurde, daß die Sinnahme, die Indien von dem Opiumhandel zieht (5—7 Missionen Lit.), den Grund abgiebt, ihn sestzuhalten. Freisich wurde auch berichtet, daß jetzt in China selbst eine Menge von Opium erzeugt wird.

Uber den Handel mit Branntwein hatte Rev. W. Allen bei der erwähnten großen Versammlung einen ausgezeichneten Vortrag gehalten. Er enthielt Facta in Menge, welche ber Redner bei Gelegenheit einer Bifitationsreise in Westafrika personlich gesammelt hatte, ebenso bedeutend waren die Mitteilungen des Dr. Ellinwood über den Branntweinhandel am Rongo gewesen. Heut wurde nur wenig Neues über biese Quelle von Unsegen hinzugefügt. Rev. W. Walter machte Mitteilungen über bie in betracht kommenden Zustände von Alt-Kalabar. Mrs. Mind und ber farbige Geistliche Taylor protestierten gegen die Bergiftung ber Afrikaner durch den Branntwein, und erfreulich mar es, daß wenigstens aus Schanghai von einem freundlichen Verhältnis vieler Raufleute zu den Miffionaren berichtet wurde. Rev. Dr. Phraner aus New-Aork betonte aber, daß er über das wenig gute Einvernehmen zwischen Kaufleuten, Koloniften und Missionaren, welches er auf seinen Reisen selbst mahrgenommen habe, nicht befremdet fei, beide Rlaffen wären berichiedenen Beiftes. Die Raufleute wollten fo ichnell als möglich ein Bermögen erwerben und die Miffionare mußten ihr Thun notwendigerweise oft verurteilen.

Auf fünf "öffentlichen" Konferenzversammlungen wurden Fragen von allgemeiner Wichtigkeit behandelt, und man muß anerkennen, daß die Wahl der bezüglichen Gegenstände eine gute war. Es standen nämlich auf der Tagesordnung

- 1. Das Anwachsen des Mohammedanismus. (Montag, den 11. Juni.)
- 2. Der Zustand der Welt vor hundert Jahren und in der Jetztzeit, im Berhältnis zu den Aussichten der Mission. (Dienstag, ben 12. Juni.)

willen. 5. Den Anbau des Mohns kann und darf man nicht verbieten. Die Hälfte des Opiums werde obenein in unabhängigen indischen Staaten produziert.
D. Verf.

- 3. Charafter und Einfluß des Buddhismus und anderer heidnischer Religionen, verglichen mit dem des Christentums, (Mittwoch, den 13. Juni.)
- 4. Missionen der röm. fath. Kirche in heidnischen Ländern, ihr Charakter, ihre Ausdehnung und ihr Einfluß, nebst Lehren. die daraus zu ziehen sind. (Donnnerstag, den 14. Juni.)
- 5. Berhältnis zwischen der Heidenmission und der Mission in der Heimat, oder Rückwirkung der äußeren Mission auf das Leben und die Sinheit der Kirche. (Freitag, den 15. Juni.)

So intereffant die Mitteilungen waren, welche bei der erften Berfammlung diefer Art über das Unwachsen des Mohammedanismus gemacht wurden, so war doch zu bedauern, daß sie sich ausschließlich auf Ufien bezogen, fo daß die brennende Frage über die Fortschritte, welche ber Halbmond in Afrika macht, gar nicht zur Erörterung kam. Schon ber Borfitenbe, Gir William Hunter, bezog fich in feinen Ausführungen allein auf Indien. Er erwähnte, daß über die in betracht kommenden indischen Buftande in der Times eine Diskuffion stattgefunden habe, er wolle furz wiederholen, was von ihm bereits in dem Weltblatte ausgeführt worden sei. Reuerdings sei eine Bermehrung der Mohammedaner in Indien um ein Prozent über die Zunahme der Bevölkerung tonftatiert, es fei bas aber burch bie Einwirkung der Hungerenot zu erklären, welche bie Hindus verderbt, dagegen die Mohammedaner in den nördlichen Provinzen faum berührt habe. Diefer geringen Bermehrung ber Mohammedaner ftehe bie Thatsache gegenüber, daß die Christen in den letzten 9 Jahren por bem Cenfus um 64 Prozent fich bermehrt haben, bei einer Bermehrung der Bevölkerung um 101/2 Prozent. Im hinblick auf die porliegende Frage trete hervor, wie wichtig es fei, daß von feiten der Missionsarbeiter bie nötige Sorgfalt auf die Statistif verwendet werde. Der erste Bortrag wurde darauf von dem Rev. Dr. Bruce (C. M. S. Berfien) gehalten, und zwar über den Ginfluß des Islam auf Berftand, Sitte und geiftiges Leben feiner Befenner. Der Bortragende wich aber von dem Thema ab, und zwar aus dem nicht ftichhaltigen Grunde, daß man eine Religion nicht nach dem Leben, welches die Mehrzahl ihrer Befenner führt, beurteilen burfe, und er deshalb den Islam an dem Charafter seines Gründers und dem Ginfluß des Rorans prufen wolle. Er wies darauf hin,1) wie das Leben, welches Mohammed elf Jahre lang als Brophet in Medina führte, im Gegensatz gegen sein früheres, berhältnis-

<sup>1)</sup> Redner empfahl: Sir William Muir, Life of Mohammed. London, Tract Society. D. Berf.

mäßig reines Leben stehe. Er habe elf Weiber gehabt, vierzehn Verbrechen begangen, Karawanen beraubt und Attentate verübt. Auch das grausame Abschlachten von 750 Juden, welches auf seinen Vefehl geschah, wurde erwähnt. Der Koran sei fein Volksbuch, da er in die Sprachen anderer Völker nicht übersetzt worden sei. Unter den Mohammedanern sei daher weder von Erziehung noch Unterricht die Rede, und deshalb sei ihre Unswissenheit schrecklich groß.

Auf die Berhältnisse holländisch Indiens lenkte darauf Dr. Schreiber die Aufmerksamkeit der Versammlung.

Nach seinen Ausstührungen findet besonders auf Sumatra und Java eine Bermehrung der Mohammedaner durch häusige Übertritte von Heiden zum Islam statt, dabei erstarkt der Mohammedanismus auch innerlich, indem er an Entschiedenheit und Fanatismus zunimmt. Die Zahl der Kinder, welche mohammedanische Schulen besuchen, hat auf Java in drei Jahren sich um 55 Prozent vermehrt. Bon bedeutendem Einsluß ist die jährliche Zunahme der Hadi an Zahl; die Wallfahrt nach Wekta ist durch die häusige und schnelle Danupsschiehung sehr erleichtert. Hoffnungerweckend ist daneben aber die wachsende Zahl der christl. Missionare, von denen 1888 doppelt so viele hier in der Arbeit standen, als im Jahre 1878. Getauft werden auf diesem Wissionsgebiet mehr Mohammedaner, als sonst irgendwo auf Erden.

Den Redner beglückwiinschte Dr. F. E. Cachet (Rotterdam), weil ein von ihm vor zehn Jahren veröffentlichter Aufsatz die Aufmerksamkeit in Holland auf diesen wunden Punkt des hinterindischen Koloniallebens gerichtet habe. Es sei infolgedessen eine Bewegung entstanden, die gute Frucht getragen habe. Ein Wechsel im Ministerium habe Gutes gewirkt, der gegenwärtige Minister für Kolonien sei dem christlichen Missionswerk freundlich gesinnt.

Dann hielt Dr. Post (Beirut) einen ausgezeichneten Vortrag über ben Einfluß des Islam auf das politische und sociale Leben, in dem er die entwürdigte Stellung des Weibes in der mohammedanischen Weltschilderte.

Über die Geburt eines Mädhens klagt und weint die Mutter mit Necht, benn ohne jeden Unterricht muß es aufwachsen, bis es zwischen dem 10. und 15. Jahre verheiratet wird. Eine zwanzigjährige Großmutter findet sich in Damaskus. Dem kurzen Rausch der Hochzeit folgt das öde Haremleben, unter bessen Einflüssen Silam als einen das Wohl der Bölker verheerenden. Auf politischem Gebiet erzeuge er den absolutesten Despotismus. Durch Begünstigung der Kriege entvölkere er Länder. Besiegte Bölker vernichte er. Es wohne ihm keine schöpferische Kraft inne, er zerstöre nur, wie die Kuinen der Städte im Orient bewiesen. Wohlstand werde durch Luxus mißbraucht und vernichtet, wo er herrsche, während Fortschritt und Emporblühen durch Lehnsdienst und Abgaben

erstickt werden. Das Vorhandensein von Resten der früheren christlichen Bevölkerung, den Kopten, Maroniten, Armeniern und Nestorianern, sei aber ein Grund für die Hoffnung, daß der Orient dem Christentum wiedergewonnen werden wird.

Daß in Indien eine freisinnige Richtung unter den Mohammedanern Boden gewinne, teilte Rev. E. Sell (C. M. S. Madraß) mit. Ihre Anhänger verwersen die wörtliche Inspiration des Koran und sehen Polygamie, Konkubinat und Sklaverei als Zustände an, die nur als Überzgänge zu dulden sind. Interessant waren die Aussührungen des Herrn Glenny (N. A. M.) über die Zustände in Nord-Afrika, welche er als entsetzliche in sittlicher Hinsicht schilderte. Aber auch hier, wo vor sieben Jahren kein Missionar zu sinden war, stehen jetzt sechzig Missionare in der Arbeit und stehen überall Thüren der weiteren Ausdehnung des Werkes offen. Nachdem noch Graf Limburg-Stirum ein erfreuliches Zeugnis das von abgelegt hatte, wie er bei einer vierjährigen Keise in Indien durch die an Ort und Stelle gewonnenen Anschaungen und Beobachtungen zu einem lebendigen Missionsfreund geworden sei, schloß der ehrwürdige Bischof Crowther die Situng mit Gebet und Segen.

"Der Zustand der Welt vor hundert Jahren und jetzt in Beziehung zu den Aussichten der äußeren Mission" beschäftigte die zweite "offene" Konferenzversammlung. Eingeseitet wurden die darauf bezüglichen Borträge durch Bemerkungen allgemeinerer Art des Präsidenten und einen Aussatz der Hon. A. H. Solquit (Kanada), welcher in Abswesenheit des Verfassers zur Verlesung kam. Er verfolgte die Entwicklung und Berwirklichung des Missionsgedankens von der Reformation an und erwähnte bei Charakterisierung unserer Zeit die Thatsache, daß während der setzversossen zwei Jahre zweitausend Zöglinge von ameristanischen "Kolleges" in den Missionsdienst getreten sind.") Als Hindernisse, welche jetzt zu überwinden seien, wurden genannt: Weltsichkeit der alten Christenheit, die Gegenbestredungen der Zesuiten und Planlosigseit der Gesamtarbeit, welche einem Borstoß auf der ganzen Linie Platz machen missise. Rev. Dr. Wright (B. F. B. S.) verglich dann die Verbreitung der Bibel in der Welt vor hundert Jahren mit ihrem heutigen Stande.

Als die britische und ausländische Bibelgesellschaft ins Leben trat (1804) waren fünfzig Übersetzungen der heil. Schrift vorhanden, durch die genannte Gesellschaft allein sind seither 161 Übersetzungen veranstaltet, davon in den letzen zehn Jahren 56. Am Anfang des Jahrhunderts waren fünf dis sechs Millionen Cremplare der Bibel verbreitet, so viel als jetzt durch diese Gesells

<sup>1)</sup> So viel wir wissen: zum Cintritt in den Missionsdienst sich bereit erklärt haben. D. H.

schaft jährlich in Umlauf kommen, welche im ganzen seit ihrem Bestehen 34'512 517 Exemplare verbreitet hat. Alle Missionare sind Bibelverbreiter, mit ihnen zusammen arbeitet ein Heer von 5—6000 Colporteuren, in den Zenanas Indiens auch 200 Bibelfrauen. Zum Schluß erwähnte der Redner noch den Unterschied in dem Preise der h. Schrift, den man früher bezahlte und der jetzt gefordert wird.

Dr. G. Smith (F. C. S.) verglich die Zeit vor hundert Jahren mit der Gegenwart, indem er folgende Punkte hervorhob:

Damals habe die ev. Kirche in ihrer Gefamtheit, was ihre Miffions= pflicht angehe, geschlafen, jett fei fie erwacht. Beidnische und driftliche Regierungen, die jett fein Sindernis mehr in den Weg legten, waren der Arbeit feindlich gewesen, desgleichen die Preffe, welche heut die Miffionare als Bioniere der Wiffenschaft und Sandelsbeziehungen anerkenne. Unter 731 Millionen Menichen seien vor hundert Jahren 218 Millionen Chriften gewesen, unter Diesen nur 44 Millionen evangelische Christen. Heut gabe es unter der doppelten Bahl Menschen 450 Millionen Chriften, von denen 1651) zu den evangelischen Christen zählten. Die Bahl ber Missionsgesellschaften sei auf 1501) gewachsen. Bahrend es damals nur wenige Miffionare gab und diefe meist den ungebildeten Ständen angehörten, traten jest die besten Rrafte in den Miffions= dienft2) und ftunden 7000 Arbeiter (europäische und amerikanische, Frauen ein= gerechnet) auf dem Miffionsfelde, denen 35 0001) eingeborne helfer und 3000 ordinierte Gingeborne zur Seite getreten seien. Richt nur durch Bredigt arbeite man, wie fruher, fondern mit ihr feien Unterricht, arztliche Thatigkeit, Apologetit und Gemeindepflege Zweige der Missionsarbeit geworden. Bor hundert Jahren hatte man taum 300 (?) Bekehrte3) gezählt, jest gable man deren drei Millionen. In Indien vermehre fich in gehn Jahren die Bahl der eingebornen Chriften um 81 Prozent. Damals aber, fo ichloß der Bortrag, fei von den wenigen Freunden erufter gebetet und mehr geopfert worden als heut, deshalb sei es an der Zeit das "bete und arbeite" recht eindringlich den missionsfreundlichen Gemeinden zuzurufen.

Durch den wohlbekannten Dr. R. N. Cuft (früher Beamter in Indien) kam dann der Standpunkt des englischen liberalen, aber chriftlichen Politikers zum Ausdruck.

Er wies darauf hin, wie Gottes Walten unter den Reichen der Welt seinem Reiche Bahn bereite. Der Zerfall der Türkei, die Gründung des deutschen Reiches und die Erschließung von China und Japan seien Zeichen der Zeit. Wir hätten manches gelernt, zunächft, daß mit der Ausbreitung des Evangeliums die Aufrichtung politischer Freiheit Hand in Hand gehe, weiter,

<sup>1)</sup> Zu hoch gegriffen. D. H.

<sup>2)</sup> Das mag in Amerika und Britannien der Fall sein, in Deutschland ist in dieser Hinsicht wohl alles beim alten geblieben. D. Verf.

<sup>3)</sup> Mit den Jahlen geht der Referent gerade nicht forgfältig um. Allein die Brüdergemeinde und die luth. Mission in Indien zählten damals zehntausende von Heibenchristen. D. H.

daß der Staat mit Mission nichts zu thun haben solle, und daß die einzelnen Kirchen nicht ihre Macht ausbreiten, sondern daß sie Christo allein dienen sollten. Judessen sei mit dem Sinken des Jahrhunderts ein Nachlassen im Ernst und Sifer bei den Missionaren zu spüren. Manche vergäßen die erste Liebe und kehrten in die Heimat zurück, obwohl sie sich noch voller Gesundheit erfreuten, andere sähe man zu häusig hier zum Besuch und wieder andere verwirsachten durch unnötig frühe Heirat der Missionskasse Kosten, die erspart werden könnten.

Die Diskussion, an welcher sich Dr. Gilman, Miss. Haegert, Herr G. W. Clarke und Herr Eugene Stock beteiligten, förderte neue Gesichtsspunkte nicht zu Tage.

"Charakter und Einfluß des Bubdhismus und anderer heidnischer Religionen verglichen mit dem des Christentums" kam am dritten Konferenztage zur Behandlung.

Sir Monier-Williams, Professor des Sansfrit, verglich in einem sehr eingehenden und interessanten Vortrage den Buddhismus mit dem Christentum, und wies den Gegensat, in welchem beide Religionssysteme zu einander stehen, im einzelnen nach an den Lehren von Sünde und Leiden, vom inneren Leben (resp. Ersterben), von Heiligung und Gerechtigkeit, von Erlösung, Rechtsertigung und ewigem Leben und kam zu dem Schluß, daß das Christentum keineskalls als weitere Ausgestaltung des Buddhismus angesehen werden dürfe, und deshalb nicht die Rede davon sein könne, daß letztere Religion eine Vorstuse zur Annahme des Christentums sei.

Dr. Shoolbred fprach bann über ben Jainismus (Dicainismus), welche Religion älter als ber Buddhismus fein foll. Sie gahlt jest weniger als eine halbe Million Anhänger, von denen 400 000 in Rajapotana leben. Der Redner, welcher dort faft dreißig Jahre lang gearbeitet hat, schilderte dieses System als atheistische Moral-Religion ohne Trost und fittliche Lebenskraft, die deshalb auch keinerlei befruchtenden Ginflug auf das Volksleben ausüben könne. Dr. Ellinwood (Am. Presb. B. F. M.) war die Aufgabe zu teil geworden über den Sinduismus zu fprechen. Er wurde ihr gerecht, indem er in einem längeren Bortrage biefes Suftem, welches sich aus einer einfachen Naturreligion durch Aufnahme anderer Religionselemente und durch Priefterherrschaft zu einem wahren "Dichungel von Aberglauben" entwickelt habe, als Religionsphilosophie und nach seinem Einfluß auf bas Bolfsleben ichilderte. Trot aller Anklänge, die fich in ber indischen Mythologie an Erzählungen der Bibel fänden, sei zwischen bem hinduismus und bem Chriftentum ein "Abgrund", den er im einzelnen nachwies. Dann fprach noch Dr. Murray Mitchell über die Religion Boroafters, welche er als bie befte und reinfte aller heidnischen Religionen anerkannte, da ihr Dienst burch keine Beigaben von Graufamkeit, Unsittlickeit und Bilderverehrung entstellt sei, und sie den Menschen verpflichte, am Kampfe zwischen der guten und bosen Welt sich zu beteiligen. Der Inhalt der Zendavesta wurde von dem Vortragenden nüchtern, trocken, oberflächlich, ja kindisch genannt.

Die Diskussion beschäftigte sich kaft ausschließlich mit dem Buddhismus, für welchen in Europa die Sympathie im Wachsen zu sein scheint. Alle Redner (Nev. G. Smith, China, Nev. J. Kennedy, Benares, Mr. L. Leisching und Nev. J. R. Wilkin, Ceylon) stimmten darin überein, daß der Buddhismus überall in groben Gögendienst und Dämonendienst ausgeartet ist. die Priester leben unsittlich, in China frönen sie dem Opiumrauchen, deshalb wird der Buddhismus von chinesischen Staatsmännern als ein Unsegen angesehen. Nev. M. Stevenson wies noch darauf sin, wie Brahmaismus und Buddhismus als pessimistische und nihilistische Systeme im tiessten Grunde übereinstimmen, und der Borsitzende erinnerte daran, daß zu den Unterthanen Englands in Asien Besenner aller heidnischen Religionssysteme zählen, denen das Licht des Evangeliums zu bringen es verpflichtet sei.

Das wichtige Thema: "Die Missionen der römischefath. Kirche in heidnischen Ländern, ihre Eigenart, Ausdehnung, Einfluß und daraus zu ziehende Lehren" beschäftigte die "offene" Konserenz am 14. Juni. Selbstverständlich war es unmöglich, während der Dauer nur einer Bersammlung, der römischen Mission über die ganze Erde zu folgen. Eingehendere Mitteilungen wurden deshalb nur über ihre Arbeit in Indien gemacht, doch war es zu billigen, daß die Ausmerksamkeit der Konserenz überhaupt auf die römische Missionsarbeit gelenkt wurde, welche überall der evangelischen Mission störend und hemmend gegenüber zu treten sucht.

Ein Vortrag bes Rev. D. H. Mc Vicars (Montreal) leitete ein. Er wies auf die gewaltige Ausdehnung hin, welche die römische Mission nach dem letzten Bericht der Propaganda erreicht habe, der von 2'742 461 Befehrten rede.<sup>2</sup>) In Wahrheit seien die Fortschritte der röm. Kirche auf dem Missionsfelde langsamer, als die der evangel., doch seien Fortschritte nicht zu bestreiten. Begünstigt würden solche durch Accommodation an den heidnischen Kultus (Indien), Einheit des Planes, Zwangsmaßregeln, sirchliche Suprematie und daheim durch Anwendung aller Arten von Mitteln, um Gaben zusammenzubringen. Auch Propst Bahl (Kopenhagen) besprach die Frage

<sup>1) &</sup>quot;In Ceylon sind neunzig Prozent der Buddhisten, die Priester eingeschlossen, Dämonen-Anbeter." Rev. J. R. Wilkin. D. Verf.

<sup>2)</sup> In ber ganzen Welt? Die römischen Berichte registrieren viel größere Zahlen. D. H.

im allgemeinen. Er glaubte die Berdienfte der römischen Miffionspriefter, ihre Tapferfeit, ihre Bereitwilligkeit zu dienen und zu sterben hervorheben zu muffen, welche man evangelischen Missionaren zum Borbilde stellen fonne und bemängelte an der romifden Miffionsmethode als ichlimmften Fehler, daß fie feine felbständigen Gemeinden ichaffe, es gebe keinen eingebornen Bischof und nur wenig eingeborne Priefter. Dann folgten Berichte über römische Arbeit in einigen Ländern Affens. Rev. Mr. Stott erzählte, daß in Japan als Rest der römischen Arbeit früherer Jahrhunderte, welche einft eine Million Chriften gesammelt haben wollte, fich hie und da ein im geheimen neben dem Gögendienft geübter Marienkultus erhalten habe. Jetzt sei dort die Zahl der römischen und evang. Christen einander gleich (30 000).1) Dr. Post (Beirut) berichtete, wie die Jesuiten in Syrien die Methode ber ev. Miffion möglichst topierten. Sie errichten ärztliche Stationen, gründen Erziehungsanftalten für Mädchen und benuten nach Möglichkeit Presse und Schriftenverbreitung, ja fie haben sogar eine "ausgezeichnete" Übersetzung der Bibel in arabischer Sprache herausgegeben. welche wider ihren Willen evangelische Erkenntnis verbreiten hilft. Bon den römischen Prieftern in Bengalen behauptete Rev. H. Williams (C. M. S.), daß sie niemals versuchten Hindu und Mohammedaner zu bekehren, daß fie aber Protestanten burch alle Mittel zu gewinnen suchten. Gine gleiche Anklage erhob Graf Limburg-Stirum gegen die römische Mission auf Celebes, wo fie besonders in der Minahaffa die evangelische Arbeit störe.

Dr. Murran Mitchell teilte über die römische Arbeit im westlichen Indien mit, daß sie nicht durch Predigt wirke, sondern durch andere Mittel, Erziehung, Cheschließungen und befonders Prozessionen, bei benen man um Beiligenbilder umherzuführen felbst Götenkarren der Beiden borge und benute. Dem Wandel der Priefter zollte auch diefer Redner Lob. Nachdem noch Dr. Jenkins darauf hingewiesen, daß die römische Propaganda auch in Indien von der ev. Missionspraxis gelernt und sich demgemäß in den letten dreißig Jahren umgeftaltet habe, fprach zum Schluß noch ber Bafeler Miffionar Beffe. Die Selbstverleugnung römischer Miffionare erfannte auch er an, sonft aber hätten wir von der römischen Methode nur zu lernen, wie wir es nicht machen follten, er warnte beshalb vor bem Gebrauche äußerer, menschlicher Mittel bei Bekehrung ber Beiden, mit benen die evangelische Mission unverworren bleiben follte.

Auf ber letten öffentlichen Ronferenzversammlung fam "bas Berhält= nis von Seidenmission zu der Mission in der Beimat, oder die Rüdwirkung ber äußeren Mission auf bas Leben und bie

<sup>1)</sup> Die ber evangelischen ift ohne Zweifel bereits größer.

Einheit ber Rirche" zur Besprechung. Es liegt auf ber Sand, bag hierbei nur Wahrheiten aufs neue ausgesprochen werden konnten, welche bereits Gemeingut ber gesamten evangelischen Kirche geworden sind, Die aber immer wieder auf ben Leuchter geftellt werden muffen, damit fie überall anerkannt und bethätigt werden. Der Borfitende wies darauf hin, daß das Intereffe für äußere Miffion niemals das für die innerfirchliche Arbeit beeinträchtige, beibe Lebensäußerungen ber Rirche seien miteinander geboren und stärkten einander. Aber bie Erfahrung, daß Namenchriften die Ausbreitung des Reiches Gottes unter ben Seiden hinderten, richte ben Blid ber Missionsarbeiter immer wieder auf die Buftande in der heimischen Rirche. Dann behandelte Rev. G. Wilson (Edinburgh) in einem Vortrag "die Rückwirkung der Missionsarbeit auf das firchliche Leben ber Beimat", und führte ben Gedanken aus, daß mit dem Erwachen wahrhaft driftlichen Lebens in der Rirche auch ber Missionsgeift wach werden muffe, und daß wahres firchliches Leben nicht erhalten werden fonne, wenn es fich nicht ausbreite. Das firchliche Leben, wie es früher geartet war, welches sich in engen Grenzen bewegte, habe eine Predigtsprache geschaffen, welche für die Welt mehr oder weniger unverftändlich fei, und habe die Ausgeftaltung des ichadlichen firchlichen Partikularismus zur Folge gehabt. Mission nach außen solle und muffe Lebensbethätigung je ber evangelischen Rirche fein.

Professor Aifen (Princeton, Amerika)

wies darauf hin, wie die Missionsarbeit sich auf den Befehl des Königs Jesus Christus gründet, durch sie tritt uns die Herrlickeit des Reiches Christi vor die Seele, welcher herrscht und herrschen muß über die ganze Belt. Jest zeigt der Herr durch Erleichterung des Weltverkehrs, daß seine Zeit gekommen ist, wir sollen deshalb wuchern mit dem anvertrauten Pfund. Bei der Missionsarbeit treten die großen evangelischen Wahrheiten leuchtend in ihrer Kraft hervor, während vor der Macht der heidnischen Religionssysteme kleinere Unterschiede der verschiedenen Kirchen in den Hintergrund gestellt werden.

In demselben Sinne sprachen Professor Lindsay (Glasgow) und Dr. Moble (Chikago). Undere Redner wiesen auf die Wassenrüstung hin, welche der Kirche zur Bekämpfung des in der alten Christenheit erstandenen Unglaubens durch die Mission geschenkt worden sei. Lebenskührungen einzelner Missionare, die Erfahrungen von der Kraft des Evangeliums, die sichtbaren Erfolge der Arbeit könnten gegen die Gleichgiltigkeit und den Unglauben sederzeit in wirkungsvoller Weise ins Feld geführt werden. Br. La Trobe erinnerte zum Schluß noch daran, daß die Brüdergemeinde ein lebendiges Beispiel dasür sei, wie die Kirche ihrer Missionspflicht gerecht werden solle, und welcher Segen durch Bethätigung dieser Pflicht ihr fort und fort zu teil werde.

## III.

Außer den geschlossenen und öffentlichen eigentlichen Rouferenzversammlungen fanden noch viele andere Zusammenkunfte statt, welche fehr verschiedener Art waren. Unter ihnen nahmen an Bedeutung bie großen allgemeinen Volksversammlungen den ersten Plat ein, von denen während der fünf erften Konferenztage täglich drei und am sechsten Tage zwei abgehalten wurden. Gie trugen im gangen bas Beprage ber Rachfeiern, wie sie sich bei uns in Berbindung mit Missionsfesten oder Missionskonferenzen ausgeftaltet haben. Außer zwei oder drei Saupt= rednern famen dabei öfter noch mehrere andere mit Ansprachen, Die zehn Minuten bauerten, zu Wort. Die Zahl biefer Bersammlungen war aber augenscheinlich selbst für die Berhältniffe Londons zu groß, denn ber große Saal war babei niemals recht gefüllt, allein es wurde dadurch möglich, daß viele bedeutende Männer zu Wort kamen und über den Stand der Arbeit auf allen befonders wichtigen Mijfionsgebieten berichtet werden konnte. Die Berichte hatten freilich mehr Wert gehabt, wenn bie Redner sich bemüht hatten, mit Bermeidung aller Gemeinplate und rhetorifden Buthaten von bem Stande der Arbeit auf den einzelnen Bebieten in sustematischer Beise Rechenschaft abzulegen; so aber litt die Behandlung des borliegenden Stoffes im einzelnen an Planlofigkeit. Tropbem haben diese Bersammlungen, bon benen die im großen Saale ftattfindenden durch die Mitwirfung eines Gefangchors belebt maren, ihren 3med, größere Mengen von Miffionsfreunden zu belehren, anzuregen und zu erbauen, sichtlich erfüllt.

Die Berichte, welche bei Gelegenheit dieser Versammlungen über "ärztliche Mission" (Dienstag, den 12. Juni), "Handel und Mission" (Mittwoch, den 13. Juni) und "Frauenmission" (Donnerstag, den 14. Juni) erstattet wurden, sind bereits (Artifel II) erwähnt worden, wie auch schon der Versammlung gedacht wurde, dei welcher am Abend des 18. Juni das Thema behandelt wurde: "Die Pflicht der Kirche und ein neuer Aufschwung in den Missionsbestrebungen", so bleibt uns noch die Aufgabe über die Zeugnisse zu berichten, welche auf den übrigen Versammlungen dieser Art von dem gegenwärtigen Zustand der Heidenwelt und den Ersolgen der bischerigen Missionsarbeit abgelegt wurden. Auf der Tagessordnung standen 1. Der Zustand und die Zunahme der Heiden und ihre Ansprüche an die Christenheit (Montag, 11. Juni); 2. China, die achtzehn Provinzen (Montag); 3. Japan, das dinesische Reich und Sentral-Alsen (Dienstag, 12. Juni); 4. Das türkische Reich und Sentral-Alsen (Dienstag); 5. Afrika.

a) Nord = und Weft = Afrika. Nil, Niger (Mittwoch, 13. Juni).

b) Oft- und Central-Afrika. Die Seen, Rongo, Sambefi.

c) SüdeAfrika und Madagaskar (Donnerstag, 14. Juni). 6. Oceanien, Polynesien, Australien (Mittwoch, 13. Juni). 7. Indien. a) Norde und Centrale Indien. b) Süde Indien, Ceylon, Birma (Freitag, 15. Juni). 8. Norde und Süde Amerika (Montag, 18. Juni). 1)

Das erstgenannte Thema: "Der Zustand und die Zunahme der Heiden und ihre Ansprücke an die Christenheit" kam erst in einem Bortrage des Dr. Pierson (Philadelphia) zu seinem Recht, nachdem einige Redner die Not Indiens und Chinas betont hatten, und auch einige Mitteilungen über südafrikanische Mission gemacht worden waren, die streng genommen nicht hiehergehörten.<sup>2</sup>)

Dr. Pierson hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht: "The Crisis of Missions," dessen Inhalt gab er in dem Vortrage dieses Tages im Auszuge wieder.

Der Grundton seiner Aussührungen war die Klage, daß die ev. Kirche sich ihrer Missionspflicht so spät bewußt geworden sei, und daß sie ihr auch gegenwärtig so wenig genüge. Er widersprach dem Einwande, daß die Resultate der Missionsarbeit gering sind, meinte aber doch, daß unsere gegenswärtige Missionsmethode der Aufgabe, die Welt mit dem Evangesium zu ersüllen, nicht gewachsen sei. Gegen die Zunahme der heidnischen Menschiet blieben unsere Bemühungen, sie zu christianissieren, zurück. Die müßten deshalb unsere Praxis ändern. Die ev. Mission sei in den Fehler verfallen, sich zu sonzentrieren, während in der ersten Christenheit "Ausbreitung" Hauptsache gewesen sei. Durch das System der Stellvertretung werde das Ziel nicht erreicht werden. Christen könnten sich nicht durch Geldgaben von der Verpflichtung, persönlich Mission zu treiben, loskaufen. Wie in der apost.

<sup>1)</sup> Am 11. Juni wurde auch eine Bersammlung für "Judenmission" absgehalten, deren Besprechung nicht in unserer Aufgabe liegt. In bezug auf sie verweisen wir auf den officiellen Bericht, der bald erscheinen wird. Der Berf.

<sup>2)</sup> Auf die hierbei erwähnten Thatsachen kommen wir bei Besprechung der Bersammlungen zurück, bei denen Indien, China und Süd-Afrika auf der Tagesordnung standen. Der Berk.

<sup>3)</sup> Die hierbei in Betracht kommenden Verhältnisse sind in dem interessanten Buche: A century of christian progress by James Johnston. London, John Nisbet außführlich behandelt. Der Verf.

<sup>4)</sup> Dieser Borwurf ist mir unbegreislich. Im Gegenteil: die evang. Mission ist nicht konzentriert genug. Gerade darin liegt ein Hauptgrund, daß ihre Ersolge nicht bedeutender sind. Es wäre sehr zu beklagen, wenn die mit so viel Beredtsamkeit vertretene Anschauung Dr. Piersons eine Vermehrung der individual missionaries zur Folge haben sollte.

Kirche alle Christen Missionare waren, so müßten sie es jetzt wieder werden. Die Kirche solle sich durch Kolonisation ausbreiten, wie die Reiche der Welt es thun. Mehr Glaube thue uns not an übernatürliche hilfe und brünstigeres Flehen um solchen Glauben. Mit beweglichen Worten empfahl der Redner den Versammelten, zu vergessen, was sie von einander trennte, zu betonen, was sie einte, damit noch vor Ablauf des Jahrhunderts das Evangelium jedem lebenden Menschen gepredigt werde. 1)

Uber die Mission in China berichtete icon bei Belegenheit Dieser Bersammlung Rev. Hudson Taylor (C. I. M.). Er schilderte bie Bevolferung bes ungeheuren Reichs als febr begabt und lebensträftig. Bon der chinesisch inländischen Mission seien in dem letten Jahre 102 Miffionare ausgesendet worben. China fei offen für das Evangelium. Auf den Hauptstragen konnten selbst Schwestern zu Land und Waffer ficher reisen, und die Herglichkeit, mit welcher man die Missionare überall willkommen heiße, zeige, daß das Bolk für das Evangelium reif fei. Bei der eigentlichen Bersammlung für dinefische Miffion (an bemfelben Tage) entwarfen mehrere Missionare Bilder von dem Bolksleben und Missionverfolgen, ohne daß ein klarer Überblick gegeben wurde. Erwähnenswert ift, daß nach Miff. Francis James (Baptist) in Innern von Norddina (240 engl. Meilen von ber Rufte) 1200 evang. Chriften gesammelt find, und 19 Schulen nebst einem Predigerseminar bestehen. Revd. B. S. Swanson berichtete von 106 presbyterianischen Gemeinden, von denen der Beweis erbracht ift, daß fie fich felbst erhalten und felbst= thatig ausbreiten fonnen. Miff. Baller (C. I. M.) that ben befremdenben Ausspruch, daß die Chinesen nicht so tief heruntergekommen (depraved) feien, als die Engländer. Der Chinese fei nicht halb fo ichlecht als ber Londoner, und Redner, obwohl er 13 dinesische Provinzen besucht habe, fenne feine Stadt in China, die fo unreinlich und fo voller Sunde als London fei. Nirgends fähe man in dinefischen Städten fo abicheuliche Scenen, als bei Nacht in ben Strafen der englischen hauptstadt. Uber Die Fortschritte des Evangeliums im Innern Chinas sprach sich auch

<sup>1)</sup> Auch dieses Ziel ist mir unverständlich: daß jedem lebenden Menschen bis Ende dieses Jahrhunderts das Evangelium solle gepredigt werden! In solchem potenzierten Dampfriesenschritt gehts im Reich Gottes nicht. Abgesehen davon, daß hierzu noch die Vorbedingungen fehlen: nämlich daß ganz Centralasien, Sentralasrika u. s. w. dis dahin geöffnet sei, daß die tausend Sprachen bemeistert wären, in denen die Verkündigung geschehen müßte, und daß in 10 Jahren die Jahl der Missionare sich vertausendsacht haben müßte, was selbst, wenn der Missionseiser in disher ungeahnter Weise wüchse, nicht eintreten wird, so stellsten Fortschritt, wie er hier gesordert wird, im grellsten Widerspruch zu allen aöttlichen Entwicklungsgesehen.

vieser Redner hoffnungsvoll aus. Aber die Mission in der Mantschurei gab (Dienstag, 12. Juni) Rev. John Roß einen interessanten Bericht. Kaum sei dort eine Stadt ohne Christen zu finden, zu denen Gelehrte wie Handwerker zählten. Weder durch Schulen noch durch ärztliche Missionen werde man die Chinesen bekehren, sondern nur durch die Predigt vom Kreuz. In derselben Versammlung berichtete auch Rev. W. Shaw über die Arbeit in den Gebieten der Mongolen, unter denen der Missionar John Gilman abgeschnitten von der europäischen Welt sich aufhalte.

Die Berichte, welche an demselben Tage über die Arbeit in der Türfei und Centralasien abgestattet wurden, boten kanm etwas Neues. Die Bibelverbreitung hat sich bis Bokchara und Samarkand aussgedehnt, wohin man von London aus jest in 15 Tagen gelangen kann.

Uber afrikanische Buftande und Missionen murde in drei Bersammlungen gehandelt. Zunächst gab Mr. Grattan Guinneß einen hoffnungerweckenden Bericht über die Miffion in den Berberländern, dann folgten weniger gunstige Mitteilungen über die Zustände auf der West= füste, gemacht durch Rev. W. Allan (C. M. S.) welcher bor furzem bon einer dorthin unternommenen Inspektionsreise zurückgekehrt war. Das Klima, welches die Missionare hinrafft, und der Berkehr der dortigen Eingeborenen mit ichlechten Europäern find große Binderniffe (Brannt= wein!). In Liberia finde man großen Respekt vor ben Außerlichkeiten des firchlichen Lebens, die Gottesdienste seien gut besucht und der Sonntag werbe geheiligt, auch die Opferwilligkeit ber Gemeinden fei zu ruhmen. Der Militärargt Dr. Gunn gab den Miffionaren und Gingeborenen ber Bestfüfte ein gutes Zeugnis. Zweimal fei er Gefangener in den Banden der Neger gewesen und habe boch Respekt bor ihnen. Gin Stlavenjunge, den er befreit hat, ist Kaufmann geworden und bezieht von einem Liverpooler Saufe Guter bis jum jährlichen Betrage von 30 000 Lft. In Lagos hat diefer Herr als einziger Weißer einer "Bibelversammlung" beigewohnt, welche von 1200 Schwarzen besucht war, bei welcher bie Rollekte 60 Lit. (eine Mark pro Kopf) betrug. Schwarze Geistliche, welche dann das Wort ergriffen (Bischof Crowther und Rev. 3. Fuller von Kamerun) waren lebendige Zeugen von dem Wert, ben die Mitarbeit ber Eingeborenen hat. Interessant mar, mas Rev. Dr. Chambers (A. B. C. F. M.) über ben Bersuch bes Bischof Colenso (Natal) berichtete, Sulujünglinge erft zu civilifieren und banach fie im Chriftentum zu unterrichten. Nachdem fie jahrelang an civilifiertes Leben gewöhnt worden waren, liegen fie alles, auch die Rleider, liegen und machten fich

fort. Der Bischof kam gleich barauf zu einem amerikanischen Missionar, gab ihm 50 Lft. für seine Station und erklärte: "Sie hatten recht, und ich war auf unrechtem Wege!"

Dag die "Seen = Miffion" bem driftliden Bublifum Englands am Herzen liegt, bewies ber gute Besuch ber Versammlung, welche biesem wichtigen Werke galt, über welches Mr. Eugene Stock (C. M. S) eine geschichtliche Übersicht gab, wobei er bie Zuftande in Uganda besonders berudfichtigte. Professor Drummond, welcher felbst ben Rjaffa bereift hat, warf die Frage auf, ob es recht fei, wenn man in der bisherigen Weise es versuche, die Barriere, welche Gott durch das Fieber aufgerichtet hat, zu durchbrechen. Beachtenswert war fein Zeugnis, daß die Berfuchung, welche dem geiftlichen Leben und dem Charafter eines afrifanischen Miffionars burch die Ginsamkeit und bas erschlaffende Rlima drohe, "wahrhaft furchtbar" fei. Wichtiger für ben Missionar sei bie Babe ber Liebe, als die des Glaubens, mehr fei ihm ein fester Charafter nötig als vieles Wiffen. Rev. Dr. Charters (Congo M.) wies barauf hin, wie die Eingeborenen im Innern viel weniger entartet find als an ber Rufte, und wie bas Chriftentum beshalb bei ihnen leichter Eingang findet. Rev. A. Hetherwick (Blantyre) rühmte die Förderung, welche der Miffion aus bem Zusammengeben mit ber nach driftlichen Grundfaten verfahrenden lake-company (Handelsgesellschaft) erwächst und forderte Intervention Englands gegen die portugiefifden und arabifden Sklavenhändler.

Uber bas Werk in Sitd-Afrika hatte ichon am Montage Rev. Ezefiel Lones gesprochen. Nach ihm gahlen Die westenanischen Miffionsgemeinden in diesem Lande 30 000 erwachsene Mitglieder, 293 weslenanische Kirchen und Kapellen find errichtet, 2280 Laienprediger stehen in Dienst dieser Kirchengemeinschaft, und 14 000 Rinder werden in ihren Schulen unterrichtet. Die Abgeordneten der Parifer Gefellichaft Infp. Bögner und Baft. Appia berichteten über bie frangösische Arbeit unter den Sud-Baffuto. Leider nahmen fie Beranlaffung an einer Außerung des Präsidenten, die Berechtigung des "Batriotismus in der Mission" in einer Beise zu betonen, welche viele Anwesende unangenehm berührte. Sup. Merensky berichtete über die Berliner Mission in Transvaal, fpeciell im Lande Sekukunis, und Miff. Creux (Laufanne) konnte Erfreuliches über ben Fortgang der schweizerischen Arbeit unter den Matwamba (Knopneusen) mitteilen. Die Gemeinden gahlen 700 erwachsene Mitglieder, von Soutpansberg bis Delagoabai wird das Evangelium verkündet, und an dem letztgenannten Ort, welchen mancher Reisende,

dank der portugiesischen Migwirtschaft, "eine Hölle auf Erden" genannt hat, blüht driftliches Leben auf.

Über die Missionsarbeit auf Madagaskar gab Rev. Cousins einen geschichtlichen Überblick, und der Quäker Clarke rühmte es, daß das Christentum der Singeborenen die Ansechtung überdauert hat, welche ihm durch den Krieg mit Frankreich bereitet worden ist.

Um Mittwoch den 13. Juni wurde von Oceanien, Polynesien und Auftralien gehandelt. Bischof Stuart (Waiapu) ruhmte bie beständigen Fortschritte, welche das Chriftentum unter den Gingeborenen Neuseelands macht, überall im ganzen Lande bekenne man sich zu bem driftlichen Glauben. Ebenso erfreulich lauteten bie Nachrichten von den Biti-Inseln, welche Rev. S. Calvert gab. "Vor fünfzig Jahren gab es hier keinen einzigen Chriften, jetzt giebt es auf biefen Infeln keinen eigentlichen Beiden mehr." Die dortigen Gemeinden der weslenanischen Methodiften gahlen 27097 erwachsene Mitglieder, 4264 Ratechumenen, 3500 eingeborene Arbeiter und besitzen 1260 Kirchen und Kapellen. 40 000 Kinder besuchen die Schulen, und fünfzig eingeborene Evangeliften fteben bereit nach Neu-Guinea zu ziehen. Reb. Dr. Tinman berichtete über bie Arbeit bes Umerik. Board auf ben Sandwichinseln. Die Gemeinden gablen 5000 vollberechtigte Glieder und 10 000 Glieder in weiterem Sinne (adherents). Die Schulen werden von 3000 Rindern besucht. Bon den Schwierigkeiten, mit benen die Miffion in Neu-Guinea zu fampfen bat, sprach Rev. S. Macfarlane. Das Klima ist äußerst ungesund. Seit 1871 find hundert Todesfälle von Miffionsarbeitern zu verzeichnen, und die große Mannigfaltigkeit der Sprachen tritt der ichnellen Ausbreitung des Evangeliums hindernd in den Weg. Tropbem giebt es dort jest 170 (?) Stationen, feche Sprachen find zu Schriftsprachen gemacht, und "viele" sind getauft. Von Dr. Schreiber wurde auch der Anfänge ber beutschen Arbeit auf Diefer Infel Erwähnung gethan.

Wenig Neues enthielten die Berichte über die Mission in Indien, welche in zwei Bersammlungen abgestattet wurden. Rev. E. S. Summers (Baptist) nannnte die römischen Gemeinden dieses Landes tot (very nearly lifeless) und schilderte den Steptizismus eines großen Teils der indischen Jugend als ehrenwerten Charakters. Wertvoll waren die Mitteilungen des Rev. R. Wades über die hoffnungsvolle Arbeit im Pandschab, des Rev. J. Traills (U. P. S.) über die Einflüsse, welche dem Evangelium in weiteren Kreisen den Boden bereiten und des Rev. W. Burgeß über Erziehung und ihre Erfolge. Rev. A. H. Arden erzählte von dem Zusstand der Kirche in Tinneweli. 100 000 Christen werden dort von eins

geborenen Predigern und Lehrern versorgt, da jetzt fast sämtliche europäische Missionare zurückgezogen sind.

Auch die Mitteilungen über die Arbeit in Nordsund sind sindsum erika waren lückenhaft. Rev. F. E. Wigram berichtete über eine Inspektionsreise zu den Stationen unter den Blacksoot-Indianern. Br. La Trobe sprach über die Arbeit in Alaska und Labrador. Dr. Welsh brachte den Zustand der Negerbevölkerung, welche in der Union auf acht bis neun Millionen angewachsen ist, zur Sprache und Mr. A. Bite hielt einen Bortrag über die Arbeit der südamerikanischen Missionsgesellschaft, welche die Schwierigkeit zu überwinden hat, die die vielen verschiedenen Sprachen der südamerikanischen Indianer bieten. Kev. S. Banorden (Brasilien) ermachnte, der befreiten Neger in Brasilien zu gedenken. In Brasilien bestehe Preffreiheit und Glaubensfreiheit, nach christlichen Pre digern und Lehrern sei ein großes Bedürfnis vorhanden.

Dienstag, den 19. Juni, mar die Schlugversammlung. 3m Namen des Komitees sprachen zunächst die Herren Rev. 3. Johnston (der Generalsefretär) und Mr. Matheson. Ersterer erwähnte, daß viele Briefe und Telegramme im Laufe ber Ronferenztage eingegangen seien, welche bezeugten, daß in den weitesten Kreisen rege Teilnahme berriche an den Arbeiten der Konferenz. Dann famen die Sprecher der einzelnen Delegiertengruppen zu Wort. Gie dankten für die Ginladung zu ber Ronferenz, erkannten ben empfangenen reichen Segen an und rühmten bie Gaftfreiheit der englischen Freunde. Im Namen der Amerikaner sprachen Dr. Ellinwood, Dr. Shaff und Rev. Sutherland (Canada), im Ramen der Kontinentalen Inspektor Rappard und Insp. Boegner. Endlich ermahnte ber Prafes, der Earl of Aberdeen, zu einem fröhlichen "sursum corda!" und teilte mit, daß es Absicht des Komitees sei, im Namen der Ronferenz ein Schreiben an alle Gemeinden zu richten, welche durch den Dienst ber neueren evangelischen Mission gesammelt seien. Hiermit hatten Die offiziellen Versammlungen ihren Abschluß gefunden, aber am Mittwoch fanden fich viele Konferenzmitglieder noch einmal im großen Saale gusammen und feierten mit einander das heilige Abendmahl. Diese Feier war nicht in dem Programm vorhergesehen, sie wurde von einigen Freunden privatim ins Werk gestellt. Gewiß hat mancher der Teilnehmer davon reichen Segen gehabt, allein da viele Mitglieder ber Konferenz fich von der Teilnahme ausschloffen und dies von auderen wieder mit Schmerz bemerkt wurde, konnte Diese Feier Des heiligen Mahles ihren 3med, das Bewußtsein der Ginheit und Ginigfeit bei den Mitgliedern ber Roufereng zu ftarten, nicht erfüllen.

Am Abend des 20. Juni fand in dem großen Saale noch eine großartige Demonstration gegen eine "Dreiheit von Übeln" statt, welche in engem Zusammenhange mit der Konserenz stand, obwohl sie nicht von dem Vorstande als solchem veranstaltet worden war. Sir Arthur Blackwood leitete die Verhandlungen durch eine Ansprache ein, in welcher er auf einen Artisel der "Times" hinwies, der sich solgenders maßen über die Konserenz ausgelassen hatte:

"Der Fortschritt des Missionswerkes ist, laßt uns das hoffen, sicher, unzweiselhaft aber ist er langsam. Ein Kongreß wie der gegenwärtige würde besser thun, den Ursachen für den Mangel an Erfolg nachzuspüren als das bescheidene Maß zu rühmen, welches erreicht worden ist. Die Sache schreitet in einem Tempo vor, welches als das eines Leichenzuges erscheint, wenn es nicht mit dem Enthusiasnus von Exeterhall gemessen wird. Für Augen, welche nicht das zweite Gesicht der Plattform haben, wehen noch immer die Banner auf den Haupteitadellen des Heidentums. Wenn manche Leute sagen, daß sie zu viel von der äußeren Mission hören, so ist dies vadurch erklärt, daß sie zu wenig von ihren Resultaten sehen."

Der Redner erwiderte, daß das Verlangen des Blattes, über die Ursachen aufgeklärt zu werden, weshalb die Erfolge unserer Arbeit noch immer gering zu nennen seien, ganz gerecht genannt werden müsse und deshalb erfüllt werden solle. Heut abend sei man versammelt, um den Opiumhandel in China, den Branntweinhandel mit heidnischen Bölkern und die Regulierung des Lasters i in Indien zu dekämpsen. Die genannten Übel wurden dann durch Ansprachen verschiedner Herren gekennzeichnet und schließlich durch einstimmiges Botum aller Anwesenden verurteilt. Wenn man auch Bedenken haben kann, ob es geraten war, eine so große gemischte Bersammlung zum Protest gegen das drittgenannte Übel aufzusordern, da man über seine Natur sich öffentlich nicht deutlich aussprechen konnte, so muß man den Mut anerkennen, der das unsittliche Leben so vieler Europäer in den heidenischen Ländern als ein Hindernis für die Ausbreitung des Evangeliums so offen brandmarkte.

1) Gemeint ist das Bestehen von öffentlichen häusern der Unzucht, deren Konzessionierung und Beaufsichtigung von seiten der indischen Regierung.

<sup>2)</sup> Gewiß liegt in dieser "Dreiheit von übeln", die leicht noch vermehrt werden könnte, eine Hauptantwort auf die in der Times aufgeworfene Frage. Allein es wäre doch auch der Mühe wert gewesen, in einer solchen Versammlung sich einmal mit der Frage ernstlich zu beschäftigen: "Entspricht der bisherige Missionserfolg den aufgewendeten Mitteln bezw. liegt nicht etwa an uns, den Missionaren und Missionsleitern, an unsern Methoden u. s. w. eine Schuld, daß er nicht größer ist?"

Braktisch war ber Weg, welchen mehrere Befellschaften einschlugen, um die Mitglieder der Konferenz mit ihrer Arbeit bekannt zu machen und fie dafür zu interesfieren. Die Temperancegesellschaft und die Traftatgesellicaft luden fämtliche Delegierte jum Frühftud ein. Berren aus den betreffenden Borftanden berichteten babei furz über ben Zweck und Stand ihrer Arbeit, und die Gafte hatten Gelegenheit ihrer Buftimmung zu den Beftrebungen biefer Gefellichaften Ausdruck zu geben. Bei dem Frühmahle, welches die Temperancegesellschaft gab, führte der Bischof von London den Borfitz, und die Anwesenden bernahmen mit lebhaftem Beifall, daß das Romitee erklärte, es wolle mit nachdrücklichem Ernst den Rampf gegen den Branntweinverkauf unter heidnischen Bölkern aufnehmen. Bon dem vereinzelten Borgeben einer der beteiligten Mächte sei kein Erfolg zu erwarten, denn wenn nur ein Ranal verftopft werde, würden die anderen um so mehr fich füllen. Ein internationaler Rampf miiffe organisiert werden, wie er gegen den Stlavenhandel unter Gottes Segen wirkungsvoll gewesen sei, bis durch internationales Übereinkommen dem verderblichen Handel ein Ende bereitet fei.1)

Nach dem Hause der engl. kirchlichen und Londoner Missionsgesellsschaft, wie nach dem "Bibelhause" und von dem Komitee der Evang. Allianz wurden die Konferenzmitglieder zum Thee eingeladen; nach Dollisssill, dem Londoner Wohnsitz des Earl of Aberdeen, wurde ein Nachsmittags-Ausslug gemacht, während Lord Radstock zu einer Abendgesellschaft einlud. Bon den deutschen Delegierten wohnten am Mittwoch, den 21. Juni, einige dem Gottesdienste bei, welcher am Bord der Harmonn (des Labradorfahrers der Brüdergemeinde) vor ihrer Abreise unter starker Besteiligung englischer Mitglieder der Gemeinde abgehalten wurde. Auch der deutsche Berein christlicher junger Männer in London benutzte mit richtigem Takt die Gelegenheit und veranstaltete in den Bereinsstämmen einen Missionsabend. Mehreren deutschen Herren war dadurch die willkommene Gelegenheit geboten, vor Londoner Deutschen von dem Ersfolge deutscher Missionsarbeit berichten zu können.

Diese verschiedenen Zusammenkünfte brachten die Konferenzmitglieder einander näher und ermöglichten es den Delegierten von außerhalb, mit den englischen Freunden und Gastgebern persönlich Bekanntschaft zu machen.

<sup>1)</sup> Die englischen Freunde sind seither bemüht gewesen, die Agitation in Fluß zu bringen. Um 27. Juni sand im Großvenor-Hause eine Konserenz des Native races and Liquor Trassic united Comitee statt, und eine Konserenz der englischen Bischöfe hat beschlossen, die Angelegenheit nach Kräften zu fördern. Der Verk.

Das Band brüderlicher Gemeinschaft murde auch durch die täglich stattfindenden Gebetsandachten geftärft, und auch das gemeinsam eingenommene Mittagbrot bot in erfreulicher Beife Gelegenheit zu freundschaftlichem Berkehr. In ber großen Turnhalle des driftlichen Bereins junger Männer speisten täglich 5 bis 600 Personen. Das Mahl hatte ben Charafter des englischen Luncheon, genügte aber auch beutschem Bedürfnis vollfommen, obwohl es nur falte Speifen gab. Wie das in England felbft= verständlich ift, wurde dabei Bier oder Wein nicht getrunken, fondern nur Selterwaffer oder Limonade. Dabei genoffen die auswärtigen Delegierten für die gange Dauer der Ronfereng freie Bewirtung. Es beißt, daß die dadurch verursachten großen Ausgaben für jeden Tag von einem Mitgliede des Ronfereng-Borftandes getragen worden feien. Stets wurden gegen Ende des Mahles einige Gafte, unter ihnen auch Damen, aufgefordert, die Unwesenden durch einige paffende Worte zu begrüßen. Den amerikanischen Abgeordneten murde die Ehre zu teil, von dem Lord= Mayor im Namen ber Stadt London nach dem Mansionhouse eingeladen zu werden. Es könnte auffallen, daß babei die Delegierten vom Kontinent unberucksichtigt blieben; man wollte dadurch wohl zeigen, die Aufmerksam= feit gelte nicht ber Miffionstonfereng, fondern dem amerikanischen Bruder= volke, welches man in seinen Bertretern ehren wollte. Der Aft trug also einen national-politischen Charafter. Mit Freuden begrüßten es die Abgesandten vom Jeftlande, als auch ihnen Gelegenheit geboten murde, fich enger aneinander zu ichließen. In einem Zimmer des Berfammlungshauses wurde bald täglich für die neu gebildete Körperschaft ein gemeinfamer Besperthee ferviert, deffen Ausgaben Londoner Freunde bestritten. Un das Mahl ichloß sich eine der Form nach ganz ungezwungene freie Konfereng, furze Ansprachen fehlten dabei nicht, und einigemale bildete eine geiftdurchwehte Gebetsandacht den Schluß Diefer gesegneten Stunde, die allen Teilnehmern fehr lieb geworden ift.

Die Bedeutung der Londoner Konferenz wird in vollem Umsfange erst in der Zukunft gewürdigt werden. Während ihrer Dauer ist ihr selbst in England zu wenig Beachtung geschenkt worden. Nur vier englische Bischöse beteiligten sich an den Verhandlungen, und die Geistlichsteit Londons hielt sich, wenige Ausnahmen abgerechnet, von den Sitzungen sern. Auch die übrigen Londoner Missionsfreunde wurden nicht in dem Maße von den Versammlungen angezogen und folgten ihnen nicht mit der Ausdauer, wie man erwartet hatte. So ist die Hossfnung der englischen Freunde, welche die Konferenz in das Leben riesen, daß von ihr sofort eine bedeutende Stärkung des Missionslebens auf die heimische Kirche

ausgehen werbe, zunächst nicht in Erfüllung gegangen, 1) und man hat auch hier wieder die Erfahrung machen muffen, daß die Liebe zur Miffion fich durch Gewaltmagregeln nicht erwecken und anfachen läßt. Aber ein gewaltiges Zeugnis von der Bedeutung, welche das Missionswerk in unseren Tagen gewonnen hat, war diese Konferenz. Durch die hunderte von Misfionaren, die aus allen Ländern hier zusammengekommen waren und die vielen andern Missionsarbeiter von Beruf, unter denen sich viele geistes= frische, begabte und hochgebildete Leute befanden, murbe die evangelische Mission in würdiger, ja imponierender Beise vertreten. "Mehr Sprachen hätte man in diesen Bersammlungen sprechen können, als sich am Tage ber babylonischen Verwirrung hören liegen," fagte richtig ein Beobachter, und für das driftliche Bewußtsein ist der Gedanke erhebend, daß auf biefem Bebiete der neueren Sprachforschung driftlicher Glaube und driftliche Liebe als treibende Kräfte dem weltlichen Wiffensbrang den Borrang abgewonnen haben; benn die unendlich vielen Sprachen, deren die Teilnehmer an der Konferenz mächtig waren, sind zu dem Ende studiert und erlernt worden, daß allen Völkern das Evangelium gepredigt werden fonne. Auch freute man fich bei biefen Erwägungen über bas große Stück grundlegender Arbeit, welches auf diesem Gebiet bereits als Unterlage für weiteren Ausbau fertig gestellt werden konnte.

Der Verlauf ber Verhandlungen hat gezeigt, daß die Verufung einer solchen allgemeinen Konferenz zeitgemäß war, denn es war hohe Zeit, daß ein gemeinsames Besprechen der bei der praktischen Arbeit gemachten Erschrungen stattsand. Mit Sicherheit und Bestimmtheit sprachen die Redner, meist Vertreter größerer Körperschaften, ihre Ansichten über die behandelten Fragen aus. Überraschend und hoffnungserweckend war die Wahrnehmung, daß auch in solchen Fragen oft Übereinstimmung herrschte, bei deren Ersörterung man das Hervortreten eines Dissensus erwartet hatte. Die Gefahr, daß Differenzen in schroffer Weise geltend gemacht und dadurch um so mehr gestärft und befestigt werden konnten, wurde vermieden. Der Zug, der durch die Verhandlungen hindurchging, war nicht der Zug nach Trennung, sondern nach Einigung. Wenn auch nicht sofort Übereinstimmung erreicht wurde, so haben die Verhandlungen doch das Material zu weiterer Klärung und Verständigung geliefert, dessen möglichste Rutzbarsmachung die Arbeit der nächsten Zufunft sein muß.

<sup>1)</sup> Nach unfrer Auffassung war das gar nicht der eigentliche Zweck der Konferenz; dieser bestand vielmehr darin: Missionssachleuten zur sachlichen Berständigung über wichtige missionstechnische bezw. missionsmethodische Fragen Gelegenheit zu geben und möglichste Sinigung unter den verschiedenen protestantischen Missionsgesellschaften herbeizusühren. Alles andere blieb Nebenzweck.

Hoch erfreulich ist auch die Thatsache, daß von keiner Seite ein Ton der Mutlosigkeit, ja selbst keine Alage über Erfolglosigkeit der Arbeit laut geworden ist. An Alagen sehlte es freilich nicht, aber es waren Alagen über Mangel an innerer und äußerer Araft, Alagen über Hindernisse, welche Namenchristen dem Werke bereiten, oder die man sich gegensseitig selbst bereitete. Man hörte immer wieder von offenen Thüren, und allgemein war das fröhliche Zeugnis: "Gott hat auch den Heiden Buße gegeben zum Leben!"

Ein anderes erfreuliches Zeichen ber Zeit sehen wir in dem Umftand, daß bei biefer Gelegenheit Bertreter der verschiedensten Richtungen evangelischen Glaubens und der verschiedensten Gestaltungen evang, kirchlichen Lebens zehn Tage lang in brüderlicher Liebe über ben gemeinsamen Rampf gegen die Macht des Beidentums beraten fonnten, ohne dag fich ein Digton bemerkbar machte. War ein solcher überhaupt spürbar, so war er politisch-nationalen, nicht firchlichen Charafters.1) Liebe, Bertrauen und gegenseitige Achtung walteten in solchem Mage, daß man auch Tadel und Ermahnung von einander annahm. Durch die gemeinsame Arbeit ist folde gegenseitige Achtung bei ben verschiedenen Rirchengemeinschaften auch sicher gewachsen; in der Kirchengemeinschaft, welche man in der Heimat als einen Gegner anzusehen gewohnt mar, erkannte man hier einen Bundesgenoffen im großen Weltkampfe. Chrifti Person, Werk und Wort war ber Grund, auf dem alle standen, und alle waren barin einig, daß Chriftus ben Beiden verkündet und von ben Beiden geglaubt werden muffe.2) Deshalb konnte Dr. Ellinwood der Wahrheit gemäß in der Schlugversammlung fagen: "Wir haben fast vergeffen, daß wir verschiedenen Rirden und Gefellichaften angehörten, wir fühlten uns wirklich eins!" und nicht unberechtigt ift der Ausspruch, der fich hören ließ: "Golche Rongresse sind die besten direkten Antworten auf die öfumenischen Konzile Moma !"

Ebensowenig als zwischen einzelnen Kirchengemeinschaften machte fich Eifersucht zwischen ben verschiedenen Missionsgesellschaften bemerkbar, so

<sup>1)</sup> Daß die amerikanischen Abgeordneten wegen der Einheit der Sprache, der Sitten und Anschauungen den englischen Freunden sympathischer waren als die Delegierten vom Festlande, ist natürlich. Es verletzte aber, wenn man, wie es geschehen ist, die Folge, in welcher Redner sich an der Diskussion beteiligen sollten, zu Gunsten eines englischen oder amerikanischen Redners und zum Nachteil kontinentaler Redner unterbrach.

<sup>2)</sup> Am nächsten standen einander innerlich die Presbyterianer, die evangelisch gesinnten Glieder der englischen Kirche und die Vertreter der Kirchen und größeren Gesellschaften des Kontinents. Der Verk.

daß angefichts diefer fordernden gemeinsamen Beratungen und Berhandlungen die Bildung eines evang. Beltmiffionsrats, welche neuerbings zum öftern angeregt worden ift, nicht unthunlich erscheint. Wohlthuend berührte es auch, daß bei dieser Gelegenheit Miffionare und Leiter der Miffionsgesellschaften zwanglos und brilderlich das Wohl und Webe ihrer Arbeit mit einander berieten. Solches Zusammenwirken von Miffionaren und Borständen der Gesellichaften icheint in England und Amerika selbstverftändlich zu sein. In bezug auf die Teilnahme von Frauen an ben Beratungen burfte es ersprieglicher fein, wenn man in Zukunft ben Frauen, die in der Miffionsarbeit fteben, Gelegenheit geben wollte, über ihre Thätigkeit in besondern Sektionen, also unter sich, Beratung zu pflegen, über deren Resultate sie ja vor größeren Kreisen in Wort und Schrift später berichten fonnten.

Die Miffionsarbeit ber evangelischen Kirche ift in einer Rrifis begriffen. Sie hat die Rinder- und Jünglingsjahre hinter fich, sie ift im Begriff, in das Mannesalter zu treten, fie hat sich ausgebreitet und ihre Nete find weit gespannt. Die Sorge, ob die Rirche Rraft haben wird, das erweiterte Werk so mit dem Hauch des Beistes und der Kraft zu erfüllen, daß der gewaltige Organismus lebensfräftig bleibt und vor der Routine bewahrt wird, bewegt manches Herz. Neue Kraft thut allen Arbeitern an diesem Werke not! Deshalb wollen wir von Bergen für den Segen und die Förderung danken, welche die einzelnen Teilnehmer und die gesamte evang. Kirche durch die allgemeine evang. Miffions-Ronferenz empfangen hat. Möchte die Wirkung diefer Beratungen mehr und mehr sichtbar werden und nachhaltig sein! 1) Die nächste zehnjährige Ronfereng foll, wills Gott, 1898 in Amerika ftattfinden. Wenn dann auch noch nicht erreicht sein follte, mas als Ziel unseres Strebens bei ber diesjährigen Versammlung von manden hingestellt worden ift, näher wird man ihm jedenfalls gekommen sein, dag noch vor Ablauf des Jahrhunderts allen Menschen die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus gebracht werde.2)

<sup>1)</sup> Binnen kurzem wird der offizielle Bericht über die Konferenz erscheinen. Herr Johnston hat sich der Redaktion desselben mit großem Eifer unterzogen. Der Bericht wird in Groß-Oktad 1200 Seiten umfassen, und wird nicht nur alle Vorträge, sondern auch alles Besentliche enthalten, was die Diskussion zu Tage sörderte. Das Ganze wird eine Hülle des wertvollsten Materials enthalten, welches der sorgfältigen Beachtung aller Missionsarbeiter empsohlen werden muß.

2) Man sollte doch lieber nicht als Ziel hinstellen, was dei nüchterner Erwägung nicht erreichbar ist. Thut man das, so gerät man in die rhetorische Bhrase, und die rhetorische Phrase, und die rhetorische Phrase, und die rhetorische Phrase, gewährt nicht die nachhaltige Krast opfervoller Selbsteresegnung und besonnener gesunder Arbeit, welche gerade ein Werf wie die Soanzaelisserung der Welt nötia hat.

gelisierung der Welt nötig hat.

## Missionsrundschau.

## IV. Afien.

Vom Herausgeber.

Bon dem gesamten afiatischen Missionsgebiete find diesmal wenig hervorragende Ereigniffe zu melden. Im Unterschiede von den wesentlich durch bie tolonialpolitischen Interessen verursachten Bewegungen, welche Ufrika in Atem halten und auch die afrikanischen Missionen in verhängnisvolle Mitleidenschaft ziehen, geht es auf den afiatischen Missionsfeldern augenblicklich einen verhältnis= mäßig ruhigen Gang, der im gangen als Fortschritt zu bezeichnen ift. Überall trene und nicht ungesegnete Rleinarbeit, wie ein Londoner Missionar treffend schreibt: "wir find wie die Rorallentiere im weiten Meere des Beidentums, unfer Wert machft langfam." (Lond. M. S. Rep. 48). Wohl enthalten die Spezialberichte eine große Fülle von mehr oder weniger charafteristischen Ginzelzügen; aber da eine Generalrundschau, zumal wenn ihr wie am Schlug diefes Jahres nur ein kleiner Raum gewidmet werden fann, fich nicht in diefe Rleinmalerei verlieren darf, so trägt fie unter solchen Um= ständen einen gemiffen monotonen Charafter.

Bir beginnen mit dem intereffantesten affatischen Miffionsgebiete, Japan. Bunachst einige statistische Mitteilungen, welche fich auf ben

Miffionsbestand im Jahre 1887 beziehen.1).

Evangelische Missions-Gefellichaften 26 Auswärtige Missionare . . . . Selbständige Arbeiterinnen . . . Eingeborne ordinierte Paftoren . . Theologie Studierende . . . . . 216 Organisierte Gemeinden . 221 Böllig fich felbst erhaltende Gemeinden Selbständige Gemeindeglieder . . 19 8292)

Die jog. Anhänger find in unfern Quellen nicht angegeben; vermutlich überfteigt ihre Bahl 50 000, fo daß die evang. Miffion ichon heute fomohl Die römische wie die griechische auch numerisch überflügelt hat.

Diefe Statistit bestätigt, was fast alle Berichte melben:

1. daß der Fortichritt der Evangelifierung Japans ein bedeutender Die Zahlen reden hier ohne Rommentar. Es gab felbständige Gemeinde= glieder (Rommunikanten)

1859 . . 1 004 1876 1886 . 14 815 . 2965 1887 . 19829

2. daß ber Selbständigkeitstrieb der jungen japanischen Chriften ftark und das Chriftentum bereits murgelhaft im Lande geworden ift. Dies

ist stets 1888 gemeint.

<sup>1)</sup> Charakteristischerweise hat die Ausbreitungs-Gesellschaft (P. G. S.) bei Aufstellung dieses Census sich geweigert, Angaben zu machen, sodaß die sie betreffenden Jahlen haben geschätzt werden müssen!!!
2) Miss. Her. 169. Wo in den Quellenangaben die Jahreszahl nicht angegeben,

zeigt nicht nur die machsende Zahl der eingebornen Paftoren (1887: 102; 1886: 93; 1882: 49) und Studenten der Theologie (1887: 216; 1886: 169; 1882: 71) fondern auch die der fich völlig felbst erhaltenden Gemeinden

(1887: 73; 1886: 59; 1882: 13).

Diefe fteigenden Zahlen, die ja freilich absolut genommen und im Berhältnis zu den 37 Millionen Japanern noch fehr flein aber als Anfangs= ergebnisse einer jungen Mission bedeutend find, widerlegen am besten die hämische Bemerkung in einem mit B. 3.1) gezeichneten Artifel des "Globus" (Bd. LI. Nr. 23. S. 364): "daß in keinem heidnischen Lande die Missionare aller Nationen und aller Bekenntniffe fo verfdmindend menige Bro= felyten machen, dabei aber ein ungemein angenehmes forgloses Dasein führen wie gerade in Japan"!

Bas Miffionsinfpettor Bahn G. 458 dfr. 3. den geographischen Forschungsreisenden so ernst zugerufen, daß es ihre fittliche Pflicht ift, fich genau zu informieren ehe fie über Dinge urteilen, die fie nicht ber= stehen, das gilt doppelt und zehnfach den leichtfertigen Fenilletonisten, die darum die Welt durchjagen, um dem Zeitungspublifum pitanten2) Unterhaltungs= ftoff zu liefern! Aber wir fürchten, daß diefe Ermahnung bei denjenigen Reportern fehr wenig ausrichten wird, welche fich beleidigt fühlen, weil in einer für sie peinlichen Weise die Unwahrheit ihrer Berichte öffentlich aufgedect

worden ift.

Selbstverständlich ift aber dies statistische Ergebnis nicht das wirkliche Mag Des Miffionseinfluffes. Diefer Ginfluß geht gerade in Japan weit über die Bahlen hinaus. Zwar das ift eine bedauerliche Übertreibung phrafenhafter Diffionsrhetorit, wie fie besonders in gewiffen ameritanischen Rreifen geubt wird, denen sowohl eine wirkliche Missionssachkenntnis wie ein gefundes Missions= urteil fehlt, daß bereits bis Ende dieses Jahrhunders die Miffion in Japan ihre Aufgabe gelöft haben werde, wenigstens in dem Sinne, daß die dann etwa noch reftierende Chriftianifierungsarbeit lediglich von eingebornen Evangeliften beforgt werden könne. Abgesehen davon, daß heute von den 37 Millionen Bewohnern Japans, wie ein nüchterner, 25 Jahre im Lande thätiger Missionar bemerkt, vielleicht kaum eine Million das Evangelium auch nur gehort hat (The Missionary 173) und daß in gehn Jahren weder die Bahl der felb= frandigen Rirchenglieder noch die der eingebornen Baftoren fich auch nur ver-

<sup>1)</sup> Wir glauben den Herrn zu kennen!

<sup>2)</sup> Im weiteren Berlaufe feines Spottartitels über die Miffion ichreibt der Berr B. J.: "Die driftliche Religion paßt nicht für Oftasien (sic?) ebensowenig wie der Lacktiefel ober der Cylinderhut. Der Japaner hat nun einmal andere Unschauungen wie der Europäer. Dinge, die uns gang selbstverständlich erscheinen, berühren den Japaner aufs peinlichste, während wiederum vieles, was in Japan alltäglich, für Europa einfach unmöglich ist. So fand mein Dolmetscher fürzlich in einer der bebeutendsten Zeitungen Japans folgende Annonce: "40 Sen (1,20 Mt.) Preis für Prostituierte I. Klasse. Umsonst wird verabreicht ein Stück Odai, 1½ Psid. besten Reisbranntweins. Dieses Haus ist Tag für Tag von Herren begünstigt worden, denen wir dafür unsern besten Dank sagen. Deshalb haben wir den Preis der Freudenmädchen gegen früher herabgesetzt und bieten außerdem eine Portion Fisch, wie oben angegeben. Wir hoffen, daß Herren in doppelter Anzahl wie früher nach unserm Haus kommen werden. Wir zeichnen"..u.s. w.
Es ist doch merkwürdig, daß die Volmerscher gerade auf solche

548 Warned:

hundertfacht, fo murde es, felbft wenn das geschähe, eine große padagogische Unweisheit fein, eine fo junge Miffionstirche lediglich fich felbst zu überlaffen. So ift es uns auch, nebenbei bemerkt, unverständlich, wie in amerikanischen Missionsfreisen der japanischen Regierung reaktionare Tendenzen zum Borwurf gemacht werden können, weil fie das Land nicht mit folden liberalen Inftitutionen überschütten will, für die es eben nicht reif ift (Bapt. Miss. Mag. 90. 285). Die amerikanischen politischen Ginrichtungen find doch nicht das allgemeine Menschheitsideal und maren fie es auch, fo murde ein weifer Badagog Diefe Einrichtungen doch nicht ohne weiteres auf ein Bolf übertragen ju feben munichen, welches fo zu fagen erft aus einem langen Winterschlafe erwacht ift. hat an dem Mage der Selbstregierung, welches es nach dem Zengniffe eines nüchternen eingebornen Missionars bereits besitzt (Sp. of Miss. 219), vorläufig genug; das Bolt als ganges ift politifch noch ebenfo unreif wie zur völligen firchlichen Selbstregierung und in den verhältnismäßig doch ziemlich fleinen gebildeten Rreifen, hat der Gelbständigkeitstrieb wenigstens teilweise noch etwas Enabenhaftes.

Auf keinem Missionsgebiete der Gegenwart hat sich in so kurzer Zeit eine gemiffe driftliche Utmofphäre gebildet, oder um une noch nüchterner auszudrücken, ift eine dem Chriftentum fo gunftige Wendung in der öffentlichen Meinung eingetreten wie in Japan. Diese Begunftigung des Chriftentums geht so weit, daß die japanische heidnische Preffe immer wieder den Gedanken bespricht, die driftliche Religion zur offiziellen Staatsreligion zu machen (Her. 416). Wir haben bereits früher bemerft, daß diese Bunft weniger in einem religiofen Bedurfnis als in politischen bezw. fulturpolitischen Ermägungen ihren Brund und daher auch ihre Gefahren hat. Aber jedenfalls entfraftet fie das alte Beidentum, das trot mancherlei Reform- und Oppositionsversuchen (Her. 25. 217) immer ohnmächtiger, um nicht zu sagen verachteter wird und bricht der Evangelisationsarbeit breite Bahn. Wieder ift es der bekannte Professor und Literat Tonama, welcher, obgleich felbst noch kein Chrift, mit immer neuen Ratichlägen zur Beförderung der Chriftianifierung feines Baterlandes hervortritt. Go pladiert er jest sowohl für die driftliche Erziehung des weiblichen Gefchlechts in Miffionsschulen, um durch Bermittlung der Frauen das Chriftentum in die Familien einzuführen als auch für die Begrundung driftlicher Gymnafien, um durch die in diefen Lehranftalten fur das Chriften= tum gewonnenen Böglinge die Studentenschaft und fo allmählich die kaiferliche Universität zu erobern. Es giebt ja naturlich bereits driftliche Maddenfculen und driftliche Gymnafien, aber der Berr Brofeffor will diefen Teil der miffionarifden Silfsarbeit in viel größerem Stile und in viel ausichlieglicherer Beife als bisher getrieben haben, besonders der Predigt gegenüber, der er nur eine durftige Birtfamfeit zuschreibt. Do er darin völlig recht hat ift eine andre Frage; aber darafteriftisch bleibt es, daß ein noch nicht driftlicher einflugreicher Mann durch das Mittel der höheren Schulbildung ein ichnelleres Tempo in die Chriftianifierung feines Baterlandes bringen und derfelben einen ficheren Weg weisen möchte (der gange Artifel im Int. 92).

Auf diese Anregung ist denn auch bereits in der Hauptstadt durch mehrere Universitätsprofessoren und unter Begünstigung etlicher Staatsminister mit einem Stiftungskapital von über 400 000 Mf. eine höhere Mädchenschule begründet worden, deren Leitung und Unterricht ganz in die Hände christlicher

Damen gelegt worden ift, obgleich fie nicht eigentlich eine Missionsschule fein foll (M. Field 146), mahrend die Miffionsopponenten für eine höhere Madchenschule kollektieren, welche völlig religionslos fein foll (Her. 414). Auch außerhalb ber Hauptstadt mehrt sich das Berlangen nach driftlichen Schulen (Her. 333). Die bedeutenofte höhere Lehranftalt der evangelischen Miffion in Japan ift das unter dem Namen Doshisha befannte Gymnafium zu Ryoto. Dasselbe wurde im Mai diefes Jahres von dem japanischen Minister des Auswärtigen, Grafen Inoune, eines Besuches gewürdigt und in einer bei dieser Gelegenheit von ihm gehaltenen Rede, in welcher der driftliche Charafter der Anftalt nachdrücklich betont wurde, durch hohes lob geehrt (Her. 332. 376.). Im laufe des vergangenen Jahres find 141 Schüler diefes Gymnafiums getauft worden (Cbb. 372). Wenn die driftlichen Schulen Japans in Diefer Weise missionierend wirken, was von den indischen leider nicht gesagt werden kann, dann verdienen die Ratschläge Toyama's allerdings die ernstefte Beherzigung seitens der evangelischen Miffions-Gesellschaften. Und fie finden Diefelbe auch. Go hat der analikanische Missionsbifchof Bidersteth ber Church M. S. dieselben fehr eindrücklich empfohlen (Int. 91) und Mr. Nisima, Der Direktor der eben ermähnten Doshisha hat ihnen bereits dadurch praktische Folge gegeben, daß er die oberen Klaffen seiner Schule (das theologische Seminar und die Gelekta für andre Wiffenschaften) zu einem Universitäts-Departement gemacht hat mit dem Ziele der Begrundung einer driftlichen Universität. Zwei Staatsminifter haben jeder 3000 Mf. für diefes Unternehmen beigesteuert, für welches in Summa bis jett aus angesehenen japanischen Kreisen 85 500 Mt. eingegangen find (Her. 413). Daß die Predigt, auch die Reisepredigt über die Schulthätigkeit nicht hintan gefest werden darf, ift felbstverftandlich. Wie die famtlichen Berichte zeigen, wird fie auch energisch gepflegt.

Bon besonderer Bedentung für ein Kulturland wie Japan ist natürlich auch die literarische Missionsthätigkeit. Es wäre lehrreich, einmal eine Zusammenstellung ihrer sämtlichen Erzeugnisse zu erhalten. Für diesmal bringen unste Berichte nur Mitteilungen über die vollendete Bibelübersetzung. Gelegentlich der besondern Feier, welche am 3. Febr. wegen dieses wichtigen Ereignisses stattsand, gab Missionar Dr. Hepburn eine interessante Geschichte der losährigen Übersetzungsarbeit (Her. 190). Das Neue Testament ist bereits in kleinem Format gedruckt und wird für 10 Pf. verkauft. Die Regierung hat angeordnet, daß es in allen ihren Schulen gelesen werden sollte. Es giebt aber im ganzen Lande etwa 30 000 Regierungsschulen, die von c. 3 Millionen

Schülern besucht werden (Ralm. M.-Bl. 72).

Als eine besonders erfreuliche Thatsache ist schließlich noch hervorzuheben, daß die Einigungsbestrebungen unter den verschiedenen evangelischen Missions-Gesellschaften und den zu ihnen gehörigen Gemeinden der eingebornen Christen sich immer weiter ausdehnen. Bekanntlich haben sich bereits die pressbyterianischen Kircheingemeinschaften zu einer "driftlichen Kirche in Japan" (Church of Christ in Japan) zusammengeschlossen, der über ein Drittel der sämtlichen sapanischen evangelischen Christen angehören. Jeht verhandeln die Kongregationalisten über den Anschluß an diese Kirchengemeinschaft. Als gemeinschaftliches Bekenntnis sollen das Apostolicum, das Kicänum und die Artikel der evangelischen Allianz angenommen werden, mit Berücksichtigung des Westminsters und Heidelsberger Katechismus (Her. 330). Wenn diese Mitteilung in die Hände unsver

Lefer komt, wird die Vereinigung vermutlich bereits vollzogen sein und dann die geeinigte Kirchengemeinschaft fast 2 Drittel der japanischen Christen umfassen. — Auch die Bischöflichen erstreben zunächst unter sich einen Zusammenschluß und (wenigstens die amerikanischen) einen Auschluß an die "vereinigte Kirche Christi in Japan" (M. F. 18. Sp. 353), doch fürchten wir, daß es so bald zu dem letzteren nicht kommen wird. Ahnlich steht es mit den Baptisten; aber hier sindet der Einigungsgedanke fast noch weniger Entgegenkommen (The Miss. 127).

China. Auch hier liegt eine neufte Statistik vor. Nach derselben gab

es in China 1887 (Miss. Rev. 313):

Evangelische Missions-Gesellschaften . 37 Evangelische Auswärtige Missionare . 489 Selbständige weibliche Arbeiterinnen . 221 Eingeborne ordinierte Missionare . 175 Eingeborne sonstige Helser . . . 1316 Ehristliche Kommunikanten . . . 32 260 Schüler in Missionsschulen . . . 13 777

Auch diese Zahlen konstatieren in allen Rubriken einen erfreulichen Fortschritt, die der Kommunikanten gegen das Borjahr um 4260, gegen vor 10 Jahren um 18745. Die Zahl der sog. Anhänger wird sich also wohl jetzt auf c. 100 000 belaufen. Mittlerweile wird sich die Zahl der Missionare wieder bedeutend vermehrt haben, da allein die China Inland M. im vorigen Jahre deren 100 (incl. Frauen) neu ausgesandt hat. Diese äußerst eifrige Mission arbeitet jetzt in 15 Brovinzen des weiten chinesischen Reichs wesentlich durch Reisperedigt; in 11 Brovinzen hat sie 129 Stationen mit zusammen 2105 Kommunikanten; allein in der Provinz Schanst sind durch ihre Arbeiter über 300 Personen während des Borjahres getauft worden (Chinas Millions 44. 54. 76). Nach den neusten amtlichen statistischen Angaben beträgt übrigens die Gesamtbevölkerung China's c. 379 Millionen (Aussand, 818) eine Summe, gegen welche freilich die bisherige Zahl der chinesischen Ehristen noch nicht einmal wie ein Tropfen am Eimer erscheint.

An der allgemeinen Situation ist wenig geändert. Das kaiserliche Toleranzedift) hat die Stimmung des Volkes bezw. der Mandarinen gegen die Mission nicht günstiger gemacht; die Chikanen, Feindseligkeiten, und selbst Verfolgungen gehen fort, hier häusiger dort selkener, je nach dem Verhalten der Obrigkeit. Im einzelnen mancher schöne Ersolg, z. B. in den Provinzen Schanst und Fukiehn, selbst in Peking (Her. 356. 394. 215. 312. Ch. M. Rep. 87, 201 ff.); aber von einer Anderung der öffentlichen Meinung zu Gunsten des Christentums läßt sich noch nichts berichten (Baseler Jahresb. pro 1887, 65—68). Daß die durch die Aberschwemmung des Gelben Flusses besonders über die Prov. Honan gekommene surchtbare Heinschung mit dem Massenelend, das sie im Gesolge gehabt, den Boden für die Aussaat des Evangelii bereitet habe, wird in unsern Duellen wenigstens nicht gemeldet, nur das hat man aus ihr gelerut, daß China der technischen Hilfsmittel nicht länger entbehren kann,

<sup>1)</sup> Eine eingehende Beleuchtung dieses Svikts, welche zum teil unfre Darstellung in der letzen Rundschau berichtigt, bringt soeben die Oktober-Nummer der Missions évangeliques au XIX, siècle S. 294 s.

welche die abendländische Wiffenschaft und Rultur barbietet (Her. 374). Diefe Erkenntnis beginnt jest die Borurteile des hinesischen Aberglaubens, namentlich der fog. Wind= und Wafferlehre und was mit ihr zusammenhängt, überhaupt ein wenig zu überwinden. China hat feine erfte Gifenbahn, vorläufig allerdings nur ein furges Bahnchen von Tientfin bis Tung chau, einige Meilen von der Sauptstadt, aber die Fortführung derfelben bis Beting foll ichon in fichrer Aussicht stehen (Indep. v. 20./9.) und mit ihr tritt der folgenreichste Wendepuntt ein in der Geschichte Chinas. Go viel ist ficher: der chinefische Riefe erwacht, und was das für die affatische Politik und für den Welthandel bedeuten wird, das wird dem staunenden Europa das nächfte Jahrhundert offenbaren. Aber wir hoffen, daß es auch fur die Christianifierung des himm= lifden Reichs von epochemachender Bedeutung fein und dem Evangelio Chrifti hier in ähnlicher Beise Bahn bereiten wird wie es feit einem Bierteljahrhundert in Japan geschehen ift. Derweilen übt freilich der Aberglaube noch eine große Macht, wie beifpielshalber folgender von der Londoner Times mitgeteilter Borfall beweift. Die Götzen eines Tempels ftanden in dem Berdacht, den Tod der Feinde ihrer Anbeter zu bewirken. So wurde auch der Tod eines höheren Offiziers ihnen ichuld gegeben. Darauf tam auf Befehl des Bicekonigs ber Brafett zu dem Tempel und nahm 15 diefer (hölzernen 5 fuß hoben) Goten gefangen. Weil es nun aber die Berren Beamten für gefährlich hielten, folche machtvolle Göben zu verhaften, so stachen sie ihnen zuerst die Augen aus, Damit fie ihre Richter nicht erkennen konnten. Dann wurde Gericht gehalten und der Bicekonig befahl, daß die Gogen enthauptet, ihre Leiber in einen Sumpf geworfen und ihr Tempel verfiegelt werden follte (Her. 418).

Wie in Japan so beginnt sich jetzt auch in China eine Vereinigung der verschiedenen protestantischen Missiones-Gesellschaften anzubahnen. Die 9 presbyterianischen Missionen haben damit den Anfang gemacht (The Miss. 366).

Einen großen Verlust hat nicht nur die Londoner M.-G. sondern die gesamte hinesische Mission erlitten durch den Tod des von Gott besonders beguadeten Missionsarztes Dr. Mackenzie in Tientsien. Sein letzter im Jahresbericht der Londoner M.-G. (S. 49—57) veröffentlichter Überblick über seine Thätigkeit im Jahre 1887 schließt mit der Erzählung des seligen Heimgangs eines unter der ärztlichen Pflege des teuren Mannes bekehrten Chinesen, welcher mit den Worten starb: "Doktor, ich werde auf dich im Hinnel warten, ich gehe dir voran." "D," fügt er dann hinzu, "das ist in der That mein Kommen nach China wert." Unter der Überschrift: "ein geliebter Arzt" bringt der Chronicle S. 309—323 ein schönes Lebensbild des "gesegneten" Mannes, den Gott leider so früh, schon in seinem 38. Jahre, heimzgeholt hat.

Aus der Mantschurei, wo die vereinigten schottischen Bresbyterianer eine wesentlich durch den trefslichen Missionar Roß begründete Mission untershalten, die jetzt auf 4 Stationen 632 Kommunifanten zählt (Unit. Presb. Roc. 194), ist jüngst ein charakteristischer in chinesischen Lettern schön geschriebener Brief der "presbyterianischen Kirche der Mantschurei" in Schottland eingetroffen, der mit Dank gegen Gott konstaiert, welche großen Beränderungen das Evansgelium Christi im Lauf von zehn Jahren dort hervorgebracht und welcher heilige

Gifer die jungen Chriften (gegen 1000 Getaufte) beseelt (Ebd. 313).

Betrübende Nachrichten fommen aus Rorea, wo die amerikanischen

Warned:

Presbyterianer (und Methodisten) unter der Gunst des Königs seit einigen Jahren eine hoffnungsvolle Mission begonnen haben und noch vor einigen Monaten gemeldet wurde: "Die Thore sind offen." Durch den amerikanischen Gesandten wurde den "in Seul wohnenden amerikanischen Missionaren" plöglich die amtliche Mitteilung gemacht, daß auf Befehl der Regierung sede Verbreitung des Christentums durch Predigt oder Schulthätigkeit hinfort unterbleiben müsse. Die Schuld an diesem unerwarteten Verbot tragen die römischen Missionare, welche den Zorn des Königs dadurch erregt haben, daß sie beabsichtigten auf einem Hügel der Stadt Seul angesichts des Königlichen Palastes ein großes Schulgebände aufzusühren. Der König, dem dieser Anblick ärgerlich war, erbot sich einen andern, weniger hoch gelegenen Platz für die Schule herzugeben und die bereits gehabten Auslagen zu erstatten; aber die römischen Priester wiesen des Anerbieten schrifts und bestanden auf ihrem Bau und die Folge war das erwähnte Verbot, gegen das natürlich die geeigneten Schritte gethan worden sind (Indep. 19./7. u. Church at home and abroad 168).

Indien. Über die indischen Missionen ist bisher von 10 zu 10 Jahren eine authentische Statistik veröffentlicht worden, die letzte pro 1881 (vergl. U. M. 3. 1883, 275). Wie wir erst jetzt erfahren, ist seitdem in dem Indian Missionary Directory eine neue Statistik pro 1885 erschienen, welche also den Fortschritt in 4 Jahren zahlenmäßig darstellt. Nach derselben (Her. 222) gab es 1885 in Indien mit Ausschluß von Barma und Ceylon

Evangelische Auswärtige Missionare 791 (mehr als 1881: 133) Eingeborne ordinierte Pastoren 530 (mehr als 1881: 169) Eingeborne evangelische Christen 449 755 (mehr als 1881: 32 383) Rommunisanten 137 504 (mehr als 1881: 24 179).

Die Steigerung der Christen- bam. Kommunikantenzahl kommt bier der in Japan und China lange lange nicht gleich, was um fo überraschender ift, da ja der bereits vorhandene Christenbestand in Indien ein viel größerer ift und icon die Bahl der Rindertaufen eine bedeutende fein muß. Ift die mitacteilte Statistit vollständig, mas fich unfrer Kontrolle entzieht, fo kann man ben Fortschritt in der Christianisierung Indiens in Diefen 4 Jahren einen befriedigenden nicht nennen. Gelbst die Mehrung der Rommunifantengahl, Die ja einen höheren Prozentsatz aufweist als die ber "Chriften", entspricht ben Erwartungen taum. Während Diefelbe in Japan fich in einem Jahre um c. 33%, in China um 15% vermehrt hat, beträgt die Zunahme in Indien in dem Zeitraum von 1881-85 pro Jahr durchschnittlich nur 51/20/01), eine Biffer, die fich übrigens teineswegs gleichmäßig über bas ganze Land verteilt. In Bengalen 3. B. nennt der Bapt. Miss. Herald S. 384, nachdem er eine genaue Statistif über fämtliche Religionen der Prafidentschaft gegeben, das Ergebnis derfelben für die chriftliche Kirche lamentably small. Es verlohnt fich der Muhe, daß die in Indien arbeitenden Miffions-Gefellschaften diefer wenig erfreulichen Thatsache nachdenken, und möchten wir speziell der ja in einigen Jahren wieder tagenden allgemeinen indifden Miffionston=

<sup>1)</sup> Wenn Sir Hunter (vergl. den Artikel: "Islam und Christentum") für die 9 Jahre 1872—1881 die Vermehrung der eingebornen Christen auf 64% berechnet, so ist 1. der berechnete Zeitraum neun mal größer, 2. Barma eingeschlossen und 3. war der Vermehrungs-Prozentsat im vorigen Jahrzehnt ein größerer als er nach der vorliegenden Statistik in diesem Jahrzehnt zu werden scheint.

ferenz als Beratungsgegenstand das Thema vorschlagen: "Ist der Prozents fat der Zunahme der eingebornen Christen Indiens ein befries digender und wenn nicht, worin liegt der Grund?"

Nach Bapt. Miss. Mag. S. 376 teilt sich die gesamte Bevölkerung Indiens den Religionen nach folgendermaßen.

| Hindu    |      |     | p.  |       |     | 18  | 7   | 937 | 438 |
|----------|------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mohamn   | nedo | mer |     |       |     | 5   | 0   | 121 | 598 |
| Dämoner  |      |     |     | der   |     |     | -   |     | 511 |
| Buddhist | en   |     |     |       | *   | Ţ,  | 3   | 418 | 895 |
| Chriften | (all | ler | Ros | nfess | (.) |     |     |     | 626 |
| Siths    |      |     |     |       |     |     | 1   | 853 | 426 |
| Dschains |      | ;   |     |       |     | *   | 1 : | 221 | 855 |
| Parfen   |      |     | ٠   |       |     |     |     | 85  | 397 |
| Juden    |      |     |     |       |     |     | -   |     | 009 |
| Andre    |      |     |     |       |     |     |     | 952 | 066 |
| _        |      | - ( | ~   |       |     | 252 | Q   | 01  | 991 |

Summa: 253 891 821.

Schon diese Zahlen zeigen, daß es enthusiaftische Rhetorik ist, von einer in etwa 2 Generationen vollendeten "Bekehrung Indiens" zu reden oder zu behaupten: dis Ende dieses Jahrhunderts werde jedes in Indien lebende Individuum das Evangelium wenigstens gehört haben. Auch das ist eine durch massenhafte Thatsachen widerlegte Phrase, daß die heidnischen Tempel zerfallen und nirgends restauriert oder neu gebaut werden. Hier und da ist das ja zutreffend; aber eine Einzelerfahrung zu generalisteren und gar sofort auf ein ganzes ungeheures Reich wie das indische auszudehnen, dessen einzelne Distrikte unter sich so grundverschieden sind, das ist mildest gesagt eine — rhetorische Boreiligkeit. Das indische Heidentum ist noch immer eine gewaltige Macht und die Unterminierarbeit noch lange nicht soweit vorgeschritten, daß man den Fall der Festung schon jest vorausberechnen könnte.

Seit einiger Zeit rafft fich dieses Beidentum ju einer immer mehr organisierten Gegenwehr gegen die driftliche Miffion auf, bei ber es fich Derfelben Mittel wie Diefe bedient: der Breffe, der Bredigt und der Schule. Go ericien zuerft in kanarefifder und bann auch in verschiedenen andern indifchen Sprachen von einem gelehrten Brahmanen ein "Aufruf an diejenigen Berren Sindu, welche ber alten Wiffenschaft und Literatur noch Bietat gollen", in welchem zur Unterstützung eines von ihm geplanten wiffenfcaftlichen Unternehmens: jur Berausgabe und Berbreitung alter indischer Sandidriften behufs der Biederbelebung ber Sinduwiffenschaft aufgefordert mird. Der Autor hat zu diesem Zwed eine besondere Anstalt in Buna gegrundet, die er "Wonnefiedelei" nennt und für die er Gaben sammelt (Ev. M. Mag. 36) - In Madras ift eine Sindu-Traktatgefellichaft ins Leben gerufen worden, welche populare Schmähichriften gegen das Chriftentum im Umlauf fett. (Indep. v. 30./8. Ch. M. S. Rep. 149. 151. London M. S. Rep. 120). "Fahren wir fo fort zu ichlafen", beißt es in einem Traktat, "fo wird alles driftlich und unfre Tempel merden ju Rirchen gemacht, denn der Sinduismus nimmt täglich ab" (Leipz. M. Bl. 271). Ebd. 46 wird eine diefer Schmähichriften abgedruckt, welche den Titel führt: "Etwas von der Unvernunft des Chriftentums". Diefe Sindu-Traftatgefellichaft icheint ihre Thatigfeit über ben gangen

Suden Indiens auszudehnen und mit großer Energie zu Werke zu gehen, wie 2. B. feitens der amerikanischen Missionare gemeldet wird, daß in ihrem Auftrage gegen 10 Colporteure und Reiseprediger nach Madura gekommen. "Ich habe" - heißt es in dem betreffenden Berichte, "alle ihre Traktate gelesen und nicht eine einzige Senteng oder ein einziges Argument zu gunften bes Sinduismus, nicht eine einzige Stelle gefunden, welche nachwies, daß der Sinduismus Seelen felig machen könne. Diefe Traktate enthalten nichts als schlechte Wite und blasphemische Tiraden über das Chriftentum und man hat mir erzählt, daß es mit den Predigten gerade fo ift. Befonders feindfelig find fie gegen die padres, die fie in fo fcmarzen Farben malen, daß es geradezu lächerlich wird für alle diejenigen, welche mit Miffionaren bekannt find. Die Bibel ift Die nächste Festung, gegen welche sie ihre Batterie richten und die Munition, welche fie gegen diefelbe verschießen, entlehnen fie dem Arfenal englischer Un= gläubiger wie Bradlaugh und Ingersell" (Her. 438). Ja selbst bis zum Norden Indiens erstreckt sich diese Bewegung, welche man geradezu als ein revival des Hinduismus bezeichnen fann (Ch. M. S. Rep. 99. 101. Her. 438). So wurde auf einer Mela in Allahabad in tausenden von Exemplaren ein geradezu gemeines Bamphlet verbreitet, welches sich "Isu Charitra" d. h. Leben Jesu betitelte (Bapt. Her. 388).

Neben diefer literarischen Bekampfung des Christentums ber geht eine eifrige Predigtthätigkeit, welche in Angriffen auf das Christentum, in denen fie wesentlich besteht, jene noch überbietet. Man halt Versammlungen zu gleicher Beit mit den driftlichen, meift gang in der Rabe berfelben, unterbricht die Miffionare und verurfacht Störung auf Störung. Der Inhalt der fog. Bredigten diefer Sindugegner ift wesentlich derfelbe wie der vorhin geschilderte der Traftate: "Die Chriften find eine boje Bande, das Chriftentum eine verabscheuungswürdige Religion, die Bibel ein nichtswürdiges Buch voller Lugen. Befus ein großer Betruger. Die Miffionare find in mancher Beziehung teine übeln Leute, nämlich soweit fie Bildung im Lande verbreiten, aber hinterliftig; glaubt ihrer Sophistit nicht und ichieft eure Rinder nicht in ihre Schulen, fie werden euch fonft geraubt. Auch die Bibelfrauen find gefährliche Leute, fie verführen eure Frauen, laßt fie nicht in eure Häufer" u. f. w. (M. F. 66). Andre male wird mit ernfteren Argumenten operiert, welche aus der Bertftätte der abendländischen ungläubigen popularifierten Biffenicaft entnommen find. Es fanden auch große öffentliche Disputationen in Madras ftatt vor einem nach taufenden gahlenden Bublitum, vornehmlich über die Gottheit Jefu, in welchen von den Brahmanen zugestanden wurde, Jesus sei vielleicht ein Engel vom Himmel, aber nicht göttlich (Church of Sc. Rep. 35). Durch diese fustematischen Angriffe ift leider auch mancher Chrift jum Abfall bewogen worden, 10 3. B. Der durch einen über ihn veröffentlichten Traktat bekannte tamulische Zemindar Jogi Gurappen (Leipz. M. Bl. 272). 3m gangen tann man fich aber dieser heidnischen Opposition eher freuen als über fie betrübt fein. ift ein Zeichen davon, daß das Seidentum fich ernftlich bedroht fieht; judem ift Rampf immer beffer als Indifferentismus zumal die driftliche Miffion durch ihn jedenfalls zu neuen Anftrengungen angeregt wird.

Auch der Mohammedanismus Indiens scheint in Ahnlichkeit dieser hindu-Gegenmission operieren zu wollen. Wie Missionar Clark aus Amritsar (Pandschab) schreibt, senden die nordindischen Mohammedaner seit einiger Zeit

Missionare aus, welche in englischer Sprache predigen und englisch geschriebene Traktate (z. B. über das mohammedanische Gebet) und Schmähschriften (z. B. eine Dissertation über die Dogmen des Christentums) verbreiten (Int. 519). Hat schon die durch den Kanonikus Taylor in Kurs gesetzte Verherrlichung des Islam auf Kosten des Christentums eine bedeutende Stärkung der christlichen Mission unter den Mohammedanern zur Fosge gehabt (Int. 577. 648), so wird die mohammedanische Gegenmission diese Stärkung nur vergrößern.

Aber nicht nur die Methode entlehnen diese Begenmiffionare der driftlichen Mission; sie eignen sich auch den Inhalt des Evangeliums an und geben ihn für hinduistische u. f. w. Lehre aus. Gin höchst charakteristisches Plagiat Dieser Art murde por kurzem in Allahabad entdeckt. Gin Sindupundit, Raghunath Rao, der "Deman" von Judore, hatte einen Katechismus der arifch= indischen Religion herausgegeben, auf Grund deffen diese Religion in einem fehr idealen, dem Chriftentum überrafchend ahnlichen Lichte erschien und bewundert wurde. Da stellt sich plötlich heraus, daß dieser Ratechismus fast Wort für Wort eine Überfetzung des "Bestminfter Kurzen Ratechismus" ift, nur mit Weglaffung aller auf Jejus Chriftus fich beziehenden Stellen und mit einigen Buthaten aus den Beden (Int. 508). Es hatte nun blog gefehlt, daß fich unter den abendländischen Gelehrten ein moderner Boltaire gefunden hatte, welcher aus diefem Plagiate des Sindupundit den wiffenschaftlichen Beweis geführt hatte, daß die arifcheindische Religion dem Chriftentum wenn nicht weit überlegen, so doch mindestens ebenburtig fei! Bekanntlich hat f. 3. Boltaire fich unsterblich blamiert, da er aus den gefälschten Beden Robert's de Robili den gleichen Schluß zog. Ubrigens zog fich der "Dewan" aus der für ihn fehr peinlichen Affaire dadurch, daß er erklärte, die in dem bez. Katechismus enthaltenen Wahrheiten feien eben beiden Religionen gemein.

Ein noch merkwürdigerer Borfall murde in der Indian Evang. Rev. (Juli 1888) berichtet. "Die Thuma Bhagats find eine herborragende und intereffante Rlaffe von Faliren, bis jest unbefannt und noch nicht befdrieben. Wir trafen sie bei dem Beiligenschrein des Nanak in Dera Nanak im Gardaspur Diftritte. Die Urt wie wir mit ihnen gusammenkamen war eigentumlich. Ginige Fafire, die in ihrem Außeren Sikhs glichen, hörten einige Beit aufmerksam der driftlichen Predigt zu, die dort gehalten murde. der Brediger gufällig eine Stelle aus der Bergpredigt anführte, riefen fie aus: "Was! das ift's ja gerade, was unser Guru lehrt"! — und fie recitierten Die Seligpreifungen, wie fie im 5. Rapitel des Matthaus fteben. Auf weiteres Befragen fanden wir, daß ihre Religion in der That ein verdorbenes Chriftentum ift, vermischt mit dem Sikhismus des Nanak. Sie fagten, fie hatten zwei Gurus, von denen der eine "Thuma" heiße und vor langer Zeit gelebt habe; fie mußten nicht moher er gekommen fei. Der andere fei Nanak. Sie hatten auch zwei "heilige Bucher", Nanaks Religionsbuch und "Das Buch Des Thuma". Letteres fei das Buch, das mit der Predigt übereinstimme. Man stelle sich unsere Uberraschung vor, als sich bei Besichtigung das genannte Buch als das Matthäus-Evangelium in Hindi-Sindhi auswies. Ihre Wohnsitze befinden sich in Seinde bei Suckhur und nur jährlich einmal kommen fie mallfahrtend jum Seiligenschrein des Nanak. Riemals, fagten fie, hatten fie von Chriften gehört noch feien fie je mit Miffionaren gufammengekommen. Bucher, Die fie in Seide gemidelt hielten und hoch verehrten, feien Abidriften

alter Bücher, die im Besitze des Hauptes ihrer Sekte seien und ihnen von Thuma gegeben. Thuma ist das Urduwort für Thomas und Bhagat bedeutet "Heiliger". Sie sind dennach die Heiligen des Thomas. Der Name der Sekte, ihre Wohnplätze die Thatsache, daß sie im Besitze eines Teiles der Bibel sind und daß sie sich zu einer korrumpierten Form des Christentums bekennen, öffnet der weiteren Forschung ein sehr interessantes Feld."

Wir enthalten uns vorläufig des Urteils über diefen feltsamen Fund. Wenn hier nur nicht auch eine — Mustifikation vorliegt!

Von Bedeutung für die Mission war auch der Ende 1887 zu Madras tagende dritte indische Nationalkongreß, welcher zahlreich, vorwiegend von englisch sprechenden Eingebornen besucht war. Dieser Kongreß soll eine Art indischer Botkvertretung der britischen Regierung gegenüber darstellen, "den stummen Millionen Indiens Sprache verleihen", um die Regierung mit den wirklichen Interessen des Landes bekannt zu machen. Unter den 700 Delezgierten besanden sich auch 35 Christen. Bemerkenswert war, daß der Kongreß es auerkannte, er verdanke diese Zusammenkunft zum teil der Arbeit der Missionare, denn ohne Schulbildung könnten sie sich nicht untereinander verständigen. Charakteristisch war auch, daß die Mitglieder desselben der Einladung des Gouverneurs von Madras zu einer Abendgesellschaft folgten und sich in derselben nit Thee, Sis u. s. w. traktieren ließen — also ihre Kastenregeln übertraten.

"Bir Miffionsleute", fo fchreibt das Leipz. D. Bl. 90, "feben in Diefem Rongreß 1. ein Zeichen der Lebens- und Entwidlungsfähigkeit des indischen Bolfes. Benn Europäer mit wilden Naturvolfern jufammentreffen, fo werden erftere immer meiter gurudgedrängt und fterben oft aus. Dagegen die Indier halten ichon feit drei Jahrhunderten den Guropäern ftand, ja fie erftarken im Berfehr mit ihnen, wie das Gifen durch den Magnet geftärkt wird. 2. mahrend die Miffion nur langfam vorschreitet, hat die politifche Bewegung die religiofe überholt, - ein Beweis dafür, daß einesteils die religiofe Wiedergeburt eines Bolkes viel langfamer, weil tiefer geht; und daß andererfeits auch dort in Offindien die irdischen, materiellen Interessen viel eher und allgemeiner Berudfichtigung finden, als die emige Wohlfahrt der Seele. 3. Daneben zeigt uns aber doch diefe gange Bewegung, daß durch die Berührung mit dem Abendland jene ungeheure Menschenmasse des indischen Festlandes aus dem Stillftand und Schlummer bon Jahrhunderten zu erwachen und in Garung gu geraten aufängt. Der Beft-Arier, ber europäische Schulmeifter, findet an den Dft-Ariern, seinen indischen Bettern, gelehrige Schüler, die bald mit ihm wetteifern werden. Was giebt jenem hauptfächlich seine Überlegenheit über Diese? Das Chriftentum allein. Das giebt uns hoffnung, daß auch bie driftlichen Ideen und Rrafte noch durchdringen und den indifden Bolfsgeift ergreifen und heiligen werden. 4. Immerhin darf man aber eins nicht vergeffen: die große Redefertigkeit ber Drientalen. Die Zungengelenkigkeit steht bier oft im ent= gegengefesten Berhältnis zur Mustulatur ber andern Glieder. Darum barf man sich durch schöne Reden ebensowenig bestechen laffen, als durch die vielen, fconen Aussprüche der indischen "Beifen", die fcon fo oft felbst driftliche Welehrte irre geführt haben, daß fie meinten, hier fei befferes Gold als das ber heiligen Schrift."

Wiederholt ift uns bereits auch gelegentlich der diesmaligen Rundschau Die große Wertschätzung entgegengetreten, mit welcher felbst die heidnischen Sindu Die driftlichen Miffionsichulen ehren. Im gangen befinden fich diefe Schulen, namentlich die höheren, welche im Englischen als Unterrichtssprache fur Die Universität vorbereiten, in einem blubenden Buftande und ihre Schuler gablen nach tausenden. Aber bas Ergebnis derselben, wenigstens das dirette für die Berbreitung des Chriftentums ift ein unverhaltnismäßig geringes, obgleich felbst= verständlich in allen driftlicher Religionsunterricht erteilt wird. Als Anfang Mai dis. Jahres in Madras ein brahmanischer Schüler des christian college der großen freikirchlich-ichottischen Missionsschule fich bekehrte und taufen laffen wollte, brach eine formliche Revolte unter den herren Gymnafiaften aus; fie hielten in Nachahmung des nationalen Rongreffes formliche Protestversammlungen und blieben von der Schule fern. Da das Lehrerkollegium fest blieb, Die Radelsführer mit Geldstrafe belegte, einige fogar relegierte und die Regierung jum Schute desfelben energisch mit der Erklärung eintrat, daß feiner ber Strifenden, der nicht zu feiner Bflicht gurudtehre, gum Universitätsstudium und jum Regierungsbienft zugelaffen werden murde, fo ging der Sturm bald vorüber (Free Ch. Monthly 213). Ginige der über diefen Ausgang Migvergnügten wollen aber eine Sinduschule grunden. Soffentlich gereicht diefer Borfall der Sache der Miffionsschulen gur Rlarung. Man befommt fast aus allen Berichten über diefe höheren Schulen den Gindrud, als fei das Sauptziel derfelben die Borbereitung auf die Universitätsgrade, und das ihr Sauptruhm: möglichst viele ihrer Schuler durch folde Grade ausgezeichnet zu feben. Db diefer Chrgeiz, in welchem fie alle wetteifern, nicht etwa ein Grund mit ift dafür, daß diefe Schulen fo wenig driftliche Täuf= linge liefern?

Die Staatsichulen muffen in Indien bekanntlich religionslos fein, da die Regierung ihre religioje Rentralität auch auf dem Gebiet der Erziehung ftreng mahren zu muffen glaubt. Reben den Staatsschulen giebt es aber eine Menge Brivaticulen und die Regierung unterstütt dieselben durch einen Bufchuß (grant-in-aid), wenn fie den ftaatlichen Lehrplan annehmen und fich der ftaatlichen Revifion unterwerfen. Diefen von der Regierung unterftuten Schulen ift es erlaubt, neben ben im Lehrplan festgestellten Fachern auch religiöfen Unterricht zu erteilen und daher genießen auch die meiften Miffionsichulen eine Regierungeunterftützung. Bon großer Bedeutung fur das indifde Schulwesen ift nun eine am 31. Dez. 1887 erlaffene amtliche Erklärung Des Bicekonigs, in welcher es heißt: "In den unterftugten Schulen fann naturlich religiöfer Unterricht ohne Sinderung gegeben werden; ja der Borfitzende des Erziehungs= Departements (er felbst) wird fich aufrichtig freuen, wenn die Bahl ber unterftusten niedern und höhern Schulen, in benen der religiofe Unterricht einen hervorragenden Blat einnimmt, bedeutend vermehrt wird. Dies ift der Beg, auf welchem dies ichwierige Problem (Stellung der Regierung zur driftlichen Erziehung) am beften gelöft merden fann" (Free Ch. Rec. 19). Ein weises und mahres Wort, dem hoffentlich viel praktische

Folge gegeben wird.

Wie die höhere Schulthätigkeit, so scheint auch die Senana mission bis jett wesentlich eine Saat auf Hoffnung zu sein. An Umsang wächst dieser ganz in den Händen der Frauen liegende Zweig der indischen Frauenmission

von Jahr zu Jahr, aber selten liest man von einer Taufe. Als im Nov. vor. Jahres zu Berhampur (nördl. von Kalkutta) als erste Frucht der Senana-arbeit im Dienste der Londoner Mission eine 27jährige Frau getauft wurde, so galt das als ein außerordentliches Ereignis (Lond. M. S. Rep. 78).

Ginen für die focialen Berhältniffe Indiens höchft bedeutungsvollen Befchluß haben im Marz Diefes Jahres Die Fürften bzw. Bertreter Der Staaten von Radichputana (öftlich vom Indus in feinem Unterlaufe, ein mit c. 10 Millionen bevolkerter Diftrift) gefaßt, nämlich die Rinderheiraten ab = aufchaffen durch ein Gefet, welches dem Madchen nicht unter 14, dem Bungling nicht unter 18 Jahren in die Che gu treten geftattet. Diefer völlig freiwillig wenn auch unter missionarischem Ginfluß gefaßte Beschluß murde am 10. Juli im englischen Oberhaus zur Sprache gebracht und feitens des Staatssekretars für Indien ausdrucklich als wirkliche Thatsache bezeichnet und für einen der größten Fortidritte die. Sahrhunderte in der indifden Gefellichaft erklärt (Unit. Presb. Rec. 260). Möchten diesem Beispiele die übrigen indischen Staaten bald folgen. Es icheint aber taum, als ob fürs nächfte dazu Aussicht ware. Die Agitation ist ja ordentlich im Gange (Ind. Evang. Rev. Jan. 88, 312), aber folange fogar noch gebildete eingeborne Chriften, die eine hervorragende firchliche Stellung inne haben, in driftlichen Ronferenzen und angesehenen firchlichen Zeitschriften sich öffentlich gegen die Beseitigung der Rinder= heiraten erklaren, wie dies erft jungft der zur freischottischen Miffion in Ralkutta gehörige Advokat Babu Shome gethan (The Miss. 140), so lange ift Die indische öffentliche Meinung fur diefe einschneibende Reform nicht reif.

Ein großes leider durch die Regierung bezw. deren Organe felbst gegebenes Argernis, das den Chriftennamen nicht wenig geschändet hat in Indien, ift infolge energischer Agitation seitens der driftlichen Rreife Englands endlich beseitigt. Aus wie man fagt sanitätlicher Rücksicht auf die vielen jungen unverheirateten englischen Männer, besonders Soldaten, welche in Indien fich aufhalten, bestand nämlich ein gesetzlicher Schutz ber öffentlichen Unzucht, die fog. contagious diseases act, d. h. die Prostitution stand nicht nur unter der Aufsicht, sondern unter der Fürsorge und Begünftigung der Regierung. Es waren bezüglich diefer Fürsorge unglaubliche Dinge an den Tag gekommen, alle durch amtliche Schriftstude belegt, nämlich daß der General-Quartiermeifter bereits 1886 in einem offiziellen Cirkularichreiben aufgefordert hatte, die Soldatenbordelle mit hübschen, anziehenden, jungen Brostituierten in genügender Anzahl zu verforgen und ev. die Beihilfe der Ortsbehörden in der Berbeischaffung berfelben in Unspruch zu nehmen, und daß diefer Oberbefehl in vielen Aufforderungen der Offiziere und Militärärzte ein ans Schamlofe grenzendes Echo gefunden; 3. B. daß man nicht recht eifrige Rupplerinnen durch neue erseten muffe, welche reichlichere und bessere Beute herbeischafften und dergl. Um 18. Mai dis. Jahres fand nun eine große Bersammlung in Excterhall statt, welche alle diese Dinge iconungslos ans Licht zog, mit driftlichem Freimute das Berhalten der amtlichen Organe in Indien fritisierte, eine Resolution an das Barlament beschloß und fest erklärte, Die Agitation nicht eher einstellen zu wollen, bis das Argernis aus der Welt geschafft sei. (Die betreffenden Dokumente und Berhandlungen in The Christian, Extra Number vom 25. Mai.) Die Folge war, daß am 5. Juni das Parlament fämtliche anftößige Gefetesbeftimmungen und Berordnungen bedingungslos aufhob (Miss. Rev. 623), ein Beschluß, für welchen in der Extraversammlung am Schluffe der Allg. Miff.-Ronfereng dem Barlamente Dank gefagt und bie Bersicherung gegeben wurde, daß man scharf darauf achten werde, ob er in Indien auch thatsächlich zur Aussührung komme (Ebd. 651).

Gemeiniglich erfährt man über diese Dinge wenig; aber Berhandlungen Diefer Art laffen einen Blid thun hinter die Rouliffen der Rolonialmoral. Gin boppeltes unterliegt feinem Zweifel: 1. daß diese Rolonialmoral ein großes Sindernis für die Ausbreitung des Chriftentums bildet und 2. daß die Miffion, indem fie dieser himmelichreienden Unsittlichkeit entgegentritt, sich die Bertreter derfelben zu Feinden macht. Wenn nun die Braktiker Diefer Rolonial= unfittlichkeit, welche durch ihr Berhalten den Beiden felbft, unter denen fie leben, gum Unftog gereichen, die Miffionare in der öffent= lichen Meinung herabseten, und der Mission Erfolglofigkeit vor= werfen, fo frage ich jeden gerecht dentenden Mann: verdient ihr Beugnis Glauben? und mare es nicht endlich an ber Beit, daß ber Unwille der öffentlichen Meinung fich gegen fie felbst mendete?

Statt einer Reihe von Gingelnotigen über den Fortgang der Miffionsarbeit in ihren verschiedenen Berzweigungen und auf ben unter fich fehr verschiedenen Bebieten Indiens wollen wir dies mal jum Schluß einige Auszuge geben aus der furzen Gelbstbiographie eines der bedeutendsten Miffionare in Gudindien. des im Dienst der Ausbreitungs-Gesellschaft ftehenden Missionsbifchofs Cald = well, welcher im Januar Diefes Jahres Das feltene West eines 50iahrigen Missionsjubilaums feierte. Dieselbe findet sich in extenso im Miss. Field 170-174, der Auszug, den wir im wesentlichen reproduzieren im Leipz. M.

BI. S. 170.

Als 24jähriger Jüngling landete Caldwell am 8. Januar 1838 in Madras, wo er 31/2 Jahre blieb. Seine erste Arbeit war dort das Sprach= ftudium. Er eignete fich die zwei Dialekte des Tamulifchen, den klaffifchen Dialekt und die Bolkssprache, rasch an und legte ein besonderes Gewicht auf eine richtige Aussprache, welche ja einer englischen Bunge doppelte Schwierigkeiten bereitet. "Diefe Kenntniffe find mir," ichreibt er, "von dem größtmöglichen Ruten gemefen." Beil er, wie es ja jeder Miffionar mehr oder weniger thun muß, feine Sprachstudien immer mit Erfolg fortfeste, fo kam er endlich fo meit, daß er feine "Bergleichende Grammatit ber dravidifchen Sprachen" anfangs der fünfziger Jahre herausgeben tounte, welche in der Gelehrtenwelt eine fehr gunftige Aufnahme fand. - Seine erfte praktifche Arbeit war unter den eingeborenen Sausdienern der Englander. Gehr bald aber ging feine Thätigkeit weiter. Er erkannte sofort die hohe Bedeutung der miffionarifchen Schularbeit, für die niedern Rlaffen in der Bolkssprache, für die höheren im Englischen. Bemerkenswert ift die Miffionsmethode, die er ichon damals als die richtige erkannte und fein Leben lang beibehielt: "Mein Blan war, Die Gemeinde zum Mittelpunkte meiner gangen Miffions= thätigkeit gu machen. Mit Silfe meiner eingeborenen Gehilfen machte ich mich baran, einzelne aufzufordern, fich unfrer Gemeinde anzuschliegen. Sobald mir einen Brofelnten gewonnen, unterrichtet und getauft hatten, veranlagte ich ihn, alle feine Bermandten und Freunde zu uns zu bringen. Go hofften mir, daß auf diefe Weise jeder neue Profelyt ein icheinendes Licht werden werde, um das fich andere fammeln. Der Blan gelang über Erwarten und bald mar die Gemeinde ju gahlreich für das Gebäude." Wenig halt er

von den Straßenpredigten in großen Städten. "Man erreicht die höheren Rasten nicht und die direkte Frucht steht nicht im Berhältnis zur aufgewandten Mühe. Ich habe niemals von einem Beispiel gehört, daß irgend ein bleibender Segen aus dieser Art von Arbeit hervorgegangen sei." Im Jahre 1841 siedelte er nach Tinnewely über. Er machte die Reise zu Fuß und berührte dabei auch Trankebar.

In Tinneweln machte er Idenengudy (d. h. Hirtenheim) nahe bei dem Rap Romorin jum Mittelpunkt feiner erfolgreichen Thätigkeit. Er fammelte eine große Angahl Chriften aus den umwohnenden Beiden. Die Gemeinden feines Diftrifts haben sich unter feiner Leitung verzehnfacht, fie ftiegen von 14 auf 129, und die Seelengahl verachtfacht: von 1201 auf 8167. Die Gefamt= gahl der mit der Ausbreitungsgesellschaft verbundenen Christen in Tinnewely ftieg von 4352 im Jahre 1841 auf 39 577. Bu biefem Bachstum hat das Sungersnotjahr 1877/78 nicht wenig beigetragen; denn mahrend desfelben hat fich die Seelenzahl diefer Miffion ebenfo wie der englisch-kirchlichen Miffion beinahe verdoppelt. Seine ihm gleichgefinnte Gattin, eine Miffionarstochter, trug nicht wenig zu diefem großen Erfolge bei. Sie half besonders zur Erziehung der Mädchen und Hebung des weiblichen Geschlechts. Sie führte in ihrer Maddenfdule Das Spitenkloppeln ein, worin es ihre Schulerinnen zu einer ziemlichen Fertigkeit brachten. Dr. Caldwells Beispiel zeigt, mas in Indien Der rechte Mann am rechten Orte leiften fann, wenn er langere Zeit Dafelbit bleiben und einwurzeln fann. 1877 murde er mit feinem Rollegen, Miffionar Sargent, der zur Church M. S. gebort, in Caltutta zum Miffionsbifchof fonsekriert. Er hat seitdem 51 eingeborne Baftoren ordiniert und feinen Sit nach Tuticorin verlegt.

Er sagt, daß er niemals ganz gesund war. Und doch hat er gerade in einem der heißesten Distrikte von Indien so lange ausgehalten. Denn von Tinnewely pflegt man zu sagen: "Hier ist's drei Monate heiß und neun Monate noch heißer." Merkwürdigerweise bekam er einmal während einer Urlaubsreise in England bei einer Fahrt auf offenem Bagen den Sonnenstich. — Er hat sein Teil Trübsal getragen und hat besonders seit seiner Ernennung zum Bischofsamt so viel Feindschaft und Lästerung von seiten seiner eigenen Christen, welche sich durch seine Berichte in ihrer Kastenehre verletzt glaubten, auszustehen gebabt, daß es einen nicht wundert, wenn er sich mit dem Baume von Jothams Parabel vergleicht, der zum König über alle Bäume gemacht werden sollte. Dennoch schließt er seine Erzählungen mit dem Sate: "Jedes Jahr in Gottes Dienste zugebracht, sollte man als ein Jubiläum ansehen."

Statt des Beiblattes Nr. 6 enthält diese Nummer des Hauptblattes 1 Bogen mehr.

## Der Romanismus des 19. Jahrhunderts im Lichte der Statistik.

Vom Herausgeber.

Unter dem Titel: A Century of Christian Progress and its Lessons 1) ist von dem unsern Lesern bekannten Sekretär der diesjährigen Allgemeinen Missions-Konferenz, James Johnston, soeben ein lehrreiches Buch erschienen, welches auf Grund sorgfältiger statistischer Daten (außer andern Ergebnissen) den überraschenden Beweiß erbringt, daß im Laufe dieses Jahrhunderts auf jedem Lebensgebiete der Prostesstantismus den Romanismus weit überholt hat.

"Das Papstum ist die Religion der stationären und verhältnismäßig nicht fortschreitenden Rassen und Nationen. Es zeigt sich, daß die stolzen (lokty) Anmaßungen des Papstes in unsern Tagen hohl sind und seine Herrschaft im Abnehmen. Wir kümmern uns hier nicht um seinen Sinsluß auf seine Gläusbigen; aber diese stind, verglichen mit den protestantischen Mächten Europas, jährlich im Niedergang bezüglich ihrer Macht, ihres Wohlstands und ihrer Weltherrschaft. Der Anspruch des Papstums und die Stellung, die es prätendiert, stehen thatsächlich in keinem Verhältnis zu seiner wirklichen Macht. Nur Unwissenheit und abergläubische Keverenz der Staatsmänner und Politiker vor einer antiquierten Autorität stellt den "Thron St. Peters" auf eine die protestantischen Kirchen überragende Höhe."

Bei dem Beweise, den er führt, liegt dem Verfasser jeder Gedanke an eine Selbstberäucherung des Protestantismus fern; er läßt einfach die Zahlen reden und erkennt in dieser unwiderleglichen Sprache der Zahlen ein göttliches Gesetz, nämlich, daß es nicht der Wille Gottes ist, die Weltherrschaft für die Zukunft in römische Hände zu legen. Gegenüber der dreisten Anmaßung, mit welcher Rom jetzt überall die Herrschaft be-

<sup>1)</sup> London. Nisbet & Co. — Wir geben aus dem inhaltreichen Buche nur die den Romanismus betreffenden Partien und auch diese ohne Reproduktion der Johnstonschen Reslevionen. Das Buch zerfällt in 9 Kapitel, welche solgende überschriften tragen: I. The Family or dirth-rate progress. II. Nationalities of Europe. III. Progress of christian nations compared with those under the dominant religions of the world. IV. Christian progress and national conquests. V. Increase of the heathen during the century of missions. VI. Dangers from the increase of population. VII. The consecration of commerce a means of christian progress. VIII. Statistics a sacred science. IX. A dissertation of the population of China.

562 Warned:

ansprucht, den Papst als Weltregenten bis hinaus in die entferntesten Missionsgediete proklamiert und den protestantischen Kirchen den Krieg erklärt, ist diese Sprache der Zahlen sehr lehrreich. Sie ist ebenso eine ironische Beleuchtung der ultramontanen Großsprechereien wie eine gewaltige Gewissensmahnung an die protestantischen Kirchen und Mächte, der hohen Berantwortung sich bewußt zu werden, welche ihr Wachstum an Zahl, Wohlstand, Bildung und Weltmacht ihnen auslegt.

Doch geben wir den Zahlen selbst das Wort. Johnston vergleicht zunächst die konfessionelle Statistik der Bevölkerung Europas im Jahre 1786 mit der im Jahre 1886 und berechnet die christliche Bevölkerung dieses Erdteils pro 1786 auf ca. 150, die pro 1886 auf ca. 330 Millionen. Indem er dann die Verteilung dieser Zunahme der christlichen europäischen Bevölkerung um 180 Millionen im Laufe von 100 Jahren auf die verschiedenen Länder dieses Erdteils untersucht, kommt er zu dem Ergebnis, daß die protestantische Bevölkerung in einem viel höheren Prozentsatzgewähsen ist wie die römische katholische. Es gab in Europa:1)

 1786
 1886

 Protestanten:
 37 000000
 85 000000

 Ratholifen:
 80 000000
 154 000000

 Griech.
 Kath.:
 ca. 40 000000²)
 83 000000

Während sich also die protestantische Bevölkerung Europas in hundert Jahren 2,30 mal und die griechischekatholische 2,07 mal vermehrte, nahm die römischekatholische nur 1,92 mal zu<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Die Verteilung auf die einzelnen Länder Europas führt uns hier zu weit, wir verweisen deshalb bezüglich ihrer auf das Buch selbst, p. 22. — Für Frankreich giebt Johnston pro 1886 nur ca. 28 Millionen Katholiken, weil bei dem letzten Census sich 9684 906 Franzosen als nicht zur katholischen (überhaupt zu keiner) Kirche gehörig bezeichnet hatten!!!

<sup>2)</sup> Diese Zahl erscheint uns als zu niedrig; was vermutlich darin seinen Grund hat, daß es in den Gebieten dieser Konfession damals nur sehr unsichere Census gab.

<sup>3)</sup> Wenn der Ultramontanismus trohdem mit großer Dreistigkeit fortgehend eine sieghafte Zunahme der Katholikenzahl behauptet, so beruht das auf einer doppelten großen Täuscherei, nämlich 1, daß etwaige Konversionen besonders vornehmer Leute, mit Pauken und Trompeten stets in die Welt posaunt — dagegen alse Versluste verschwiegen werden, welche die römische Kirche erleidet und 2, daß die römische Statistik nur ruck und lückenweise die Kirchengliederzahlen bringt, nämlich da, wo sie mit ihnen prahlen kann. Wo sie das nicht kann, giebt sie an ihrer Statt eine imponierende hierarchische Registratur, d. h. die Zahl der Erzbistümer, Vistümer, Viscesen, Priester, Kapellen u. s. w., eine Blendung, welche alle

Anders scheint sich das Verhältnis zu stellen in den Bereinigten Staaten. Hier und in den britischen Kolonien Nordamerikas gab es nach unserm Autor:

1786 1886 Protestanten: 2 700000 47 000000 Katholiken: 190000<sup>1</sup>) 9 930000<sup>2</sup>)

Demnach hätte sich die dortige protestantische Bevölkerung in 100 Jahren 17,41, die katholische gerade 3mal mehr, nämlich 52,25mal vermehrt. Da diese Bermehrung aber ganz wesentlich durch Sinwans derung geschehen ist, so ist sie wenig beweisend. Für die Bereinigten Staaten allein stellt sich nach einer andern Quelle (Reichsbote 1888 Nr. 214 Beilage) die Bermehrung der Konfessionen folgendermaßen:

diejenigen täuschen muß, die nicht wissen, daß in diefer Registratur viele leere Schubkaften find.

Besonders große Brahlerei wird z. B. gemacht von dem Fortschritt des Katholizismus in England. Bersteht man darunter Zunahme der Katholikenzahl, so besindet man sich in einer großen Täuschung. Katholische Kirchen, Klöster, Priester, Diöcesen, ja die mehren sich, aber mit der Katholikenzahl im ganzen ist das durchaus nicht der Fall.

Nach Johnston giebt es römische Katholiken (1886):

in Irland 3 650000
in England-Wales 1 300000
in Schottland 300000
5 250000

unter einer Gesammtbevölkerung von ca. 37 Millionen. Nach den später zu erwähenen hochoffiziellen Missiones Catholicae betrug die Katholikenzahl (1886)

in Irland 3 788 163 in England 1 353 574 in Schottland 325 334 5 467 071

Johnston weist aber nach, daß diese von der Propaganda gegebenen Zahlen überall zu hoch sind. In Irland hat die katholische Bevölkerung absolut abgenommen und in England und Schottland hat sie sich — zumal wenn man die fast 1 Million betragende irische Sinwanderung in Rechnung setzt — lange nicht vermehrt im Berzhältnis zur Vermehrung der Gesamtbevölkerung. In den Jahren 1861—84 betrug die Vermehrung der Katholisen (auf Grund der katholischen Quellen) 0,40, die der Gesamtbevölkerung 0,93 Prozent. Iedenfalls ist die Vermehrung durch Konversionen aufs ganze gerechnet unbedeutend. Ende des vorigen Jahrhunderts machten die Katholisen 1/3 der Bevölkerung Gesamtbritanniens auß, 1886 nur noch 1/7.

<sup>1)</sup> Die 190000 Katholiken find viel zu niedrig, da der Berfasser die damaligen französischen Kolonien Nordamerikas unberücksichtigt gelassen.

<sup>2)</sup> Nach den Missiones Catholicae pro 1888 nur 9 354 751.

|                     | 1800      | 1850       | 1870       | 1880       |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Protestanten        | 1 277 052 | 12 723 158 | 24 041 486 | 36 031 974 |
| Ratholiken          | 100 000   | 1 614 000  | 4.600 000  | 6 367 000  |
| Unklassifizierte    | 3 305 000 | 8 854 000  | 9 916 000  | 7 753 000  |
| Gesamtbevölker. ca. | 5 305 925 | 23 191876  | 38 558 371 | 50 152 892 |

Hiernach ergiebt sich 1, daß die in den ersten Dezennien des Jahrhunderts rapid steigende Zunahme des Katholizismus seit 1870 stark abfällt und 2, daß die Zahl der Unklassissisten sich von 1870—1880 um mehr als 2 Millionen vermindert hat. Diese Verminderung bedeutet aber fast ausschließlich eine Vermehrung des Protestantismus.

Anders gruppiert ergiebt sich folgende Bermehrungstabelle. Es gab unter je 100 Einwohnern

|               | 1800 | 1850 | 1870 | 1880  |
|---------------|------|------|------|-------|
| Protestanten: | 24   | 54,7 | 63   | 71,25 |
| Katholiken:   | 2    | 7    | 12   | 12,5  |

d. h. während des letten Jahrzehnts hat der Protestantismus in den Bereinigten Staaten um 8,25, der Katholizismus um 0,50 Prozent zusgenommen.

Abdiert man (nach Johnston) die Bevölkerungsziffern für Europa und Nordamerika, so ergeben sich

|               | 1786        |     | 1886       |
|---------------|-------------|-----|------------|
| Protestanten: | 39 700000¹) |     | 134 000000 |
| Katholiken:   | 80 190000   | ca. | 164 000000 |

In Summa haben sich also in den genannten Ländern von 1786—

bie Protestanten 3,3762) bie Katholiken 2,04mal.

Nimmt man dazu die Bevölkerung des übrigen Amerika, so stellt sich das Bermehrungsverhältnis für die Ratholiken noch weit uns günstiger. Es gab daselbst:

|                 | 1786      | 1886      |
|-----------------|-----------|-----------|
| Protestanten:   | . 5       | 500000    |
| Ratholiken: ca. | 30 000000 | 37 000000 |

<sup>1)</sup> Hier findet sich bei Johnston ein sehr unangenehmer Drucksehler. S. 24 ist die Gesamtsumme der Protestanten in Europa und Nordamerika pro 1786 nur auf 37 700000 angegeben, statt auf 39 700000.

<sup>2)</sup> Johnston giebt infolge seines Druck- und Rechnungsfehlers "beinahe 4fache" Bermehrung an.

Also in Europa und Amerika zusammen:

1786 1886 Protestanten: 39 700000 134 500000 Ratholifen: 110 190000 201 000000

b. h. die Protestanten Europas und Amerikas haben sich in 100 Jahren 3,36, die Ratholiken 1,81mal, die ersteren also beinahe um noch einmal so viel vermehrt.

Rechnen wir endlich die eingewanderte koloniale Bevölkerung in Südafrika, Auftralien und Ozeanien hinzu, welche unser Autor ganz außer Ansatz gelassen hat, so betrug dieselbe1)

| 1786 | 1886 | Protestanten | ? | ca. 3 000000 | Ratholifen | ? | ca. | 650000

und veranschlagen wir mit Ausschluß der Missionschriften dieses Jahrshunderts, auf die wir speziell zurücksommen, den in der übrigen Welt zerstreuten Rest der Protestanten nur mit 1, der Katholiken auf 7—8 Mill., so erhalten wir für 1886 als Gesamtsumme

Protestanten ca. 138 000000 Katholifen ca. 209 000000

und die Vermehrung verhält sich wie 3,7 zu 1,9, d. h. die Protestanten haben sich um noch einmal soviel als die Ratholiken vermehrt.

Von gleich großem Interesse ift die Statistik der Bevölkerung der hauptsächlichsten katholischen und protestantischen Staaten mit Einsichluß ihrer Kolonien, ohne Berücksichtigung des Konfessionsstandes. Sie betrug in Millionen: 1786 1886

| betruç     | g in Millionen:         | 1786  | 1886        |
|------------|-------------------------|-------|-------------|
|            | Frankreich              | 26    | 38          |
| به         | französische Kolonien   | 2     | 25          |
| Mächte     | Östreich und Ungarn     | 31    | 38,8        |
|            | Italien                 | 17,5  | 30,2        |
| t) e       | Spanien                 | 10,5  | 17          |
| 11         | spanische Kolonien      | 20    | 8           |
| 10(        | Portugal                | 2,3   | 4,9         |
| Katholifce | portugiesische Kolonien | 12 *  | 6,5         |
| الق        | Belgien                 | 3,5   | <b>5,</b> 9 |
|            | Amerikanische Staaten   | 30    | 43          |
|            |                         | 154,8 | 217,5       |
|            |                         |       |             |

<sup>1)</sup> Nach den Angaben bes Official Handbook of the Cape of good hope, Jung, der Weltteil Australien, den Katholischen Jahrbüchern und den Missiones Catholicae.

|                        |                          | 1786  | 1886      |
|------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| ,                      | Großbritannien mit Irlan | b 14  | 37,5      |
| te                     | britische Kolonien       | 1,5   | 16,5      |
| Zä đ                   | Indien                   | ? 70  | 208,5     |
| 8                      | Schutzstaaten            | 30    | 57,8      |
| æ æ                    | Deutschland              | 24¹)  | 48        |
| Protestantische Mächte | deutsche Kolonien        |       | $(2 1^2)$ |
| an                     | Holland                  | 2,7   | 4,5       |
| e ft                   | holländische Kolonien    | 20    | 29        |
| 0 0                    | Schweden und Norwegen    | 6     | 6,5       |
| 33.1                   | Dänemark                 | 2,4   | 2,3       |
|                        | Bereinigte Staaten       | 3,5   | 57,5      |
|                        |                          | 174,1 | 469,1     |

Die Bevölkerung der unter protestantischer Herrschaft stehensen Gebiete hat sich also in der gesamten Welt im Laufe von 100 Jahren 2,7 mal vermehrt; die der unter katholischer Herrschaft stehenden nur 1,5 mal; d. h. die protestantischen Mächte haben im Laufe des letzten Jahrhunderts in der Weltherrschaft die katholischen etwa um das doppelte überholt.

Wir streifen nur das Kapitel über den verschiedenen Wohlstand der in betracht stehenden Bökker als uns zu weit abführend; nur die Tabelle Johnstons wollen wir mitteilen über Anzahl und Tonnengehalt der Schiffe, welche den Anteil an dem Welthandel einigermaßen veranschaulicht. Es hatten Schiffe 1886:

die protestantischen Mächte: 26633 mit 17321350 Tonnen die katholischen Mächte: 5800 " 3176513 "

Leider fehlt hier die Angabe von 1786 oder gar von 1586; das müßte ein ungeheurer Kontrast sein!

Ungefähr in diesem wenn nicht in einem noch ungünstigerem Verhältnisse dürfte überhaupt der Nationalwohlstand der europäischen katholischen
Staaten zu dem der protestantischen stehen. Welchen ganz ungeheuren Niedergang hat nicht bloß die Macht, sondern auch der Nationalreichtum z. B. der Spanier und Portugiesen genommen! Wie arm und in der Rultur zurückgeblieben sind die viel älteren katholischen Staaten Südsamerikas im Vergleich zu den jungen protestantischen Vereinigten Staaten des Nordens; wie arm und in der Kultur zurückgeblieben auch die alten

<sup>1)</sup> Hier hat Johnston in seiner Tabelle die unbegreifliche Zahl 7,5 -

<sup>2)</sup> Jedenfalls größer, aber schwer zu schäten.

spanischen Rolonien Usiens (Philippinen) im Vergleich zu den aufstrebenden protestantischen Rolonien der Südsee!!

Und wenn man nun gar, was unser Verfasser leider unterlassen hat, den sehr verschiedenen Stand der allgemeinen Bolksbildung statistisch darstellen wollte durch Angabe der höheren und niederen Schulen, des Prozentsates der Schüler bezw. der Schreids und Leseschigen zur Besvölkerung, der Produktion und Verdreitung wissenschaftlicher und populärer Bücher und dergl. — welch ein riesiger Abstand würde sich da zeigen zwischen den katholischen und protestantischen Bölkern! Also auch auf dem Gediet des Welthandels, des Nationalwohlstands, der wissenschaftlichen Leistungen und der Bolksbildung haben die Katholiken nicht nur längst die Führung verloren, sondern sich von den Protestanten weit weit überholen lassen, obgleich sie sich der Zahl nach zu diesen noch immer wie 3 zu 2 verhalten. Geht in den nächsten 100 Jahren in ähnlicher Beise die Entwicklung fort, so wird auch dieses Zahlenverhältnis sich vielleicht umgekehrt haben. Es scheint, als gebe es ein weltgeschichtliches Gesetz: der Protestantis mus lebt den Romanis mus tot.

Wir fommen endlich zu den fatholischen und protestantischen Mis= fionen, auf welche das genannte Buch Johnstons nicht eingeht, da derselbe Autor erst vor furzem in seinem Handbook of foreign missions (London 1888) eine Statistif ber römisch-katholischen Missionen gegeben, welcher wir uns im folgenden teilweise anschließen. Die Bergleichung ber gegenseitigen Missionen ift unerläglich zur Beurteilung der Lebenstraft beider Konfessionen. Freilich ift hier felbst die ftatistische Bergleichung, die doch den innern Wert der gegenseitigen Missionsleiftungen nicht darzustellen vermag, jehr schwierig, da bis auf den heutigen Tag alle römische Statistik nicht bloß ein oratorisches und tendenziöses Machwerk, sondern auch ein wildes Gewirr widerspruchsvoller Zahlen ift, wie ich in meiner "Protestantischen Beleuchtung" vornehmlich S. 482 ff. an hunderten von Ginzelbeispielen bewiesen gu haben glaube. Run würde es ein purer ftatiftifcher Hokuspokus fein, wollte man einfach die beiderseitigen ftatistischen Missionvergebnisse etwa um das Jahr 1886 herum nebeneinanderstellen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. In der römischen Rirche hat man einen ganz andern Missionsbegriff als in der evangelischen. Man betrachtet nämlich auch alle diejenigen driftlichen Lander, in welchen die romifche Rirche nicht die herrichende ift, als Miffionsgebiet, und es liegt auf der hand, daß dadurch Die römische Missionsstatistit ungeheuer anschwillt. Ja, es wird auf die Bropaganda unter den "Regern", gang befonders in Deutschland, England und ben Bereinigten Staaten, und "Schismatikern" weit mehr Arbeit

568 Warned:

und Geld verwendet, als auf die eigentliche Beibenmiffion, die übrigens auch zu einem großen Teil nur Proselytenmacherei unter bereits protestantischen Beidendriften ift. Bei einer Bergleichung ber gegenseitigen Seiden miffionethätigkeit muffen wir alfo biefe Propaganda vollftandig ausschließen. Ferner ift die romifche Missionsstatistit, welche die Beidenmissionsgebiete betrifft, niemals beschränkt auf die durch die Miffion gewonnenen Beiden, sondern fie stellt die katholische Bevölkerung bar, ichließt also immer die eingewanderten Ratholiken ein. Wir find also genötigt die letteren wieder ju subtrabieren. Zum dritten werden die römischen statistischen Tabellen ungeheuer angeschwellt durch die jährlich sich auf hunderttaufende belaufenden angeblich in Sterbensgefahr befind= lichen getauften Beidenkinder, von denen viele zehntausende leben bleiben. Endlich - um bon den gegenseitig fehr verschiedenen Miffions= zielen und Miffionsmitteln und daher auch fehr verschiedener Qualität der Missionschriften gang abzusehen - ift die römische Mission im gangen um ca. 21/2 Jahrhunderte älter als die evangelische. Will man also zu einem wenigstens einigermaßen forrekten statistischen Ergebnis kommen, so muß man jedenfalls bei einer Vergleichung das ver= fciedene Alter bezw. den Missionsbestand von vor 100 Jahren in Rechnung feten.

Nun ist es freilich wieder nicht leicht den Missionsbestand pro 1786 auf katholischer Seite statistisch zu fixieren. Wenn man die summarischen großen Zahlen, mit welchen die römische Kirche immer zu prahlen pslegte, ernst nehmen wollte, so würde sich pro 1786 eine so hohe Summe kathoslischer Missionschristen ergeben, daß die Vergleichung mit 1886 nicht nur keine Zunahme, sondern eine sehr bedeutende Abnahme ausweisen würde. Ohne Zweisel ist diese Abnahme wirklich und zwar in bedeutendem Grade da, wenn man die völlig zu Ruinen gewordenen katholischen Missionen in Japan, Abessinien, Wests und Ostafrisa und Paraguan in Ansatz bringt, deren Zahlenergebnis die katholischen Panegyriter auf Millionen berechneten. Da aber der Zusammensturz dieser Missionen noch vor 1786 stattsand, so wollen wir sie aus unsver Berechnung fortslassen.

Nach den Angaben des von Janssen für einen "klassischen" katholischen Missionshistoriker erklärten Marshall gab es — nach den pyramidalen Zahlen! mit welchen seine verschwenderische Rhetorik die frühere Mission beweihräuchert hatte — Ende des vorigen Jahrhunderts in Indien noch "mehr als eine Million" Katholiken. Beiläufig bemerkt ein sehr dürftiges Ergebnis in 2½ Jahrhunderten!! Heute (1886) giebt es in Indien nach offizieller¹) katholischer Statistik 1 185 142 kath. Christen (adherents). Demnach hätte die Vermehrung in 100 Jahren noch nicht 200000 betragen, während sie sich schon einsach durch Geburten hätte verdoppeln müssen. Man sieht: die statistische Phrase rächt sich.

Übertreibt man die Zahlen, so wird dann der Vermehrungsprozents sat desto geringer. Das ist die unerdittliche Strafe für die oratorische Flunkerei in der Statistik. Nein, es gab Ende des vorigen Jahrhunderts keine Million Katholiken mehr in Indien. Auch in Indien hat die alte römische Mission einen ziemlichen Bankrott gemacht. Die Gesamtzahl der katholischen Namenchristen in Indien und Senson betrug gegen Ende des 18. Jahrhunderts nur noch etwa 700000. In den letzten hundert Jahren also hat sie sich kaum verdoppelt! Wir sehen demnach, was übrigens katholische Statistiker selbst erklären<sup>2</sup>), daß sich die Katholiken Indiens mehr durch Geburten als durch Neubekehrungen Erswach sener vermehren.

Die evangelische Mission hatte in Gesamtindien Ende des vorigen Jahrhunderts einen Bestand an Heidenchristen von höchstens 30000 und im Jahre 1881 von 528500 (1886 mindestens 600000), das heißt also, ihre Anhänger haben sich in 100 Jahren verzwanzigsacht. Ber-

<sup>1)</sup> Ich folge bei diesen statistischen Angaben in der Hauptsache, soweit sie mir zu Gebote fteben, amtlichen fatholischen Quellen, den verschiedenen Directories, oder doch wenigstens tatholischen Organen, als 3. B. den Jahrbüchern, den Katholischen Missionen, bem Atlas des Jefuiten Werner u. f. m. Geit 1886 erfcheinen aber von der lei= tenden Stelle der gefamten römischen Miffion, der Bropaganda, berausgegeben die Missiones Catholicae ritus latini, die von jest ab als die eigentliche offizielle Quelle zu gelten haben werden. Ich werde in einem fpateren Artikel auf diese Statistik der Propaganda gurudkommen. Für die kath. haupt = missionsgebiete, nämlich die asiatischen (und teilweise auch die ozeanischen) nehme ich die in den Miss. Cath. mitgeteilten Zahlen, wie fie dafteben, obgleich fast durchgebends eine Reduttion notwendig mare. Ich unterlaffe fie aber, um jeden Schein einer Parteilichkeit zu vermeiben. Freilich für die afrikanischen und amerikanischen katholischen Missionsgebiete ift die katholische Missionsstatistik ohne sehr erhebliche Abzüge ganz unbrauchbar. — Für die evangelische Mission benute ich die offiziellen Berichte der Missions-Gesellschaften und verfciedene amtliche Regierungscensus. Da ich bei der Aufstellung der folgenden Zahlen eine große Menge von einzelnen statistischen Daten benuten und biese oft kombinieren muß, um zu festen Ergebniffen zu gelangen, so ift eine betaillierte Quellenangabe unangänglich. Schließlich fei noch bemerkt, daß infolge fortgefegter Studien auf biefem Gebiete die hier mitgeteilten Refultate von denen im Schluftapitel meiner "Broteft, Beleuchtung": "Die römische Missionsftatistit" nicht unerheblich abweichen. Die in der bekannten Grundemannschen Statistif unter der Rubrif "Christen" gegebenen Zahlen sind wiederholt zu niedrig.

<sup>2)</sup> Rath. M. 1875, 215.

570 Warned:

boppelt haben sie sich in etwa 15 Jahren, benn von 1861 bis 1881 stieg ihre Zahl von 213370 auf 528590!¹) Die evangelische Mission hat also (wenn wir uns an das lettere Vermehrungsverhältnis halten) im Laufe dieses Jahrhunderts in Indien einen etwa 7mal größeren numerischen Erfolg als die kathoslische, obgleich absolut genommen, die katholische Statistik heute noch größere Zahlen ausweist als die evangelische. Ja damit ist das Verhältnis immer noch nicht korrekt ausgedrückt. Denn da die katholische Mission einen Vorsprung von 2½ Jahrhunderten vor der evangelischen hat und der numerische Missionserfolg mit der Dauer der Missionszeit progressionsmäßig wächst, auch die Zahl der katholischen Missionsarbeiter weit größer gewesen ist als die der evangelischen, so war das Wachstum der evangessischen Mission ein schwierigeres als das der katholischen, so daß man wird getrost sagen dürsen: der numerische Erfolg der evangelischen Mission in Indien ist acht mal größer als der ber katholischen.

In bezug auf die übrigen Missionsgebiete steht es nicht wesentlich anders. Auch die chinesische katholische Mission ist alt, ca. 3 Jahrhundert alt, während die evangelische chinesische Mission noch kein halbes Jahrhundert alt ist. Auch über den Ersolg der alten katholischen Chinamission nahm die römische Rhetorik den Mund sehr voll. Es soll sogar 5 Millionen Katholischen in China gegeben haben. Nun desto schlimmer, denn nach ofsizieller katholischer Statistik giebt es ihrer heute (1886) nur 483403!²) Wo sind denn die übrigen 4½ Millionen geblieben? Angenommen: es habe in China um die Wende des Jahrhunderts noch 200—250000 Katholiken gegeben, so zeigt sich hier ungefähr das gleiche dürstige Vermehrungsverhältnis wie in Indien: in den letzten 100 Jahren eine Verd op peslung, welche notabene noch lange nicht wieder die Zahlenhöhe erreicht, die schon vor 200 Jahren in der katholischen Chinamission erreicht gewesen sein soll!!

<sup>1)</sup> Die Bermehrung der katholischen Heibenchristen Indiens in demselben Zeitzaume kann man nicht nachweisen, weil eine zuverläfsige nach sich gleich bleibenden sesten Grundsähen erhobene Statistif sehlt. — Wenn, wie Johnston mitteilt (Handb. 334), der offiz. (? Regierungs:) Gensus 1880 963000 katholische Heibenchristen angegeben, dis 1886 also die Vermehrung 217000 betragen habe, so steht dem entgegen, daß nach dem offiziellen Madras Cath. Directory schon 1875 die Gesamtzahl der indischen Katholisen (ohne die Goachristen) auf 1210351 berechnet wird. Demnach hätte also die 1886 eine Verminderung stattgefunden.

<sup>2)</sup> Dieselbe Quelle: Miss. Cath., geben pro 1888 541 358 an. Das plus bezbeutet aber feineswegs die reine Bermehrung, sondern die Gruppierung ist etwas anders; Tibet, die Mantschurei 2c. ist dazu gekommen.

Die evangelische Mission, welcher erst seit ben 40er Jahren China einige Häfen geöffnet und der anfangs eine nur sehr kleine Zahl von Missionaren zu Gebote stand, zählt hinesische selbständige Christen, Komunikanten:

1853: 351 1863: 1974 1872: .8000 1877: 13035 1884: 26287

1887: 32260 oder ca. 90-100000 hristliche Anhänger.

Während also die katholische Mission in China ihre Anhänger in den letzten 100 Jahren nur verdoppelt hat, trotz einer Arbeitszeit von 300 Jahren, hat die evangelische die ihren allein in den letzten 10 Jahren weit mehr als verdoppelt. In noch nicht einem halben Jahrhundert hat sie ca. den 5ten Teil der christlichen Anhänger, welche das Ergebnis einer katholischen Mission von 3 Jahrhunderten sind, gewonnen. Geht die Vermehrung der evangelischen Missionschriften in China im ähnlichen Verhältnis fort, so wird es bereits nach einer Arbeitszeit von etwa noch 30 Jahren (also etwa im Jahre 1920) eben so viel evangelische Christen dort geben als jetzt katholische.

Eine große Anhängerzahl nimmt die römische Mission für sich in Unspruch in Indochina (Barma, Rambobicha, Cocin, Siam und Tonkin) nämlich 628276.1) Ich habe genügende Gründe zu der Annahme, daß diese Zahl viel zu hoch ist; ich will sie aber fteben laffen, auch ohne auf die Gewaltmittel Rudficht zu nehmen, mit denen hier zum Teil in Berbindung mit dem frangofischen Schwert missioniert worden ift. Diefe fast fortgebend unter dem politischen Gesichtspunkte geführte Miffion ift über 21/2 Jahrhunderte alt; bereits 1650 zählte man allein in Tonkin 420 000 Ratholifen (Ausland, 1888, 921). 3m letten Cenfus (pro 1888) giebt die Propaganda für Tonkin in Summa 437000 Ratholiken an. In 240 Jahren hatte fich also die Katholikenzahl fo gut wie nicht vermehrt. Aber nehmen wir nur an, daß die gefamten Missiones Indo-Sinicae 1786 400 000 fatholische Missionschriften gezählt, so würde Die Bermehrung auf Diesem renommierten fatholifden Miffionegebiete trot ber frangofischen Ranonen im Laufe des letten Jahrhunderts nur 50 Prozent, also noch nicht einmal eine Berdoppelung betragen! Gine nennenswerte evangelische Mission in diesen Regionen existiert nicht.

<sup>1)</sup> Die Miss. Cath. geben pro 1888 nur noch 601256.

Auch die von der Propaganda angegebene Zahl für Korea, Mantsturei, Mongolei, Tibet und Japan in Summa 77254 wollen wir ohne Abstrich passieren lassen. Nur ein Wort über Japan. Hier betrug nach unster amtlichen Quelle (1886) die Zahl der Katholisen 30230. Beim Wiederbeginn der katholischen Mission vor ca. 25 Jahren sollen sich noch gegen 20—25000 versteckte Christenreste aus der alten kath. Missionsperiode gefunden haben. Demnach ist entweder seitdem der Fortschritte ein sehr mäßiger gewesen, oder man hat bezüglich jener 20000 geflunkert! Die evangelische Mission in Japan, die keine alten Christenreste vorsand, zählte 1887 (nach gleichfalls ca. 25 Jahren) 19829 selbständige Gemeindeglieder, d.h. etwa 50—60000 Anhänger; sie hat also die kastholische um das doppelte überholt, trozdem diese ihr am Ansange mit 20,000 Christen im Vorsprunge war.

In Niederländisch-Indien soll es nach unstrer Quelle jetzt 46041 Katholifen geben, ohne Zweifel eine zu hohe Zahl, wenn unter derselben nur Heidenchristen sollen verstanden sein. Die neuere römische Mission ist hier etwas später gekommen als die evangelische, deren Zahlenergebnis für das genannte Gebiet ca. 160000 sein mag, also ein etwa 4 mal größeres. Beide Kirchen haben hier allerdings auch eine ältere, an Äußerlichkeit und Gewaltthätigkeit sich ziemlich gleichende Mission gehabt. Insofern sind sie hier mit einander guitt.

Die Philippinen, auf welche die katholische Mission übrigens sehr wenig Grund hat stolz zu sein, streichen wir mit der Propaganda, die sie in ihren Missiones Cath. nicht aufzählt, aus der Missionesstatistik, da sie bereits 1579 bezw. 1595 vollständig kirchlich organisiert waren.

Stellen wir nun das statistische Ergebnis der asiatischen Missionen zusammen, welche in der römischen Statistik ja die Hauptrolle spielen, so ergiebt sich in runden Zahlen folgende Tabelle:

| Römische            | (8      | vangelische |         |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 1786                | 1886    | 1786        | 1886    |
| Indien 700000       | 1190000 | 30000       | 600000  |
| <b>China</b> 225000 | 485 000 |             | 90000   |
| Indochina 400000    | 628 000 |             | -       |
| Miederl. Indien ?   | 46 000  | . ?         | 160 000 |
| Ubriges Asien ?     | 77000   | —           | 65 000  |
| 1325 000            | 2426000 | 30000       | 915 000 |

<sup>1)</sup> Bius IX. schrieb bezüglich dieser Christen an den apostolischen Vikar von Japan, daß "sie ein bewunderungswürdiges Abbild des alten Geistes der Urkirche wieder auffrischten." Jahrb. 1868 V 49.

Das annähernd richtige absolute Ergebnis ber römischen asiati= ichen Missionen im Laufe des letten Jahrhunderts beträgt also 1101 000; ber Bermehrungsprozentsat 0,83 Prozent. Wir wollen bier nicht ben Bermehrungsprozentsatz der evangelischen Mission in 100 Jahren (29,50 Prozent) dagegenstellen, weil dies trügerisch, da selbstverständlich Diefer Brozentsatz bei den Anfangszahlen am größten ift. Bu einer forrekten statistischen Bergleichung kommen wir aber, wenn wir die gegenfeitigen numerifden Ergebniffe auf ungefähr bie gleiche Zeit bauer bringen. Die römische Mission in Afien ift durchschnittlich 300 Jahre alt, die evangelische ca. 1001). Nun hat die lettere durchschnittlich ihre Auhänger im Laufe von 10-15 Jahren verdoppelt. Rehmen wir jedoch nur an, daß diese Berdoppelung in 20 Jahren einträte, also daß die Anhängerzahl in 100 Jahren fich blog verfünffacte2). Demnach würde in 200 Jahren die evangelische Mission Afiens ein statistisches Ergebnis von 4575 000 u. in 300 Jahren von 22875 000 liefern, d. h. fie murbe einen 9mal größeren numerifden Erfolg aufweisen, als die römische.

Für das gesamte Dzeanien berechnet die Propaganda pro 1886: 74845 katholische Christen. Die Berechnung ist aber wenigstens um 15000 zu hoch, wenn es sich um Heidenchristen handelt. Hier haben wir es wieder mit einer römischen Mission zu thun, welche der evangelischen nicht an Jahren voraus, ja welche ca. 30—40 Jahre jünger ist als diese; ein Nachteil für sie, den sie reichlich dadurch ausgeglichen, daß sie fast überall in Ozeanien in evangelische Missionsgediete sich mit List und Gewalt eingeschlichen und zum Teil unter dem Schutz der franz. Wassen geerntet hat, wo sie nicht gesäet. Die ev.-ozeanische Mission ist jetzt ca. 90 Jahre alt und zählt 290—300 000 Anhänger, d. h. ihr numerischer Erfolg ist 5 mal größer als der der römischen Mission.

Aber nun kommen wir in den statistischen Urwald, durch dessen Gewirre zu führen, einen Aufwand von vielen Seiten erfordern würde. Was zunächst Afrika betrifft, so gab es hier im Often und im Westen alte rönische Missionen, welche angeblich nach Millionen zählten. Heute

<sup>1)</sup> Sie ist ja streng genommen in Indien älter. Aber die dänisch-hallesche Mission war sehr klein und die Mission dieses Jahrhunderts begann auch sehr klein. Die römische Mission hat von Ansang an mit großen Mengen von Missionaren gearbeitet.

<sup>2)</sup> Ich weiß sehr wohl, das das eine mechanische Rechnung ist und daß die Vermehrungen in der ev. Mission nicht genau nach solchen Rechenexempeln sich vollziehen. Es kann einen Aufhalt geben, aber es kann auch, und das ist das wahrscheinlichere, viel schneller gehen, wie die Analogie der gesamten Missionsgeschichte zeigt. Will man aber einmal die Missionen beider Kirchen statistisch vergleichen, so bleibt kein anderer Weg als dieser.

weist die römische Missionsstatistik für ganz Afrika mit Einschluß der Inseln höchstens 210000 Heidenchriften auf!! Wie viel von den alten sogenannten Katholiken (aus der Kongomission u. s. w.) Ende des vorigen Jahrhunderts noch vorhanden gewesen sein mögen, ist unmöglich anzugeben; man könnte ebenso gut sagen 1000 wie 1000 mal 1000, denn in Wahrheit waren diese alten "Katholiken" alle nur katholisch angestrichene Heiden gewesen. Das prius der Katholiken wird dadurch ausgeglichen, daß sie in diesem Jahrhundert in die afrikanische Arbeit später eingetreten sind als wir, aber ähnlich wie in der Südsee meist erntend, wo sie nicht gesäet hatten, z. B. in Madagaskar. Die evangelische Mission in Ufrika und den zugehörigen Inseln, die noch kein Jahrhundert alt ist, zählt heut ca. 630000 Anhänger, also Imal so viel als die katholische.

Besonders wild muchernd ift die Statistik der römischen Mission über Amerika. Auch hier ist diese Mission alter als ein Jahrhundert. Abgesehen von den alten mexikanischen, westindischen und sudamerikan. Gewaltmissionen, von denen nur die mittlere heute noch einige missionsstatistische Berückfichtigung beanspruchen kann, hat die römische Rirche auch unter den Indianern des Nordens eine ziemlich ausgedehnte Miffion gehabt. Über das Rahlenergebnis berfelben gegen Ende des vorigen Jahrhunderts fehlen aber zuverlässige Angaben. In die zehntausende muß es gegangen fein. Es mag fich bas gegenseitig ausgleichen baburch, bag auch die evangelische Mission in Nordamerika und Westindien alter ist als ein Jahrhundert und 1786 etwa 20-25000 Anhänger zählen mochte. Die nordamerikanischen Neger, die jest fast sämtlich dem Namen nach driftlich find, laffen wir gegenseitig außer Rechnung. Wenn Johnston heute für ganz Amerika nur 40000 fatholische Miffionschriften aus ben Beiden ansett, so ift das jedenfalls zu niedrig. Ich ichate die Rahl auf Grund der mir vorliegenden katholischen Quellen auf ca. 200000, mahrend die der eban= gelischen Mission in gesamt Amerika gegen 650 000 betragen mag.

Es ergiebt fich nun folgendes Gesamtresultat:

|             | Römische | Mission   | Evangelische | Mission | * |
|-------------|----------|-----------|--------------|---------|---|
|             | 1786     | 1886      | 1786         | 1886    |   |
| Asien       | 1325000  | 2426000   | 30000        | 915 000 |   |
| Dzeanien    |          | 60000     |              | 290 000 |   |
| Afrika      | ? 100000 | 210000    | 3            | 630 000 |   |
| Amerifa     | ? 100000 | 200000    | 25 000       | 650000  |   |
|             | 1525000  | 2896000   | 55 000       | 2485000 |   |
| Nach Johnst | on:      | 27429611) |              | 2750000 |   |

<sup>1)</sup> Im Handbook; mährend er in A Century etc. gelegentlich 3250000 Kastholiken verrechnet, ohne die Differenz zu erklären.

Bei der großen Schwierigkeit, welche die vergleichende Missionsstatistik bietet, wird man es im ganzen als ein zuverlässiges Ergebnis ausehen dürsen, daß die Zahl der katholischen Heidenchristen heut ca. 3 Millionen, die der evangelischen 2½ Millionen beträgt, Zahlen, welche durch die vorhergegangenen Auseinandersetzungen ja nun wohl in das richtige Licht gesetzt sein werden. Dem großsprecherischen Rühmen des Ultramontanismus gegenüber steht die statistische Thatsache, daß die Vermehrung in seiner gesamten Heidenmission während des letzten Jahrhunderts kaum 0,90 Prozent bestragen hat (während die der evangelischen Mission sich auf 44 Prozent beläuft).

Ich will für diesmal die Statistik nicht weiter führen. Sehr lehrereich würde es sein z. B. die Anzahl der Schüler und der eingeborenen ordinierten Geistlichen, auch die Höhe der freiwilligen Missionsbeiträge mit einander zu vergleichen. Nur wo die Konkurrenz mit der protestantischen Mission dazu drängt, ist die römische Mission schuleifrig1); nirgends aber erzieht sie selbständige Kirchengemeinschaften! Ich vers

spare mir bas aber auf ein andermal.

Unter der Überschrift: "Unfruchtbarkeit protestantischer Missionen" hat jungft wieder ein boshafter Artikel die Runde durch die ultramontane Preffe gemacht, auf den wir im nächsten Jahre noch speziell zu sprechen kommen werden. Noch vor kurzer Zeit war es stehende Phrase in ber ultramontanen Literatur: die Erfolge der protestantischen Missionen jeien numerifc Rull, ja unter Rull. Die borftebende Statiftit ift die Untwort auf diese römischen - Albernheiten. Lassen wir die Frage jett gang beiseite, ob die numerifden Erfolge der protestantischen Miffionen im Laufe eines Jahrhunderts (notabene ihres Anfangsjahrhunderts!) berechtigten Erwartungen entsprechen oder nicht, so ift es jedenfalls ebenso ungehörig wie thöricht, wenn ber Romanismus ber protestantifden Miffion Unfruchtbarkeit vorwirft. Die vorgeführten Zahlen haben ben Beweis erbracht, daß nicht nur in Europa und Amerika, sondern auch auf allen Miffionsgebieten der Protestantismus weit frucht= barer ist als der Ultramontanismus. An dieser Thatsache ändert ebensowenig die dreifte Großsprecherei Roms etwas, wie seine lächerliche Berleumdung bes Protestantismus. Auch die Jesuitische Tendengstatistif fann nur bem Unkundigen Sand in die Augen ftreuen. Auf die Dauer helfen alle diefe Runftgriffe nichts; tot bleibt tot trop allen Behanges

<sup>1)</sup> Und wie auf dem Missionsgebiete, so ist es daheim. Nur wo protestantische Konkurrenz vorhanden, ist der Romanismus rührig.

576 Zahn:

mit Sammt- und Seidenphrasen. Es wird dem modernen Ultramontanismus, wenn die Zeit erfüllet ist, ergehen, auch in der Heidenmission, wie es dem alten Jesuitismus schon einmal gegangen ist: er schafft Ruinen.

## Islam und Christentum.

Von F. M. Zahn.

III.

Die durch Kanonikus Taylor veranlaßte Diskussion ist eine sehr allsemeine geworden. Bon sehr vielen Seiten hat man sich an dem Für oder Wider beteiligt. Auch die Missionablätter haben ihr Wort gesagt, vor allen der Church Missionary Intelligencer, in welchem der Redakteur, sonstige Mitarbeiter und Missionare der Gesellschaft sehr vortrefsliche, reichhaltige Beiträge geliesert haben. Unter so allgemeiner Beteiligung ist aber auch das Schlachtseld ein sehr ausgedehntes geworden; eine große Menge von Fragen, wichtiger Missionsfragen sind erörtert worden, so daß in dem zugestandenen Raume es kaum möglich wäre, viel mehr zu thun, als sie kurz zu nennen.

Wir mussen uns beshalb beschränken, drei Fragen nacheinander etwas eingehender zu besprechen, drei Fragen, um die es sich vornehmlich gehandelt hat. Es sind folgende:

- 1. Macht ber Islam größere Fortschritte, als bas Chriftentum?
- 2. Sind die Fortschritte des Islam, relativ betrachtet oder gar absolut Segnungen für die Menschheit?
- 3. Sind diese Fortschritte in Vorzügen der Missionsmethode des Islam oder in Nachteilen des christlichen Missionsbetriebes begründet?

Unter diese brei Fragen werden sich einige der wichtigsten Punkte, die zu erörtern find, sammeln lassen.

Für unsere Zwecke trägt es nichts aus, in die vergangenen Jahrhunderte zurückzukehren und zu fragen, wer hat die größten Fortschritte gemacht, der Islam, welcher in 12 Jahrhunderten 180 Millionen oder das Christentum, welches in 18 Jahrhunderten 430 Millionen Anhänger sammelte. Es würde überdies schwer sein, einen Maßstab für das Urteil zu finden. Auch das kommt nicht in Frage, ob der Islam heute noch, wie er es in seinen ersten Jahrhunderten vornehmlich that, unter den Christen Proselyten macht, mehr macht, als das Christentum unter den Mohammedanern. Denn bisher hat das Christentum kaum noch einen Angriff auf den Islam gemacht. Der auf die direkte Mission unter dem Islam verwandten Kräfte sind noch so wenige, und sie sind erst so kurze Zeit an der Arbeit, daß ein Urteil nicht angebracht ist. Und andrerseits werden der Bekehrungen vom Christentum auch nur wenige sein. Der Kampsplatz, auf dem die beiden Religionen sich messen, ist die außerchristliche und außermohammedanische Welt. Welche von beiden macht da die größten Fortschritte?

Der Streit ist zwischen Engländern geführt, und so ist nicht das ganze Feld bei dem Vergleich herangezogen. Niederländisch-Indien z. B. ist nur, soviel mir bekannt, in einem Vortrag von Dr. Schreiber auf der allgemeinen Missions-Konferenz behandelt worden, obgleich dort wohl mehr als sonstwo ein Wettrennen zwischen den beiden Bewerbern stattsindet. Aber die beiden andern wichtigsten Gebiete, Vorderindien, wo unter driftlicher Herrschaft c. 45 Millionen, also ein Viertel der Mohammedaner leben und Afrika, wo 41 Millionen (?), ein anderes Viertel meist unter mohammedanischem Scepter wohnen, sind in den Vergleich gezogen worden.

Von Indien hatte Taylor behauptet, daß in unsern Tagen, zwischen dem Census von 1871 und 1881, die mohammedanische Bevölkerung um 9239062 gewachsen sei, d. i. um 25 Proz. Nach Abzug des natürlichen Bevölkerungszuwachses blieben nach seiner Rechnung noch wenigstens 600000 jährlich übrig für Bekehrungen von Heiden und Christen zum Islam. Die Bekehrungen zum Christentum betrügen nur ein Zehntel dieser mohammedanischen Erwerbungen. Bollends in Staaten, wo der Islam seine Stärke habe, seien "die Bekehrungen zum Mohammedanismus etwa ½ Million jährlich und die Bekehrungen zum Christentum in Wirklichkeit gleich null."

Das wäre allerdings niederschlagend. Nun hat aber schon der Ch. M. Intelligencer nachgewiesen, daß der Kanonikus übersehen hat, daß in dem Census von 1871 acht unabhängige unter englischem Protektorat stehende Staaten nicht gezählt wurden, wohl aber in 1881; das macht einen Unterschied von 4794068 Mohammedanern. Taylors 9 Millionen vermindern sich also um die Hälfte; der Zuwachs der Mohammedaner ist nur, die Richtigkeit des Census vorausgesetzt, 10,91 Proz., und da die Bevölkerung um 7,83 Proz. sich gemehrt hat, so würden der Bekehrungen nur 3,08 Proz. sein. Dabei ist aber noch nicht berücksichtigt, daß die Jählung von 1871, was die Religionen angeht, sehr ungenau war. Dr. Mitchell hatte schon 1872 die Mohammedaner von Bengalen allein um 1½ Millionen höher angegeben, als der Census. 300000 Mohamsmedaner in Dudh waren gar nicht gezählt. Wenn man nun diese 1800000 zu dem Census von 1871 zuzählt, so fällt der Zuwachs der

578 Zahn:

Mohammedaner auf 6,26 Proz.; sie würden dann unter der Bevölkerungszunahme bleiben.

Soviel wir sehen, hat Sir W. Hunter in ber Rede, die er in der Society of Arts bor der indischen Sektion gehalten über "bie Religionen Indiens", auf diese Ungenauigkeit des Cenfus von 1871 feine Rücksicht genommen, aber er hat auf einen andern Fehler des Ranonikus aufmertfam gemacht. In ben 9 Jahren, welche zwischen ben beiben Bahlungen liegen, ift Indien von einer ichrecklichen Sungerenot beimgefucht worden, und es geht nicht an, die Länder, die von ihr betroffen und die, welche bon ihr verschont blieben, zu vergleichen, wenn lettere zugleich die find, welche die meisten Mohammedaner zählen. So ist z. B. das Gebiet bes Gouverneurs von Bengalen, in dem fast die Hälfte der 45 Millionen Mohammedaner wohnt, verschont geblieben, mahrend die Prafidentichaft Madras, die vornehmlich von Hindus bevölkert ift, schwer betroffen wurde. Sir W. Hunter vergleicht nun fünf folder Gebiete, Die 1871 und 1881 gezählt wurden und in welchen die Hungerenot nicht ihre Opfer geforbert, und von allen fünf ift nur in Bengalen (wie schon bemerkt 1871 mit 19500000 Mohammedaner) die Zunahme der Mohammedaner größer, als die einfache Bevölkerungszunahme, und zwar um 0,07 Proz. Durchschnittlich ift in biefen fünf Ländern bie Runahme ber Bevölkerung 14,24 Proz., der Mohammedaner 13,15 Proz. Sie waren banach auf bem Wege, in die Minoritat zu tommen. und die Beamten, welche den Cenfus beforgten, erklärten, daß in Bengalen und in ben Nordweftprovinzen von mohammedanischer Miffion und vollends von großen Erfolgen berfelben nichts zu bemerken fei. Bleibt hier der Islam zuruck, so nimmt Sir W. Hunter für gang Indien eine Bevölkerungszunahme von 8 Prog., eine Zunahme ber Chriften von 30 Brog. an. Doch ift bies nicht gang ficher. Dagegen ift Bengalen, wo die Chriften fast nur protestantische find, wo, um es nochmals zu fagen, bie Sälfte ber Mohammedaner Indiens lebt, wo die evangelische Miffion erft 90 Jahre alt ift, ein ficheres Terrain. "Nimmt man," fagt Gir 28. Hunter, "biese größte Proving, die von der Hungersnot nicht berührt wurde, wo eine wirklich zuverlässige Statistik vorliegt, fo ift der Census flar." Die Bevölkerung überhaupt nahm in der Zeit von 1871 bis 1881 um 10,89 Proz., die Mohammedaner um 10,96 Proz., die Hindus um höchstens 13,64 Proz., die Chriften von allen Raffen (b. h. auch Europäer und Eurafier) um 40,71 Proz. und die eingebornen Christen allein um 64,07 Brog. zu. Das ift unter der hand einer statistischen Autorität aus den Zahlen des Ranonikus Tanlor geworden.

In bezug auf Afrika, den andern großen Rampfplat, haben wir, wie Taylor mit Recht bemerkt, nicht so "genaue Statistif". Was würde fie auch dem herrn nuten? Er würde fie falich benuten, wie die bon Indien. Wir haben aber nicht nur feine "genaue Statistif", sondern überhaupt keine. Woher sollten wir sie auch haben? Bon hierher und daher hören wir, von Reisenden und Missionaren, daß die Mohammedaner bordringen, es findet offenbar eine große Borwartsbewegung bes Islam ftatt, aber alle Zahlen, die einen Bergleich möglich machen, fehlen. Von Sierra Leone hören wir, daß es wohl eine mohammedanische Einwanderung giebt, aber keine Proselntierung weder der eingebornen Christen noch der Heiden. Wenn man von Lagos, wo 12 000 Mohammedaner neben 9300 Chriften leben, oder von Abeofuta, wo gleichfalls beide Religionen nebeneinander fteben, Bahlen hatte, Die den Bumache ihrer Befenner und der Bevölferung durch Geburt und Einwanderung uns anfagten, bann konnte man einen Bergleich anftellen. Jest kann man nur fagen, daß der Islam, der 641 zuerst den Erdteil betrat, in den 12 Jahrhunderten 41 Millionen, also 1/5 ber Afrikaner genommen hat, und daß er feit einigen Jahrzehnten Fortschritte macht; ob größere als bas Evangelium, das feit bald 100 Jahren in den Erdteil tam, ob unter Berücksichtigung der Verhältniffe größere, darüber läßt sich nichts fagen.

Dies führt uns barauf, daß ein folder Bergleich überhaupt recht wertlos ift. In Indien wie in Afrika ift der Islam alteingeseffen, das Chriftentum ein Neuling. In Indien freilich, wie in Afrika missionierte allerdings das Chriftentum seit etwa 400 Jahren; aber ein entstelltes Chriftentum, bas feine Rraft verloren hatte. B. Smith und Dr. Blyben fragen: Bas hat die vierhundertjährige Berührung mit dem Chriftentum für Afrika ausgerichtet? Wir protestieren vom evangelischen Standpunkt aus gegen diese Fragestellung. Dies war ein Christentum, welches seinem Namen nur Schande gemacht. Das muß man fo lange wiederholen, bis Die römische Rirche gelernt bat, über jene alte Miffion Buge zu thun. Das evangelische Chriftentum ift feit einem (ober bie kleinen Bersuche mitgerechnet höchstens zwei) Jahrhunderten in Indien wie in Ufrika auf dem Kampfplat, und ein Vergleich daher gar nicht angebracht. Man denke fich, die Proteftanten befägen Agupten oder Sanfibar, fie fagen in Bengalen mit 191/2 Millionen Bekennern, fie hatten nicht ben Nachteil mit ihrer weißen haut bon der ichwarzen oder braunen haut der Eingebornen fich zu unterscheiden, fie konnten, wie die Mohammedaner, bas Rlima bes Landes pertragen, die Sprachen bes Landes reden, die Bekenner des Islam bagegen wären, wie jetzt die Protestanten in Indien und praeter 38\*

580 Zahn:

propter wohl auch in Afrika mit etwas über einer halben Million Bestennern vertreten, was würde dabei herauskommen? Wer sich die Sache so vorstellt, muß gestehen, es ist wunderbar, daß der Islam nicht längst ganz Indien wie Afrika zu seiner Domäne gemacht hat.

Der Islam hat in den genannten gandern den großen Vorteil, daß er Massenwirkung ausüben kann. Sir W. Muir hat in einer Missions= rede gesagt: "Nach meiner bescheidenen Meinung liegt der Fehler nicht an den Methoden unfrer Missionare, sondern daran, daß ihre Bahl durchaus unzureichend ift." Das icheint eine triviale Bahrheit, die, seit Matth. 9, 37 gesprochen ift, immer wiederholt werden kann, bis das Werk vollendet ift. Aber sie ift febr am Plat und überseben worden bei dem Bergleich. In Indien fteben 45 Millionen Mohammedaner gegenüber 1 800 000 Chriften, und in Afrika ift bas Berhältnis ähnlich. Was Wunder, wenn jene mehr ausrichten! Niemand ift gerne in der Minorität. Das angenehme Gefühl: berer ift mehr, die bei uns find, benn berer, die bei ihnen, hat von alters her auch in ben Rampfen des Reiches Gottes seine Bedeutung gehabt. Es ist darum der dent= bar ichlechtefte Rat, den herr Smith nach Borgang von Dr. Blyden ber evangelifden Miffion giebt, ber nämlich, aus ben Ruftengegenben Beftafrifas wegzugehen. Der Islam hat ben Rorden und Diten Afrikas in seiner Gewalt. Im Guden und Westen hat er einen mehr oder weniger breiten Rand gelaffen, wo fich die evangelischen Truppen aufstellen können, und so ift es geschehen nicht nach vorbedachtem Rate ber Menschen, sondern wie ich glaube, Gottes. Im Westen wird junachft bie evangelische Christenheit sich mit dem Islam meffen. hier hat es ihr Gott gelingen laffen, in Sierra Leone, auf der Goldkufte, im Dorubaland, im Nigerdelta driftliche Gemeinschaften zu bilden, die mit einigen Rehntausenden bereits eine Macht bilden. Rann man einen verfehrteren Rat geben als ben, diefe erften Anfänge einer möglichen Maffenwirfung ju vernachläffigen? Meines Erachtens ist es fehr zu bedauern, daß die englisch-firchliche Mission große Unternehmungen in Centralafrika begonnen hat, statt alle ihre Kraft in Noruba und am Niger einzusetzen, bamit aus den zehntausend hunderttausende wurden, eine Macht, die dem andringenden Islam imponiert. Bir haben in unsern Tagen allen Anlag, uns zu hüten, daß nicht ein Tagesgeschrei, eine Mode, die auch in ber Mission graffiert, une verführt, die Rrafte zu zersplittern.

Doch damit haben wir vorgegriffen. Wir sehen, daß ein Bergleich zum Teil nicht möglich ift, zum Teil nicht zum Nachteil des evangelischen Christentums ausfällt. Aber damit ist die Thatsache nicht aus der Welt

geschafft, daß der Islam zahlreiche Anhänger hat, daß er wenigstens in einem Erdteil große Fortschritte macht. Was ist davon zu halten? Wäre es nicht sehr erfreulich, wenn man denen recht geben könnte, die in diesem Fortschritt einen Segen für die Menschheit erkennen, sei es, daß sie glauben, der Islam bringe doch den heidnischen Völkern mehr, als sie hatten, oder vielleicht, was allerdings ein Christ nicht zugeben kann, für gewisse Völker, für Afrikaner und Asiaten das Höchste, was für sie mögslich ist?

Ehe wir auf diese Frage eingehen, möchten wir bemerken, daß es für ben Chriften, ber an Gott als an einen weisen Weltregenten glaubt, feftsteht, daß auch der Islam in feinen großen Weltplan hineingehört, und daß es zum besten dienen muß, wenn er dem Christentum gander abgewonnen, diese noch in Besitz hat und seinen Besitz sogar mehrt. Das ift ein Poftulat driftlichen Glaubens, wenn auch die Antwort auf die Frage: wozu denn? noch nicht gegeben werden kann. Die Antwort, welche die Chriften meiftens gegeben, welche auch Luther hatte, welche im Ch. M. Intelligencer verschiedene Male als die richtige genannt wird, daß nämlich der Islam Gottes Geißel für ein faules Christenvolk sei, ift gewiß auch eine Antwort, aber schwerlich die ganze Antwort. Dag der Islam das kleine Horn sei Daniel 7, 8, wie mehrere englische Missionare annehmen, icheint mir, auch wenn die Deutung richtig ware, wenig auszutragen. Plath hat f. 3. in diefer Zeitschrift eine Reihe von Antworten wohl nicht gegeben, aber doch angedeutet. Es mögen ihrer noch mehrere fein. Wir wollten nur fagen, daß es fein driftliches Intereffe ift, gu beftreiten, daß der Islam fein Gutes gewirkt habe. Wenn man nachweisen fann, daß die Lehre Mohammeds biefen und jenen Segen ber Menschheit gebracht, so hindert uns nichts, dies anzuerkennen. Der Islam muß bennoch bor dem Befferen weichen.

Man wird freilich etwas skeptisch, wenn man auf die Geschichte des Islam zurücksieht und sich erinnert, was er denn aus Arabien, aus den Ländern Border-Asiens, Nordafrikas gemacht hat. Ist etwa Arabien unter seinem Einfluß ein Arabia felix geworden? Haben die Länder Asiens, hat Ägypten, hat Karthago jemals unter der Herrschaft des Islam die Stellung eingenommen, die sie in heidnischen und christlichen Zeiten gehabt? Nach einer kurzen Blüte hie und da sind sie alle in Bersfall geraten.

Aber vielleicht hat der Islam seinen Beruf verkannt, als er sich den alten Kulturländern zuwandte und sogar Europa sich zu unterwerfen versuchte. Dort zurückgewiesen, hat er vermutlich sein rechtes Arbeitsfeld 582 Zahn:

unter den geringer begabten Völkern Afrikas und Asiens gefunden, wo er in unsren Zeiten sich seine Anhänger wirdt. Und in der That hier sollen sich die Segnungen sinden, welche seine Freunde ihm nachrühmen. Wir zählen nur einige auf, wenn wir sagen, der Islam bringe ihnen den einen Gott statt der vielen, er bringe ihnen Rechtspflege, Sivilisation, Wissenschaft. Wo er hinkommt, da hören Menschenopfer und Kannibalismus auf. Er lehre die Völker reinlich zu sein und nüchtern und nicht dem Glücksspiel sich hinzugeben. Ja, alle seine Bekenner verbinde er in eine große Bruderschaft, und auch dem Sklavenhandel mache er ein Ende.

Auch dem Sklavenhandel? ja auch dem, fagt herr Joseph Thomfon, "würde die Ausbreitung des Mohammedanismus" ein Ende machen. Nun wiffen wir freilich, daß, nachdem die driftlichen Bolfer von der Sünde des Sklavenhandels frei geworden, nur noch die mohammedanischen Bölfer den Stlavenhandel treiben; wir wiffen, daß vom Sambefi bis nach Marotto, vom Nil bis zum Kongo, kurz überall da, wo die Chriften nicht hinkommen können, um es zu verhindern, Mohammedaner mit ihren Sklavenjagden den Erdteil verwüften. Aber Herr Thomson sagt, das ift fo nicht weil, fondern trogdem fie Moslim find. Gben weil fie wiffen, daß der Islam gegen ihr icheufliches Gewerbe ift, darum lehren fie ihn nicht, darum treiben fie keine Mission. Es ist so. Auch Livingftone, der fo lange mit diefen mohammedanischen Sklavenhändlern gelebt hat, bezeugt, daß er von dem viel gerühmten Miffionseifer der Moham= medaner so gut wie nichts bemerkt. Und wirklich werden sie außer durch ihre Gleichgiltigkeit auch durch die Erkenntnis von der Mission abgehalten. daß fie Mohammedaner nicht mehr zu Sklaven machen burfen. Sehr deutlich ist das Zeugnis von Dr. Schweinfurth, der auf feinen Reisen im "Berzen Afrikas" fand,

daß "verbrannte menschliche Gebeine und verkohlte Hüttenpfähle die Etappen des Islam" bilden. (Im Herzen von Afrika I, S. 375/6.) "Jedesmal, erzählt er, so oft ich den Mohammedanern meiner Umgebung Vorwürfe darüber machte, daß sie es dulden könnten, daß solche Dinge (Kannibalismus nämlich) sich unter ihren Augen und unter dem Schutze der Fahne mit den Insignien des Propheten ereigneten, ward mir erwidert, sie, die Gläubigen, könnten daran nichts ändern, die Niamniam seien Heiden, und so lange Gott dies dulde, dürften sie sich nur in seinen Willen ergeben; als Heiden könnten sie sich untereinander auffressen, soviel sie wollten. Ihnen wäre nichts daran geslegen und ihre Sittenrichter und Lehrmeister seien sie auch nicht. Überhaupt fand ich Gelegenheit, wiederholt die Bemerkung zu machen, daß die Elsenbeinerpeditionen der Chartumer — durchaus nicht das Mindeste dazu beitrugen, Propaganda für den Islam zu

machen. Negervölker, einmal zum Islam bekehrt, würden hinfort nicht mehr als Sklaven betrachtet werden können, fondern wären sofort eo ipso Brüder." (3. H. A. II, S. 239.)

Es ift eine wunderliche Rede, daß der Islam den Stlavenjagden ein Ende macht, wenn man sieht, daß die eine Hälfte der mohammedanischen Welt den Stlavenmarkt bildet und die andre den Markt mit Ware versieht und eben deshalb von Ausbreitung ihres Glaubens absieht. Thomson wird ganz wild, wenn man den Islam beschuldigt, daß er die Stlavenjagden besördere, während er, wenn er sieht, daß christliche Händler den Brauntwein bringen, nicht nur, wie billig ist, über diese zürnt, sondern auch über die christliche Mission, welche nicht imstande sei, das zu hindern. Ist es ein Vorwurf nicht für die Christen, sondern für das Christentum, daß es Branntweinhändler nicht bekehrt, so ist es doch auch ein Vorwurf gegen den Islam, daß er seine Anhänger nicht abhält, die stärksten, ja heute die einzigen Beförderer des Stlavenhandels zu sein.

Wir haben eine der angeblichen Segnungen bes Islam herausgegriffen. Bei allen andern ift es auch fo, daß fie bestritten sind. Wenn feine Lobredner fagen, daß die Mohammedaner die Heiden von der Abgötterei zu dem einen Gott bekehren, fo erzählt uns ein Balgrave von dem ersten Sonnenaufgang, den er mit den Beduinen in dem Vaterland des Islam erlebt. Sowie die Sonne fich zeigt, neigen fich seine Begleiter, um dieselbe anzubeten. "Sonnenanbeter, mas fie maren vor den Tagen Mohammeds, find fie noch heute geblieben. . . Die Thatsache ift, daß auf die große Maffe ber nomadifchen Bevölkerung ber Mohammedanismus im Laufe bon 12 Jahrhunderten nur wenig oder gar feinen Eindruck gemacht hat, weder jum Guten noch jum Bofen." Die Freunde rühmen uns, welche Bilbung der Islam verbreitet, daß er allen den unwiffenden Bölfern eine reiche Literatur in arabischer Sprache bringe, und dann hört man Beugniffe, daß fie, eine kleine Bahl, wohl den Roran lefen, aber weder Lehrer noch Schüler ihn berfteben, und daß die Runft des Schreibens von biesen "Missionaren" hauptsächlich dazu benutt wird, Zauberzettel zu fcreiben, mit welchen biefe Sendboten, die angeblich teine "Tafche" mitführen, ein Geschäft machen. Rühmen die einen die Reinlichkeit, melde der Islam verbreitet, fo halt Dr. Schweinfurth den Mohammebanern vor, dag bei ihnen alles verkehrt und voll Widerspruch sei. "Ihr unterscheidet fo ftreng zwischen rein und unrein und feid fo fcmutig." (l. c. II, S. 174.) Und nicht einmal ber Ruhm, welcher nach einem Studentenlied ben höchften Borwurf gegen den Islam bildet, bag ber 584 Zahn:

Moslim keinen Wein trinkt, ist unbestritten. Nicht überall findet man, wie Dr. Schweinfurth in Gurfala eine "Aktienbrennerei"; aber Zeugsnisse, daß getrunken wird, zuviel, manchmal maßlos getrunken wird, kann man aus der ganzen mohammedanischen Welt sammeln.

So fonnte man ein Buch ichreiben und Zeugen wie Gegenzeugen in endloser Reihe verhören. Bermutlich wurde aber ein unparteiischer Gerichts= hof Protest einlegen gegen dieses verwirrende Verfahren und einen gang andern Weg einschlagen. Bas hilft es, daß jeder Zeuge irgend einen Bunkt an irgend einem Orte heranzieht und nun sein Zeugnis pro ober contra generalisiert? Wenn jemand in der Lage ift, wie Miffionar Townsend in Abeofuta und 3lorin nebeneinander Beiden, Mohammedaner, Chriften an demfelben Orte, aus demfelben Bolke, mit berfelben Borgeschichte zu seben und zu vergleichen, so hat er ein Recht, gehört zu werden. Wenn fein Zeugnis (Ch. M. Int. 1874, S. 245 ff.) ju ungunften der Mohammedaner ausfällt, wie es denn der Fall ift, fo kann man wohl feine Beobachtungsgabe und andres anfechten, aber giebt man ju, daß er meldet, was dort vorliegt, so fann man ein Urteil fällen, jedoch nur für Abcokuta und Ilorin, nicht für die gange mohammebanische Welt. Die Reisende und oft auch Missionare bon Afrika reden, wenn fie den Teil nennen follten, vielleicht einen fehr fleinen, den fie kennen, so sollten die Zeugen pro und contra die Segnungen des Islam etwas vorsichtiger sein, was vielleicht für hier und da gilt, auf das ganze Gebiet auszudehnen. Wir haben noch nicht vorsichtig genug untersucht, wir wiffen noch nicht genug, um Vorteile und Nachteile bes Islam im einzelnen gegeneinander abwägen zu können.

Wir haben schon bemerkt, daß es kein apologetisches Interesse ist, alle Borzüge des Islam abzuleugnen. Bielmehr kann man an den Segnungen selbst den großen Unterschied beider Religionen erkennen. Nehmen wir einen Segen, der am wenigsten bestritten werden kann, der ganzungemein groß ist, daß der Islam nicht absolut, äber relativ die Bölker vor dem Branntwein bewahrt. Ist das nicht ein Segen? Er hat dies erreicht, indem Mohammed eine göttliche Offenbarung brachte, welche den Gebrauch von "Berauschendem" verbot. Sollen wir das nicht nachmachen? In der Christenheit und in der Mission ist eine große Neigung, dem Islam hierin zu folgen. Da ist es wohl an der Zeit, zu erinnern an das Wort, welches ein großer Missionar seinem Schüler schrieb. "Der Geist aber saget deutlich, daß in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den versührerischen Geistern und Lehren der Teufel durch die, so euch verbieten ehelich

ju werben und zu meiben die Speise, die Gott geschaffen hat gu nehmen mit Danksagung den Gläubigen und denen, die die Wahrheit er= fennen." Es wird niemand ein folder Buchftabler fein, daß er neben Speife auch noch "Trant", womöglich eine Lifte von erlaubten und verbotenen Getränken fordert. Der große driftliche Miffionar wußte fehr wohl und verschwieg es nicht, daß die "Trunkenbolde" das Reich Gottes nicht ererben werden und gebot, daß man mit einem Bruder, der Trunkenbold sei, auch nicht einmal effen solle (1 Kor. 5, 11; 6, 10), aber so groß ift der Unterschied. zwischen ihm und dem Propheten, daß biefer im Namen Gottes, um dem Migbrauch ju wehren, den Gebrauch verbietet, jener aber foldes Berbot eine bamonische Lehre nennt. Damit find wir auf einen Hauptunterschied der beiden Religionen und darum der beiderseitigen Mission geführt, der von den Bewunderern des Islam, zuweilen auch von den Freunden der driftlichen Mission übersehen wird. Der Islam ift und bringt ein Befet; bas Chriftentum hat ein Evan= gelium.

Sir W. Muir fagt, daß Mohammed wenn überhaupt, dann nur eine fehr blaffe Idee davon gehabt habe, daß der Islam Weltreligion werden folle. Er dachte nur an Arabien. Wie Chrifti lette Worte einen Miffionsbefehl brachten, der fich auf alle Bölfer erftrecte, fo hat Mohammed furz vor seinem Tode gefagt: "Treibt die Ungläubigen aus Arabien!" Erft feine Nachfolger haben die Grenzen Arabiens überschritten und versucht, den Islam zur Weltreligion zu machen. Das war ein Mißverftändnis; der Islam fann wegen feines Befens nie Beltreligion werden; auch nicht ber Teile, welche S. B. Smith in früheren Jahren ihm großmütig überlassen wollte. Er kann es nicht, weil er nicht nur Religion, sondern Gefet ift. Das Chriftentum ift fein Gefet; es ift allerdings die Vollendung der israelitischen Religion. Diefe israelitische Religion trat in der Form auf, daß fie zugleich Gefet war, aber fie hat auch nicht miffioniert. Erft in ber Zeit bes Berfalles hat Israel ein fremdes Volk durch die Beschneidung in die Glaubens= gemeinschaft aufgenommen; es war gegen ben Beift ber Religion. Sie hatte Miffionsweissagungen, aber feine Miffionsthat. Auf die mußte Israel warten, bis ber tam, welcher wohl ein Abrahamssohn war, aber fo hoch über diefer Nation stand, wie der himmel, von dem er gekommen, über ber Erbe. Und auch sein Missionsbefehl wurde erst zur That, als das Beigenkorn in der Erde feine israelitische Schale durchbrochen, als er erhöht über alle, auch alle zu fich ziehen konnte. Das Wort, welches er feinen Miffionaren auftrug, über bie Welt zu tragen, fagt ihnen nicht,

586 Zahn:

wie man am beften das staatliche und bürgerliche Leben einrichtet, wie man essen, trinken, sich kleiden soll; es sagt ihnen nur, wie man mit Gott in Gemeinschaft treten darf, und eben darum ist diese Religion sähig, Weltreligion zu sein. Der Islam dagegen hat nicht nur ein Wort über Gott, sondern viele Worte über das, was vergeht, was heute so ist und morgen anders, was hier gist, aber dort nicht, und darum war es ein Misverständnis, als man versuchte, den Islam zur Weltreligion zu machen.

Selbst der Prophet hat lange genug gelebt, um zu ersahren, daß sein Wort oder was er als Gottes Wort ausgab, nicht mehr auszeichte, er hatte auch die Stirn, Gott sich selbst korrigieren zu lassen. Er mutete es seinen Leuten zu, Gott sich vorzustellen als einen Menschen, "den etwas gereuet" (4 Mos. 23, 19). Nach den mohammedanischen Auslegern giebt es 225 Verse des Korans, in welchen frühere Dogmen und Gesetze seiner eigenen Offenbarung widerrusen werden. (Weil, Moshammed der Prophet 2c. S. 355.) Aber der Prophet starb, der Koran wurde gesammelt, und nun steht er da unveränderlich. Alle seine Anshänger sind darum verurteilt, entweder ihrem Propheten abtrünnig zu werden oder für immer auf dem selben Standpunkt stehen zu bleiben. Und dies letztere ist nach dem vielstimmigen Urteil der Kenner das Unheil der mohammedanischen Welt. Der Islam ist die Religion des Stillstandes.

Eine sehr bezeichnende Unekbote erzählt Dr. Hughes. Er berichtet nämlich von einem der vielen Reformatoren, welche der Islam gehabt hat, von dem Mulla von Manki. Dieser hatte seine Laufbahn wie gebräuchlich unter dem Islam begonnen, indem er eifrig zu der Einfachheit des Korans zurückrief. Seine Missionare trieben mit einem Durrah d. h. einer ledernen Beitsche bewaffnet ihr Werk. Die Leute ließen fich auch mit Schlägen zu den vorgeschriebenen Gebeten treiben, aber dem Reformator fiel es ein, auch den Tabak zu verbieten. Da war der Zauber gebrochen. Gine Versammlung von Doktoren entschied, daß ber Tabak vom Koran nicht verboten fei, fei er ja doch zu Mohammeds Beit noch nicht eingeführt gewesen. Aus demselben Grunde foll Abdul Aziz, der türkische Sultan, sich den Genuß des Champagners erlaubt haben. (Int. 1883, S. 529.) Eine Religion, die zugleich Gefet ift und bringt, muß ihrer Natur nach auf eine Zeit und ein ober einige Länder beschränkt bleiben. Weil sie nicht einen Reim pflanzt, der fich ent= wickelt, deffen Gewächs immer und überall aus derfelben Wurzel stammend fich anpast, sondern eine äußere Korm, die unbeweglich ist, darum ist eine solche Religion, wie Palgrave vom Islam sagt, der Tod. Er erlaubt darum auch keine Berbesserung, wie seine Freunde sie hoffen. Ein rationalissierter Islam, wie Sir W. Muir sagt, ein reformierter ist überhaupt kein Islam mehr.

Aus diesem organischen Grundsehler fließen aber auch eine Menge andrer augenscheinlicher Gebrechen. Sogleich der Fehler, daß diese Relission das Schwert gebraucht. Es ist merkwürdig, daß einige ihrer Freunde dies mit einer gewissen Heftigkeit ableugnen, wenigstens von diesem oder jenem Lande leugnen. Es mag ja wohl auch Ausbreitung des Islam auf friedlichem Wege geben, aber seine Geschichte ist wesentlich eine Kriegsgeschichte. Das Schwert ist seine Macht. Der Koran, sein h. Buch, besiehlt: "Bekämpfet die Unglänbigen, die jeder Widersstand aufhört und die Religion des Herrn die einzige ist." (Sure 8.) Will ein Mohammedaner heute tolerant sein, so ist er seinem Propheten ungehorsam. Ein Gesetz kann man ja auch aufzwingen. Daß einer in seinem Herzen Gemeinschaft hat mit Gott, vermag keine Macht der Erde zu erzwingen. Erzwungenes Christentum ist kein Christentum.

Damit hängt ferner zusammen der Fehler — oder sollen wir es vielleicht einen Borteil nennen, daß der Islam so schnell missioniert. H. Smith führt an, daß in Afrika ganze Bölker mit einem Sprung mohammedanisch werden, und Kanonikus Taylor fand das so schön, daß er es nehst anderm abschrieb. So rasch geht es nun freilich nicht, aber allerdings geht es sehr rasch. Eine neue Mode kann man schnell annehmen, aber um ein Herz zu ändern, einen ganzen Menschen in seinem Leben und Wandel neu zu gestalten, dazu bedarf es Zeit.2)

<sup>1)</sup> Man kann sagen: auch das Christentum habe 3tt Zeiten mit dem Schwerte missioniert. Das war aber ein entstelltes Christentum, welches im Widers spruch mit dem klaren Worte seiner heiligen Urkunde handelte. Der Mohammedanismus, wenn er mit dem Schwerte missioniert, handelt im Cinklang mit seiner Urkunde. D. H.

<sup>2)</sup> Sehr gut wird in einem Artikel der Contemp. Rev. bemerkt, daß einige Missionsfreunde nicht "warten wollen, bis die Eiche wächst." Es wird erzählt von einem Schotten, der einmal, zweimal seine Gabe für die Judenmission giebt. Als aber zum drittenmal sein Jahresbeitrag eingeholt wurde, rief er aus: den K.... auch! Sind diese Juden noch nicht bekehrt? Wenn aber der Verfasser selbst klagt, daß noch so wenig Christen in Indien, daß noch keine "Nation" in Indien daß Christentum annimmt, daß noch keine "unabhängige Kirche" Millionen anzieht, scheint er selbst unter die Ungeduldigen geraten zu sein. Hat die apostolische, alkkaholische Mission nach einem oder auch zwei Jahrhunderten mehr erreicht, als die protestantische Mission in gleicher Zeit in Indien? Oder war zene Mission auch a great miss. failure?

588 Bahn:

In diefem Grundfehler wurzelt es auch, daß der Islam feine felbftändige und bleibende Rultur gepflanzt hat. Wir wollen nur eines nehmen, was die religiofe Rultur betrifft. Der Stifter der driftlichen Religion - wenn man diesen Titel, der auf Menschen angewandt, eine Impertinenz ist und auf Christum angewandt, viel zu wenig fagt — hat fein Buch geschrieben. Wir haben bennoch ein heiliges Buch; zahlreiche Berfaffer haben es gefchrieben; Sahrhunderte hindurch zieht fich feine Ents ftehungsgeschichte. Es ift diefes Buch in fich ein Reichtum mannigfaltigen Lebens. Und wohin die Chriften geben, dabin bringen fie das Buch und übersetzen es. Den ersten Beiden, der getauft ift, traf der erste Missionar beim Lesen eines Teiles dieses Buches, das durch Gottes Vorsehung übersetzt war. Der Miffionar hat ihn gefragt: Berftehft du auch, mas du liefeft? Beibes ift die Ubung der driftlichen Miffion, befonders der protestantischen, geblieben. Sie geben ein Buch und forgen, daß es verstanden wird. Wer will aussagen, wie reich das Rulturleben, das aus der Bibel gefloffen! Der Islam hat auch ein h. Buch: der Prophet felbst hat es geschrieben. Seine Renner ruhmen den Schwung feiner Sprache, die Poefie feiner Bebanken, obgleich ich die gerühmten Stellen unfäglich arm finde, auch in diefer Hinficht, verglichen mit Davids oder Jesaias Worten. Aber jedenfalls ift es nur eines Mannes Erzeugnis, und diefer eine Mann, fein Buch ist das Textbuch, welches alle andern heiligen Bücher nur kommentieren burfen. Welche Armut! Diefer Koran aber ift so herrlich, daß man ungebührlich handelt, wenn man ihn übersett und druckt. In der Chriftenheit find für die Wißbegierigen viel früher und viel mehr Übersetzungen bes Korans erschienen, als unter den Gläubigen. Der Islam erwartet, daß die Welt Arabifch lerne, und lieber fieht er fein h. Buch unverstanden, als überfest. Go ftehte mit feinen bildenden Ginfluffen.

Der Grundfehler liegt aber noch tiefer. Die Kultur und alles andere ist nicht der Zweck religiöser Missionare; diese wollen das Bershältnis des Menschen zu Gott ändern und können dies nur, wenn sie eine andre und bessere Ersenntnis von Gott bringen. Das thut auch der Islam, indem er denen, die "Gott Gefährten geben", den einen Gott verkündet. In dieser abstrakten Wahrheit stimmt er mit Judentum und Christentum. Aber der eine Gott, der "keine andern Götter neben sich" duldet, ist bei Israel der Gott, der aus dem Diensthause geführt hat, der erlöst, der mit den Menschen Gemeinschaft haben will. Er ist für die Christen der Bater Jesu Christi, der aus dem Bege räumte, was uns hindert, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Davon weiß der Islam nichts. So oft Gott der "barmherzige" genannt wird, daß er die

Liebe ist, daß wir ihn lieben dürfen, mit ihm leben sollen, davon weiß ber Islam nichts und noch viel weniger von dem Weg, der zu dieser Gemeinschaft führt. Da liegt der letzte Schaden.

Das vergessen die, welche den Islam und seine Mission dem Christentum und seiner Mission gegenüber rühmen. Einige ihrer Ratschläge sind um deswillen ganz unbrauchbar. Nur einige Worte über zwei dieser Ratschläge, die von verschiedenen Seiten mit besonderem Nachdruck gesgeben sind.

Das Chriftentum, heißt es, kommt ben Beiben in einem "fremden Gewand", mahrend der Islam wie etwas Ginheimisches ihnen entgegentritt. Unter englischen Chriften hat Diefes Bedenken augenblicklich viel Gewicht, da nach einem geflügelten Worte Gladstones ihre große irische Schwierigkeit vornehmlich darin begründet ift, daß den Irlandern gute Befete in "foreign garb" tommen. Für einen Fernerftehenden fieht es fo aus, als ob die Gebote: du follst nicht toten, du follst nicht stehlen, im nationalen irischen Roftum lauten wurden: bu darfft toten und ftehlen. So ift auch zu befürchten, daß, wenn das Chriftentum aus dem Semitischen ins Japhetitische und jest wieder aus Diesem ins Hamitische übersetzt werden foll, sehr viel verloren geht. Das ist wohl auch bie Meinung vieler Ratgeber. Darauf kann die driftliche Miffion nicht eingehen. Wenn aber das nicht beabsichtigt, wenn der Rat nur in dem paulinischen Sinne gemeint ift: "Allen alles werden," so kann man nur zustimmen. Er ist zwar schon oft vorgebracht, allein ihn zu befolgen fordert fo viel fortgehende Selbstverleugnung des Missionars, daß man ihn wohl nicht zu oft hören fann. Nur möchten wir dem Rat, nicht in fremdem Gewande, sondern im Negergewand oder im hindugewand das Chriftentum zu bringen, doch zur Seite ftellen, daß der Miffionar nichts dafür kann, wenn seine Botschaft fremdes Bewand trägt. Das Chriftentum ift nun einmal keine einheimische Pflanze. Es hat die merkwürdige Art, daß es unter jedem himmel und auf jedem Boden in dem großen Weltacker fortkommt, aber einheimisch ift es nur im Lande der Juden. Durch Gottes Borfehung ift es fo gefügt, daß von den Juden das Wort zu uns gekommen ift. Da ift es gar nicht anders zu machen, als daß "Beiggefichter" das Bort bringen. Das foll auch fo fein, und es ift eine leere Phantafie, zu meinen, es gehe anders.

Das Ziel der Mission ist eine einheimische Christenheit, in der dann auch das Christentum einheimische Form findet. Sind nur einmal einige zehntausend Christen gewonnen, so werden sie sich schon nicht mehr nach einem europäischen Modesournal kleiden. Und so in allem andern. Aber

mit diesem Ziele anfangen, ist eine Mobekrankheit, die uns nur schadet. Es ist meines Erachtens heute nicht die Gefahr, daß wir die Gemeinde zu spät selbständig machen, sondern im Gegenteil, daß wirs zu früh thun. In dem gegenwärtigen Alter der protestantischen Mission national selbständige Kirchen zu erwarten, ist viel zu früh. Es mag hier und da Ausnahmen geben, aber im großen und ganzen bedürsen die jungen heidenchristlichen Gemeinden noch der altchristlichen Leitung, wie auch die europäische Christenheit sie jahrhundertelang bedurft hat.

Wie die driftliche Mission vom Islam lernen foll, sich um ein einheimisches Gewand zu bemühen, so wird sie auch ermahnt, ihm zu folgen in der Ginfachheit seiner Lehre. Gott ift groß; es ift nur ein Gott, und Mohammed ift fein Brophet. Das ift alles. In der Wirklichkeit ist zwar diese Einfacheit nicht vorhanden, sondern um die Dürftigkeit der Lehre ein Beer von Satzungen gelagert, beren Befolgung dem frommen Mohammedaner nötig ift. Es ift auch ganz und gar nicht der Fall, was rationalisierende Freunde der Mission so oft befürchten, als ob das komplizierte Dogma der driftlichen Lehre eine große Schwierigkeit bote und ein Anstoß sei. "Es wird behauptet, heißt es in der Cont. Review, das Chriftentum fei ein zu komplizierter und schwieriger Glaube, und seine Lehrer beftunden zu fehr barauf, daß ber Neophyt feine vermickelten und fdwierigen Lehren annehme. 3ch finde Diefe Behauptung gang und gar unbegrundet. Die Schwierigkeiten des Chriftentums für ben Chriften find feine Schwierigkeiten für ben Sindu." Dasselbe wird für den Beiden überhaupt gelten.

Dennoch möchte es sehr gut sein, daß der Missionar sich besinnt, wie er seine Predigt möglichst einsach gestalte, wie er die Hauptsache auch als Hauptsache hervortreten läßt. Die Hauptsache sind aber nicht die einzelnen Dogmen, sondern daß der Heide und Mohammedaner in Gemeinschaft mit Gott kommt, wozu die christliche Lehre in ihren einzelnen Säten den Weg weist. Nach einigen Missionsberichten könnte es den Anschein gewinnen, als ob sich z. B. der Kamps mit dem Islam zumeist um die Frage nach der Gottheit Iesu drehe. Dhne Zweisel wird es zur Diskussion des zweiten Artikels und des dritten kommen müssen, aber zumächst will doch etwas andres gepredigt sein. Wenn je, so hat die Christenheit in der Mission, wo sie überall Elementarunterricht zu erteilen hat, sich zu fragen: Was ist das Sine, das not ist, und dies Sine dann zu predigen. Wenn je, so hat die Ehristenheit in der Mission sich zu sagen, daß das Himmelreich für die Kinder da ist, und daß

auch die Alten nur hineinkommen, vielleicht auch, daß man andre nur hineinzubringen versteht, wenn man wie ein Kind wird.

Unsers Erachtens ist übrigens das beste, empfehlenswerteste Arbeits= feld für die driftliche Miffion nicht die mohammedanifche Welt. Wer wird fich nicht freuen, wenn das Liebäugeln mit dem Islam, welches einigen Chriften Freude macht, die Chriftenheit treibt, sich ernfter der Mohammedaner anzunehmen. Je älter man wird, desto mehr erfennt man auch, daß die Missionsbewegung, so viel menschlicher Unverstand barin waltet, doch von Gottes Hand geleitet wird und lernt barum ftille ju fein, wenn fie auf einen anscheinend falichen Bunkt geleitet wird. Go mag es auch Gottes Wille fein, daß ein Angriff auf die Festungen des Islam gemacht werde. Allein unmaggeblich nach menschlicher schwacher Einsicht icheint es doch zwedmäßiger, die von der mohammedanischen Propaganda gefährdete Welt vor ihr zu retten und ihr zuvorzukommen, als den Islam felbst jest anzugreifen. Db man mit B. Smith ben Islam für eine Borftufe des Chriftentums halt ober wie Gir 28. Muir annimmt, daß nichts fo fehr gegen das Chriftentum verschließt, als ber Islam — darüber kann keine Frage fein, dag ein frifch be= bekehrtes mohammedanisches Bolf doppelt ichwer für das Chriftentum zu gewinnen ift. Sir W. Hunter icheint es für Indien fo anzusehen, daß die 50 Millionen, welche in Indien weder mohammedanis fiert, noch hinduifiert, noch driftianifiert find, das nächste Miffionsfeld seien. Es wird sich gewiß überall empfehlen, wo das Christentum mit bem Islam konkurriert, die Kraft auf die neutralen Gebiete zu wenden. Je mehr wir da retten, defto beffer geruftet treten wir seinerzeit in ben Entscheidungskampf mit dem Islam selbst, der unzweifelhaft dabin ausfällt, daß alle Anie auf Erden sich im Namen Jesu beugen zur Ehre des Baters.

## Literatur=Bericht.

1. Merensth: "Erinnerungen aus dem Missionsleben in Südost Afrika (Transvaal) 1859—1882." Mit 20 Abbildungen und einer Karte in Farbendruck. Bielefeld und Leipzig, Belhagen & Klasing. 1888. Geb. 7 M. — Das ist eine hervorragende Erscheinung auf dem Gebiete der neueren Missionsliteratur. Zwar die Geschichte selbst, welche darz gestellt wird: die Mission in Sekukunis-Land und die Gründung und erste Entwicklung der Station Botschabelo, ist in weiten Kreisen bereits bekannt; aber die Art und Weise, wie es diese bekannte Geschichte darstellt, macht das Buch bedeutend. Unter dieser Art und Weise verstehe ich nicht bloß die Lebendigkeit

der Schilderung, auch nicht nur die Anschaulichkeit im gewöhnlichen Sinne bes Worts, fondern die lebensvolle Abbildung des Gelbsterlebten bis in die fchein= baren Rleinigkeiten hinein, Die von allem Bhrafenhaften und Abstratten freie konkrete Zeichnung von Menschen, Arbeiten, Organisationen u. f. w., so daß man, ich möchte fagen ein wirklich handgreifliches Bild von bem afritanischen Missionsteben bekommt. Und das keineswegs in einer einseitigen Beise. Diefes Bild befindet fich in dem großen Rahmen des afrikanischen Gesamtlebens, Des geographischen, ethnologischen, wirtschaftlichen, koloniglen, politischen; aber nicht in der langweiligen Form voraufgeschickter allgemeiner Schilderungen von Land und Leuten u. f. m., fondern wie fich das Leben lebt, in leibhaftigen Bilbern, thatsächlichen Gescheniffen, in Gestalten von Fleisch und Blut. auf zwei Vorzüge des Buches möchte ich speziell hinweisen: nämlich was man aus ihm lernen kann bezüglich der Behandlung der Gingebornen und bezüglich der Miffionsmethode. Beiden Gegenständen ift fein besonderes Rapitel voll allgemeiner Anweisungen gewidmet, sondern wir feben an einer Reihe konkreter Falle, wie der Schreiber der Erinnerungen gehandelt hat, 3. B. S. 122, 126, 130, 132, 134, 186, 263, 268, 272, muß fagen: er hat mit großer Weisheit, mit Takt, Geschick, Achtung vor der väterlichen Sitte und viel Berftandnis für die berechtigte Eigentumlichkeit der Eingebornen gehandelt. Missionare und wenn anders sie überhaupt lernen wollen: Rolonialpolitifer können bier viel lernen. Man kommt weiter mit der verständnis= und rudfichtevollen Schonung der Gingebornen und der Bolfesitte als mit Brutalität. Die Achtung ist wahrhaft wohlthuend, welche der Berfaffer vor seinen Afrikanern hat. Ebenso gefund wie seine Praxis in der Behandlung der Gingebornen ift feine Miffionsmethobe. Was wir ge= legentlich erfahren über Stationsanlage, Bauten, Sprachstudium, Berbindung der Miffion mit Sandwert, Aderbau und Sandel, Miffionsreifen, Miffions= predigt, Miffionsunterricht, Miffionszucht, Gemeindeorganisation, Chepraxis und dergl., das ift alles nicht nur fehr auschaulich, sondern es hat auch Sand und Fuß. Man kann hier und da in Rleinigkeiten mit dem Berf. differieren, aber im ganzen muß man feine Miffionspraxis als vorbildlich bezeichnen. Ich habe noch wenige Missionsberichte oder Erinnerungen aus dem Missionsleben gelesen, die mir gerade in dieser Hinsicht so lehrreich gewesen wären. bezüglich eines Punktes habe ich die ernstesten principiellen Bedenken gegen die Sandlungsweise Merenstys, nämlich bezüglich feiner politischen Wirksamkeit. Das Buch schildert auch hier die Berhältnisse äußerft anschaulich und bewirkt da= durch allerdings ein Berftändnis für die hervorragende politische Rolle, welche seinem Berfaffer durch die Umftande zugewiesen murde, aber feine Recht= fertigung derselben. Jedenfalls erhält man aus dem vorliegenden Buche mit einem klaren Ginblicke in das vielgestaltige Missionsgetriebe zugleich eine lebensvolle Anschauung von dem afrikanischen Leben und Treiben, die in sehr wesentlichen Bunkten von den oberflächlichen Schilderungen der Reifenden und jungen Rolonialpolitiker fich unterscheidet. Sier redet ein Mann, der zeugt. was er gesehen, und der jahrzehntelang mit offenen und klaren Augen gesehen hat. Und wie für den Miffionsfreund lehrreich, fo ift das Buch auch für den Miffionsgegner überzeugend; die Thatfachen, die es reden läßt, find eine fehr beredte Apologie der Miffion, speciell der evangelischen Miffion. Gine

Station wie Botschabelo kann fich sehen laffen, und wer fie gesehen, der wird fich auch nicht mehr täuschen laffen durch die Dreffur und Scheinkultur, mit welcher die römische Miffion besonders an einigen Ruftenorten Barade macht. Schlieglich fei nur noch darauf aufmerkfam gemacht, daß das Buch Merenstus auch darüber verschiedene charakteristische Mitteilungen macht, wie unzuverläffig, weil auf Mangel an Berftandnis und genügender Erforschung beruhend oft die Berichte sog. Augenzeugen sind, Reisender, Kolonisten, Offiziere u. dgl., die wirklich an Ort und Stelle gewesen sind und nun in der Heimat für Autoritäten gelten. Da hat 3. B. einer Die Missionare als "Geldmenschen" verschrien, weil die Miffionar-Bant-Cheques das ficherfte Papiergeld im Lande feien. Der Mann wußte nicht, daß in diesen Cheques den Missionaren ihr geringes Gehalt ausgezahlt wurde und daß fie mit denfelben an Stelle von Metallgeld ihrerseits ihre Waren bezahlen mußten (S. 426). Gin anderer (S. 430) glaubte, die anständig einhergehenden Leute in Botschabelo wurden bon der Miffionsgefellschaft gekleidet, und er erstaunte fehr, als er zufällig erfuhr, daß fie aus dem Ertrag ihres Berdienftes fich nicht nur felbst kleideten, fondern auch fparten. Bare ihm diefer Irrtum nicht zufällig aufgeklart worden, so hatte er sicher in Europa als "Augenzeuge" über Berfcleuderung von Miffionsgeldern berichtet.

2. Seffe: "Die Miffion auf der Rangel. - Texte, Themata, Dispositionen und Quellennachweise für Missionsvorträge." Ralw. 1889. Geb. 2,75 M. Als ich den Titel Diefes Buches las, glaubte ich, es solle ein Seitenftud fein zu meiner "Miffion in der Schule", allein der Ginblid in feinen Inhalt überzeugte mich bald, daß dies nicht eigentlich der Fall ift. Allerdings wird S. 5 auch "die gelegentliche Erwähnung der Miffion auf der Rangel, fo oft der Text es mit fich bringt," gefordert und S. 11-20 an einigen Miffionspredigten über die Berikopen gezeigt, daß es den fonntäglichen Evangelien und Episteln an Missionsstoffen nicht fehle, aber ber Sauptnachdruck wird nicht auf die organische Ginwebung der Miffionsgedanken der Schrift in die ordentliche fonntägliche und festtägliche Bemeinde= predigt, Bibelftunde 2c. gelegt, woran unfrerfeits fo oft erinnert worden ift, und insofern entspricht bas Buch nicht unsern Erwartungen. Wir halten Die homiletische Bermertung der biblifden Missionsgedanken in der Gemeinde= prediat für michtiger als alle außerordentlichen Miffionsvorträge und alle außerordentlichen Missionsgottesdienste. Das vorliegende Buch hat es aber wesentlich mit den außerordentlichen (biblischen und geschichtlichen) Missionsvorträgen und ben außerordentlichen Miffionsgottesdienften zu thun. Und was es hierüber fagt und giebt, ift ebenfo reichhaltig wie treffend und brauchbar. Es gliedert fich in 7 der Lange nach fehr verschiedene Rapitel: 1. das Recht der Miffion auf Die Rangel S. 1-6; 2. Das jährliche Miffionsfoft in der Rirche S. 6-10, wobei Bu bemerken ift, daß in der gangen preugischen Landeskirche feit geraumer Zeit ein solches Fest gefeiert wird; 3. die Miffionspredigt S. 10-20, die bereits oben erwähnten Miffionspredigtentwurfe über einige Beritopen enthaltend; 4. die Miffionsstunde (Art und Beife derfelben) S. 21-31; 5. Dispositionen Bu Miffionsvortragen aller Art S. 32-166, über eine große Menge alt- und neutestamentlicher Texte mit einer Fulle von missionsgeschichtlichen Sinweisungen;

- 6. Missionsgebete S. 166—198 und 7. Missionsgeschichtlicher Datumkalender mit Quellennachweisen S. 199—324, nicht nur das mühsamste und längste, sondern auch für den, der's zu benutzen versteht, vielleicht das wertvollste Kapitel des ganzen Buchs, denn es enthält für jeden Tag im Jahre den Text so zu sagen zu einem kasuellen Missionsvortrag. Der Preis ist überraschend billig für das auch freundlich ausgestattete Buch.
- 3. J. Johnston: A handbook of foreign missions. Containing an account of the principal Protestant missionary societies in Great Britain with notices of the Continent and in America also an appendix on Roman Catholic missions. London, Relig. Tract. Soc. 1888. Der ausführliche Titel giebt eine vollständige Inhaltsangabe des Buchs. Auf Grund seiner in der introduction gegebenen Bestimmung des Begriffs Mission als der Evangelisterungsarbeit unter Nichtchristen giebt der Verfasser eine sorgfältig gesammelte von einem mehr oder weniger umfangereichen Text begleitete Missions statistif über solgende Missionen:

1. 27 selbständige britische (als 27. die Beilsarmee);

2. 9 britische Frauenmissionen;

3. verschiedene Missionshilfsgesellschaften, z. B. die Cambridge M. to Delhi; the M. to lepers in India; the Kabyle oder wie sie jett heißt die North African M.; das East London Institute for home and foreign missions etc., die jedoch teilweise auch völlig selbständig Mission treiben;

4. 19 kontinentale (darunter 8 deutsche);

5. 17 nordamerikanische (die kanadischen find nur angedeutet, ebenso einige Frauenmissionen);

6. 3 medizinische Missionen;

7. 4 Judenmissionen (eine Angahl anderer werden nur genannt);

8. 9 Bibel- und Traktatgesellschaften;

9. die römischen Miffionen.

Es ift überaus schade, daß diese mit so viel Fleiß gesammelte Statistik nicht vollständig ist, wodurch sie natürlich einen großen Teil ihres Wertes verliert. Es sehlen nicht nur viele Gesellschaften, sondern es sind auch manche statistische Übersichten über die einzelnen Gesellschaften ziemlich lückenhaft. Man sollte fast wünschen, der Verfasser hätte mit der Publikation seiner Sammlungen gewartet, bis er das gesamte Material nicht bloß aus Europa und Amerika, sondern auch aus Südafrika, Australien und Indien, wo es gleichfalls selbständige Wissionen giebt, beisammen gehabt hätte. Was wir brauchen, das ist eine möglichst vollständige lückenlose Übersicht über die gesamte evangelitsche Mission, die auf zuverlässigen und kritisch gesichteten Daten ruht. — Der Anhang über die römische Mission ist lehrreich; aber weder kritisch gesichet noch vollständig genug, so daß er eigentlich auch nur als ein Fragment bezeichnet werden kann. — Dagegen sind die auf die einzelnen Gesellschaften bezüglichen Mitteilungen und Zahlen zuverlässig, so daß in dieser Beziehung die Arbeit als ein gutes "Handbuch" gelten darf.

4. Miffionsfänger. Missionslieder zum Gebrauch der schwedischen Gemeinden, herausgegeben vom ftudentischen Missionsverein zu Upsala (Stod=

holm 1887, nebst einem Melodienhefte). Eine Sammlung von 100 in 8 Abschnitten geordneten Missionsliedern, welche, ursprünglich aus dem Bezürfnis des studentischen Missionsvereins für seine eigenen Versammlungen entstanden, nun eine Gabe an die schwedischen Missionsspreunde geworden ist. Sie enthält ältere und neuere Lieder, meist schwedischen Ursprungs, etwa zum fünften Teil Übersetzungen oder Bearbeitungen aus andern Sprachen, überwiegend aus dem Deutschen. Uns interessieren namentlich die letzten. Wir sinden hier Luthers "Es wolle Gott uns guädig sein", I. Heermanns "O Iesu Christe, wahres Licht", Bogathys "Wach auf, du Geist der ersten Zeugen"; von neueren Dichtern sind Barth, Spitta, Zeller, Bahnmaier, F. W. Krummacher u. a. (auch Goethe mit dem Opierliede aus Faust) mit einzelnen oder mehreren Liedern vertreten. So ist auch diese Sammlung ein Zeugnis, daß man in Schweden durch deutsches Missionsleben sich anregen läßt; es kann aber andrerseits auch dieses Werk des studentischen Missionseverinen zu einer Anzegung dienen.

- 5. Reinede: "Die Einführung des Christentums im Harzgau im 8. Jahrhundert mit besonderer Berückschigung der Gründungsgeschichte des Bistums Halberstadt." Ofterwieck, Zickseld. 1888. 1 M. Eine auf fleißigen Studien beruhende Monographie, welche ein bedeutendes Detail-Material zussammenträgt, das sich auch für Missionsvorträge speziell innerhalb des bezeichsneten geographischen Gebiets fruchtbar verwenden läßt, zumal wo ihm eine lokale Färbung gegeben werden kann.
- 6. Schneller: "Rennft du das Land?" Bilder aus dem gelobten Lande. In Kommiffion bei der Buchhandlung des ev. Bereinshauses (Wallmann) in Leipzig. 5 M., geb. 6,20 M. Das Buch ift wichtig für Freunde der Mission in Balästina. In demselben Frühjahr 1884, als B. Ninck aus Homburg seine Orientreise machte, die er nachher in seiner frischen und herz-lichen Art unter dem Titel "Auf biblischen Pfaden" schilderte, trat der Baftor 2. Schneller, nach längerem Aufenthalt im Berliner Dom-Randidatenstift und furger Bermaltung einer ländlichen Pfarrftelle bei Freienwalde, im Miffionshause Bethlehem an die Stelle des früheren Miffionars Müller. Jest nach mehr als 4 Jahren, die er in Gemeinschaft mit Bater und Mutter, Bruder und Schwester als erfter theologisch gebildeter Araber und Deutscher zugleich im heiligen Lande auf die Evangelisationsarbeit verwendet hat, tritt er mit feinen Illustrationen der Geschichte des Beilands und des Bropheten Elias, sowie mit der Erzählung feiner Wanderungen nach dem See Benegareth, nach dem toten Meere und Bericho, nach dem Kanal von Suez durch die Bufte Baran jum erften Male an die Offentlichkeit. Dag er Frifde und Boltstümlichkeit mit Rind gemein hat, wird jeder aus feinen Arbeiten erkennen in der Unichaulichkeit übertrifft er ihn fast durch die ihm angeborne orientalische Bhantafie. 218 Eingeborner, der nun wieder 4 Jahre in feinem Beimatlande geweilt, fich in die Gedanken und Sitten des Bolkes eingelebt hat und ju beobachten versteht, verdient er mehr Beachtung als ein schnell durchreisender Europäer, der nicht einmal Arabisch versteht. Seine Sammlungen für ein neues Gotteshaus in Bethlehem haben wie durch ein Bunder 80 000 Mark

hervorgezaubert — und der Ban der neuen Kirche hat begonnen. Wir wollen deshalb seinem Buche die Frucht wünschen, daß er immer mehr Herzen für Palästina erwärmt. Vielleicht kommt noch einmal die Zeit, wo es nicht mehr für eine Chimäre gilt, von der Evangelisation des ganzen heiligen Landes zu sprechen. Wg.

7. Endlich feien noch folgende Miffions-Trattate notiert und empfohlen:

a) aus dem Berlage des Miffionshaufes zu Barmen:

"Reiseerlebniffe eines Bereromissionars";

"Johanne Rarifo, ein Bild aus der Bereromiffion";

"Wie der Herero lebt und ftirbt, oder die Gottlosen haben feinen Frieden";

b) aus dem Berlage der Bafeler Miffionsgefellichaft:

"Evangelischer Missionskalender pro 1889" 3. Aufl.;

Bohner: "Wie ich den Beiden predige";

"Wie die Beiden beten";

"John Wood, ein Lebensbild aus der westafrikanischen Miffion";

"Abraham und feine Trommel";

"Der Häuptling von Fallangia"; "Obusima, der befreite Regerknabe";

"Drei Hindu auf der Suche nach einem Beiland";

"Die Schanar in Tineweli":

"Tichin, der arme Chinesenknabe";

"Gin auftralischer Erftling";

"Ernftes und Beiteres aus der Gudfee";

"Weg hat Gott allerwegen, oder wie die Insel Nukulälä driftlich wurde".

Aus Mangel an Raum kann der Schluß der Missionsrundschau erst in den Ansangsnummern des nächsten Jahres folgen.

## Inhaft.

| I. Geschichtliches und Ethnologisches.                                                                                                                                                                                          | Seite                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | 234                                          |
| Ürztliche Missionen. Bon D. Th. Christlieb . 9. 49. 176. Die evang. Missionsschiffe. Bon P. E. Wallroth . 25. 79.                                                                                                               | 125                                          |
| Elfenheinhandel am Panan                                                                                                                                                                                                        | 34                                           |
| Mind alten Ranieren                                                                                                                                                                                                             | 145                                          |
| Snavistas non den Paralinen Ran & Ourse                                                                                                                                                                                         | 153                                          |
| Elsenbeinhandel am Kongo<br>Aus alten Papieren<br>Spanisches von den Karolinen. Bon G. Kurze<br>Die katholische Kongomission. Bon P. J. Pfotenhauer 201.                                                                        | 957                                          |
| Die unigotifige Kongomiffton. Don F. S. Protenganet 201.                                                                                                                                                                        | 460                                          |
| 324. 373. 410.                                                                                                                                                                                                                  | 400                                          |
| Bischof Taylors sich selbst erhaltende Mission. Von D. R. Grun-                                                                                                                                                                 | 970                                          |
| demann                                                                                                                                                                                                                          | 270                                          |
| Schwierigkeiten der Baseler Mission in Ramerun. Von P. Wurm                                                                                                                                                                     | 278                                          |
| Weiteres über Bischof Taylor. Von D. R. Grundemann .                                                                                                                                                                            | 395                                          |
| Die allgem. Miff. Ronf. in London. Bon A. Merensky 401. 478.                                                                                                                                                                    | 515                                          |
| Ein moderner Kreuzzug. Vom Herausgeber                                                                                                                                                                                          | 497                                          |
| Der Romanismus des 19. Jahrhunderts im Lichte der Statistik.                                                                                                                                                                    |                                              |
| Vom Herausgeber                                                                                                                                                                                                                 | 561                                          |
| Vom Herausgeber                                                                                                                                                                                                                 | 546                                          |
| Geographische Rundschau. Von E. Wallroth 292. 345.                                                                                                                                                                              | 382                                          |
| II. Cheoretisches und Apologetisches.                                                                                                                                                                                           |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                            |
| Zum neuen Jahre. Bom Herausgeber                                                                                                                                                                                                | 97                                           |
| Artmenmisson voer steile Wissian Der ausgever                                                                                                                                                                                   | 140                                          |
| Roch einmal: Beck und die Baseler Mission                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Gine Miffionsapologie aus Laienmund. Bon Charles Brownlee                                                                                                                                                                       | 194                                          |
| Missionary comity. Vom Herausgeber                                                                                                                                                                                              | 305                                          |
| Gine Grammatif ber Kongosprache. Bon Missionar Biebe                                                                                                                                                                            | 339                                          |
| Einige Gedanken über missionarische Bibelübersetzung. Bon Miff.                                                                                                                                                                 |                                              |
| H. Sundermann                                                                                                                                                                                                                   | 353                                          |
| Hafam und Christentum. Bon F. M. Zahn 449. 504                                                                                                                                                                                  | 576                                          |
| III. Literarisches.                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 39                                           |
| Riggenhach & T Red                                                                                                                                                                                                              | 40                                           |
| Wähler. She Whilenichaff der mrillimen kente                                                                                                                                                                                    | . 44                                         |
| Buttner: Zeitschrift für afrikanische Sprachen .<br>Schulte: Geschichte des Untergangs des griech röm. Heidentums I.                                                                                                            | 48                                           |
| Schulte: Gelchichte des Untergangs des griech. rom. Petoentums 1.                                                                                                                                                               | 91                                           |
| Nottrott: Die Goßnersche Mission unter den Kolhs. Baierlein: Bon den Heiden. Schneider: Amtökalender I. II. Barned: Pflanzung und Pflege des Missionssinns. Grundemann: Dornen und Ahren. Gisele: Jesuitismus und Katholizismus | 91                                           |
| Schneider: Amtsfalender I. II.                                                                                                                                                                                                  | 92                                           |
| Barned: Bflanzung und Pflege des Missionssinns                                                                                                                                                                                  | 92                                           |
| Grundemann: Dornen und Ahren                                                                                                                                                                                                    | 3, 303                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| Ellete: Telutismus uno Katholizismus                                                                                                                                                                                            | 93                                           |
| Refuge: The Boulingmen kepen in but applied belowing                                                                                                                                                                            | 93<br>95                                     |
| Soulze: Reines Bassionale                                                                                                                                                                                                       | 93<br>95<br>96                               |
| Soulze: Reines Bassionale                                                                                                                                                                                                       | 93<br>95<br>96<br>96<br>2. 303               |
| Seige: Me Pattintigen Reven in der Applied Gelgicht. Schulze: Aleines Paffionale Eust: The modern languages of Oceania. Marned: Der Komanismus im Lichte seiner Heidenmission I. II 15                                          | 93<br>95<br>96<br>96<br>2. 303<br>199        |
| Seinge: Me Pallintigen Meden in der Aponer Seigigie. Schulze: Rleines Baffionale Cuft: The modern languages of Oceania. Barned: Der Romanismus im Lichte seiner Heidenmission I. II                                             | 93<br>95<br>96<br>96<br>2. 303<br>199<br>200 |
| Soulze: Reines Bassionale                                                                                                                                                                                                       | 93<br>95<br>96<br>96<br>2. 303<br>199        |

598 Inhalt.

| Brecht: Papst Leo XIII. und der Protestantismus Barned: Kirchenmission oder freie Mission Zahn: Der Acker ist die Belt Bentley: Dictionary and grammar of the Congo language The Missionary Review Schwarz: Mimbo und Mimba von Rohden: Geschichte der Rheinischen MG. Frick: Geschichten und Bilder aus der Mission Hehrmann: Einführung in die heilige Schrift Schäfer: Praktisches Christentum Church Miss. Atlas Baierlein: Im Urwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barned: Kirchenmission oder freie Mission Zahn: Der Acter ist die Belt Bentley: Dictionary and grammar of the Congo language The Missionary Review Schwarz: Mimbo und Mimba von Robben: Geschichte der Rheinischen M.G. Frid: Geschichten und Bilder aus der Mission Heidrichten und Bilder aus der Mission Heidrichten und Bieder aus der Mission Heidrichten und Heidige Schriftentum  Ghäfer: Brattische Schriftentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jahn: Der Acker ist die Welt Bentley: Dictionary and grammar of the Congo language The Missionary Review Schwarz: Mimbo und Mimba von Rohden: Geschichte der Rheinischen M.G. Frick: Geschichten und Bilder aus der Mission Heidrich: Handbuch für den Religionsunterricht Behrmann: Einführung in die heilige Schrift Schäfer: Braktisches Christentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Missionary Review Schwarz: Mimbo und Mimba von Nohden: Geschichte der Kheinischen MG. Frid: Geschichten und Bilber aus der Mission Feidrich: Handbuch für den Religionsunterricht Behrmann: Einsührung in die heilige Schrift Schäfer: Brattisches Christentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwarz: Mimbo und Mimba von Rohden: Geschichte der Rheinischen M.G. Frid: Geschichten und Bilder aus der Mission Heidrich: Handbuch für den Religionsunterricht Behrmann: Einführung in die heilige Schrift Schäfer: Brattisches Christentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| von Rohden: Geschichte der Abeinischen W.S. Frid: Geschichten und Bilder aus der Mission Feidrich: Handbuch für den Religionsunterricht Behrmann: Ginsübrung in die heilige Schrift Schäfer: Brattisches Christentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frid: Geschichten und Bilder aus der Wisson Heidrich: Handbuch für den Religionsunterricht Behrmann: Cinführung in die heilige Schrift Schäfer: Braktisches Christentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heidrich: Handbuch für den Religionsunterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Behrmann: Cinführung in die heilige Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schäfer: Braktisches Christentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Church Miss. Atlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsis a Vaine Chas Transa Vac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2) HIETIETH I AIR LLIDRIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rautenberg: Rundschau über die Geschichte der ban. fachf. ev. luth. Mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Warned: Missionsstunden I. 3. Ausl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eppler: Reben am Weinstod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Huppenbauer: Bon Kyebi nach Kumase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Steiner: Ein Blatt aus der Geschichte der Brüdermission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schneider: Das Aussätigenasyl in Jerusalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Merensky: Kolonisation und Mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ballmann: Die Missionen der evang. Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Merensky: Erinnerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hesse: Die Mission auf der Kanzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sohnston: A handbook of foreign missions ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| m: [[] ] []                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Willionslander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Miffionsfänger Reinede: Einführung des Christentums im Hargau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reinede: Einführung des Christentums im Harzgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reinecke: Einführung des Christentums im Harzgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reinede: Einführung des Christentums im Harzgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reinede: Einführung des Christentums im Harzgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reinede: Einführung des Christentums im Harzgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reinede: Einführung des Christentums im Harzgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau . Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon O. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des Missionsarztes Wenyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau . Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon O. Funcke. Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des Missionsarztes Wenyon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau . Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon O. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des Missionsarztes Wenyon Eine traurige Geschichte aus Tamulensand. Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon D. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des Missionsarztes Wenyon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland. Eine Abendmahlsseier in einem Negerdorf. Ein verhängnisvoller Brunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach  Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon D. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des  Missionsarztes Benyon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland. Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf. Ein verhängnisvoller Brunnen  Der König Tod und seine Diener. Bon James J. Bovula                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach  Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon O. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des  Missionsarztes Benyon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland. Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf. Ein verhängnisvoller Brunnen  Der König Tod und seine Diener. Bon James J. Bovula Bericht über den Pommerschen Missionskursus                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach  Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon O. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des  Missionsarztes Benyon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland. Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf. Ein verhängnisvoller Brunnen  Der König Tod und seine Diener. Bon James J. Bovula Bericht über den Pommerschen Missionskursus                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon D. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des Missionsarztes Bennon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland. Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf. Ein verhängnisvoller Brunnen Der König Tod und seine Diener. Bon James J. Bovula Bericht über den Pommerschen Missionskursus Römische Tausen                                                                                                                                                                                                                              |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach  Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon D. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des  Missionsarztes Bennon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland. Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf. Ein verhängnisvoller Brunnen  Der König Tod und seine Diener. Bon James J. Bovula Bericht über den Pommerschen Missionskursus  Kömische Taufen                                                                                                                                                                                                                          |
| Reinede: Einführung des Christentums im Harzgau Schneller: Rennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach  Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon D. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des  Missionsarztes Bennon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland. Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf. Ein verhängnisvoller Brunnen  Der König Tod und seine Diener. Bon James I. Bovula Bericht über den Pommerschen Missionskursus Römische Zausen wider den Protestantismus Römische Zeugen wider den Protestantismus Rogatepredigt. Bon Gen. Sup. Lohr                                                                                                                     |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon D. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des Missionsarztes Bennon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland. Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf. Ein verhängnisvoller Brunnen Der König Tod und seine Diener. Bon James J. Bovula Bericht über den Pommerschen Missionskursus Kömische Zausen wider den Brotestantismus Rogatepredigt. Bon Gen. Sup. Lohr Eine Probe aus der Mtalagasp-Bredigtliteratur. Bon G. Kurze                                                                                                      |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Miss. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Bon D. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des Missionsarztes Bennon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland. Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf. Ein verhängnisvoller Brunnen Der König Tod und seine Diener. Bon James I. Bovula Bericht über den Pommerschen Missionskursus Römische Zausen wider den Protestantismus Rogatepredigt. Bon Gen. Sup. Lohr Eine Probe aus der Mtalagasp. Predigtliteratur. Bon G. Kurze Feurige Kohlen                                                                                      |
| Beinede: Einführung des Christentums im Harzgau Schneller: Rennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach Allerlei gute Botschaft aus Indien. Von Missi. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Von D. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des Missionsarztes Wennon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf Ein verhängnisvoller Brunnen Der König Tod und seine Diener. Bon James J. Bovula Bericht über den Pommerschen Missionskursus Römische Zausen wider den Brotestantismus Rogatepredigt. Bon Gen. Sup. Lohr Eine Probe aus der Malagasp Predigtliteratur. Von G. Kurze Feurige Kohlen                                                                                         |
| Beinede: Enführung des Christentums im Harzgau Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach Allerlei gute Botschaft aus Indien. Von Missi. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Von D. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des Missionsarztes Wenyon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf Ein verhängnisvoller Brunnen Der König Tod und seine Diener. Bon James J. Bovula Bericht über den Pommerschen Missionskursus Kömische Taufen Kömische Zausen wider den Brotestantismus Rogatepredigt. Bon Gen. Sup. Lohr Eine Probe aus der Malagasp Predigtliteratur. Von G. Kurze Feurige Kohlen Die Mission an den Aussätzigen in Indien. Bon Mission hahn in Lohardagga |
| Beinede: Enführung des Christentums im Harzgau Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach Allerlei gute Botschaft aus Indien. Bon Missions D. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des Missionsarztes Benyon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf Ein verhängnisvoller Brunnen Der König Tod und seine Diener. Bon James J. Bovula Bericht über den Pommerschen Missionskursus Römische Zausen wider den Protestantismus Rogatepredigt. Bon Gen. Sup. Lohr Eine Probe aus der Malagasperedigtliteratur. Bon G. Kurze Feurige Kohlen Die Mission an den Aussätzigen in Indien. Bon Missionas                                                                                     |
| Beinede: Enführung des Christentums im Harzgau Schneller: Kennst du das Land? Missionstraktate  Beiblatt:  Georg Schmidt, der Bahnbrecher der Mission unter den Hottentotten.  Bon P. Koelbing-Fischbach Allerlei gute Botschaft aus Indien. Von Missi. Corban Biblische Ansprache über Joh. 17, 14—24. Von D. Funcke Ein Blick in die ärztliche Missionspraxis. Aus einer Rede des Missionsarztes Wenyon Eine traurige Geschichte aus Tamulenland Eine Abendmahlsseier in einem Regerdorf Ein verhängnisvoller Brunnen Der König Tod und seine Diener. Bon James J. Bovula Bericht über den Pommerschen Missionskursus Kömische Taufen Kömische Zausen wider den Brotestantismus Rogatepredigt. Bon Gen. Sup. Lohr Eine Probe aus der Malagasp Predigtliteratur. Von G. Kurze Feurige Kohlen Die Mission an den Aussätzigen in Indien. Bon Mission hahn in Lohardagga |

## Namen= und Sachregister.

(Abfürzung: Bbl. - Beiblatt.)

**A**66â Raggô 298. Abbitibisee 137. Abdul Aziz 586. Abeofuta 443. 579. 584. Abercrombie, Dr. 18. Aberdeen, Earl of 405, 539, Abeffinien 297. Abia Kari 443. Abufura, Theodorus 510. Aburi 77. Achal=teke Dase 292. Acuris-Indianer 352. Ada Bbl. 30. Adali 297. Adelaide Bbl. 70. Adumas 348. Afallô 298. Afar=Bolf 297. Afghanistan 55. 64. African Lakes Company 392. 499. 537. Afrika 22. 64. 77. 125 f. 137 f. 297 f. 345 f. 395. 437 ff. 497 f. 505. 573. 574. Bbl. 75. Aglemute 351. Agra 20. 55. Manpten 22. Miten, Rev. Dr. Ch. 495. 532. Airdfluß 383. Atassa 136. Atem 444. Affra 350. Alan, Bischof Ch. 130. Alaska 27. 351. 539. Aleuten 351. Alexandrian, Dr. 69. Alexandrien 74. Alfonso I, König v. Kongo 211 f. 413. 433. 467. Algier, Miffionare von 394. Algoma 29. 138. Alison, Prof. 18. Muahabad 19. 359. 401. 494. 555. Man, Rev. Dr. Young 516. Allen, Rev. 28. 524. 536. Allen, Lieut. S. J. 351. Allen, Dr. 63. 191. Almora 61. Alt=Kalabar 134. 138. 443. Altyn=dag 295. Amazonas 137. Amazonenstrom 382.

Ambas 349.

Alvaro I, König v. Kongo Arthington, Robert 88. 133. 202. 223. II, — — 231. III, --232.324.\_\_\_\_  $\nabla$ , — 233.  $VI'_{1} - 233.$ ---- - VII, - - 373. --VIII, --374,Ambafi 209, 215. Ambriz 34. Ambrigette 34. Amerika 27 f. 64. 137 f. 351 f. 382 f. 395, 401, 505, 539, 565. 574. Ammon 71. Amon 15. 20. 88. 247. Amritfar 52 f. 234. 235. 554. Amfterdam 282. Amu 136. Amusato 426. Andamanen 300. Anderson 68. Bbl. 27. – —, Rufus 100. Undree, R. 128. Andros 31. Aneho 350. Aneithum 85. 86, Angelo 375. Angelo, Michael v. Gatina 204. Ango=Ango 34. Angola 204 f. 325. 327. 374. 377. Angoni 387. 393. Angon 378. Anilimane 130. Antakaren 300. Antananarivo 440. Bbl. 57. Antiochien 70. Antonio, König von Kongo 338. 373. 430. 465. 477. Antung 293. Anum 350. Anzikos 223. Apingis 348. Appia, Pastor 537. Aqua Rosato, Don Pietro 380. Arabien 73. Arakujanas-Indianer 352. Arden, Rev. A. H. 5. 538. Arega 75. Arig 293. Armstrong, Miss. 519. Arowaken 352. Arromak-Indianer 352. Artajona, P. Saturnino d' 154. Bangwes 348. Artazequi, Pater Danield' 154. Banfa Lobota 425.

286. 341. 442. Artu 297. Aruwimi 299. Asabas 443. Asante, David 350. Ascension 165. Michabad 292. Ajhmore, D. 290. Ajhton, Rev. 489. Usien 64. 87. 139. 292 ff. 546 ff. 572 f. 574. Aftlen 204 ff. 324 ff. Athabaska 351. Athna=Rhotana 351. Atna 351. Atonga 393. Auberlen 141. Auftralien 81. 253. 383. 538. Austremoine, Bater Bbl. 41. Avanchers, Pater Leon des 298. Azury, Dr. 64. Babu Shome, Advotat 558. Babulon 294. Bacheler, Miss. 134. Bacheler, Dr. Otis R. 16 f. Bachmann 498. Badjus 296. Bafarani 348. Bafonland 348. Bagamono 390. 394. Baierlein 91. 397. Bailen 61. Bailey, Miff. Well. E. Bbl. 65 f. Bailundu 441. Bater 511. Bakete 347. Bakuba 347. Bakwangadi 437. Bakwiri 349. Balasore 17. Ball, Dr. Dyer 15. Baller, Miff. 535. Baluba 347. Balundu 348. Bamangwato 437. Bamba 232. 233. 325. 327. 374. 467. 477. Bandame 387. 393. Bangalore 401. Bangkok 15. Bangweolo-See 300.

Bantu 339. Banza 443. Banza Kongo 209. Banza Mantife 443. Bapedi 438. Barberton 437. Barbot, James 205. Barbuto 229. Barcello, Pater Bbl. 44. Bardun 293. Bargas 40. 42. Baringo-Gee 298. Barlow, Rev. B. H. 479. Barma 296. Barth 511. Barttelot, Major 299. 499. Barumbo 346. Baschilange 347. Baschilele 346. Baffutoland 198. 446. Bastian, Dr. A. 205. 381. 414. 434. Baftian, Prof. 298. Bataillon, Bischof 503. Batauana 437. Batavia 15. Batete 348. Bath 84. Batta 329. 330. 420. Batua 348. Barter, Frl. 81. Barterfluß 383. Bayern 253. Beamr 236. Bechuana 198. 446. Beck, D. J. T., 40 f. 140 ff. Boas, Dr. F. 351. Beekhuigen 32. Behrmann, Hauptp. G. 303. Beirut 67. Befu 352. Beldula 351. Belgien 565. Bell, Dr. James 20. Bellacula 351. Benares 245. Benedift, Pater 464. 475. St. Benediktus Miff .= Gef. 394. Benefi 347. Bengalen 88. 577. Benita 443. Bennett, Dr. Risdon 23. Bennie, Miff. 193. Bentley 256. 341 f. Bergen 126. Berhampur 558.

Bertin, A. 301. Beshara, Dr. 70. Beswick, Rev. 384. Bethel 195. 443. Bethge 95. Betitta 348. Betsimisarafa 300. Bevan, Th. F. 383. Beger 254. Bhagalpur 246. Bhagirateefluß 88. Bhagulpur 52. Bibel-Gesellschaft, brit. u. ausländ. 285. 527. Bickerfteth, Miff.=Bifchof 549. Biedermann 141. Bihé 441. Bijerre 299. Bimbia 349. Bingham, Miff. 84. Binue 135. Bird, Dr. Golding 23. Birma 486. Birr 20. Bishop, Mrs. 495. Blackburn, Miff. 390. Blackwood, Sir Arthur 540. Buludupis 296. Blanture 387. 394. Bliß, Dr. Dan. 68. Blomftrand, Miff. 253. Bluefields 32. Blumhardt, Miff.-Insp. 40. Busanga 350. 142. 399. Blyden, Dr. 504 ff. 579 f. Blythswood-Institut 439. Bögner, Inspettor 537. 539. Böhm 299. Boma 425. Bonaparte, Pring Roland 352. Bonaventura, Pater 327. 424. Bonker 161. Bonnys 443. Boone, Dr. 23. 3. 15. Borneo 88. 296. Boston 16. 17. 84. Botschabelo 438. 495. 591. 593. Calvert, Rev. S. 538. Bougainville 386. Boughton, Dr. Gabriel 16. Bove, Lieutenant G. 33. Bovula, James J. 400. 445. Canton 15. 16. 20. Bbl. 33. Cantwell, Lieut. 351 Bradlaugh 554. Bradley, Miff. 72. Brainerd 402. Berliner Hauptv. f. China 76. Brake 136. Brantweinhandel 444. 524. Earey 14. 402. 488. Bernardo, König v. Kong v 232. Brestlien 382. Brestlien 382. Brestlien 383. Brestlien 383.

Brazza, Jacques de 348. — —, Savorgnan de 348. Breijer, Buchhändler 283. Breton-Insel 351. Bridges, Miff. Th. 33. Brincer 345. Broen, Frl. de 22. Broomhall 73. Brownlee, Charles 192. 195 f. Bruce, Miff. Dr. 67. 242. 520. 525. Brüdergemeinde f. Miffion. Brunn, von 141. Brunotte, Miss. Bbl. 28. Brydges, Miss. F. 383. Bubuissuff 384. Buchara 292. Buchner, Mar 349. Buck, Miss. 399. Budden, Miff. 61. Bbl. 65. Buddhismus 525. 529 f. Buea 348. Bugu 394. Butareft 76. Bulamatari, Franz 224. Bülow, Freiin von 251. Buonfanti 301. Burgeß, Rev. W. 538. Burmah 64. Burton, R. 445. Buschimanei 347. Buschleute 349. Buffera 346. Bustar 88. Butler, Miff. 52. 246. Büttner, Miff.=Infp. Dr. 48. 98. 346. Bbl. 39. Burton, Sir T. F. 484. Cabot-Straße 351. Cachet, Dr. F. 2. 526. Cadix 31. Calcutta 16. 188. Bbl. 65. Caldwell, Bischof 493. 559 f. Caledonia 27. Cam, Marineoff. Diego 206. Campana Bbl. 41. Campas 382. Cantwell, Lieut. 351. Canus 207 (j. a. Cam). Carathéodory Effendi 498. Bbl. 79. | — \_\_\_, A. D. 295. | — \_\_\_, Dr. 238. Bbl. 65.

413 f. 424 f. 468. 477. Carpenter 270. Carsland, Dr. 70. Carter, Dr. v. Dyfe Bbl. 67 f. Casati, Kapitan 298. 499. Caffibos 382. Cassinodorus, Augustinus 202. Castro, Graf Pedro da 477. Cauffeque, Bater Bbs. 64. Cavalier, Miffionsärztin 187. Cavazzi 204. Cecchi, A. 297. Celebes 296. Centralafrita Bbl. 75 f. Centralasien 536. Ceulon 569. Chalmers, Miff. 82. — —, Prof. Dr. Thomas 18. Chambers, Rev. Dr. 536. Chaplin, Dr. 73. 76. Chaprah Bbl. 65. Charters, Rev. Dr. 537. Chartum 137. 500. Chauffe, Superior Bbl. 45. Chavanne, Dr. 30f. 205. 218. 231 f. 266. 373 ff. 414. Chefter, Rev. Dr. 66. Chiarini G. 297. Chikufi 387. Child, Miß 491. China 15. 22. 55. 61. 179. 190. 247. 251. 292 f. 294. 401. 535. Bbl. 21. 31. 550f. 570 f. Chinga 387. Chiova 233. Chirenji 387. Chitangali 387. Chitest 129 f. 387. Chitinah 351. Chviseul 386. Chotek, Graf Boguslav Bbl. 79. Christ, Abolf 41. 42. 399. Christie, Dr. 237. Christlieb 9 ff. 49 ff. 176 ff. Church of Christ Japan 549. . Churchill 204. Clark, Dr. 487 f. - -, Dr. Henry Martyn 54. — —, Legros 23. — —, Miff. 554. - -, Henry 493. 516. 538.

— —, G. W. 529.

Cobban, Miff. 484.

Coaf 134.

Clarkson, Dr. 384. Clemens VII., Papst 222.

Carli, P. Dion. 203 ff. 375 f. | Cochell, Brigadesurgeon 488. Coillard, Miff. 437. Coimbra 225. Coldstream, Prof. 18. Colenso, Bischof 536. Colli 348. Colquit, Hon. A. H. 5. 527. Comber, Miff. 133. 348. 443. — —, Th. 287. 341 f. 442. Concobella 377. Condict, Miß Dr. 236. Congo di Batta 330. 332. Congo di Lemba 374. Conftantin-Safen 384. Cooperfluß 351. Coppin, Mrs. 491. Corantin-Fluß 352. Corban, Miff. Bbl. 10. Cordes, Senior 253. Coristo 134. 443. Cotteril, Bertram 128. Cottica 352. Cousins, Rev. 538. Cousland, Dr. 62. Creagh Bbl. 68. Creur, Miss. 537. Eroß, Miß 491. Croucher, Miff. 27. Cromther, Bischof 459. 491. 505. 507. 522. 527. 536. Crowther, Miff. 135. 443. Cunene-Fluß 301. Cuft 96. — —, R. 342. — —, Dr. 483. 486. 523. 528. Cuthbertson, W. R. 384. Dagomba 350. Dahle, Dr. 481. Dallmann, Kapitän 384. Damaskus 22. 70. — —, Johannes von 510. Damien, Pater Bbl. 65. 67. Damme (Insel) 283. Danakali 297. Dänemark 566. Danger Eiland 81. Dardschiling 295. Dar es Salam 387. 391. Deane 346. Dease, Dr. 61. Deception=Bucht 383. Degrandpré, L. 204. Dehra 61. Delagoa=Bucht 300. Delhi 16. Depot 282. Dera Ismail Khan 52. Deutschland 248 ff. 386. 445. | Elliot 402. 448. 566.

Devan, Dr. 15. Diatoniffen, Raiferswerther 73. Diaz, Barthol. Bbl. 1. - -, Pater 225. Dibundu 279. Diego, König v. Kongo 221. Dijtstra 283. 308. Ditomo 130. Diffelhoff, Paftor 74. 75. Diver, Dr. 23. B. 15. Diron, Dr. 25. Djimma 298. Djuma 346. Doane, Miff. 155 ff. 174. Dodd, Dr. 72. Domafi 387. 394. Dondo 272. Dorchefter 289. Dornsaft 361. Douglas River 383. Doukonth, Dr. 485. 486. Douthwaite, Missionsarzt 237. Dowfontt, Dr. 64. Drummond, Prof. 537. Drury, T. W. 481. Dichagga 386 f. 390. Dichimba 387 f. Dualla 349. Dublin Bbl. 66. Dubois 346. Duck-Duck 385. Duff, Dr. 401. Dufferin, Lady 56. 59. Dumas, Pafteur 408. Dummagudem 52. Dundee 81. Durham 449. Dujuns 296. Dner Ball, Dr. 15. Dyke Carter, Dr. Bbl. 67 f. Cast, Rev. D. 482. East London Institute 132. Eckhardt, Dr. 77. Edgar 11. Edge, Mrs. 491. Edmonds, Stiftsherr 517. Efate 86. Eger, Miß 52. Eisele 93. Elefanten See 348. Eleonore, Portugal 208. Elfenbeinhandel am Rongo34ff. St. Elias=Gebirge 351. Ellers, Frl. 63. Ellices=Infeln 86. Ellinwood, Rev. Dr. 523. 524. 529. 539. 544. Elmslie, Dr. 49, 183, 189,

Embrise 377 f. Emcus 377. Emerson, Rev. F. F. 518. Emgwali 195. 199. Emin Ben 298. 499. Bbl. 77. Emmanuel, Herzog von Batta 330. Enarea 297. England 81. 285. 386. 445. Enrico, Prinz v. Kongo 218. 221. 223. Eppler 44. 199. 399. Equatorftation 443. Eromanga 80. 86. Erziehungs-Institut, missions= ärztliches 20. Estimos 351. Europa 562. 565. Everill, Kapitan 383. Eweland 252. Ereterhall 405. Enre-See 383. Falconer, John Reith 73. Farini 301. Farler, Archidiakonus 458. Fatschan Bbl. 21. Felfin 176. — —, Dr. 298. Kelsen, Kapitan von der 346. Fenn, Rev. C. C. 522. Ferguffon, Sir J. 447. Fernando Po 349. 522. Fésigny, Schiffslt. de 295. Feuerland 33. 138. 382. Fingu 439. Kinkefluß 383. Finschhafen 384. Fifth, Dr. med. 77. Fischer, Dr. G. A. 298. Fletcher, Miffionslehrerin 172. Fliedner, G. 76.

— —, Pastor H. 173.

— —, D. Th. 74. Florenz 76. Florida (Schiff) 299. Flyfluß 383. Forbes, H. D. 383. Forchhammer 141. Formoja 294. Francis, Dr. 49. François, Eurt von 346. 348. Frankreich 284. 565. Franz, Miff.=Insp. Bbl. 39. Franzesko, Prinz v. Rongo 221. Franzois, Pater Jean 477. Fraserfluß 27. Frauenarbeit 490. Frauenbund, Deutscher 250.

Frauen-Miff.-Gefellich. 289. Frauenverein f. China 76. - -, Berl. f. China 249. — —, Morgenland. 249. 253. Bbl. 39. Free-Will-Offerers 442. Freppel, Bischof 502. Freretown 130 f. 386 f. 390. Frid 303. Fröhling, Propft 252. Froude 482. Fuller 279 f. — —, Яев. 3. 536. Funde, D. Bbl. 17 f. Kundabai 378. Kurrer, Br. Bbl. 30. Futuna 86. Frambo 391. Kulla (Kriegsschiff) 352. **G**a 350. Gabun 134, 205, 284, 443. Gadara 71. Gaëte, Antonio 424. Gaidzagian, Dr. 69. Galefia, Bh. von 477. Galla 297. Galts, Dr. 62. Gambagha 350. Gambier, Admiral Lord 30. Garcia 325. 327. 334. 432. 465. 477. Garcia II., König v. Rongo 233. Gardner, J. 51. - -, Konful 293. Garland, Kapitan 172. Gauld, Dr. 28. 51. 62. Geitakaffern 193. Gera 298. Germann 103. 398. Gesellschaft zur Berbreitung driftl. Erkenntnis 396. 405. Gibbe (Gibjé)-Fluß 297. Gibbon 455. Gibeon 441. Gibson, Rev. J. E. 517. Gilbert-Archipel 83. 86. Gilman, Dr. 517, 529. - -, Miss. John 536. Gierlow 285. Gladdon, Dr. 522. Gladstone 589. Gleerup, Lt. P. E. 348. Glenny 527. Gliova, Bischof Antonio 229. Goajiros 352. Gobi 293. Göding, Dr. med. 76. Gola 386. Golbanti 387 f.

Goldfüste 136. 278. 350. 444. 580. BH. 30. Gomez 226. Gomma 298. Gonde (Centralindien) 236. Gondscha 350. Gordon, Miff. 389 f. — —, Dr. A. S. 520. Gogner 480. Govea 228. Gower 386. Gradisca 377. Grahamstown 440. Grainger, Dr. 24. Grandidier, Alf. 300. Grandpré, de 381. Grant, Dr. 66. Graul 100. 398. Gran, Miss. D. 493. Green 242. - -. Rev. Dr. 32. 494. Greenfell, Miff. 133. 341. 346. 348. Griffith, Dr. 50. 53. Gring, Rev. A. 520. Griqualand 197. Grönland 352. Grootfontain 301. Großbritannien 64. 566. Grundemann, D. 31. 83. 93. 126. 140. 270 ff. 278. 284. 303, 395, 399, 496, 519, 569. BH. 40. Guadalcanar 386. Guajira 352. Guiana 352. Guinea 301. Guinneß, Grattan 132. 480 f. 536. Gulid, Dr. 241. Guma 298. Gundert 137. Gunn, Dr. 536. Guraje 297. Gurfala 584. Guftav-Adolf-Verein 249, Gütlaff 15. Sabershon, Dr. 23. Hägert, Freimiffionar 491. 529. Sahn 204 f. 377 f. Hahn, H. 345. — —, Miff. Bbl. 65. Haig, Generalmajor F. T. 454. Hainan, Insel 293. Haktas 293. Hallett, Holt S. 296. Hamburg 87. Hamilton 16. Handmann, Miff. 253.

Sanduside, Dr. 19 f. Hannington, Bischof 287. 298. 389 f. Sapper, Dr. 16. Harburg 126. Bardeland, Direktor 398. Harris, Dr. 70. Harun al Raschid 510. Haffenauer, Dr. 72. Hatton, Frank 296. hatfeldt-Safen 384. Hawasch-Fluß 297. Hazart, R. B. Corn. 203 ff. 470. Sebron 30. 438. Heidrich 303. Heilsarmee 405. Benderson, Dr. James 20. Henneffn, Sir B. 507. 508. Benrion, 204 ff. 376. 411 f. Denry, B. C. 293. Sepburn, Miff. Dr. 15. 549. Herat 292. Hereroland 441. Hermann 398. Hermannsburg 125. heron, Dr. 63. Herveninseln 80. Beffe, Miff. 482. 484. 531. 593. Betherwick, Rev. A. 537. Hewlett, Miß 52. 53. — —, Rev. J. 493. 494. Hinterindien 295. Hoangho 294. Hoare, J. C. 495. Hobson, Benj. 15. 17. 20. — , Dr. 180 f. Hoffenthal 30. Hoffmann, Dr. 74. Hofmann, Infp. 28. 42. 100. 143. Solland 282 f. 566. holm, Missionsinspettor 483. Holub, Dr. Emil 300. 340. Sonan 294. Hongfong 15. 76. Honolulu 84. Hope, Dr. M. B. 15. Hore, Kapitan 132. 391. — —, Fran Bbl. 77. Hörnle, Dr. 21. 69. Sos 295. Homas 300. Hübner, Baron von 197. Hudsonsbai 29. Hughes 511. 586.

Hui-bui 293. Sunter, G. 384. Sunter, Sir 28. 454, 525, 552. 577. 591. Huongolf 384. Suppenbauer, Miff. 399. Hutchinson 486. Hutton 298. Hwaijen 293. Hnacinth, Pater 337. Hyderabad 185. Jaffa 71. Jagas 223. 374. Jahgan=Indianer 383. Jambuga-Fälle 299. James, Miff. Francis 535. Jamestown-Safen 156. Jang-tschau 294. Jang-tse-kiang 88. 294. Jansen 568. Janson, Miff. Charles 129. Japan 63. 179. 238. 401. 546 f. 572. Jarric, P. 203ff. 430. 467. 470. Ibanschi 347. Idaans 296. Jedfin 293. Jeguren 293. Jenkins, Miff. 484. 531. Jenkins, Rev. E. 520. Beremiaffen, Miff. 293. Serico 71. Jerichow 438. Jerome, Pater 334. 424. 467. Jerusalem 76. Berufalem8=Berein 249. Jesuiten 224 f. Jenpore 19. Itata 346. Itogmute 351. Itot Ana 135. Itotana 443. Ila, P. Augustin Maria 205. Ilg, Pater 380. Imerina 177. 440. Indien 14. 16. 22. 55. 78. 179. 183. 251. 401. 538. 552 f. 566. 569. Indochina 295. 571. Indonesien 296. Ingersell 554. Inhambane 437. Infussu 332, 468. Innuit 351. Inoune, Graf 549. Inzia 346. Joela, Katechift Bbl. 57. Johannesburg 437.

John Baptift, Bater 477.

Johann II., König v. Portugal 206 f. — — III. 220 ff. Johnson 129. 288. — —, Dr. 236. — —, H. 459. 505. — —, Paftor J. 445. Johnston, Rev. J. 402. 408. 534. 539. 561 ff. 594. Jofoits 169. 171. Jomwu 387. Jones, Miff. Bbl. 68. 75. Josenhans, Insp. 100. 399. Josia Bbl. 72. Frakulch=Indianer 352. Frawaddi 295. Isabel 386. Isfardo 190. 38lam 449 ff. 504 ff. Ispahan 21. 69. Italien 565. Ittameier, Pfarrer 251. Juhom 237. Jukonmündung 351. Jumpfer, Kapitän 157. Junker, Dr. 298. Kabba 135. Rabiena 297. Rabinda 431. Rabrega 298. Radjat 351. Raffa 298. Ragei 298. Rähler 44. Rai-fung 294. Rairo 74. Raiser 299. Raiser Ghorenib 72. Raiserin-Augusta-Fluß 384. Raiserswerther Diakoniffen 73. Raifer-Wilhelms-Land 384. Rajaligumute 351. Kakoma 299. Kakongo 376. Ralahari 301. Kalamba, Fürft 347. Ralamo Bbl. 67. Ralifornien 270. Ralfutta 401. Ralley, Dr. 17. Ralunga 392. Kambat 297. Ramerun 133. 278 ff. 348 f. 443. Ramlikeni 386. Rammerer, Miff. 485. 493. Rangive 443. Raniagmute 351. , Rapfolonie 440.

Kappler, A. 352. Raragme 298. Raratasch 75. Raratheodory 498. Bbl. 79. Karema 299. Kariben 352. Rarli, Bater 424. 425. Karoforum 292. Rarolinen 153 f. Rarolinen-Archivel 83. Raronga 392 f. Rarr, Lient. Setton 351. Rashmir 189. 234. Rasongo 347. Raffai 38. 346. Katifiro 389. Kavala 387. Raviagmute 351. Reffenbrink, Gräfin von 76. Reiskamma Hoek 440. Reller, Dr. E. 300. Remp-Welch-Fluß 383. Renan 156. 167. 171. Reng=Luang = Stromfchn. 295. Rennedy, Gir Arthur 507. — —, Rev. J. 530. Keppel-Eiland 33. Rerr, Dr. 179. 182. Rerften, Miff. 400. Reta 350. Rhas 295. Rhotan 190. Khotana 351. Kifuju-Land 298. Kilimandscharo 387 f. Kimpoko 272 f. Kina Balu 296. Ringigimute 351. King Williamsstadt 192. 196. Rwantien 293. Kinibatangan 296. Kinnaird, Lady 51. Kinsuka 34. Rintore, Lord 73. Rirchenmission oder freie Miffion? 97 ff. Kirk, Konful 388. Kifil=Armat 292. Kisokwe 386. Kisulutini 386 f. Riti 171. 175. Kiungani 386. Anak, Paftor Bbl. 39. Knaf'scher Frauenverein 76. Knutson, K. 348. Rolhs 91. Kolhsmission 405. Bbs. 39. Rolbe 345. Koelbing, Paftor Bbl. 1. Koloschen 351.

Rolumbia 27. 351. Rongo 34 ff. 132. 133. 201 ff. 271 f. 350, 373 ff. 442. 446. 499. Rongogebiet, frangof. 348. Rongomission, franz. prot. 284. Rongoni 128. Rongostaat 345. Rongregation v. hl. Geift u. hl. Herzen Maria 394. Ronftantinopel 75. Rorea 191. 293. 551. 572. Koromandel 16. Rrapff, Dr. 340. Bbl. 9. Kratenftein, Infp. Bbl. 39. Krause, Aurel 351. Krause, G. A. 350. Rremmer, Miff. 253. Aronendal 438. Aropf, Sup. 192. Bbl. 33. Kriickeberg 93. Kuango 346. Auillufluß 346. 348. Kufu-nor 293. Kuldicha 292. Ru=lu=ho 294. Rumase 399. Kumbafluß 348. Rund, Lieut. 346. Kupferfluß 351. Rurze, G. 153. Bbl. 57. Rusaie 84. Kuskovagmute 351. Kustowim 27. 351. Ama 346. Awakiutl 351. Awamouth 299. Awangfi Bbl. 27. Kwen-Lun 295. Awiri 349. Knebi 399. Knoto 549. **L**abarthes, Charles 295. Labat, R. B. J. B., 204 ff. 259 ff. 324 ff. 373 ff. 412 ff. Labrador 29, 138, 351, 539. Labran 293. Labuck 296. Ladat 77. Ladakh 190. Lafiteau, R. 204 ff. 430. Lahure, Oberst Bbl. 80. Laing, Miss. 195. Lambeth 449. Lamecci, Pater Jerome 337. Lohardagga Bbl. 65. 68.

Lander 511. Langemat-Bucht 384. Laos 295. La Roche, Pfarrer 144.
— —, Reftor 144. La Rochelle 380. Lafh, Rev. A. H. 51 f. 184 f. La Trobe 483, 532, 539, Laurie, Dr. 181. 242. Lavigerie, Kardinal 497 ff. 501 f. Bbs. 79. Lawrence, Lord Bbl. 66. Lams, Dr. 393. Leban Mot 159. Legge, Dr. 247. Leh 77. 295. Leisching, Mr. L. 530. Lemba 425. Lenz, Dr. D. 348. Leo XIII. 153. 255. Bbs. 79. Leopold II. 345. Bbl. 79. Leopold II. See 346. Leopoldville 443. Levelon. Surgeon-Gen. Dr. 486. Lhaffa 295. Li 293. Li, Lady 63. Libanon 53. 70. Liberia 137. 395. 506. 508. Libogu-Labuk-Fluß 296. Licona 348. Liddon, Kanonifus 452. Liebendörfer 78. Liefeldt 196. Liebu Bbl. 45. 47. Lightfoot, Bischof 449. 515. Lille, Bbl. 79. Limburg-Stirum 527. 531. Limmu 297. Lindau, M. B. 205. Lionau 296. Lipu-Lek-Baß 295. Lisboa 207. 326. Lifta 382. Liverpool 402. 442. Livingstone 127 f. 303. 340. .452. 498. 501. 582.. Bbi. 9. 75. 79. - -, Dr. 14. Livingstonia 198. Lloyd, Miff. 437. Laffreau, K. 204 ff. 430. 2003, 2016. Sall von 220. Sahore 401, 494. 231. 271. 272. 326. 373 f. 376 ff. 413. 423. 441 f. Lob-nor 295. Lockhardt, W. 15. 17. 63.

Lohr, Gen.=Sup. Bbl. 49 ff. | Madanapalle 245. Loi 293. Lomani 346. London 402. Lones, Rev. Ezefiel 537. Longhëu Bbl. 31. Lopez, Eduardo 202ff. 229.467. Lorenzos-Indianer 382. Lourdel, Pater 389 f. Lovedale 197, 199, 439, 495. Bbl. 33. Low, A. P. 351. Lowe, Dr. 10 ff. 20. 49 ff. 55. 177 ff. 192. 245. 485 f. Loyalitätsinseln 84. Bbl. 68.73. Loyola 153. Luang-Prabang 295. Lubi 346. Lubilasch 346 f. Ludnow 51. 56. 246. Lüderitz, F. A. E. 301. Lüderitzsand 441. Ludlow, James P. 28. Luetschu 346. Lujandafluß 394. Lukata 346. Lukenja 346. Lukolela 442. Lufomo 130. 387. Lutula 346. Lufunga 443. Lulango 346. Lullus, Raimundus 510. Luluaburg 346. Luluafluß 346. Lüneburg 126. Lupuri 346. Lyall, Dr. 62. Maasdamme, Harry 400. Mabode 299. Macao 14. Macaulan 295. Mac'coll, Kanonikus M. 452. Macdonald, John 519. Mac Farlane 82, 383, 538, Macgowan, Dr. 15. Macgregor, Miff. 247. Mactay, Dr. 182. — —, Miff. 10. 131. 388 f. Madenzie, Bifchof 127. — —, Dr. R. 237. 551. Mac Kinnon, Dr. 22. 70. 298. Maclaren, David 524. Maclear, Kap. 387. Mac Lenegan, Ing. 351. Macoun, J. M. 351. Madagastar 64. 126. 177. 300. 440. 493. 502. 516. 517. 538. Bbs. 57. 59.

Madeira 17. Madras 20. 22. 52. 489. 493. 556. 559. 578. Madrid 285. Madura-Mission 66. Maendaenda 387. Magila 386. 392. Magmute 351. Mähly, Dr. E. 77. 350. Mai-Raffa 383. Main, Dr. 62. Main Point-Edinburg 19. Majumba 272. Mafitu 34. Makoloko Bbl. 76. Malaher, Rev. W. E. 522. Malange 442. Malansche 272. Malanta 386. Malemute 351. Mallapis 296. Mamboia 386. 390. Mampokuschu 437. Mandala 393. Mandara 386. 388. Mangaia 80. Mangalore 495. Mangrove 349. "Manila" (Ranonenboot) 156f. 162. Mantifa 443. Mantschurei 237.536.551.572. Manuel (o Afortunado) 216. Mangema Bbl. 80. Mara 386. Maraccius 510. Maradu 296. Marco Polo 292. Maré Bbl. 68. Markhamfluß 384. Marmol 203 ff. Marotto 64. Marichall-Archivel 83. Marsden 82. Marihall 568. Marston, Dr. A. 52. 246. 491. M'Arthur 445 f. Martin, H. C. 384. Marungu 299. Marx, Karl 77. Majai 392. Majaft 387. 392. Mashona 198. Massaua 127. Matadie 274. Matamba 332. 335. Matope 130. 392.

Mauritius 131. Marwell, Dr. 190. 486. Mazedonien 68. Mbulu 197. Mbungu 387 f. Mbweni 386. McCartee, Dr. 16. McClatchie, Dr. 16. McGregor, Rev. 481. 492. 522. McMurtrie, Rev. 519. McBicars, Dr. H. 530. Meadows, Rev. A. 482. Medical Coll. f. Lad. 50. Medina 510. Megliori, Bischof Antonio 202. Metong 295. Melanefien Bbl. 72. Memeh 348. Mende 134. Mendeland 137. Menzies, Miff. 137. Merensky, Miss. Sup. 400. 401 f. 478 ff. 483. 495. 515 ff. 521 537. Bbl. 40. Merolla, P. Jer. 204 ff. 326 ff. 373 ff. 411 f. 414. 461 ff. Merm 292. Metalanim 171. 175. Metlakatla 27. 138. Meyer, Basl. Miff. 141. 303. Meyer, Kapitän 32. Mfimi 346. Miao=te 293. Micocco 377. Midnapore 17. Mijinong 157. Mifronefien 64. 241. Milanows 296. Mildmay-Institut 51. 72. 404. Miller, Rev. 488. - -, Prof. 23. Allen 23. Minkleute 351. Minsyn, Br. Bbl. 31. Min Yong If, Prinz 191. Mirzapore 20. Misozwe 386. 392. Miffion, amer. Baptiften 16 f. - -, engl. Baptiften 17. — —, baptistische 21. 133. 279. 285 f. 442. — — , franzöf. Bassuto 439. — — , Berlin I. 249. — — , Berlin II. 249. — — , Berl. in China Bbs.40. - - , Berl. füdafr. 438. Bbl. 40. - -, amerikan. Bihé 441. - -, amerik. prot. bischöft. 63. Matheson, H. M. 405. 539. -- British Syrian Schools and Bible- 70.

| Miffion d. Brudergemeine 27.                             | Miffionen, Alexandrien 74.              | , Missionen, Robe 63.                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 29. 32. 76 f. 249. 253. 283.                             | — —, Allahabad 56.                      | , Konstantinopel 75.                           |
| , dinef. inländische 21.                                 | — —, Almora 61.                         | — —, Korea 63.                                 |
| 61. 62. 286. 480.                                        | — —, Amon 62. 63. 247.                  | , Lady Lyall Medical                           |
| — —, Chrischona 249.                                     | Amritfar 52.                            | School for Females 56.                         |
| — — Method. Epistopalk. 88.                              | — —, Antananarivo 64.                   | — —, веђ 77.                                   |
| — — schott. Epistopalk. 21.                              | , Beamr 56.                             | — —, Libanon 53.                               |
| ——Findelh. Hongkong Bbl. 39.                             | — —, Baghdad 69.                        | ,Livingst. Memor. med.                         |
| — — der schwed. Fosterlands=                             | , Beirut 69. 70. 75.                    | Miss. Train. Instit. 21.                       |
| Stiftung 127.                                            | , Benares 245.                          | — —, Loanda 64.                                |
| , United Meth. Free                                      | — —, Bhagalpur 52. 246.                 | — —, Lodiana 53.                               |
| Churches Mission 387.                                    | , Bible and Med. Mis. 51.               | — —, London 9. 23.<br>— —, London Med. Miss.   |
| —— schott. Freifirche 21 f. 51.                          | , bapt. Bildungsanstalt                 |                                                |
| 64. 128. 286. 387. 393.                                  | f. Missionsarbeiterinnen 66.            | Association 23, 24, 25.                        |
| — —, Gesellschaft z. Berbr. driftl. Erkenntnis 396. 405. | — —, Blantyre 64.<br>— —, Bulgarien 25. | Ludnow 246.                                    |
| — —, Gognersche 91. 251.                                 | — —, Burma 25.                          | — —, Madagaskar 64.<br>— -, Madanapalle 245.   |
| 405. Bbl. 39, 68.                                        | , Canton 9. 61. 62. 63.                 | Madura 56                                      |
| Some Med. Mission 20.                                    | — —, Cesarea 72.                        | — —, Madura 56.<br>— —, Malan 64.              |
| , Home Mission in Rali=                                  | — —, Chentu 62.                         | — —, Manchester 21.                            |
| fornien 270.                                             | — —, Chicago 9. 23. 65. 66.             | — —, Mardin 68.                                |
| -, Lond. Juden= 72.                                      | — —, Chifu 62. 63.                      | — —, Marotto 64.                               |
| — —, Jews' Med. 73.                                      | — —, Damaskus 70.                       | , Melange 64.                                  |
| — —, Jews' Med. 73.<br>— —, der presbyter. Kirche        | — —, Delhi 238.                         | — —, Monastir 68.                              |
| Amerikas 51. 72.                                         | — —, Dera Ismail Khan 52.               | Montton-Renona 59                              |
| — —, englischen presbyt.                                 | — —, Dindigul 56.                       | — —, Morithurg 64.                             |
| Rirche 21. 62. 64.                                       | — —, Dondo 64.                          | — -, Mukden 62.                                |
| — , irisch=presbyt. Kirche<br>21. Bbl. 66.               | — —, Dummagudem 52.                     | — —, Mukden 62.<br>— —, Ranking 63.            |
|                                                          | — —, Edinburg 9.                        | — —, Natal 64.<br>— —, Nazareth 70.            |
| uniert.presb.Kirche 21.62.                               | , Edinb. Gef. 18. 19.                   | — —, Nazareth 70.                              |
| — ref. Kirche Amer. 63, 69.                              | — —, Fatshan 62.                        | , New York 9. 23.                              |
|                                                          | — —, Formosa 62. 63.                    | — —, Nitagata 63.                              |
| Inland= 132.                                             | — —, Freretown 64.                      | — —, Ningpo 63.                                |
| — to Lepers in India 61. 861, 65, 68.                    | — —, Fuchau 63.                         | — —, Niuchwang 62.                             |
| — —, Mc All Wiff. 25.                                    | , Futuna 64.                            | — —, Myaffa=See 64.                            |
|                                                          | — —, Gaza 25. 73.<br>— —, Gill 53.      | — —, Oodenpore 246.                            |
| — —, melanesische 84.<br>— —, Mildmay miss. 404.         | — —, Hainan 63.                         | , Djaka 63.                                    |
| — fanad Breshnter. 63.                                   | — —, Hatnan 63.                         | —, Paris (Belleville) 22.<br>—, Peking 62. 63. |
| — fanad. Presbyter. 63.<br>— —, Seen-Mission 537.        | — —, Hamadan 69.                        | -, Peinig 02. 03.                              |
| der schottischen Staats-                                 | — —, Handung 62.                        | — —, Philadelphia 65.                          |
| firche 21. 64. 68. 286. 387.                             | — —, Hangchau 62.                       | — —, Pithora 61.                               |
| , engl. Universitäten 129.                               | - Soutou 62                             | — —, Bunjab 52.                                |
| 286. 386. 391 f. 405. 483.                               | , Hongkong 76.                          | Raivutana 55.                                  |
| — —, Waadtländische 284.                                 | Nana (Z.                                | — —, Ramleh 72.                                |
| — —, Waldenser 284.                                      | Sernjalem 72, 74, 76.                   | — —, Safed 72.                                 |
| — —, engl. wesleyanische 61.                             | , Indian female Norm.                   | — —, Samokov 68.                               |
| 62. 285. 438.                                            | Sch. and Instr. Soc. 56.                | — —, Santhapuram 244.                          |
| Missionary Comity 305 ff.                                | — —, Jspahan 21. 69.                    | — —, Scheich Othman 73.<br>— —, Seoul 63.      |
| Deissionen, ärztliche 9 ff. 49 ff.                       | der Judenmiff. = Gef.                   | — —, Seoul 63.                                 |
| 176 ff. 234 ff.                                          | in London 25.                           | — —, Shanghai 62, 63,                          |
| — —, Adana 69.                                           | — —, Julfa 69.                          | — —, Shemlan 53.                               |
| — —, Aden 69. 70.                                        | — —, Rairo 64. 74.                      | — —, Stutari 69.<br>— —, Smyrna 68.            |
| — —, Afghanistan 55.                                     | — —, Kalgan 63.<br>— —, Kalitut 78.     | — —, Smyrna 68.                                |
| , Agra 54.                                               | , Maittut 18.                           | — —, Suchau 63.                                |
| — —, Agra Med. Coll. 54 f.<br>— —, Ajmere 56.            | — —, Kanada 65.                         | — —, Swatan 51. 62. 63.                        |
| — —, Aintab 68.                                          | — —, Kashmir 25. 55.                    | — —, Labriz 69.                                |
| , Aleppo 70.                                             | — —, Kioto 63.<br>— —, Kir Woab 25.     | — —, Tanger 64.<br>— —, Tarfus 69.             |
| ,                                                        | , our wide 20.                          | , eurius os.                                   |

| Missionen, Teheran 69.                                                      | Miffionsgesellschaft, Leipziger                                                | Misstonsschiffe, Denninger 87.                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| — —, Tiberias 71.                                                           | 118. 249. 253. 405.                                                            | — —, Dove 83. 130.                                                  |
| — —, Tientsin 62.                                                           | , Londoner 14. 17. 21.                                                         |                                                                     |
| Cation Co.                                                                  |                                                                                | , Duff 79. 138.                                                     |
| — —, Tofio 63.                                                              | 61. 62. 79. 81. 131. 285.                                                      | , Eirene 27.                                                        |
| — —, Trebisond 68.                                                          | 387. 440. Bbl. 68. 77.                                                         | — —, Eleonore 131.                                                  |
| — —, Trichur 52.                                                            | — —, Lond. baptist. 31.                                                        | , Elieser 126. 138.                                                 |
| — —, Tripoli 70.                                                            | — —, Meth. Conn. 21.                                                           | — —, Ellengowan 81. 138.                                            |
| — —, Urumia 68. 69.                                                         | , Meukirchen 249. 387 f.                                                       | , Emma 136.                                                         |
| — —, Ban 68.<br>— —, nation. Berein. z.frauen=                              | — , New Yorker Medi-<br>cal Miss. Soc. 64.                                     | — —, Endeavour 80.                                                  |
| — —, nation. Berein. z.frauen=                                              | cal Miss. Soc. 64.                                                             | , Evangeline 28.<br>, The Evangelist 28.                            |
| ärztl. Hilfe f. Indien 56.                                                  | — —, niederländische 282.                                                      | — —, The Evangelist 28.                                             |
| , Biftoria-Nyanza 64.                                                       | , Norddeutsche (Bremer)                                                        | , Evangelium 138.                                                   |
| , Notohama 63.                                                              | — —, niederländische 282.<br>— —, Norddeutsche (Bremer)<br>136. 249. 252. 444. | , Fraulein vom Gee 127.                                             |
| — —, Biktoria-Myanza 64.<br>— —, Yokohama 63.<br>— —, Zenana Med. Coll. 50. | , Parifer 284. 408. 443.                                                       | , Friedensbote I. 32.                                               |
| Missionen, R. fath. 525. 530 f.                                             | , Propag. G. S. 64. 285.                                                       | , Friedenstaube 88.                                                 |
| Miffionsapotheten in Groß=                                                  | 402. 404. 546. 559. 560.                                                       | , Allen Gardiner 33. 138.                                           |
| Britannien 21.                                                              | , Duäfer 64. 68. 440.                                                          | — —, Gleaner 31.                                                    |
| Miffionsarbeiten, oftafr. Bb.39.                                            | , Rheinische (Barmer)                                                          | Sormonn I 29.                                                       |
| Missionsärztl. ErziehInst. 20.                                              | 78. 87. 116. 249. 408. 441.                                                    | , " II. 30.                                                         |
|                                                                             |                                                                                |                                                                     |
| Wiffionsgedank.d.BibelBbl.39.                                               | , ref. Presb. Schottl. 85.                                                     | TV 20 541                                                           |
| Missionsgesellschaft, American                                              | , schottisch unierte pres=                                                     | ——, " III. 30. 138.<br>——, " IV. 30. 541.<br>——, Hami 31.           |
| Board C. F. M. 15. 21.                                                      | byterian. 19. 55. 135. 286.                                                    | , Daibt 31.                                                         |
| 22. 56. 61. 63. 64. 66.                                                     | - Ev. contin. Soc. 404.                                                        | — —, Hettor 30.                                                     |
| 83. 100. 154 f. 236. 289.                                                   | , Soc. f. prom. christ.                                                        | — —, Herga 128.                                                     |
| 408. 437. 439. 480.                                                         | knowledge 396, 405.                                                            | — —, Herold 32. 138.                                                |
| — —, Amerik. baptistische 15.                                               | — —, südamerik. patag. 33.                                                     | — —, Highland-Lassie 130.                                           |
| 63. 133. 289. 442 f. 490.                                                   | , Zenana Miss. Soc.                                                            | — —, Hope 82.                                                       |
| — —, amerik. bischöfl. method.                                              | (Ch. of Engl.) 52, 53.                                                         | — —, John Hunt 83.                                                  |
| 21. 61. 63. 64. 395. 442.                                                   | Missionsgesellschaften Bbl. 40.                                                | — —, Charles Janson 130.                                            |
| — —, american Presbyt.                                                      | — — amerik. ärztl. 64.                                                         | 137. 138. 392.                                                      |
| Board F. M. 56, 61f. 63.                                                    | Miffionstonfer. in Bremen 401.                                                 | — —, Jemina 30.                                                     |
| 68f. 191 284, 289, Bhl. 65.                                                 | — —, allg. holland. 282.                                                       | — —, Jeffie 88.                                                     |
| — —, Amritsar Zenana<br>Med. Miss. 54.                                      | — —, allg. in London 288.                                                      | — —, Flala 128. 132.                                                |
| Med. Miss. 54.                                                              | 305. 401 ff.                                                                   | — —, The good intent 29.                                            |
| , Baseler 40. 43. 77.                                                       | Missionskonferenzen 254.                                                       | , Johann Karl 136.                                                  |
| 136. 140. 249. 251. 278ff.                                                  | Missionsturse 254.                                                             | , Jubilee 83.                                                       |
| 405. 444.                                                                   | Missionsmethode Bbl. 40.                                                       |                                                                     |
| , Bayern-Neuguinea249.                                                      | Miffionspredigtreisen 254.                                                     | — —, Karoline 83.                                                   |
| , Bagern=Oftafrika 249.                                                     | Missionsschiffe, die evangel.                                                  | — —, John Knor 85.                                                  |
| 387 f.                                                                      | 25 ff. 79 ff. 125 ff. 138.                                                     | — —, Liboliho 83.<br>— —, Livingstone 132.                          |
| , Berlin I. 249.                                                            | Nftine 82, 138.                                                                | — —, Livingstone 132.                                               |
| , Berlin II. 249.                                                           | , Amity 29. 30.                                                                | — —, Mary 82.                                                       |
| , Berlin-Oftafrika 249.                                                     | — — . Ansgarius 121. 138.                                                      | — —, Mayri 82.                                                      |
| 387. 391.                                                                   | , A. Hannes 31.                                                                | - 9Ressenger 29.                                                    |
| Breffum 249, 405.                                                           | , Bethel-ftar 27.                                                              | Meffenger of Beace 31.                                              |
| — —, Breklum 249. 405.<br>— —, Evangel. f. Dentsch=                         | , Bleffing 82.                                                                 | — —, Meffenger of Peace 31.<br>80. 138.                             |
| Ostafrika 250.                                                              | — —, Border Maid 84.                                                           | — —, Meta 30. 32.                                                   |
| — —, Edinb. ärztl. 18.70.240.                                               | , John Brown 134. 137.                                                         | , Moffat 132.                                                       |
|                                                                             | , Albert Bushnell 134.                                                         | , Morgenstern 83. 132.                                              |
| — —, Frauen-, Baptisten 64.                                                 | , Camben 80. 138.                                                              | 172. 175. Bbl. 75.                                                  |
| — —, Hawaiian B. 64. 83.                                                    | — —, Columba 85.                                                               | II. III. 84.                                                        |
| — —, Hermannsburg 249.                                                      | — —, Cordelia 31.                                                              | — —, II. III. 84.<br>— —, IV. 137. 138.<br>— —, Good News 132. 138. |
| 252, 383, 405, 438.                                                         | , The red Cross 31.                                                            | Good Nems 132, 138.                                                 |
| — —, Intern. Miss. Soc. 64.                                                 | Southern Krof 85                                                               | 391. Bbs. 76.                                                       |
| , Kirchliche (C. M. S.)                                                     | — —, Southern Eroß 85.<br>— —, Dahome 136.                                     | — —, Lady Myaffa 127. 129.                                          |
| 16, 21, 25, 29, 51, 55,                                                     | — —, Dagomey 126.                                                              | , Oliver 30.                                                        |
| 61. 62. 64. 73. 82. 100.                                                    |                                                                                | , Jersey Backet 29.                                                 |
| 135, 189, 236, 285 f. 386.                                                  | 7                                                                              | — —, Palme 87. 136.                                                 |
| 396. 407. 438. 479. 489.                                                    | 137. 138.                                                                      | , Paulus 127. 138.                                                  |
| Bb1. 66.                                                                    | — —, Daisy 131.                                                                | , pantas 121, 100.                                                  |

Missionsschiffe, Beace 133 f. | Moodman, J. 83. 299. 346. — —, Perle 137. — —, Pionier 127. 136. — —, Plymouth 133. — —, Henry Reed 83. 133. 134. 298. 299. - -, Resolution 30. - -, Rofe and Shamrod 83. — —, Stanley 129. 298. — —, Star of Peace 83. - -, James Stevenson 129. — —, Taube 32. - -, Annie Taylor 134. — —, Glad Tidings 88. 134. --- Triton 83. --- Undine 84. — —, Union 30. - -, Henry Benn 135. \_\_\_\_\_, I. II \_\_\_\_\_\_, Venture 82. " I. II. 138. - -, Benus 30. — —, Volta 136. — —, Wanderer 134. — —, John Wesley 83. — —, John Will. 80. 138. " II. III. 81. - -, Henry Wright 129.138. Missionsschiffe, Rathol. 137. Missionsschulen 557. Missionsverein, Allg. evang. prot. 249. 405. Miffionsvorlefungen Bbl. 39. Mistassini=See 351. Mkunanzini 386. Mfuzi 386. Milotelo 387. Modjer 297. Moffat, Dr. Robert 21. 127. 452. Bbl. 75. Mogan, Kapitän 80. Mohammed 504, 510 ff. Mohammedan. 524 f. 554. Motaffe 349. Mofono 348. Molina, Donna Maria de (Schiff) 162. 171. 172. Molokai Bbl. 67. Mombas 129. 137. 386 ff. Mombera 387. Mongwe 437. Monier=Williams, Sir 529. Monrovia 506. Montanus 296. Monteiro, J. J. 205. 381. Monte Sarcio 334. Montreal 403. Moody 290.

Mooltan 52. Moore, Ch. H. 24. Moorshebad 88. Moremi 437. Morris, H. 517. Morris, Miss. Dr. Bbs. 65. Morrison, Dr. theol. 14. Moschi 386. Mostito 138. Moskito Refervation 31. Mossi 350. Motace Bbl. 70. Mozambique 300. Mp'home 439. Mpwapwa 386. 390. Mfalala 298. 386. 390. Mtefa, König 238. Mtua 387. Muanga 388. 390. Muara 87. Muir, Sir William 510. 512. 525. Mutimvita 443. Miller, Friedr. 76.
— —, Miff. J. 350. Müongs 295 f. Muong=song 295. Murchisonfälle 128. 392. Murdoch, Dr. John 516. Murdoch, Rev. J. 490. 495. Murray-Eiland 82. Murray-Mitchell, Dr. 487. 529. 531. Muruts 296. Muschuculumbwes 300. Muserra 34. Musinga 352. Mwanga 298. Mwutan=See 298. Mylius, Propft 252. Nablus 71. Nain 29. Naiwascha=See 298. Namaland 301. 441. Nam=Chane 295. Mam-u-fluß 295. Maja 386. 390. Matal 198. 446. 483. Nationalkongreß, Indischer 556. Mazareth 20. Mdara 437. Meger 352. Neis, Marinearzt B. 295. Nepoko 299. Mestorianer 292. Neu-Britannien 384. Neu-Caledonien 84. Bbl. 68. Neu-Foundland 31. 351.

Ren-Georgien 386. Neu-Guinea 64. 138. 383. 538. Bbl. 71 f. Neu-Hebriden 64. 85. Bbl. 68. Neu-Irland 385. Meu=Medlenburg 385. Neu-Pommern 83. 384. Neurdenburg, Miff .= Dir. 282. Neu-Seeland 82. 86. Neu-Siid-Wales 80. 82. 85. Mevala 300. 387. Meve, Dr. 190. 235. Newland 195. New-Providence 31. Negoor 55. 244. Mgami=Gee 296. 301. 437. Mgao 387 f. Ngombe 442. Mhangue pepo 272. Njangwe 346 f. Mias 87. 138. 353. Niederguinea 220. Niger 135. 138. 350. 443. 446. 509. Niger-Company 444. 447. Mil 137. Ningpo 15. 16. Niigata 22. Mijland 283. Miterie 352. Nind, Pastor 252. 595. Nind, Mary 516. 520. 524. Nisima, Direktor 549. Nitschmann, David Bbl. 7. - -, Meldior Bbl. 3. Miue 81. Mfonya 350. Młundja 348. Mobili, Robert de 555. Noble, Rev. Dr. 519. 532. Moguera 226. Nomati 386. Nommensen 87. Nonatak-Flüß 351. Nordamerika 288 f. 563. Nord-Ceram 283. Mordenstiöld 352. Northbrook, Lord 516. Mormegen 126. 285. 566. Not 169. 171. 175. Nottrott 91. Mta 350. Mtotela 342. Numea Bbl. 74. Nunatagmute 351. Nunivagmute 351. Ruschegagmute 351. Myangana 437. <sup>1</sup> Nyangwe 348.

Nyanza 131. 386. 390. Myassa 127. 138. 347 f. 387. Paris 486. 392. 499. Oboofo 350. Obotschis 443. Obreeberg 384. Oceanien 79. 137 f. 383 ff. 538. 565, 573 f. Ochs, Miss. 398. Ode Bbl. 45. 48. Odumase 77. Dehler, Inspektor 251. Dgowefluß 134. 348. 443. Ogundipe 443. Dfat 30. Dfandas 348. Ofotas 348. Oldham 172. Olimbinda 441. Dmar 510. Dmo 297. Ondonga 301. D'Meill 131. Onitsha 459. Dodenpore 246. Opiumhandel 523. Drangefluß 301. Oreala 352. Driffa 16. 17. Orupu Radja Hunsa 87. Osgood, Dr. 66. Ost-Afrika 138. 386 ff. 394. Oftertag 141. Mitindien 16. Ostreich 565. Otjiherero 345. Dudh 577. Ovaherero 301. Ovambo 301. Dvando 329. 332. Dwa 160. 171. Owen Stanley-Gebirge 383 f. Onampis-Indianer 352. Ma-bor-taffy 293. Pachitea 382. Badfield, Rev. J. E. 489. 521. Padron, Kap 379. Pahouins 348. Palabala 443. Palästina 69. Palau-Infeln 154 f. Palgrave 511. 583. 587. Palm, Missionsarzt 238. Balmer, Missionslehrerin 172. Plütschan 103. Panda ma Tenka 300. Bandichab 486. 554. Pangani 298. Vanjáb Bbl. 65. Panso Aquitimo 212. 467.

Para 352. Park, Rev. Bbl. 66. Barter, Bischof 287. 390. — —, Dr. Beter 15. 18. 66. Patamacca 352. Baton, Miff. 85. 87. Paterson, David 20. Patteson, Bischof 85. — —, Missioneärztin Miß245. Baul V., Papst 232. Bauli, Dr. 349. Paumotumission 137. Payar 296. Bayer, R. 382. Fearson, Rev. W. D. D. 480. Bearn, Marine-Ing. B. E.352. Beck, Miff. 29. 351. Bedro, Kongo 218. 220. 342. Beelton 195. Beeton 199. Pemba 333. Peploe, Rev. Webb 406. 520. Perrot, Nicolas de 203. Berfien 69. Peschaur 52. Pescheräs 33. Beft 76. Peters, Dr. 394. Petroff, Iwan 351. Petchaburi 190. Petschili 191. Pfander, D. Karl Gottlieb 199. Ufleiderer 495. Pfitzner 39. Bfotenhauer, P. J. 201ff. 258ff. 324 ff. 373 ff. 410 ff. 460 ff. Philipp II. v. Spanien 229. — — III. v. Spanien 324. — — IV. v. Spanien 328. Philippinen 572. Philp River 383. Phraner, Rev. Dr. 524. Biercy, Miff. 484. 524. Bierson, A. G. 256. - -, Rev. Dr. 518. 521. 534. Pigafetta 202. Binda 227. 335. 376. 468. Birie 195. Bite, A. 539. Bithora 61. Bius IX. 572. Plath, Professor 251. 581. Bogge 346. Pohle 301. Bolynesten 82. 538. Ponapé 153 f. 285. Bondsland 198.

Popagmute 351. Pope, Sir Hennessy 507. Popper, Jul. 382. Porro, Graf G. 297. Portugal 206 ff. 565. Posadilla, Gouv. 156 ff. 175. Poffelt, Wilhelm 39. Foft, Dr. 481. 486. 489. 495. 526. 531. Potanin, G. N. 293. Bovo 349. 350. Powell 83. Pozuse 382. Prätorius 77. Preston-Taylor 53. 70. Bringle, Dr. 517. Prochet, Rev. Cavaliere 517. Provinzial=Missionstonf. 254. Buerto Santiago 156. Pukapuka 80. Punga 348. Pungo Andongo 272. Punjab 52. 53. Burulia Bbl. 68. Quanitschin 351. Queen's Jubilee-Strom 383. Queensland 383. Quilimane 132. Bbl. 77. Qumbu 197. **M**abai 386. 388. Radde, C. 292. Radstock, Lord 522. 541. Raghunath Rao 555. Raing, Frl. 490. Rajputana 236. 558. Ramleh 71. Ramfan, General Bbl. 65. Ramseyer, Miff. 350. Ramutukan Bbl. 76. Rand, Miff. 155 ff. Ranipett 234. Rappard, Insp. 539. Rarotonga Bbl. 69. Rauro 386. Rautenberg 397. Rebmann 387. Reed, H. 132. Reichel, Dir. 32. Reinecke 595. Remos 382. R'gombe 34. Rhenius 141. Ribbentrop, Miff. Dr. Bbl. 65. Ribe 387. Ribera, Pater 225. Richard=Gee 348. Richardson, Nev. 3. Bbl. 64. Ridley, Bischof 27. Riggenbach, Prof. 40. 140.

Rio del Ren 348. Robertson, Ranonikus 285. \_ \_\_, Brof. 488. Rogozinski 348. v. Rohden 302. Rom 22. 76. Romig, Miff. 519. Romilly, H. H. 384. 385. 386. Rönnebeck a. W. 136. Rook-Infel 384. Roß, Miff. 196. 293, 483. 551. - - , Rev. John 536. Rowuma 128. 300. 386. 392. Roxburgh J. 132. Bbl. 76. Roxeni Bbl. 33. Rubaga 386. 388 ff. Rumbi 349. Rupertfluß 851. Saadani 131. Sabah 296. Safed 71. Sagalla 386. 388. Sagasta, Min.=Bräf. 173. Saint-Eugene Bbl. 79. St. George 386. St. Johns 31. Saint-Laurent Bbl. 79, Sakalava Bbl. 61. Sakalaven 300. Safeis 296. Safer 134. 279 f. Salaga 350. Salomo, Missionslehrer 169. Salomon-Infeln 386. Salt 71. Salter, Dr. H. 24. Samarkand 292. Samarfand 292.
Sambeft 127 f. 297. 300. Bbl. Schweden 566. 75. 77. Sambor 295. Samoa 81. 490. Bbl. 69. Samory 350. Samofir 87. San Christoval 386. Sandwichinseln 538. San-Hak 293. Sankullu 346. Sankuru 346. Sanpo 295. San Quintin (Schiff) 174. San Salvador 31. 34. 205. 209. 225. 232. 266. 325 ff. Sell, Rev. E. 527. 373 ff. 431, 442. Sanfibar 129, 131, 298, 300. 348. 386 f. 391. Santhapuram 244.

Sanzula 347. Sara 438. Saramacca 352. Sargent, Miff.=Bifcof 560. Saunders, G. 51. Sarage I. 81. Schäfer, P. Th. 304. Scha-ho 294. Schan-Staaten 296. Scherboro 137. Schifterling 141. Schinz, Dr. H. 301. Schira-Jeguren 293. Schire 127 f. 348. 387. 392. Siboga 87. Schirma=See 394. Schleinitz, von 384. Shlümbach, P. von 271. Schmid, Prof. 141. Schmidt, G. 396. Bbs. 1. Schneider 400. — — , P. R. 92. Schnitzler, Dr. 298. 348. Schneider 400. Schoas 297. Schoschong 300. 437. Schrader, Hofprediger Bbl. 39. Sixtus V., Papft 230. Schreiber, Insp. 87. 408. 481. | Standinavien 285. 520. 523. 526. 538. 577. Schrey, Miff. 87. Schulte, Gen .= Sup. D. 97. — —, D. 78. 181. Schulze 96. ——, Paftor 126. Shupange 127. Shwarz 301. — —, Dr. B. 348. — —, Miff. 253. Schweinfurth, Dr. 340. 511. Scott, Miff. S. 483. Scudder, Dr. 66. Seattle 28. Sebastian, v. Portugal 228. Seenmission 394. 537. Seehandels-Gesellschaft 129. Sefula 437. Segama 296. Segu 350. Sekoli 348. Sefufuni 438. 591. Selwyn, Bischof G. A. 84. Sony 431. Bb1. 72. Senanamission 557. Senegal 350. Santo 86. Sequati 296. Spangenberg, Vis Santos, Miff. Marc. 158. 169. Seschefe 437. Spanien 285. 56 St. Thomas 220 f. .376. 506. Sestri, Maria da 477.

Setschuana 437. Seward, Dr. Miß 56. Shaff, Dr. 539. Shanghai 15. 16. 179. 401. Shaw, Miff. Bbl. 75. - -, Rev. W. 536. Shemlan 53. Sherwood, J. M. 256. Shome, Advotat Babu 558. Shoolbred, Dr. 529. Shortland 386. Siam 64, 180, 190, Sibivos 382. Sierra Leone 137. 506. 508. 579 f. Siffim 295. Silindung 87. Silva, Graf Ant. Baretto 377. — —, Daniel da 325. — —, Michael da 326. 334. Simons, F. A. 128. 352. Singapore 15. Sivas 66. Sklavenfrage Bbl. 79. Stlavenküfte 136. 444. Studder, Dr. H. W. 234. Sloman 517. Smith, Dr. 483. 528. — —, G. 86. 128 f. 530. — —, R. Bosworth 453 f. 504 ff. 579 f. 585 f. 591. — —, Prof. Thomas 492. Smyrna 75. Smythies, Bischof 300. 391. Society, Ev. continental 404. Society for the mission to lepers in India 861.65.68. Society for Prom. fem. Ed. in the East 52. 70. Society for Promoting christian knowledge 396.405. Society, Transit & Building 271. 277. Soddo=Galla 297. von Soden, Gouverneur 349. Sogno 204. 233. 325 ff. 374 ff. 415. 464. Somali 297. 388. Soutan 295. Soutermans, R. B. M. 203. Soveraille 225. Soyaur 200. Spangenberg, Bischof Bbl. 9. Spanien 285. 565.

Spicer, A. 88. Spittler 144. Sprenger 510. Srinagar 189. 234. Ssinin 293. Stalter, Pater Bbl. 41. Stanley, H. M. 133. 298. 346, 389. 499. Bbl. 75. 79. Stanlen-Fälle-Stat. 346. 348. Stanley-Falls 34. Stanley-Pool 34, 133. 442. Staudt 42. 141. Steere, Bifchof 342. von den Steinen, Rarl 382. Steiner 400. Stephenson, Rev. R. 494. Stevenson, Rev. M. 530. - -, Rev. W. 491. 516. Stevenson Road 392. Stewart, James 128, 132. 495. — —, Dr. 128. Stock, Engene 529. 537. Stott, Rev. 531. Strachan, Kapt. J. 383. Striebys, Dr. 483. Stuag-trang 295. Stuart, Bischof 492. 538. Sturge, Dr. 180. Suahili 393. Siid-Afrika 300. 401. 437 ff. Thô 296. 486. 537. 565. Sudan 499. Südsee-Inseln 81. Sugut 296. Sulu-Archipel 296. Sululand 300. 439. 446. Sumatra '87. Summer, Dr. 271 f. Summers, Rev. 488. 489. 538. Sundermann, Miff. S. 353 ff. Sundi 211. 329. 334. 468.477. Surappen, Zemindar Jogi 554. Surat 16. Suriname 32. 137. 283. 352. Suja, Gonfalvo 208. — —, Rodrigo 208 f. Sutherland, Rev. 539. Sutton. Dr. Amos 17. Smahilisprache 342. Swann, Miff. Bbl. 75. Smanfon, Rev. 495. 522. 535. Logigamute 351. Swatan 51. 62. Sydney 86. Vbl. 73 f. Syrian Med. Aid Ass. 70.
Syrian Prot. College 67.

Tomory, D. Tomo Sprien 22. 69. Sz-tichuen 293.

Tahiti 82.

Taita 386 f. 390. Talithakumi 75. Tampaffuk 296. Tana 387 f. Tananah 351. Tangannifa 129. 131. 132. | Transfei 439. Taniana 382. Tanna 85. 86. Tanner, H. C. B. 295. Tappe 76. Tappenbeck 346. Tarimfluß 295. Tasmanien 85. 132. Tauris Bbl. 45. Taylor, Bischof W. 134. 270 ff. Tschingis-Chan 292. 395. 441 f Taylor, Dr. 520. — —, G. 294. — —, H. 480. 482. 521. 535. — —, Kanonikus 287. 449 ff. 504 ff. 555, 576 ff. 587. Bbl. 77. — —, Rev. 489. 522. 524. Teleguland 489. Tembuland 194. Ten Rate, Dr. H. 352. Terrero, Gen. - Rap. Emilio 163. | Malabri 297. Thomas, Dr. 14. 17. Thomson, Dr. 55. 244. 245. — —,3.288.445.456ff.582f. — —, Miff. 193. 280. Thompson, Dr. 70. 190. 408. — —, Rev. A. E. 520. — —, Rev. R. W. 494. Tibet 294, 295, 572. Tien-tfin 15. 191. 551. Timbo 507. Tinman, Rev. Dr. 538. Tinnat-Rhotana 351. Tinneh 351. Tinnewelis 482. 538. 560. Tippu=Tipp 34. 298. 348. 499. 500. Tipo Soga 197. Tlinkit 351. Tobasee 87. Togiał 351. Togo 252. Tofio 401. Tomory, Dr. 391. Tonfin 503. 571. Bbl. 27. Toronto 29. 403. Torrence, Dr. 69. 71. Townsend 511. 584.

Toyama, Prof. 548. Tracy, Dr. Stephen 15. Traills, Rev. J. 538. Transfaspien 292. 138. 299. 347. 387 f. 391 f. Transvaal 198. 437 f. 521. 499. 503. Bbl. 76 f. 79. Travancore 21. 192. Trenersluß 383. Trios=Indianer 352. Tripolis 301. Trischur 52. Trowbridge, Dr. 68. Tryan, Admiral 447. Tschardshui 292. Tichia 346. Tschöng-tschau 294. Tichnapa 346. Tschungmu 294. Tichutia-Nagpur 93. Tuckey, Capt. J. R. 205. 381. Tunduwa 442. Tunghwa 293. Türkei 22, 179, 536. Turner, Rev. 490. Tuticorin 560. Thumi 193. Bbs. 33. Ubangi 348. Ucayale 382. Udschidschi 131. Bbs. 75. Uea 386. Uganda 10. 131. 238. 298. 388 ff. 456. 500. Ugandamission 287. 11gogo 299. Ufereme 298. Ufpem 443. Umba 386. 392. Umfilas 437. Unaligmute 351. Unangan 351. Underhill 405. 407. 442. Uniamwest 299. 386 f. Unjoro-Land 298. Unnammezi 299, 386 f. Upingtonia 301. Upfala 285. Urambo 387. Urban VIII., Papft 233. Urima 131. Urufi 346. Ujagara 386. 390. Ulumbara 386. Ut 175. Unui 386. 390. Uzun Aba 292. Bahl, Propft 530.

Baldau, G. 348. Balentine, Dr. 19 f. 54 f. 183 f. 188. 236. Baleton, Prof. 283. Vancouver 351. Banorden, Rev. E. 521. 539. Bartan, Dr. 20. 22. 71. Basto de Gama Bbl. 1. Baz, Pater 225. Belde, van de 345. Benn, henry 100. Berbeef, Ministerialrat 283. Berein, miff.-ärztl. f. China 63. Bereinigte Staaten 563. 566. Bermorel, Bater Bbl. 46. Vetralla 337. Victoria (Station) 280. Victoria=Myanza 131. 456. Biehe, Missionar 339. Bietor, F. M. 136. Biktoria 85. 348 f. 443. Birginien 270. Bisseq, Bater Bbl. 41. Bolta 136. 350. Voltaire 555.

Madelai 299. Wades, Rev. N. 538. Wagidro Bbl. 70. Wait 511. Wakamba 387. Walen, Miff. Bbl. 57. Walfischbucht 301. Walter, Miff. 390. 524. Wallace, Dr. 18. 20. Waller, F. E. 273 f. Waller, Horace 130. Ballmann, Buchhändler 96. — —, Insp. 100. 400. Ballroth, P. E. 25 ff. 79 ff. 125 ff. 292 ff. 345 ff. 382 ff. Wami 131. Wanega 171. Wangemann 39. Bbl. 9. 38. Wanjamuefi 299. Wa=Mkonde 393. Wapokomo 388. Waraus 352. Warned, D. 3 ff. 84. 92. 97 ff. 152. 211, 248 ff. 255. 276. Bigmann 38, 346. 500.

278. 282 ff. 303. 305 ff. Withooi, Hendrik 441. 386 ff. 398. 409. 437 ff. Witiinfeln 83. 538. 496 ff. 520. 546 ff. 561 ff. Warren, Rev. C. 492. 495. Warronen 352. Wartburg in Süd-Afrika 196. Wasanka 299. Waffulu 350. Watank 299. Waters, Charlotte 383. Wathen 442. Wanembo 352. Bebb=Peploe, Rev. 406. 520. Weber, Georg 205. Webster, Miff. 293. Weisho 294. Beintraub, Dr. Sarah 70. Weiße Bucht 385. Weitbrecht, Dr. 515. - -, Fran Miff. 49. Beigfäder, Prof. 357. 360. Welff, Dr. 539. Wenyon, Miffionsarzt Bbl. 21. Werner (Jefuit) 382. 569. Wesley, John Bbl. 21. West, Dr. S. A. 66. 67. Weftafrifa 278, 345 f. 441. 444. Westhoff 80. Whalefluß 29. 351. Whately, Miß 64. Wheeler, Dr. 72. White, Miß Dr. 185. Whitehead, Miff. 523. Wigram 407.519.539. Bbl. 66. Wilberforce 498. Wildeninsel 81. Wilder, Miff. 256. 270. Wilkin, Rev. J. R. 530. Williams, Dr. C. K. B. 23. — —, Rev. H. 531. — —, John 80. Williamson, Dr. 17. 515. Wilson, Bischof 485. — —, Dr. 62. 487. — —, Rev. (9. 519. 532. — —, S. E. 202 ff. 373 ff. 382. 411 f. 434. 468.

Wituland 137. 387 f. Woghodogho 350. Wolff, Dr. 346 f. Wolume Bbl. 79. Wolverhampton 287. 449. Wong Fun, Dr. 20. Wonnie, Bbl. 30. Worms, Baron de 446 ff. Wrangel (Bulkan) 351. Wright, Dr. 66. 130. 527. Wurm, B. 40. 278 ff. Württemberg 249. Wurupon 350. Wusambiro 386. 390. Xingufluß 382. **M**ahgan 383. Dap, Insel 155. Darkand 190. 295. Ponge, Miß 85. York 454. Norubaland 509. 580. Young Allan, Rev. Dr. 128.516. Dukon 351. 3ahn, Miff.=Infp. F. M. 255. 449 ff. 504 ff. 547. 576 ff. Baie 346. Baire 205. Zakuta 207. Zambesi-Wission 437. Zaremba, Miss. 42. 148. Zeid 513. Šeila 297. Zenana Bible and Medical Mission 51. 557. Zenana Medical College 50. Zenana Miss. Soc. 52 f. Zibo, Kardinal 415. Ziegenbalg 103. 396. Ziegler, Miff. 517. Zimmermann, Miff. 350. Zingha 332. 335. Zinzendorf, Graf v. B61. 3. Böllner 300. Zomba 394. Zonnebloem B61. 33. Zuchelli, P. 203 ff. 376 ff.

411 f. 425 f. 461 ff.



|          | Date | Due |     |
|----------|------|-----|-----|
|          |      |     |     |
|          | A    |     |     |
|          |      |     |     |
|          |      |     |     |
|          |      |     |     |
|          |      |     |     |
| -        |      |     |     |
|          |      |     |     |
|          |      |     |     |
|          |      |     |     |
|          |      | 1   | *   |
|          |      |     |     |
|          |      |     |     |
|          |      |     | ,   |
|          |      |     |     |
|          |      |     |     |
|          |      |     |     |
|          |      |     |     |
|          |      |     |     |
| <b>®</b> |      |     |     |
|          |      |     | *** |



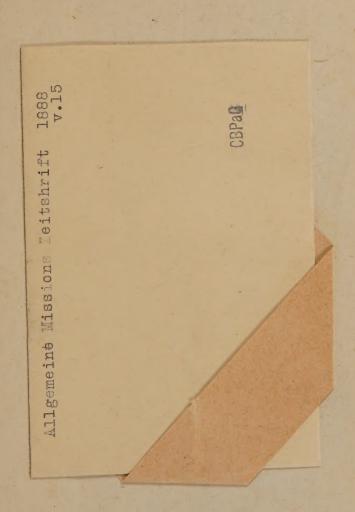

